

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

### HARVARD DIVINITY SCHOOL



### ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS

MDCCCCX

FROM THE LIBRARY OF

### EDWARD CALDWELL MOORE

PARKMAN PROFESSOR OF THEOLOGY 1901-1929

PLUMMER PROFESSOR OF CHRISTIAN MORALS
1915-1929

The gift of his family



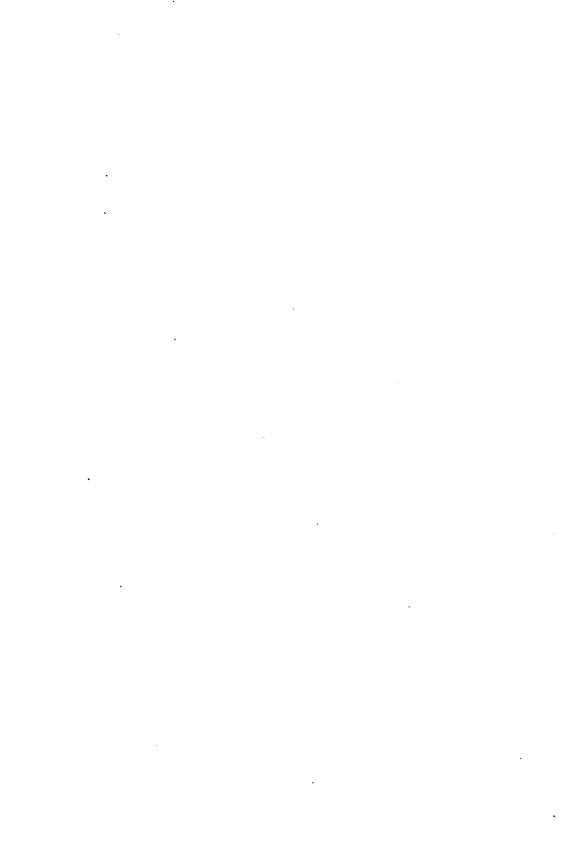

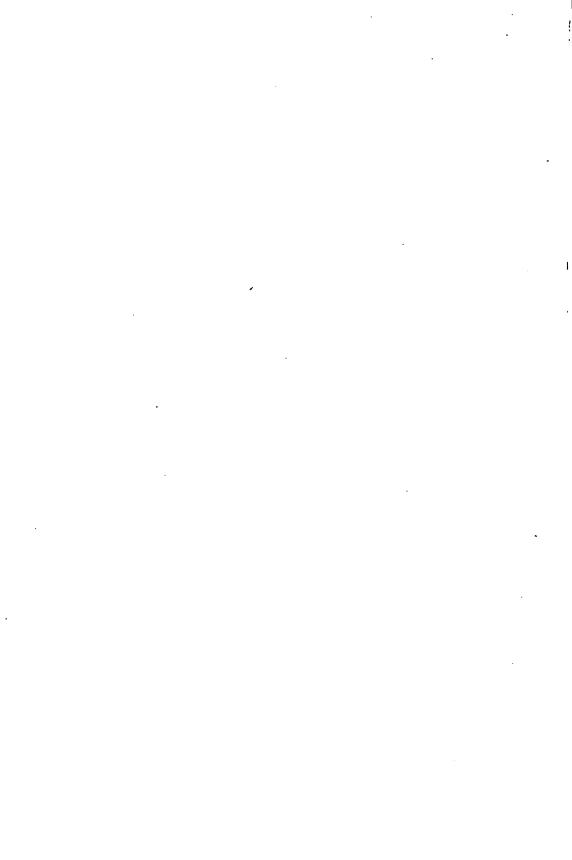

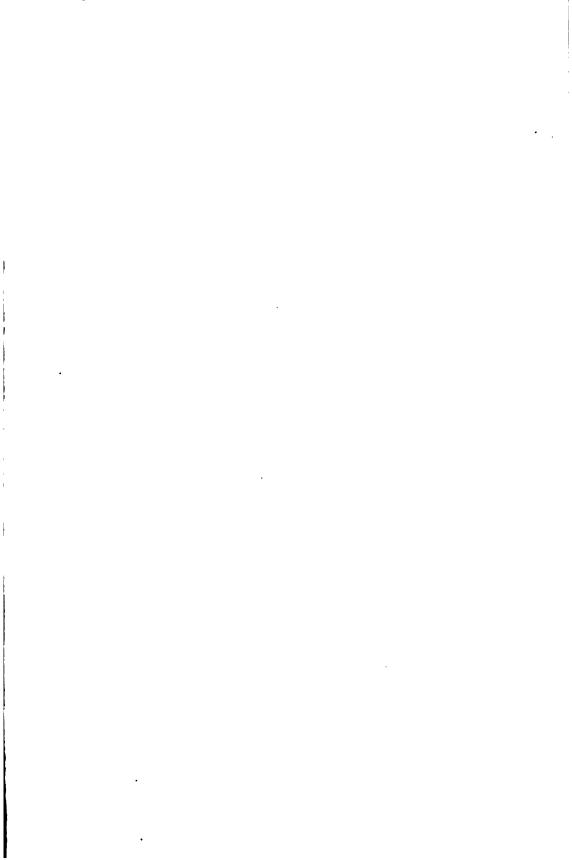

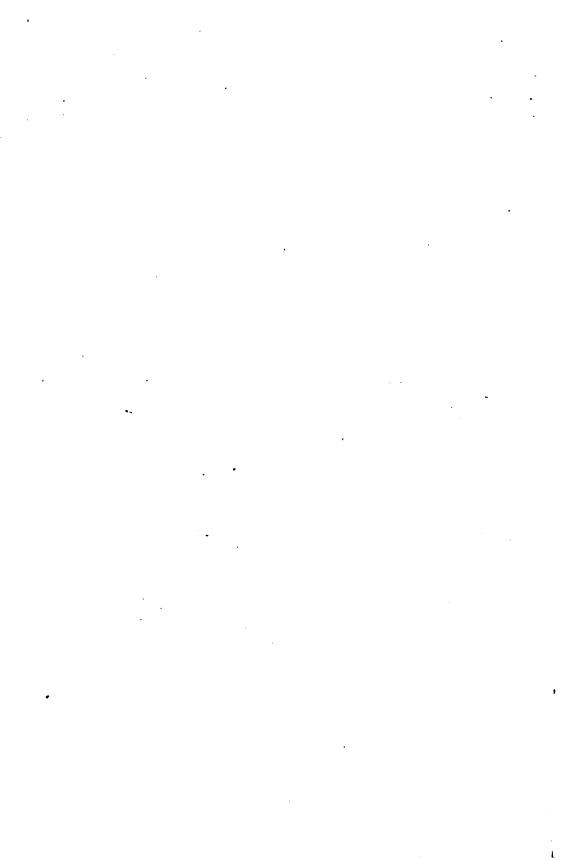

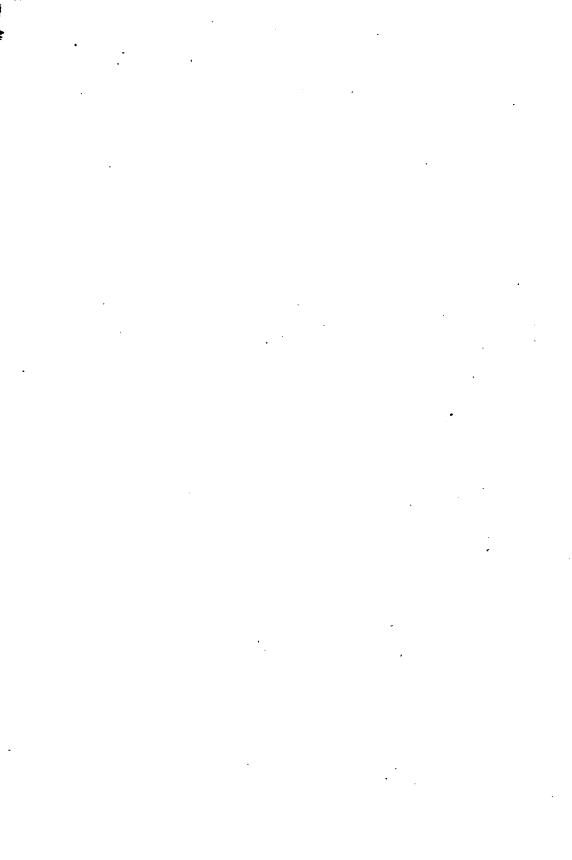

# Allgemeine Geschichte

in

### Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirfung von

felix Bamberg, Alex. Brückner, felix Dahn, Joh. Dümichen, Bernh. Erdmannsdörffer, Cheod. flathe, Ludw. Geiger, Richard Gosche, Gust. Herzberg, ferd. Justi, Friedrich Kapp, B. Kugler, S. Cefmann, M. Philippson, S. Ruge, Eberh. Schrader, Bernh. Stade, Alfr. Stern, Otto Walz, Ed. Winkelmann, Adam Wolf

herausgegeben

Don

Milhelm Onchen.

Zweite Bauptabtheilung.

fünfter Cheil.

Beschichte ber Areuzzüge.

Don Bernhard Kugler.



**Berlin,** G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1880.

# Geschichte der Kreuzzüge.

Don

Dr. Bernhard Kugler, professor an der Universität Enbingen.

Mit Illustrationen und Karten.



Berlin, 6. Grote'iche Verlagsbuchhandlung.
1880.

# ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY CAMBRIDGE, MASS. H67. 881 Feb. 2,1944



Meberfetzungerecht borbehalten.

Drud von B. G. Ceubner in Ceipzig.

## Heinrich von Sybel

in herzlicher Berehrung und Dankbarkeit

zugeeignet.

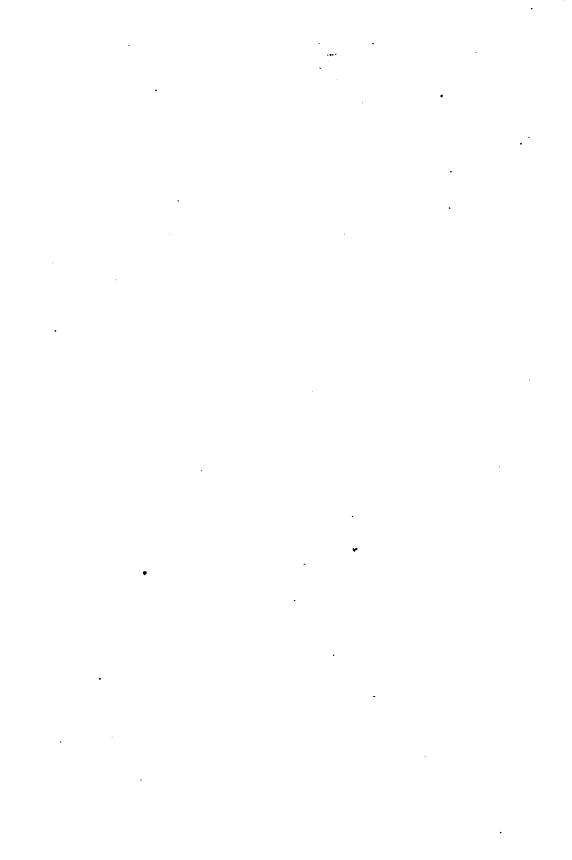

### Dorwort.

Ich habe mir erlaubt, biesem Buche Sybels Namen voran zu stellen aus persönlichen wie aus sachlichen Gründen. In herzlicher Dankbarkeit erinnere ich mich der frohen Tage meiner Jugend, als Sybel mich in das Studium der Geschichte und zwar der Geschichte der Kreuzzüge einsührte. Außerdem aber bewegt mich der Wunsch, diejenigen Leser dieses Buches, die Laienkreisen angehören, nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß wir vor allem Sybels einstigen Forschungen zur Geschichte der Kreuzzüge das kritisch begrünzdete und gesicherte Verständniß dieser wundersamen Wallsahrten verdanken, bessen wir uns heute erfreuen. Denn Sybel hat zuerst in methodischer Weise, nach den "Gesehen der historischen Kritik", die Geschichte der Kreuzzüge des handelt und badurch die Straße geebnet, auf der seine Nachsolger ungehemmt sortschreiten und mit leichterer Rühe das Gebiet unserer Kenntnisse verzmehren konnten.

Große Kreuzzüge, benen bie Ehre einer Zahlbezeichnung zu Theil wurbe, rechnete man bisher eine wechselnbe Menge. Ziemlich fest eingebürgert haben fich nur ber erfte Rreuzzug von 1097, ber zweite von 1147, ber britte von 1189, ber vierte von 1204. Prüft man biefe Zahlbezeichnungen auf ihren wahren Charafter, so erkennt man leicht, daß es sich hier weniger um Bahlen, als um eine Art von Eigenschaftswörtern handelt. Der Kreuzzug von 1101, ber Maffe ber Bilger nach einer ber bebeutenbsten von allen, ift in biefer Lifte nicht aufgeführt; ebensowenig ber gleichfalls ansehnliche Rreuzzug bon 1197, mabrend bie mit nicht größeren Rraften unternommene Bilgerfahrt von 1204 bie Auszeichnung einer Bahl genießt. Der Rreuzzug von 1101 ift aber beinahe in feinem Beginne gescheitert und bilbet somit fast nur ein trauriges Rachspiel ber ruhmreichen heerfahrt von 1097: die Ereignisse von 1197 entbehren ebenfalls einer flar hervortretenden selbständigen Bebeutung: ber Zug von 1204 nimmt bagegen ein eigenartiges Interesse für fich in Anspruch. Unter dem ersten Kreuzzuge fassen wir also die Kriegs= thaten zusammen, beren Mittelpunkt bie Eroberung Jerusalems bilbet. zweiten Rreuzzug bezeichnen wir bie Erhebung Europas, bie burch ben Berluft Ebeffas, burch ben beginnenben Sturg ber Rreuzsahrerstaaten hervorgerufen worden ift. Der britte Rreugzug ift bie Antwort Europas auf ben Sieg Salabins über Jerufalem. Der vierte Rreuzzug, wie geringfügig an sich, ragt hervor burch die Eroberung Konstantinopels und die Gründung bes lateinischen Raiserreiches.

Gliebern wir auch ben Ueberrest ber Areuzzüge in demselben Geiste, der in diesen Zahlbezeichnungen waltet, so dürste sich empsehlen, alle Ereignisse, die auß den Jahren 1212 bis 1230 in unser Gediet gehören, unter dem Namen des fünsten Areuzzuges zusammen zu fassen. Eine Bewegung durchströmt diese Jahre, von Papst Innocenz III. entsacht; und schon von Ansang an spielt in derselben eine hervorragende Rolle derzenige Fürst — Kaiser Friedrich II. —, der endlich den Frieden mit Sultan Altamil schließt und dadurch Jerusalem zum letzten Male für die Christenheit erwirdt. Als sechster und letzter Areuzzug erscheinen dann schließlich die Bilgersahrten der vierziger Jahre des dreizehnten Jahrhunderts, ausgezeichnet vornehmlich dadurch, daß in ihnen ein mächtiger Herrscher, Ludwig der Heilige, auftritt, welcher die schon von Grund aus umgestaltete, der Vergangenheit fremd gegenüber stehende Welt noch einmal im Geiste Gottfrieds von Bouillon zum heiligen Kriege mit sich fortreißt.

Die Fachgenossen bitte ich, bei ber Beurtheilung bes vorliegenden Buches im Auge zu behalten, daß hier auf engem Raume und in beschiedenen Formen der Bersuch gemacht ist, eine Art Handbuch für die Geschichte der Kreuzzüge zu veröffentlichen. Es galt, dem Leser aus der breiten Masse des Publiskums unterhaltende Belehrung zu bieten, dem Anfänger historischen Studiums und dem Schullehrer ein Bild vom heutigen Stande unserer Kenntnisse sowie Anleitung zu selbständigem Weiterarbeiten zu geben. Zu letzterem, glaube ich, werden selbst die wenigen kritischen und literarischen Notizen, die dem Texte beigefügt sind, hinreichen: es ist die Brücke geschlagen, die den nach reicherem Wissen Verlangenden von selber dazu hinüber führt. Jede Bemerstung aber, die dieses Buch zu gemeinnützigem Gebrauche geeigneter zu machen im Stande ist, werde ich mit Dank aufnehmen und, wenn mir dies in Zuskunst verstattet ist, entsprechend zu verwerthen suchen

Tübingen, Enbe 1879.

B. Mugler.

### Erstes Rapitel.

### Morgenland und Abendland bor ben Etreuzzügen. 1)

Der Kampf zwischen ben Bölkern bes Morgenlandes und den Bölkern bes Abendlandes ist fast so alt wie die Geschichte des Menschengeschlechts selber. Im Alterthum haben vornehmlich die Heeresmassen der Perser die selbständige Entwickelung der europäischen Kultur bedroht; im Mittelaster ist

<sup>1)</sup> Bahrend ber ersten Jahrzehnte biefes Jahrhunderts traten zwei Manner mit gelehrten und fo eingehenden Arbeiten über bie gesammte Geschichte ber Rreugzuge auf, daß die alteren Bucher über biefen Gegenftand feitdem nur noch fur gang vereinzelte Forfchungezwede Berth behalten haben. Es find bies Dichaub und Bilten. Michaub veröffentlichte (Baris 1812-1817) eine breibanbige "Histoire des croisades", Die mehrere Auflagen in steigender Banbezahl (zulest Paris 1840) erlebte. Außerbem ließ er (Paris 1830) eine vierbandige "Bibliotheque des croisades" ericheinen, welche Auszuge aus ben Quellenschriftstellern ber Rreuzzuge giebt. Seine Geschichte ber Rreugguge zeichnet fich zwar burch anziehenbe Darftellung aus, ruht aber burchmeg auf febr ungenügender Quellenfritit und ift beshalb für heutige Anspruche im wesentlichen unbrauchbar: feine "Bibliothet" bietet jum Theil noch immer ichagenswerthes Material, namentlich in bem Banbe, ber Auszuge aus arabischen Quellenwerken enthalt, ber aber nicht von Michaud selber, sonbern von seinem Mitarbeiter Reinaud herrührt. Billen veröffentlichte (Leipzig 1807—1832) eine fiebenbanbige Geschichte ber Kreuzzüge, die auf Grundlage umfassender Renntnisse mit außerordentlichem Fleiß und in ihren spateren Theilen auch mit treffenbem tritischen Tatte gearbeitet ift. Der erfte Band (Gelchichte bes ersten Kreuzzuges) ist für uns völlig veraltet, die barauf zunächst folgenden Banbe find burch neuere Ginzelforschungen zumeist übermunben, aber etwa bie zweite Salfte des Bertes hat noch bebeutenden Berth und bilbet zum Theil bie Sauptgrundlage unferer Renntniffe. - In neuester Zeit find vornehmlich zwei Berte ericienen, welche awar bie gange Geschichte ber Rreugzuge begleiten, aber nur bie Theilnahme eines Bolfes an benselben barzustellen suchen, einmal bes Grafen Riant "Expéditions et pèlerinages des Scandinaves en Terre Sainte au temps des croisades", ein Band Paris 1865 nebft einem heft "Tables" Paris 1869, und zweitens Röhrichts "Beitrage gur Beschichte ber Kreugzuge", zwei Banbe, Berlin 1874 und 1878. Ein Theil bom erften Banbe biefer Beitrage nebft bem gangen zweiten Banbe enthalt nämlich die Geschichte ber beutschen Bilger- und Rreugfahrten nach bem beiligen Lande. Diefe Gefchichte ruht auf ben ausgebreitetften Studien, vergegenwärtigt ben heutigen Stand ber Forschung und erleichtert fünftige Arbeiten über bas Reitalter ber Kreuzzüge burch bas in ben Anmerkungen reichhaltig bargebotene gelehrte Material. Röhricht hat sich außerbem burch eine ganze Reihe kleinerer monographischer Arbeiten zur Geschichte ber Kreuzzüge (f. unten) verdient gemacht. — Raumers weit verbreitete "Geschichte ber Hohenstaufen" (6 Banbe, Leipzig 1824, 5. Aufl. Leipzig 1878) Rugler, Gefdichte ber Rreugguge.

ber Kriegssturm ber Araber gegen Byzantiner und Germanen losgebrochen. Der Angriff der Perser ruhte aber in erster Linie auf politischen Grund-Lagen, während die Araber sich zugleich im Gefühle ihres konfessionellen Gegenssatzes gegen das Christenthum erhoben und nicht blos kämpfen und fiegen,

enthält amar großentbeils auch die Geschichte ber Rreuzzüge, die aber auf Seiten ber Forschung von jeher viel zu munichen übrig ließ und jest als veraltet bezeichnet werden muß. Giefebrechts "Geschichte ber beutschen Raiserzeit" (bis jest 4 Banbe, Braunichmeig 1855 ff., 4. Aufl. 1874 ff.) ift inzwischen an die Stelle bes Raumer'ichen Bertes getreten und wird in den Theilen, die ihr noch fehlen, burch umfangreiche Monographien, bie unten ermahnt werben, ergangt. - Die Geschichte ber Griechen im Reitafter ber Rreuggige ift in anziehenber Beise behandelt worben von George Finlay in ber "History of the Byzantine and Greek empires from 1057 to 1453". Edinburgh and London 1854. Auf einbringenberer Renntnig ruht aber Sopfs "Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Reit", abgebruckt in ber "Augemeinen Enchtlopabie ber Biffenichaften und Runfte von Erich und Gruber, Bb. 85 und 86, Leipzig 1867 und 1868". Auf ber vortrefflichen Grundlage, bie Sopf gelegt hat, baut fort Bertberg in feiner "Gefchichte Griechenlands" Bb. I und II, Gotha 1876 und 1877. Auch mag noch erwähnt werden Eb. be Muralt "Essai de chronographie Byzantine 1957-1453", 2 8be Bâle et Genève 1871. - Eine Uebersicht über die Geschichte bes mohammedanischen Morgenlandes giebt Beil "Geschichte ber Chalifen", 5 Bbe, Mannheim und Stuttgart 1846-1862. Der britte Band biefes Bertes umfaßt bie Geschichte ber Jahre 945-1258. Derfelbe Autor hat auch eine turgefaßte "Geschichte ber islamitischen Bolter von Dohammeb bis zur Reit bes Gultan Gelim", Stuttgart 1866, veröffentlicht. - Für bie Rulturgeschichte im Zeitalter der Kreuzzüge ift von hervorragendem Werthe das so reichhaltige wie zuverläffige Bert Benbs, "Geschichte bes Levantehandels im Mittelalter", 2 Bbe, Stuttgart 1879. Ferner: Reuter "Gefchichte ber religiofen Aufflarung im Mittelalter", 2 Bbe, Berlin 1875 und 1877. — Die bedeutenbften Quellenschriften gur Geschichte ber Rreugzüge find, von ganglich veralteten Ebitionen abgefeben, que sammengefaßt worden von Jac. Bongarfins in bem noch heute werthvollen Berte "Gesta Dei per Francos, sive orientalium expeditionum, et regni Francorum Hierosolymitani historia (ab a. 1095 ad 1420) a variis, sed illius aevi scriptoribus, litteris commendata". Hanoviae 1611. 2 tom. in 1 vol. Seit bem Jahre 1841 erscheint jedoch in Baris unter bem Titel "Recueil des historiens des croisades" eine neue Sammlung unferer Quellenschriften, die ein viel umfangreicheres Material ber Forschung barbietet. Im übrigen tonnen biese Quellenschriften bier nicht namhaft gemacht werben, vornehmlich beshalb, weil zu ihnen nicht blos biejenigen Aufzeichnungen gehören, bie sich ausschließlich mit ber Geschichte ber Kreuzzuge beschäftigen, sondern faft alle Chroniten und ein großer Theil ber Briefe und Urtunben, aus benen wir die Geschichte bes elften, zwölften und breizehnten Sahrhunderts überhaupt kennen lernen. Der Forscher muß neben ben "Gesta Dei per Francos" und bem "Recueil des hist, des croisades" bas gesammte abend- wie morgenländische Quellenmaterial gur Geschichte biefes Zeitalters im Auge behalten: bie Ginführung in basselbe bieten theils bie gelehrten Beigaben ber anbern, im vorliegenden Buche erwähnten Erzeugniffe ber neueren Literatur, theils und in fehr bequemer Beife bas portreffliche Nachschlagewert Potthafts "Bibliotheca historica medii aevi", ein Band, Berlin 1862, nebst "Supplement", Berlin 1868. — Das erste Kapitel bes vorliegenden Buches ftust fich endlich noch auf Röhricht "Die Bilgerfahrten nach bem heiligen Lande vor ben Rreuzzügen", abgebruckt in Raumers historischem Taschenbuch, herausgegeben von Riehl, 1875.

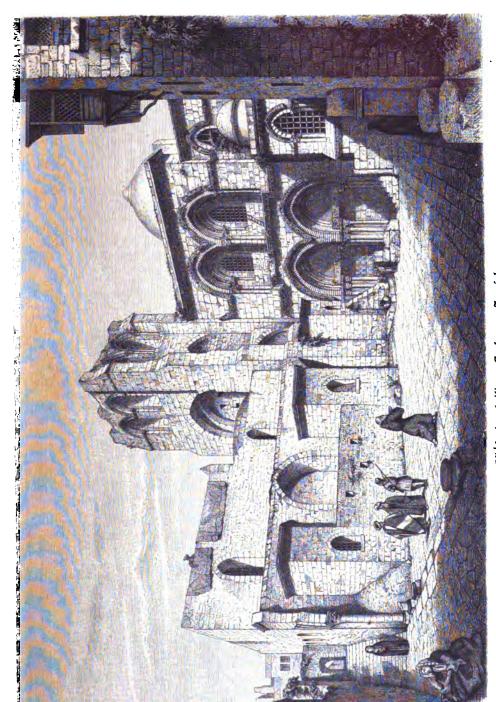

Rirche des heiligen Grabes zu Jerusalem.

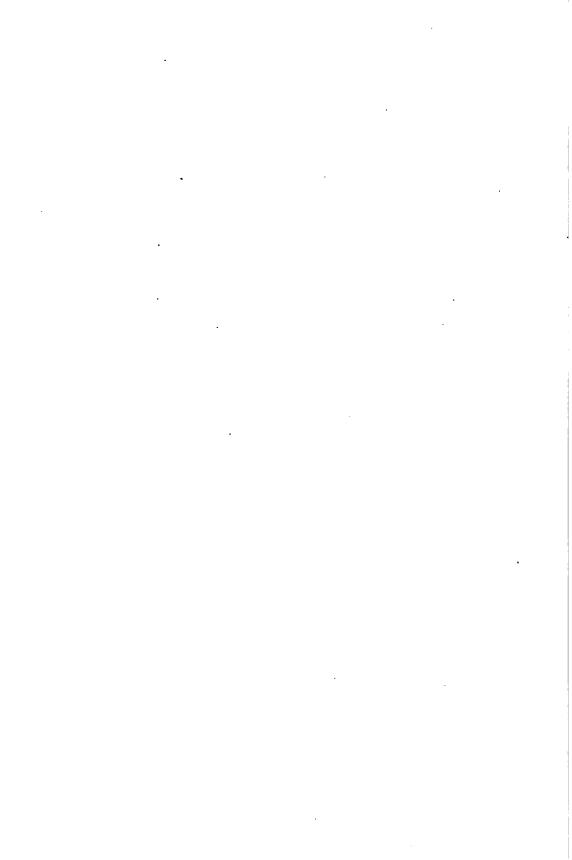

sondern die Besiegten auch zum Islam bekehren wollten. Die Perser sind außerdem nach vergleichsweise kurzem Ringen der höheren Begadung der Hellenen erlegen, und ein großer Theil Asiens ist darnach für griechische Bildung und Gesittung gewonnen worden; die Mohammedaner haben dagegen das ganze gräcisirte Asien, Nordafrika und die reichsten Länder Europas erobert und die Herrschaft des Preuzes trot vereinzelter Mißersolge ein volles Jahrtausend lang in immer engere Grenzen zurückgedrängt; erst seit wenigen Generationen — seit dem Entsahe von Wien im Jahre 1683 — hat sich die Furcht vor den Wassen des Halbmondes im Herzen Europas allmählich gelegt, und erst die neueste Zeit hat die Ueberlegenheit der abendländischen Pultur vor der des Morgenlandes wieder zu vollem und alseitigem Ausdruck gebracht.

In biesen Zusammenhang gehören die Kreuzzüge. Sie sind nicht nur aufzusassen als ein gesteigerter Ausdruck des Berlangens, in heißer Andacht am Grade Jesu Christi zu Jerusalem zu beten, sondern eben sowohl als ein großartiger und, wenn auch schließlich mißlungener, so doch überaus folgenzeicher Bersuch der gesammten Christenheit, die an den Islam verlorenen altchristlichen Gebiete in ganzem Umsange wieder zu gewinnen und daneben die Herrschaft des Kreuzes sogar noch nach andern Seiten über die bisherigen Grenzen auszudehnen. Wir haben daher zunächst zu betrachten, wie weit die Rohammedaner in den christlichen Ländern dis kurz vor dem Beginn der Kreuzzüge vorgedrungen waren.

Das erfte Jahrhundert nach dem Tode ihres Bropheten hat ihnen bie gewaltigften Erfolge gebracht. Da find ihre Beerschaaren in reißenbem Siegeszuge über Persien bis nach Indien und Turan gelangt; Sprien und Afrita haben fie ben Bygantinern, Spanien ben Westgothen entriffen. Dann haben fie jenen ungeheuren Doppelangriff auf ben Ueberreft ber Chriftenheit unternommen, indem fie auf der einen Seite bie Sauptstadt bes oftromischen Reiches, Konftantinopel, zu Lande und zur See belagerten und auf ber andern Seite über die Byrenaen weg in bas Reich der Franken einbrachen. Sier aber icheiterte ihr verwegenes Beginnen. Der tapfere Raifer Leo III., ber Maurier, zwang fie burch feinen belbenmuthigen Biberftanb (717-718), bie Belagerung von Konstantinopel nach Nahresfrist endlich wieber aufzuheben. und ber frautische Beerbann unter Führung Rarl Martells brachte ihnen auf ben weiten Gefilben amischen Tours und Boitiers im Berbst 732 eine blutige Riederlage bei. Die schweren Berlufte, bie fie auf beiben Rriegs= schauplätzen erlitten hatten, bewirkten nun wohl, daß fie in der nächsten Folgezeit nicht mehr fo riesenhafte Unternehmungen planten wie zuvor; ihre Rampf= luft gegen die Chriften blieb aber tropbem immer rege, und Schritt um Schritt erweiterten fie auch jest noch bas Gebiet bes Islams. Die Inseln bes Mittelmeeres fielen ihnen großentheils gur Beute, besonders seitdem fie fich im Laufe bes neunten Jahrhunderts auf Rreta und auf Sicilien festgeseht hatten. Bon bort aus plunderten fie die Ruften der Balkanhalbinfel und Staliens, fiebelten fich bier und bort für längere Beit an und brangen

im zehnten Jahrhundert noch einmal tief nach Frankreich und über die Alpen bis ins Herz Graubundens hinein.

Die Machtstellung, welche ber Jslam in solcher Beise durch die Wassen gewann, erscheint um so bebeutender, wenn man beachtet, daß die mohammedanischen Gesehrten und Künstler den christlichen damals mindestens ebenbürtig, in manchen Beziehungen sogar übersegen waren. Das Verdienst der Araber darf hierbei freilich nicht überschät werden. Sie hatten das Glück gehabt, altsultivirte und großentheils noch reiche und blühende Länder zu erobern, deren Handel und Industrie, Kunst und Wissenschaft sie nur eben zu studiren, sich anzueignen und nach ihren eigenen Fähigkeiten weiter auszubilden brauchten. Dies aber haben sie mit Eiser und Geschick gethan. Philosophie und Raturwissenschaften, Baufunst und Poesie wurden in gleicher Weise gepslegt; und so haben triegerische Macht, Reichthum und geistige Kultur zusammen dahin gewirkt, den mohammedanischen Erdfreis auf eine für iene Reiten hohe Stufe der Vollendung zu heben.

Uebel bagegen stand es von vornherein mit der staatlichen Entwickelung dieses Erdkreises. Die Nachfolger des Propheten, die Chalisen, fanden nur sehr kurze Zeit vollen Gehorsam bei ihren Untergebenen. Der Ehrgeiz weltzlicher Machthaber wie der Fanatismus religiöser Sektirerei rüttelte an ihrer Herrschaft. Allmählich bildeten sich drei Chalisate: das alte und rechtgläubige (sunnitische) Chalisat, erst zu Damaskus, dann zu Bagdad; das spanische Chalisat der Omajjaden, welches sich nicht aus religiösen, sondern aus politischen Gründen abgesondert hat; und das keherische (schiitische) Chalisat der Fatimiden in Aegypten. Der Bagdader Chalis verlor überdies seine weltzliche Macht an eine ganze Reihe mehr oder minder unabhängiger und sich gegenseitig bekämpsender Fürsten, so daß ihm zuleht nur die geistliche Leitung seiner Anhänger übrig blieb; und das spanische Chalisat zersplitterte im Anfange des elsten Jahrhunderts ebenfalls unter den Händen herrschzsüchtiger provinzieller Gewalthaber.

Diese staatliche Bersahrenheit bes mohammebanischen Wesens ermöglichte ben Christen, was ihnen sonst wohl kaum geglückt wäre, nicht blos in bem Reste ihrer Besitzungen sich zu behaupten, sondern auch einen kleinen Theil des Verlorenen wieder zu gewinnen. Die spanischen Westgothen, von denen einige Scharen im äußersten Norden der Halbinsel ihre Freiheit bewahrt hatten, entrissen den Feinden in unaushörlichen Kriegen nach und nach etwa ein Drittel des schönen Landes, und die Byzantiner eroberten in der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts Kreta und die Hauptplätze Spriens, besonders das große und reiche Antiochien, die zweite Stadt ihres Reiches.

Aber die furchtbare Lehre Mohammeds, die den Gläubigen den Krieg gegen die Ungläubigen zur Pflicht macht und dem tapfern Streiter den köftslichsten Lohn im Paradies in Aussicht stellt, beschwor immerfort neue Gesfahren für die Christen herauf. Im elsten Jahrhundert verließen wild kriegerische Turkomanenhausen, nachdem sie zum Jelam übergetreten waren,

ihre alten Site am taspischen Meere und Aralsee, und brachen in das Gebiet bes Bagbaber Chalifates ein. Ihr erster Säuptling batte Selbichuf geheißen und nach biefem hatte man beffen Nachfolger wie bas ganze Bolf späterhin Selbschuten genannt. Rach und nach gelang es benselben, jene unter einander hadernden Fürsten in Fran und Mesopotamien zu berbrangen und fast bas gange mohammebanische Borberafien in ihrer Sand gu vereinigen. So wie biefes geschehen mar, tam neue Bebrangnif über bas byzantinische Reich. Rleinasien wurde angegriffen, auf wiederholten Raubzügen entsehlich verheert, und endlich wurde ein für alle Folgezeit entscheibenber Sieg erfochten, inbem ber große Sultan ber Selbicuten, Alp Arelan, am 26. August 1071 bei Mangifert in Armenien ben Raiser Romanus Diogenes vollständig aufs Saupt ichlug und felber gefangen nahm. Aehnliches geschah wenige Sabre barauf im außersten Westen, nachbem bie tapfern und fanatischen Almoraviden in der weftlichen Sälfte Nordafrikas ein großes Reich gegründet und von bort aus die Trummer bes spanischen Chalifates fich unterworfen hatten. Auch hier erhob fich bie erfrischte Rraft bes Islams ju faft vernichtenben Stößen gegen bie Chriften.

Bei solcher Lage ber Dinge mußte bie Frage auftauchen, ob bie Bertheibigung bes Rreuzes gegen bie Mohammebaner nicht in anberer Beife, nicht einmüthiger als bisher betrieben werben tonne. Bor allem bebroht war bas byzantinische Reich, beffen volle-alfte, Rleinafien, nach bem Schlage von Mangifert gegen bie Selbichuten nicht mehr behauptet werben fonnte. Diefes Reich mar freilich keineswegs icon fo altersschwach, wie oftmals bargeftellt worden ift. Es hatte mahrend ber letten Jahrhunderte eine große Bahl von tapfern und Hugen Männern auf bem Throne wie an ber Spite ber Beere gesehen; bie trefflich geschulten bnzantinischen Legionen maren einmal ums andre ber Schreden von Slaven und Arabern geworben; in mancherlei Biffenschaft und Industrie war man ben Nachbarn noch immer überlegen, und die herrschende Nationalität im Reiche, die griechische, hatte fcmere Erschütterungen, die in ben erften Jahrhunderten bes Mittelalters eingetreten waren, mit gaber Rraft überwunden. Tropbem befand man fich bamals, vornehmlich burch eigne Berfculbung, in einer überaus fchlimmen Denn etwa seit einem Menschenalter mar die alte Restigkeit ber Regierung in wiederholten Balaftrevolutionen und Emporungen unzufriedener Magnaten zu Grunde gegangen. Eine erbarmliche Serailwirthschaft hatte fich in bem allgemeinen Birrwarr breit gemacht. Die Behrfraft bes Beeres war burch geizige Borenthaltung aller militärischen Beburfniffe tief geschwächt worben, und um bas Uebel auf bie Spige zu treiben, hatte man an ber vermundbarften Stelle ber Grenzen eine fo verfehrte wie schmähliche Bolitif getrieben. Im Often Rleinafiens beftand nämlich icon feit beinahe zwei Sahrhunderten unter ber Dynastie ber Bagratiben ein freier armenischer Staat, ben man in Konstantinopel aus Lanbergier und aus Religionshaß gegen bie besondere Rirche ber Armenier mit feinbseligen Augen betrachtete.

Gerade in der Zeit, in der man diesen Staat mit allen Mitteln hätte aufrecht halten sollen, hatte man ihn mit Lift und Gewalt zur Unterwerfung gezwungen, dadurch aber die Grenzwehr gegen die Seldschuken begreislicher Weise nicht gestärkt, sondern empfindlich geschwächt. Und so war es denn nach alledem kein Wunder, daß Kaiser Romanus Diogenes trotz tapfern Dreinschlagens, an dem gerade er es nicht hatte sehlen lassen, den Feinden erlegen war, und daß sein Nachfolger Michael VII. (1071—1078), ein gelehrter Pedant ohne irgend welche Thatkraft, vollends daran verzweiselte, mit den eigenen Hülfsmitteln vor dem Ansturm der siegesfrohen Mohammedaner sich zu behaupten.

Als er nun aber nach Unterftützung umberblidte, wohin follte er fich Drei Jahrhunderte früher mar auf Grundlage ber Siege Rarl Martells und seiner Nachfolger im fernen Westen bas römische Raiserthum wieder errichtet worden, und Karl der Große hatte eine so weithin wirkende Macht befessen, daß er nicht blos zu Gunften ber Christen bes beiligen Landes mit bem Chalifen Barun Arrafdid in freundlichen Bertehr hatte treten, sondern sogar eben diesen Glaubensgenoffen für den Fall schwerer Bebrängniß militärische Sulfe gegen die Mohammedaner hatte in Aussicht stellen können, woraus die Sage späterhin einen förmlichen Kreuzzug Karls erdichtet bat. Auch die Nachfolger des großen Raisers waren noch bedeutend genug erschienen, um Byzantiner ut jerusalemitische Christen anzuregen, bei ihnen eine Unterstützung gegen die Feinde ihres Glaubens zu erbitten. Bald jeboch war bas Frankenreich in mufte Anarchie verfallen, und wenn auch bie fraftvollen beutschen Raiser aus ben Bäusern ber Sachien und ber Salier einen großen Theil besfelben in ihrer Sand wiederum vereinigt hatten, fo schien auch beren Macht eben bamals bem Ende entgegen zu geben. Deutschland regierte mehr bem Ramen als ber That nach feit 1056 ber junge Beinrich IV. Die Großen des Reiches hatten statt seiner die Herrschaft ergriffen und suchten bie Krone auf die Dauer ihrer Willfür zu unter-In Italien erhoben fich aller Orten lotale Gewalten; Frankreich befand sich unter bem schwachen Könige Philipp in vollständiger Auflösung; eine große und ftarte Staatsgemeinschaft war im Bebiete ber romischen Chriftenheit nicht mehr zu finden.

Dafür aber versuchte jetzt das Papstthum an die Spige des Abends landes zu treten. Gregor VII., ganz erfüllt von den theokratischen Idealen, die seit dem Sturze des Karolingerreiches allmählich in Westeuropa entstanden waren, setzte sosort Geist und Leidenschaft, sein ganzes Leben dafür ein, die Kirche und die Staaten, Fürsten und Bölker seinem alleinigen Willen zu unterwerfen. Die Geistlichen sollten, frei von jedem weltlichen Einsluß, nur von ihm abhängig sein; von den Laien verlangte er Gehorsam nicht blos in Sachen der Religion, sondern ebenso entschieden und unmittelbar auch in den Dingen dieser Welt. Als eine Art geistlichen Kaisers wollte er nach seinem Willen lenken die Politik des Staatsmannes, das Schwert

bes Kriegers und bas Gebet jebes gläubigen Christen. Der Plan war so riesenhaft wie ausschweisend und schließlich unaussührbar. Fürs erste machten aber die Forderungen des Papstes den tiefsten Eindruck und rissen die Gesmüther der Menschen unwiderstehlich mit sich fort. Schon gebot Gregor über viele "Getreue des heiligen Petrus", Fürsten und Kriegsleute aus Frankreich, Burgund und Italien, seiner Winke gewärtig, um mit Schwert und Lanze am Ausbau der römischen Theokratie zu arbeiten.

In Rom allein befand sich baher in biesem Augenblick eine Macht, die ben Byzantinern Rettung vor den Selbschuken bringen konnte. Und auf Gregor richtete denn auch Kaiser Michael vornehmlich seinen Blick, bat um Hülfe und stellte sogar die Vereinigung der Christenheit des Oftens mit der abendländischen Kirche in Aussicht. Mit Entzüden vernahm der Papst diese Kunde, die ihm einen neuen, sast unabsehdaren Wirkungskreis eröffnete. Er beschloß jener Bitte zu willsahren, und er hoffte — großen Sinnes

wie immer —, daß es nun gelingen werde, die Griechen und die Armenier der päpstlichen Herrschaft zu unterwersen, dabei die Seldschuten aus Kleinasien zurück zu drängen und dis nach Jerusalem zu den heiligsten Stätten der Christenheit vorzurücken. Während des Jahres 1074 sorderte er in mehreren Schreiben die Gläubigen auf, zu diesem Unternehmen ihm Beistand zu leihen. Auch glückte es ihm schon, ein Heer von 50,000 Mann zu versammeln, an dessen Spize er selber den Feldzug zu eröffnen gedachte. She es aber dazu kam, wurde er von abendländischen Sorgen und Mühen, besonders von dem nunmehr beginnenden Streit mit König Heinrich von Deutschland vollständig gesangen genommen, und sah sich gezwungen, Konstantinopel und Jerusalem einstweilen ihrem Schickal zu überlassen.



Bapft Gregor VII. Facfimile aus ber Chronif "de passagtis in Terram Sanctam" zu Benebig. 1)

Seit bieser Zeit war aber gleichsam die Pforte geöffnet, durch welche die christlichen Heere gegen den Fslam vordrechen konnten. Die byzantinischen Kaiser blieben auch fernerhin in der gefährbetsten Lage und mußten sich bald von neuem an die geistlichen Beherrscher des Abendlandes wenden. Die Nachfolger Gregors hatten das gleiche Interesse wie dieser, die Hülse zu gewähren; und eigenthümliche Richtungen und Entwicklungen im Innern der westeuropäischen Christenheit trieben überdies und in immer steigendem Maße eben dazu an.

Die romanischen wie die germanischen Nationen befanden sich damals in einem Zustande überquellender Jugendkraft, die fast unaufhörlich und aller Orten zur Uebervölkerung zu führen brohte. In wie hohem Grade dies der

<sup>1)</sup> Die Handschrift "de passagiis in Terram Sanctam" ist zwar nicht gleichs zeitig mit ben Kreuzzügen, aber sehr balb nach benselben abgefaßt. Wir entnehmen bieser Quellenschrift noch eine Anzahl ahnlicher unten folgender Zeichnungen.

Fall war, läßt sich freilich nicht mit Zahlen belegen, aber allein schon ber Umstand, daß späterhin auf den Kreuzzügen wahrhaft ungeheure Schaaren zumeift fraftiger Manner ber Beimat verloren gingen, ohne bort besonders mertbare Luden ju hinterlaffen, weift barauf hin, bag bie bezimirten Reihen fich überaus schnell wieder schlossen. Dazu tam, daß bei ben Bolferstämmen bes äußersten Nordens, ben Standinaviern ober Normannen, die Zeit der Bolterwanderung noch nicht abgelaufen war, der alte Bandertrieb vielmehr fich noch ebenso rege wie erfolgreich bethätigte. Anfange hatten biese Normannen nur als Seerauber bie Meere burchftreift und bie Ruften geplundert, bann aber fich in Frankreich festgesetzt und von bort aus erst vor kurzem sowohl Subitalien wie England erobert. In ben weiten Chenen Ofteuropas hatten fie außerbem noch ruffische Fürstenthumer gegründet, und bichte Schaaren (unter bem Namen Barangen ober Barager) strömten fort und fort nach Konftantinopel, wo fie ben Raisern wegen ihrer stürmischen Tapferkeit als bevorzugte Soldtruppen Dienste leisteten. Die Folge hiervon mar, bag nicht blos die Rormannen an vielen Orten nach neuen Gelegenheiten zur Unternehmung von Priege: und Eroberungszügen ausschauten, sondern daß bie überschüffige Mannerfraft bes gangen Abendlandes in lebhafte Gahrung gerieth und mit beißem Berlangen nach ritterlichen Abenteuern trachtete, um reiche Beute für bie Beimat zu gewinnen ober braugen in ber Frembe Burgen, Städte und Lander zu erstreiten. Dieser friegerische Drang richtete fich bann bei ben ununterbrochen fortbauernben Rampfen zwischen Chriftenthum und Solam gang von felber gegen die Bebiete bes letteren.

Da ift schon im Anfange bes elften Jahrhunderts in Subfrankreich einmal bavon gerebet worben, bag driftliche Baffen nicht blos bie ungläubige Nachbarschaft, sondern auch das mohammedanische Morgenland selber bekämpfen follten; und im Beitalter Gregors VII. ift ber gleichsam spontane Rampf ber abenbländischen Ritterschaft gegen ben Selam allenthalben in Bang gekommen. Burgundische, aguitanische und normannische Grafen und Herren haben ben Fürsten Spaniens in immer steigenden Massen erft bei der siegreichen Ausbehnung ihrer Berrichaft und bann bei ber Bertheibigung berfelben gegen die Almoraviben geholfen. Deutsche, Frangofen und Angelfachsen find neben ben Barangen in Rleinafien ben Selbschufen entgegengetreten, und die italienischen Normannen haben unter der genialen Führung Robert Buistards und feines jungeren Brubers, bes Grafen Roger, in langem und heißem Ringen, welches bis zum ersten Kreuzzuge anbauerte, ben Arabern nach und nach gang Sicilien entriffen. Gleichzeitig mit biefen ritterlichen Schaaren erhoben fich auch bie Burgerschaften ber eben aufblubenben italienischen Seeftabte. Amalfi und Benedig trieben icon feit geraumer Beit gewinnreichen Sandel mit Byzantinern wie Arabern. Amalfi befaß, wie es scheint, in ben sechziger Jahren bes elften Jahrhunberts Sandelskolonien in Ronftantinopel, Ferusalem und Antiochien, und stand in regem Geschäftsperkehr mit ben inbustriellen Stäbten an der Rufte von Tripolis und Tunis. Aber neben ben friedlichen Beziehungen, die sich dadurch zwischen den Christen und Mohammedanern bilbeten, zeigt sich auch hier die Theilnahme an der allgemeinen kriegerischen Bewegung gegen den Islam. Bornehmlich waren es die Pisaner und Genueser, die sämmtliche Inseln im westlichen Becken bes Mittelmeeres nebst den Küsten von Spanien und Nordafrika in keden Streifzügen heimsuchten und unermeßliche Beute davon trugen. Im Jahre 1087 verlangte Papst Victor III. ein größeres Unternehmen von ihnen. Sie eroberten darauf die Doppelstadt Cl-Mehdia-Buila im tunesischen Gebiet, befreiten viele christliche Gefangene und zwangen die Einwohner, Tribut zu zahlen und die päpstliche Oberherrschaft anzuerkennen.

Wenn die Entwidelung nur auf den bisher erwähnten Bahnen weiter gegangen wäre, so hätte der Islam vielleicht größere Berluste erlitten, als späterhin der Fall gewesen ist. Das vielgestaltige Berlangen nach Kamps, Sieg und Beute, nach Eroberung von Burgen, Städten und Ländern konnte für sich allein schon der Herrschaft der Almoraviden und Seldschuken ernste Gesahren bereiten, namentlich wenn die kriegse und wanderlustigen Schaaren des Abendlandes sortdauernd von einem überlegenen Geiste, wie dem Gregors VII., Richtung und Ziel ihres Strebens empfingen. Aber in der römischen Christens heit, vom Oberhaupte derselben herab dis zum geringsten Laien, war in jenen Tagen noch eine andere Stimmung verbreitet, durch die der Kamps gegen den Islam einerseits zwar in der überschwenglichsten, aller Boraussicht spottenden Weise gefördert, andereseits äber auch mit Elementen, die den Ersolg sosort wieder bedenklich in Frage stellten, durchsetz werden sollte.

Es ift die mittelalterliche Ustefe, Die biefe Wirfung ausgeübt hat. Denn in berfelben Beit, in ber jene theofratischen Ibeale entstanden waren, hatte bas gesammte Leben bes driftlichen Besteuropas in geiftliche Bahnen eingelenkt. Eins hatte hier bas andere befördert. Das Streben nach Errichtung ber Theotratie mare völlig aussichtslos gewesen ohne die tiefe religiöse Erregung ber Boltsmaffen, mabrend biefe wieberum burch bie neue Dacht= ftellung ber Rirche gesteigert murbe. Aeußerliche Antriebe, wie ber Berfall ber Staatsgewalten, friegerische Bebrangnig, Sungersnoth, Beftilenz unb, ums Jahr 1000 bis tief ins elfte Jahrhundert hinein, die Angft vor bem Enbe ber Welt und bem Gintreten bes jungften Berichtes verftartten aller Orten die geiftliche Strömung. Da wurden die Laien wie die Kleriker von bem Gefühle ber verworfenften Sundhaftigfeit ergriffen. Fürsten verließen ihre Schlösser und wurden Mönche, um der errettenden Gnade Gottes näher Mönche verließen ihr Kloster, wo bas Geräusch ber Welt sie noch ju bitter angstigte, und rangen als Ginfiebler in wilbester Debe nach ber Bergebung ihrer Gunben. Ungahlbar viele beteten, fasteten und geißelten fich, bis in ber Stunde ber tiefften Berinirschung eine himmlische Erleuchtung ihnen ben Troft gab, bag ihre Schuld von ihnen genommen fei.

Diese geiftliche Strömung ergriff einen ber Lebenstreise bes Beitalters nach bem anbern. In Subfrankreich entstand mahrend wilben Kriegs=

getümmels die Ansicht, daß zur Ehre Gottes in bestimmten Zeiten auf Erden Frieden gehalten werden musse, und so kam es zum "Gottesfrieden", zur Trouga Dei, nach der vier Tage in jeder Woche, ursprünglich von Mittwoch Abend bis Montag früh, jegliche Fehde ruhen sollte. Der Kampf gegen den Islam hatte seiner Natur nach von vorn herein viele Berührungspunkte mit der Askese; am stärksten aber und schließlich entscheidend wirkte hier ber Charakter, den das Walksahrtenwesen allmählich angenommen hatte.

Denn Reisen au den heiligen Erinnerungsstätten der Chriftenheit waren zwar immer gemacht worben. Mit anbächtiger Rührung hatten die Chriften schon in den ältesten Zeiten die Orte in Palästina besucht, "wo die Füße des Berrn gestanden;" aber erst nachbem die Rirche auf die Berdienstlichkeit ber Bilgerfahrten hingewiesen hatte, erst seitdem die asketische Stimmung in den Mühen, Kosten und Gefahren, die der Bilger auf sich nahm, ein Gott wohl= gefälliges Werk ber Buße sah und bem Gebete an besonders weihevollem Blate, ber Berührung ber Reliquien die Rraft zuschrieb, den Gunber am sichersten zu entsündigen, erst seit dieser Beit und ganz vornehmlich im Laufe des elften Jahrhunderts ist das Wallfahren ein bedeutender Faktor im Leben bes driftlichen Mittelalters geworben. Da sind alljährlich viele Tausenbe nach Maria-Einsiebeln gezogen, nach San-Jago be Compostella und besonders nach Rom, zu den Gräbern der Apostel Betrus und Baulus. zu den Retten Betri, beren Spane abgefeilt Bunder wirkten, zu den Splittern bes heiligen Rreuzes, ben Bilbniffen Jesu Chrifti und ber Mutter Gottes, furz zu ben zahllofen Reliquien, bie frommer Bahn bort vereinigt fab. Biele andere aber haben das hochste Wagniß auf sich genommen und find "über bas Meer" gepilgert, nach Balaftina, wo ber Beiland gelebt hatte und gestorben war, wo die Spuren seines Wirkens, der Tradition nach, von Ort au Ort verfolgt werben tonnten.

Die Standinavier haben auch in diesen Dingen eine eigenthümliche Stellung eingenommen. Sie sind mit Borliebe nicht nach Rom, sondern nach Konstantinopel gegangen, weil hier ihre Stammesgenossen im Dienste des Kaisers standen und ebenfalls zahllose Reliquien der Andetung sich darboten. Zur Pilgersahrt "über das Meer" aber vermählte sich in ihrer Brust das Berlangen, welches die christliche Lehre in ihnen geweckt hatte, mit dunkler heidnischer Tradition. Denn im fernen Osten, wo die Sonne ausgeht, lag ihnen das selige Land der Usen mit der heiligen Stadt Asgard, wo der Tod nicht herrschte, sondern himmlische Helle und ewiges Leben den Wandver umfing. Dorthin — nach Jernsalem — brängte alles, was von religiösen Vorstellungen in ihnen lebte.

Im elften Jahrhundert finden wir unter vielen andern in Palästina eine lange Reihe italienischer und französischer, deutscher und englischer Bische, sodann einen norwegischen König, einen bänischen Prinzen, einen Herzog von der Normandie, Grafen von Barcelona, Toulouse, Anjou, Luxemburg, Flandern, Holland und Kent. Solche vornehme Herren reisten zumeist mit

stattlichem Gefolge; andere schlossen sich ihnen an, und so ballten sich allemählich Pilgerhausen von Hunderten und selbst Tausenden zusammen. Der größte dieser Hausen machte sich im Jahre 1064 auf den Weg. Er war nach der mäßigsten Angabe 7000 Mann start, umfaßte Deutsche und Engsländer und stand unter der Führung des Erzbischofs Siegsried von Mainz, sowie mehrerer deutscher Bischse und Herren und des Abtes Inguls von Eropland. Die Pilger erreichten das Ziel ihrer Sehnsucht, aber nur nach schweren Kämpsen, die der Mehrzahl von ihnen ein frühes Grab bereiteten.

Wenn die Männer des Abendlandes Jerusalem erreichten, so bemächtigte sich ihrer naturgemäß ein zwiesaches Gefühl. Sie versanken nicht blos in schwärmerisches Entzüden, sobald sie des Glüdes theilhaftig wurden, am Grabe des Herrn beten zu dürsen, sondern sie wurden eben so entschieden von heißem Ingrimm ergriffen, weil an der heiligsten Stätte die Feinde ihres Glaubens herrschten. So führte der fromme Drang ganz von selber zur Rampflust. Die Askese und die kriegerische Richtung der Zeit berührten sich und schwolzen in einander. Schon machte sich dies geltend an mancher Stelle, wo Christen und Mohammedaner in Streit lagen; in Sicilien z. B. erschien den erhipten Gemüthern zum ersten Wale der heilige Georg, der Patron der Kriegsmänner und Walsahrer, auf milchweißem Roß; und es bedurste somit nur noch irgend eines äußerlichen Anstoßes, um eine ungeheure militärisch-geistliche Explosion, eine Völkerwanderung der seltsamsten Art im Abendlande gegen das Morgenland hervorzurusen.

Diesen Anstoß gaben nun endlich und zwar in boppelter Weise die Seldschusen. Denn auf der einen Seite eroberten sie während der siedziger und achtziger Jahre des elsten Jahrhunderts saft ganz Syrien, welches dis dahin ungefähr ein Jahrhundert lang den satischen Chalisen von Aegypten unterthänig gewesen war. 1) Die syrischen Christen wie die abendländischen Pilger hatten freilich unter dem Fanatismus und der Habgier der Fatimiden manche mal schwer zu leiden gehabt; nach deren Sturze wurden aber die Bedrückungen und Sewaltthaten so arg, daß schon Papst Victor III. hierdurch zu jener Aufsorderung an die Pisaner und Genueser im Jahre 1087 veranlaßt worden sein mag, deren Ersolg die Einnahme von El-Mehdia-Zuila gewesen ist. Auf der andern Seite aber setzen sich die Seldschuten in allen Theilen Kleinasiens immer entschiedener setzen hierdurch vor allem die gemeinsame Erhebung der römischen Christenheit zum ersten Kreuzzuge hervor.

Der schwache byzantinische Kaiser Wichael VII., ber vergeblich ben Papst Gregor um Hulfe gebeten hatte, war nämlich im Jahre 1078 entthront worben. Zwei seiner Felbherren hatten gleichzeitig gegen ihn das Schwert ergriffen: Nicephorus Bryennius in Abrianopel und Nicephorus Botoniates in Nicaa. Der letztere siegte und regierte als Kaiser von 1078 bis 1081.

<sup>1.)</sup> Auch Antiochien, in bem sich bie Griechen seit bem zehnten Jahrhunderte bes hauptet hatten, fiel bamals (1084) unter bie Herrschaft ber Selbschuken.

Seine Hauptstütze war anfangs ein hochbegabter und vornehmer Mann, Alexius, aus dem Geschlechte der Komnenen, welches dem Reiche schon mehrere tüchtige Feldherren und Staatsmänner und sogar einen trefflichen, nur zu turze Zeit regierenden Kaiser (Isaat Komnenus 1057—1059) gegeben hatte. Bald jedoch entstand zwischen Nicephorus Botoniates und Alexius eine seine seinge Spannung. Der Komnene entstoh vom Hose, sammelte rasch ein Heer, bemächtigte sich durch Verrath am 1. April 1081 der Hauptstadt und wurde am folgenden Tage zum Kaiser gekrönt.



Raifer Alegius. Rach einem griechischen Manuscript bes Bagitan.

hiermit begann eine Regierung, die den Busammenbruch des byzantinischen Reiches in weite Ferne hinausschob. Denn Alexius war tapfer und thätig, flug und ehrgeizig, unbeugfam vor allem im Unglud. Raum auf ben Thron gelangt, führte er mit Bulfe feiner Mutter bie ftrenge Sitte fruberer Beiten in ben kaiferlichen Balaft gurud und warf sich alsbann ben Selbschuken entgegen. Hier gelang es ihm, die Feinde, die soeben angesichts von Konstantinopel die Gestade des Bosporus plünderten, ein wenig tiefer in bas Innere Rleinafiens gurud= zudrängen und selber wieder auf ber bithynischen Rufte festen Fuß zu faffen. Bielleicht mare biefem guten Anfange auch sogleich bie erwünschteste Fortsettling gefolgt, wenn nicht gerade jett die kaum erst neu erfrischten Kräfte bes alten Kaiserreiches noch von anderen Seiten her vollständig in Anspruch genommen worben maren.

Denn in diesem verhängnisvollen Augenblick, in welchem die römische Christenheit den Komnenen viel eher hätte nachdrücklich unterstüßen als irgende wie bedrängen sollen, landete der Normannenherzog Robert Guiskard mit einem mächtigen Heere an der illyrischen Küste, begierig, seinem italienischen Reiche byzantinische Provinzen hinzuzusügen. Alexius

trat dem neuen Feinde muthig entgegen und bekämpste ihn mit allen Husses mitteln, die er und sein Land besaßen." Die Truppen wurden sorgfältig ausgerüstet und eingeübt; Kostbarkeiten der kaiserlichen Familie und selbst Kirchengeräthe wanderten, als das baare Geld nicht mehr ausreichte, in die Münze; die Benetianer, die mit Eisersucht auf die steigende Macht der Normannen blickten, erhielten volle Handelssreiheit in der Hauptstadt wie in den Provinzen und ließen ihre Flotten dafür am Kriege gegen den Herzog theilnehmen; alle übrigen Feinde Guiskards in Italien endlich und sogar mehrere seiner Unterbesehlsshaber wurden durch Gold gewonnen, ihre Wassen gegen ihn zu kehren oder sein Heer zu verlassen und zum Kaiser überzugehen. Hierdurch gelang es,

nach schweren und wechselvollen Kämpfen die schon bis ins Herz bes Reiches eingebrungenen Normannen allmählich wieder bis an die Küste, an der sie gelandet waren, hinaus zu hrängen; und als der furchtbare Gegner, Herzog Robert selber, im Juli 1085 starb, gaben bessen Söhne den für sie hossen nungsloß gewordenen Krieg sofort und vollständig auf.

Kaum aber war diese Gesahr von der jungen Komnenenherrschaft abgewehrt, als die wilden, den Seldschuken stammverwandten Petschenegen, die vor Zeiten aus dem Inwern Apens hergewandert waren und von ihren Sizen an der untern Donau aus das byzantinische Reich schon mehrsach bedrängt hatten, die alten Feindseligkeiten erneuerten und verheerend durch die Thäler des Balkangebirges nach dem inneren Thracien vordrachen. Alexius hatte auch hier schwere Kriegsnoth zu bestehen, und erst nach mehrjährigem Ringen kam es im April 1091 zu der gräßlichen Entscheidungsschlacht bei Lebunion, in der das Bolk der Petschenegen dis auf einen unbedeutenden Rest vernichtet wurde.

Darnach endlich tonnte fich ber Raifer wieber gegen bie Gelbichuten wenden, und in einer Beziehung mar beren Lage jest feine gunftige. Arglan, ber Sieger von Mangitert, und beffen Sohn und Nachfolger Malitfcah (1071-1092) hatten wohl als große Rriegeshelben weite Länderstreden zu erobern, aber einen fest gefugten Staat nicht zu gründen vermocht. Die Felbherren und Provingstatthalter, jum Theil Prinzen aus dem Saus ber Sultane felber, burften nach ihrer Willfür schalten und traten balb wie unabhängige Fürsten auf. Dazu tam nach bem Tobe Malitschafs ein wüthender Rrieg, ben beffen Bruber und Sohne um bie Erbichaft führten. Der altefte Sohn, Barfjarof, behauptete fich freilich im Sultanate, tonnte jeboch nicht verhindern, daß die Reichseinheit fich immer mehr auflöfte und befonders bas Gebiet ber westlichen Provinzen in eine Menge größerer und kleinerer Emirate gerfiel. Den Stamm von Rleinafien mit ben Sauptstädten Nicaa und Afonium beherrichte bamals Rilibich Arslan; neben ihm aber, und zumal in den reicheren Ruftenlandschaften, hatten viele fleine Rriegshäupter felbftändige Fürstenthümer gegründet.

Diese Zersplitterung bes Sultanates nützte jedoch den Byzantinern nur wenig. Denn die surchtbaren Kriege des letzten Jahrzehents hatten ihre Gelde und Menschenkräfte zu hart mitgenommen, während die Seldschuken inzwischen leichtes Spiel gehabt hatten, sich in Kleinasien sester einzunisten. Alexius war zwar eifrig bemüht, seine Mittel zu vermehren, indem er, wie die Nothslage gebot, die Unterthanen schonungslos besteuerte, im übrigen jedoch sür eine gute Berwaltung, sür strenge Rechtspslege und Polizei, und somit sür die Grundlagen der öffentlichen Wohlsahrt sorgte; auch versuchte er bald durch listige Berhandlungen, bald in offenem Kampse den Feinden Abbruch zu thun; und in der That glückte es ihm, eine Reihe sester Plätze an der Südsküste der Propontis nehst mehreren Inseln im ägäischen Meere, namentlich Lesbos, Chios und Samos, auf denen sich die Seldschuken ebenfalls schon

festgeseth hatten, wieder zu gewinnen; aber diese kleinen Erfolge waren das Aeußerste, was der Raiser zu erreichen vermochte. Sollte er sich nun hierzbei beruhigen? Sollte er den Seldschuken die meiten Gebiete, die sie seit der Schlacht bei Manzikert erobert hatten, endgültig überlassen? Es war ja eine Lebensfrage sür das ganze byzantinische Reich, ob man zum wenigsten Kleinzasien wieder gewinnen werde oder nicht. Denn Konstantinopel und Athen waren sortdauernd bedroht, so lange in Nicäa und an der kleinasiatischen Küste selbschukische Emire saßen. Diese mußten vertrieben werden; Nicäa und Isonium mußten wieder christliche Garnisonen erhalten, wenn anders es gelingen sollte, dem Andrang des Islams und den Bölkerwogen, die von Zeit zu Zeit mit wilder Verheerungslust aus dem Innern Asiens hervorsbrachen, auf die Dauer Widerstand zu leisten.

Mit den eigenen Kräften war aber Kleinasien nicht mehr zu befreien. Da erhob sich Alexius zu einer Maßregel, die weltgeschichtliche Bedeutung gewonnen hat. Er beschloß die Hülfe des römischen Abendlandes herbeizusrusen, in ähnlicher Beise, wie das schon sein Borgänger Michael VII. versucht hatte. Er wandte sich deshalb im Jahre 1095 an Papst Urban II., offenbar nicht in der Meinung, nur ein paar kleine Söldnerschaaren zugesenz det zu erhalten, dergleichen aus aller Herren Länder längst in seinen Diensten standen, sondern voll Berlangen nach einer ausgiebigeren Unterstützung, die ihm durch das mächtige geistliche Oberhaupt der römischen Welt vermittelt werzben sollte.

### Zweites Kapitel.

### Erfter Breuggug.1)

### Papst Urban II.

Zwanzig Jahre waren vergangen, seitbem Gregor VII. ben fühnen Plan gefaßt hatte, an ber Spitze ber Getreuen bes heiligen Petrus gegen bie Selbschufen ins Felb zu ziehen. Das Unternehmen war damals nicht aus-

<sup>1)</sup> Die Geschichte bes erften Rreugzuges barf, wie oben ermahnt, nicht mehr aus Billens Geschichte ber Kreuzzüge entnommen werden. Das Hauptbuch für das Studium bes erften Rreugzuges bilbet S. v. Sybels "Befchichte bes erften Rreugzuges", Duffelborf 1841. Die Forschung ift barnach weiter geführt worden von Rugler "Romnenen und Rreugfahrer", abgebruckt in Sybels hiftorifcher Beitschrift, Bb. XIV, 1865, und von Sagenmener sowohl in feinem "Ekkehardi Hierosolymita", Tubingen 1877, wie in feinem "Beter ber Eremite", Leipzig 1879. Die Bucher hagenmehers enthalten eine reiche Fulle gelehrten Materials; ber "Hiorosolymita" besonders ift werthvoll, nicht beshalb, weil die fleine Schrift Effehards, die diefen Ramen tragt, von neuem abgebrudt worben ift, fondern wegen ber fritischen Anmerkungen, welche ber Berausgeber hingugefügt hat. Außer diefen Buchern tommen vornehmlich in Betracht bie bezüglichen Abschnitte aus ben icon erwähnten Berten Riants und Röhrichts über bie Rreugfahrten ber Standinavier und ber Deutschen, und ebenfo bie Berte von Rinlan. Hopf, Herpberg, Beil, Bend u. f. w., die sammtlich, was ein für allemal gesagt fein mag, auch ben folgenben Rapiteln bes vorliegenben Buches ju Grunde liegen. - Die besonders hohe Bedeutung, welche der erfte Rreuzzug, eben als erfter seiner Art, in ben Augen sowohl ber Reitgenoffen wie ber Rachwelt, in ber Geschichte und in ber Sage gewonnen hat, nothigt hier aber noch zu einer weiteren Bemerkung, die sich ausnahmsweise auch auf bie hauptquellenschriften biefer Ballfahrt gu erftreden bat. Bir besigen eine Reihe werthvoller, unbefangen und gumeift mit Umficht geschriebener fleiner Chroniten, Die von Theilnehmern am Rreugzuge verfaßt worben find, g. B. von einem anonymen Normannen (Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum), von dem Provenzalen Raimund de Agiles, dem Nordfrangofen Fulcher von Chartres u. f. w. Ein paar Jahrzehnte später schrieb sodann Albert von Nachen eine umfangreiche Chronit bes heiligen Rrieges (1095-1121), in welcher er neben anberem bie Fulle der Sagen, Die fich inzwischen über Die Thaten und Leiden der Kreugfahrer, besonders Beters von Amiens und Gottfrieds von Bouillon, gebildet hatten, in voller Raivetat jum Ausbruck brachte. Endlich in ben achtziger Jahren bes zwölften Jahrhunberts verfaßte ein tenntnifreicher und hochgebilbeter Mann, ber Erzbifchof Bilbelm von

geführt worden, weil der Papft, nachdem er kaum die Rüftungen zum morgensländischen Kriege begonnen hatte, genöthigt worden war, seine ganze Kraft für die Vertheidigung der jungen päpstlichen Theokratie im Abendlande einzusehen. Schließlich war er sogar dabei erlegen und wie ein Flüchtling sern von Kom gestorben. Unders standen die Dinge jetzt. Urban II., der seit dem 12. März 1088 auf dem Stuhle Petri saß, war zwar von den gleichen theokratischen Idealen erfüllt wie Gregor; aber geschmeidigeren Sinnes als sein großer Vorgänger vermied er es, dem Widerstand der weltlichen Gewalten durch allzu schrosses Austreten immer neue Nahrung zu geben, und errang gerade dadurch den Sieg. Im Jahre 1094 durste er zusriedenen Blicks den römischen Erdkreis überschauen. England und Frankreich, Spanien und Deutschland beugten sich seinem herrschenden Einflusse. König Philipp,

Turus, eine febr betaillirte Geichichte bes Reiches Jerusalem bis jum Jahre 1184. in ber eine Bermittelung awischen ben Sagen Alberts von Aachen und ber glaubmurbigen Geschichtserzählung jener alteren fleinen Chronifen burchzusuführen versucht ift. Diefer Bermittelungsverfuch, ber natürlich an fich ein verfehrtes Unternehmen war und weber Sage noch Geschichte giebt, bilbete aber bis auf Sybel bie Grundlage für bie meiften Ergahlungen vom erften Rreugzuge und bestimmte fogar barüber hinaus bie Auffaffung, welche auch fpateren Rreugzugen von ben hiftoritern entgegengebracht murbe. Es war beshalb ein großes Berbienft Sybels, das mabre Berhaltniß ber fagenhaften und ber geschichtlich glaubmurbigen Ueberlieferung in den Grundzügen zum ersten Male festzustellen, b. h. Albert von Aachen in ziemlich weitem Umfange und in entsprechendem Dage auch Bilhelm von Tyrus zu verwerfen und jenen ursprünglichen kleinen Chroniken ben Play, den sie verdienen, endlich wieder: jugeben. Beute fteben wir nun freilich nicht mehr gang auf bem Standpuntte Sybels, ber in ber Abweisung Albert'scher Berichte etwas zu weit gegangen zu sein scheint. Aber bie Dethobe, bie Sybel angewendet hat, muffen wir unverbruchlich fefthalten und nur noch mehr ins Einzelne eingehend, als bies bor vierzig Jahren möglich mar, zwischen sagenhaften und geschichtlichen Ueberlieferungen zu scheiben versuchen. hierzu ift vor allem eine umfaffende Rritif Alberts von Machen nothig, eine Arbeit, von der fich in der neuesten Literatur erft bescheidene Anfänge finden. — Außer jenen lateinisch geidriebenen Quellenwerten, auf bie noch Sybels Geschichte bes erften Rreugzuges ausichließlich fich ftust, befigen wir jest auch reichhaltige Lieberchtlen in altfrangofifcher Sprache: "Le chevalier au cygne et Godefroid de Bouillon", herausgegeben von Reiffenberg in ben Monum. pour servir à l'histoire de Namur etc. 2. divis. Légendes historico-poëtiques t. IV-VIII, Bruxelles 1846-1859, ferner: Paulin Baris "La chanson d'Antioche" 2 tom., Paris 1848, und: C. Sippeau "La conquête de Jérusalem" Paris 1868. Diefe Liebercuffen enthalten neben bem bunteften Spiel ber Sage und ber bichterischen Billfur ohne Zweifel einzelnes historisch Brauchbare. Abgefaßt find fie in ber heute vor uns liegenden Form allerdings lange nach bem erften Kreuzzuge; mann fie eigentlich entstanden find, ift noch ftreitig, boch burfte fcwer nachzuweisen fein, bag nicht viele einzelne Lieber biefer Cutlen icon fehr fruhzeitig und vielleicht noch mahrend bes Kreuzzuges felber, wohin eine nahe liegende Bermuthung brangt, gebichtet worden find. Bgl. Sybel "Sagen und Gebichte über bie Rrengguge", abgebrudt in ber "Allgemeinen Monatsschrift für Biffenschaft und Literatur", Riel, Juli bis Dezember 1851. Sybel "Aus ber Beichichte ber Preugzuge", abgebrudt in "Biffenschaftliche Bortrage, gehalten zu Munchen im Binter 1858" Braunfdweig, 1858. Sagenmeher "Beter ber Eremite", befonbers G. 314ff.

ber ben Born ber Kirche burch Entführung ber schönen Bertrade, ber Gattin bes Grafen Fulko von Anjou, erregt hatte, sah sich jest von den schwersten Strafen bedroht, und Kaiser Heinrich IV. war so tief gedemüthigt, daß eine Wiedererhebung besselben zur alten Macht oder auch nur eine ernste Iiche Fortsetzung des Kampses gegen die Oberhoheit des Papstes kaum mehr möglich erschien.

Urban gedachte aber nicht auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Er war von vornehmem Geschlechte, aus Frankreich gebürtig, und die eigenthümliche geistlichekriegerische Richtung der Zeit, die unter den Franzosen bisher am stärksten sich entwickelt hatte, erfüllte ihn gleich seinen Bolks und Standesgenossen. Auch war er immerhin noch jung genug — etwa 50 Jahre alt —, um die

Lösung felbst ber größten neuen Aufgabe mit Vertrauen auf seine Kraft übernehmen zu können; und so folgte er benn willig bem Antriebe, ben er vom fernen Often her empfing.

In ben ersten Tagen bes März 1095 hielt er eine große Synobe in Piacenza, zu der sich 4000 Geistliche und 30,000 Laien vereinigt hatten. Hier wurden Fragen der Kirchenzucht erledigt, Beschlüsse gegen König Philipp und Kaiser Heinrich gesaßt und vor allem Gesandte des Kaisers Alexius angehört, die von Griechenland herüber gekommen waren, um den Papst und alle Christen um Beistand gegen die Seldschuken in Kleinasien zu bitten. Urban rief nun sosort die Gläubigen zur Unterstützung der Byzantiner auf, und in der That versprachen ihm hier schou viele, zum Kamps gegen die Feinde des Kreuzes nach Konstantinopel zu ziehen.



Papft Urban II. Facfimile aus ber Handschrift, de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

Bon Biacenza reifte aber ber Bapft noch im Sommer 1095 über bie Alpen nach Frankreich, durchzog wie ein Triumphator einen großen Theil biefes Landes und ging endlich nach Clermont in der Auvergne, um bort vom 18. November an eine zweite große Synobe zu halten. Auch hier wurde zuerst eine Reihe rein firchlicher Bestimmungen getroffen, bann Ronig Philipp in seinem eignen Lande in ben Bann gethan, ber Gottesfrieben als ein allgemeines Gesetz ber Kirche verfündigt und schließlich — am 26. Novem= ber — die Bersammlung berufen, die ber Synode von Clermont ewige Dauer im Bebachtniß ber Menfchen fichern follte. Ungablbare Maffen waren an biefem Tage zusammengeströmt, ba eine Borahnung ber tommenben Dinge fich weit und breit geregt hatte. Der Papst sah sich in ber Mitte von 14 Erzbischöfen, 225 Bischöfen und 400 Aebten; die Menge ber niedern Beiftlichen und ber Laien ließ sich nicht schäpen. Unter freiem himmel, ba fein Gebäube biefe Schaaren ju faffen vermochte, begann er zu reben von bem, was alle Bergen erfüllte, ohne bag fie fich beffen flar bewußt waren. Er fprach von schmäblicher Entweihung ber driftlichen Rirchen zu Jerusalem, von ben bittern Leiben ber bortigen Gläubigen und ber frommen Bilger unter ber rohen Fauft ber Selbschuken, von ben großen Gefahren, von benen Konstantinopel wie das ganze Abendland burch das siegreiche Vordringen der Feinde ausgesetzt seien, von der Vergangenheit endlich, welche die französsische Kitterschaft, deren Voreltern schon ihr Schwert gegen "die Söhne der Hagar" gezogen, zu Muth und Kampflust entstammen sollte. Wie ein Herold Gottes rief er zum heiligen Kriege und verlangte von allen, die Wassen tragen konnten, daß sie sich in den Dienst des höchsten Kriegsherren, Jesu Christi, stellten zum Streite gegen die Ungläubigen, zur Besreiung Jerussalems, zur Erfüllung des Wortes, daß "Sein Grab wieder glorreich werde".

Indem er fo rebete, schuf er aber ein anderes Unternehmen, als bereinst von Gregor VII. beabsichtigt worden war. Die Unterstützung bes Raisers Alexius und die Berbrängung der Selbschuken aus Rleinasien traten allmählich in ben Hintergrund. Dafür erhoben fich vor aller Augen als ersehnteste Biele bie Wieberaufrichtung ber Chriftenherrschaft im beiligen Lande und das Gebet am freien Grabe bes Herrn. Urban war nicht fo fehr ber geiftliche Raifer, ber bie Getreuen bes heiligen Betrus gur Erweiterung seiner Theofratie planvoll zu verwenden suchte, als vielmehr ber erhabenste Astet, ber bem myftischen Drange ber Massen in gunbenben Worten Ausbruck gab. Gerabe beshalb aber wirkte feine Rebe unwiderstehlich, einer Offenbarung gleich. Schon mahrend er fprach, wurde er bon fturmischem Buruf unterbrochen. Rachbem er geenbet, erscholl von Taufen= ben und aber Taufenben wieberholt bas Lofungswort bes beiligen Rrieges: Gott will es! Gott will es! Biele vergoffen Thränen ober bebten vor innerer Erregung, und ichaarenweise brangten fie fich, bas Beichen ber friegerischen Bilgerfahrt - ein rothes Rreug, auf ber rechten Schulter an bas Gewand geheftet - ju empfangen.

Darauf erneuerte Urban ben Befehl ber Kirche, ben Gottesfrieden unverbrücklich zu halten, stellte bas Eigenthum ber Kreuzsahrer unter den besonderen Schutz des apostolischen Stuhles und beauftragte die Geistlichen, in ihrer Heimat das Werk der Kirche durch ihre Predigt zu sördern und die Kreuzsahrer dem Gebete der Gläubigen zu empsehlen. Bon mehreren Seiten ausgesordert, selber an die Spitze der Bewegung zu treten, lehnte der Papst dies zwar ab, doch versuchte er, die Oberleitung des Unternehmens in der Hand der Kirche zu behalten. Denn einer der ersten, die das Kreuz auf sich nahmen, war Abhemar von Monteil, Bischof von Puh, ein Mann recht nach dem Herzen Urbans, berühmt wegen seiner Frömmigkeit und zusgleich ein ritterlicher Streiter in der Vertheibigung kirchlicher Kechte. ) Mit Freuden gab ihm der Papst seinen Segen und vertraute ihm als Legaten der Kirche die Führung des Kreuzzuges an.

<sup>1)</sup> Die Chronif von Buh nennt ihn mit charafteristischem Ausbruck: facilis ad omne bonum, gracilis ad equitandum. Cf. Hist. de Langued. II, 8.

### Peter der Eremite.

In solcher Weise, märchenhaft genug, ist in Wahrheit der große mittelsalterliche Angrisskrieg des Abendlandes gegen das Morgenland ins Leben gerusen worden. Die Sage hat aber daran kein Genüge gesunden und eine noch weit märchenhastere Entstehungsgeschichte des Kreuzzuges erdichtet, der bis auf den heutigen Tag nur allzu oft Glauben geschenkt worden ist. Darnach ist der Klausner Peter von Amiens 1) ums Jahr 1094 nach Jerussalem gepilgert und hat mit Schmerzen wahrgenommen, welche heidnischen Gräuel die Selbschuken dort verübten. Eines Tages ist er — so erzählt die Sage — in der Kirche des heiligen Grades betend entschlasen; da erscheint

ihm ber Heiland in himmlischem Glanze und spricht zu ihm, schwachen und gebrech= lichen Menschen: Beter. theuerfter Sohn, ftebe auf, gehe hin zu meinem Batriarchen und nimm von ihm ben Brief meiner Sendung. In ber Hei= mat sollst Du erzählen von bem Elend ber bei= ligen Stätten und sollst die Bergen berer, bie ba glauben, erweden, bag fie Jerusalem reinigen



Bifion Beters in ber Rirche bes heiligen Grabes.

Beter empfängt vom Batriarchen von Berufalem ben "Brief ber Senbung".

Facsimile aus ber handschrift "de passagils in Terram Sanctam" (Benedig).

und die Heiligen aus der Hand der Heiben erretten. Denn die Pforten des Paradieses sind ihnen eröffnet, die ich erwählt und berusen habe. Und Peter stand auf in der Frühe und ging zu dem Patriarchen, daß er den Brief der Sendung empfänge. Der Patriarch aber gab ihm den, und dankte ihm sehr, und Beter ging hin und volldrachte die Weersahrt in großer Angst, dis er nach Bari kam und endlich nach Rom. Da vernahm der Papst in Demuth und Freuden das Wort des Beruses und zog hin nach Clermont, den Weg des Herrn zu predigen. Und es erhoben sich alle Lande und alle Fürsten und Ritter in ganz Frankreich, um das heilige Grab zu befreien.

Dieses Geschichtchen wiberstreitet nicht blos deshalb der Wahrheit, weil

<sup>1)</sup> Der Geburtsort Beters ist nicht sicher bekannt. Doch stammte der Klausner ohne Zweifel wenigstens aus der Stadt oder Umgegend, bezüglich der Diözese Amiens. Wan darf ihn deshalb wohl Beter von Amiens nennen und durch diese Bezeichnung schon die irrigen Meinungen, die ihn aus Belgien, Deutschland u. s. w. abstammen lassen, zurudweisen.

es ben Kreuzzug in übernatürlicher Weise burch bas unmittelbare Eingreisen bes Heilandes selber entstehen läßt, sondern auch weil Peter von Amiens zwar schon vor 1095 eine Pilgersahrt nach dem heiligen Lande angetreten, Jerusalem aber damals gar nicht erreicht hat. 1) Dem Papst Urban und nicht dem Klausner Peter bleibt daher der Kuhm, das Abendland zur Befreiung Palästinas von der Herrschaft der Seldschufen ausgerusen zu haben. Der letztere hat aber tropdem schon im Jahre 1095 eine bedeutende Rolle gespielt.

Denn wenn ber Bapft auch nach ber Synobe von Clermont noch lange in Frankreich blieb, an vielen Orten zum Kreuzzuge antrieb und vornehmlich bie Großen bes Lanbes für benselben zu gewinnen suchte, so trat sein Wirken allmählich boch in ben hintergrund, ba bie einmal entfesselte Beweaung nunmehr aus eigener Rraft nach allen Seiten reißend um fich griff. Um schnellften zeigten fich bie Massen bes nieberen Boltes bereit, bas Rreuz au nehmen, weil fie mahrend ber letten Beiten burch Rriegsunruben, Sungerenoth und mancherlei Rrantheiten besonders schwer gelitten hatten und ben Rreuzzug wie eine Erlösung aus Rummer und Elend, wie ein sicheres Mittel gur Erlangung von irdischem Glud und himmlischer Seligfeit betrachteten. Un ihrer Spipe erschienen begeisterte Prediger, die mit binreißender Beredfamteit zum Rampfe für den Beiland aufriefen, teiner aber mit leibenschaftlicherem Schwunge und größerem Erfolge als Beter von Mit funkelndem Auge, burch Entbehrungen abgemagert und ge= bräunt von ber heißen Sonne bes Subens trat er vor bie Bauern von Mittel= und Nordfrankreich2) und machte folden Ginbrud auf ihre erregten Sinne, baß sie ichaarenweise ihm wie einem Bropheten bes herrn folgten. Schon mahrend bes Winters 1095 auf 1096 fammelte er ein ganges Beer, freilich ohne Mannszucht und fast ohne Baffen, Manner, Beiber und Rinber in buntem Gemische, alle aber fanatisch erhitzt und voll Begierbe nach Einen ähnlichen Saufen brachten in benfelben Gegenben einige Ritter zusammen, unter benen besonders Balter von Berejo und beffen Neffe Balter Senzavehor (Habenichts) genannt werben. Diese beiben Maffen vereinigten fich nach turger Grift, zogen gusammen gen Often und betraten fomit ben beutschen Boben.

Hier kamen fie zu einem Bolke, welches eine eigenthümliche Stelle in ber Geschichte ber Kreuzzüge einnehmen sollte. Denn im Ganzen ist es zwar richtig, daß die Deutschen damals wie auch späterhin den Aufruf zum heisligen Kriege mit gleichgültigerem Ohre gehört haben als die Franzosen ober

<sup>1)</sup> Die Kenntniß bieses Umstandes verdanken wir dem Geschichtswerke ber Anna Komnena, lib. X, ed Bonn. II, 29.

<sup>2)</sup> Peter scheint seine Kreuzpredigt in der Landschaft Berry, also nicht gar fern von Clermont in Auvergne begonnen zu haben. Gesicherte Rachrichten über sein Auftreten vor oder auch nur auf dem Konzil von Clermont sind jedoch in keiner Weise vorhanden.

überhaupt die Romanen. Im Frühling 1096 insbesondere wirkten ihr fälteres Blut und ber lange Streit zwischen Raifer und Bapft, ber noch immer nicht völlig ausgetragen mar, gemeinsam babin, baß fie großentheils ber Botichaft bes neuen Seils, welches burch ben Rampf für bas Grab Sefu Chrifti erworben werben follte, ffeptisch entgegentraten. Sie ftellten fich wohl an die Bruden und Beerstragen, wenn ber wimmelnbe Bug ber Ballfahrer vorüber brangte, und spotteten über bie Armen, "bie burch faliche und thörichte Soffnungen getäuscht ihren heimatlichen Boben verließen". Aber für viele Ginzelne befaß bas Beisviel ber westlichen Nachbarn unwiderstehlich verlodende Gewalt, und dazu tam noch, daß der schreckliche Burgerfrieg, ber bie Rrafte ber Nation bisher vollständig in Anspruch genommen hatte, bennoch auch die Kreuznahme begünstigte, weil durch ihn Elend und Armut weit verbreitet maren, benen felbft mit Bulfe bes abenteuerlichsten Unternehmens zu entfliehen wie eine Erlösung erscheinen burfte. In ahnlich trauriger Lage und aus Berzweiflung über biefelbe hat unfer Bolt ein halbes Jahrhundert später in plotlichem Aufschwunge Sunderttausenbe von Männern in ben fernen Often entsenbet, und auch im Fruhling 1096 haben bichte Schaaren zumeist von tleinen Leuten, Bauern und Mönchen, Landstreichern und Begelagerern bas Kreuz auf sich genommen.

Die Betheiligung ber Deutschen an ben Kreuzzügen hat vielleicht auf bie äußere Erscheinung berselben eingewirkt. Wir lesen nämlich nicht blos, baß die Wallsahrer mit einem geistlichen Schlachtruf wie mit jenem Deus le volt ober mit ben Worten "Gott und bas heilige Grab" dahin gezogen sind, sondern "wo sie aufbrachen und anzogen, sungen sie zuvor ein geistlich Lied, gleichwie jehund die Schiffleute, wenn sie vom Lande stoßen, Gott um Gnad bitten und ein geistlich Lied singen". Wie alt diese Sitte war und wie weit sie sich ausgebreitet hat, ist schwerlich seftzustellen, doch scheint es saft, daß sie dem sangesfreudigen Deutschland vornehmlich angehört. ) Im zwölften Jahrhundert ist hier in Aller Munde das Pilgerlied:

In Gottes Namen vare wir, Siner Gnaden gere wir Rû helfe uns biu gotes kraft und daz heilige grap, da got felber inne lac. Knrieleis.

Walter von Perejo, Walter Habenichts und Peter von Amiens marschirten mit ihren Hausen gemeinsam bis nach Köln, wo sie bas Oftersest feierten. Die beiben Ritter zogen barnach sogleich weiter, während Peter sich burch

<sup>1)</sup> Wir hören zwar auch von Areuzsahrerliedern anderer Bölker, z. B. der Lombarden; aber die Deutschen scheinen in dieser Beziehung doch den Reigen geführt zu haben. Bgl. Röhricht, Beiträge zur Geschichte der Areuzzüge, S. 40 und 47, und Hoffmann von Fallersleben, Geschichte des deutschen Kirchenliedes, 3. Aust. Hannover 1861, S. 39 ff.

ben Erfolg seiner Predigten in Köln festhalten ließ. Jene gingen burch Südbeutschland nach Ungarn und erreichten noch in leiblicher Haltung das Gebiet der Bulgaren. Hier aber wurden sie das Opfer hitiger Angrisse, die, unaushörlich wiederholt, die lodere Ordnung der Schaar sprengten, die Borräthe derselben vernichteten und Tausenden Leben und Freiheit kosteten. Walter von Pezejo kam unterwegs um, und nur ein tief erschöpfter, schwacher Rest, geführt von Walter Habenichts, erreichte Konstantinopel und fand dort in freundlicher Aufnahme einige Erquidung.

Etwas besseres Glück hatte Beter von Amiens, der inzwischen in Köln und im Innern Deutschlands neue beträchtliche Streitkräfte gesammelt hatte und mit etwa 40,000 Mann den ungarischen Grenzen zuzog. Auch er hatte der Tradition nach sowohl in Ungarn wie in Bulgarien, zum Theil Dank der Zuchtlosigkeit seiner Schaaren, schwere Kämpse zu bestehen, in denen das Heer einmal völlig auseinander gesprengt sein soll, doch gelang es ihm jedenfalls, die Hauptmasse desselben unversehrt zu bewahren und zusammen zu halten, so daß er Ende Juli immerhin noch mit ansehnlicher Macht vor Konstantinopel einzutressen vermochte.

Bährenddessen hatten sich aber in der Beimat noch viele ähnliche Saufen Denn bie gunbenbe Rraft ber Rreugprebigt hatte fich allmählich im weitesten Umtreise, in Italien und Spanien, in England und in Stanbinavien bethätigt. Schiff auf Schiff tam von ben nördlichen Infeln und Ruften in bie Bafen von Frankreich und Deutschland. Bier vereinigten fich bie Sohne ber verschiedensten Lander zum gemeinsamen Buge. Diese Saufen waren im wesentlichen von bem gleichen Schlage wie die Beters und ber beiben Balter. Rur zeigten fich die schwärmerische Site und die mufte Buchtlofigfeit wenn möglich noch gesteigert. Reben Männern, die fich in wilber Extase bas Beichen bes Rreuzes felber in bie Saut gebrannt hatten und bann erklärten, bie Sand Gottes habe bies gethan, sah man Diebe und lieberliche Dirnen in Masse. An ber Spite einer Schaar fand man einen Ganserich und eine Riege, weil biese Thiere - viel mehr nach altheibnischen als nach driftlichen Borftellungen - von göttlichem Geifte erfüllt am besten ben richtigen Beg zeigen könnten. Das platte Land wurde weit und breit ausgeraubt und endlich brach, mas feitbem fo oft noch bei Rreuzzugsruftungen sich wieberholen follte, eine gräuliche Jubenhete, eine Berfolgung alfo ber beimischen Gegner Jesu Christi aus, In Lothringen besonders, am Rhein und in Böhmen wurden die Juden, zumeist in thatlichem Trope gegen die Bischöfe, welche bie Unglücklichen zu retten suchten, ermorbet, ihre Guter geplündert und die Synagogen zerftort.

Einen derartigen Haufen brachte zuerst ein gewisser Bolkmar zusammen und zog mit ihm durch Sachsen und Böhmen nach Ungarn. Hier aber sand er bei den Einwohnern bes Landes energischen Widerstand, und nachdem die Mehrzahl der Pilger erschlagen ober gefangen war, stäubte der Rest in wildem Entsehen auseinander.

Aehnlich ging es gleich barauf einem anbern Haufen, ben ber rheins ländische Priester Gottschalf unter argen Gewaltthaten burch Bahern und Oesterreich nach Ungarn geführt hatte. Die Ungarn warfen sich mit Ingrimm auf die Wordbrenner und hieben sie vollständig zusammen.

Dasselbe Schicksal hatte auch die dritte und größte dieser Schaaren, die aus Franzosen, Blämingern, Engländern und Deutschen bestand, mehr als 200,000 Mann start gewesen sein soll') und vornehmlich von zwei rohen und grausamen Ebelleuten, dem Bicomte von Melun und dem Grasen Emich von Leiningen besehligt wurde. Diese Pilger betrachteten sich jetzt als im offenen Kampse mit den Ungarn und begannen die Belagerung des sesten Wieselburg. Der tüchtige ungarische König Koloman vertheidigte die Stadt hartnädig, verzweiselte aber schon, der sanatischen Tapserkeit der Gegner auf die Dauer Widerstand leisten zu können, als mit einem Male die Angriffe aushörten und die Pilger in jäher Flucht aus einander stürmten. Mitten im Siege war ein Grauen über sie gekommen, unbegreislich und unwidersstehlich; nur das nachte Leben zu retten waren sie bedacht. Aber die meisten wurden von den nachsehenden Ungarn niedergehauen. Wenige retteten sich in die Heimat oder vereinigten sich später mit dem großen Kreuzheere.

Much Beter von Amiens entging mit feiner Gefolgschaft ichlieflich bem Unheil nicht, bem alle biefe Horben erlagen. In Konstantinopel angelangt, wurde ihm vom Raifer Alegius eine Audienz gewährt und von bemfelben vorgestellt, daß seine Schaaren wenig geeignet feien, die Selbichuten ju besiegen; er moge beshalb die Ankunft weiterer Auguge und besierer Truppen Beter war verständig genug, auf diefen Rath einzugeben, und versprach, wenn man ihm ben nöthigen Unterhalt zusichere, sich in Rube und Ordnung bis zum Eintreffen größerer Beere bei Konftantinopel zu gebulben. Aber er war nicht im Stande, fein Wort zu halten. Bon feinen Leuten warfen fich bie einen mit gefteigerter Raubgier auf bie Schate ber großen Stadt, vor ber fie lagerten; die andern flagten, es fei gottlos, bier in weltlicher Luft so lange zu zögern, man musse weiter zum beiligen Grabe und jur Rettung bes driftlichen Glaubens. Dazu tam noch, bag Raifer Alerius fehr bald ben guten Rath bereute, ben er biefen allzu unbequemen Gaften gegeben hatte, und nunmehr felber gur Fortfebung bes Buges brangte. Des: halb fab fich Beter nach turger Frist genöthigt, ben Bosporus zu überfcreiten und somit bis an die Grenze ber Christenherrschaft vorzuruden.2)

<sup>1)</sup> Die Bahl ift schwerlich genau zu nehmen. Sie beutet nur an, baß sich hier eine fehr große Daffe von Denschen zusammengefunden hatte.

<sup>2)</sup> Hagenmeher, Beter ber Eremite, S. 175 ff. meint, Alexius habe bem Bilgers heere von vornherein besohlen, über den Bosporus zu setzen, und sein wohlgemeinter Rath, vor dem Eintreffen bessere Truppen keinen Rampf mit den Selbschuken zu wagen, habe nur ruhigem Berweilen der Abendlander auf dem asiatischen User gegolten. Die im Texte vorgetragene Ansicht schließt sich genauer an die Quellen an; der Untersiche zwischen Beiden Meinungen ist aber nicht erheblich.

Doch versuchte er auch hier noch, bas nun aus nächster Nähe brohende Berberben sern zu halten, indem er mit seinen eigenen Leuten wie mit Walter Habenichts und dessen schaar und mit einigen italienischen Hausen, die sich den letzteren unterwegs angeschlossen hatten, turz mit allen Pilgern, die glücklich dis nach Konstantinopel vorgedrungen waren, ein Lager an der Südküste der Propontis dei Civitot, dem Helenopolis der Griechen, bezog und dort längere Zeit verweilte. Daber Undändigkeit und blinder Eiser sührten trothem die Katastrophe herbei. Erst wurde die Umgegend des Lagers ausgeplündert. Dann wurden weitere Streifzüge gemacht, besonders von einigen tausend Franzosen, die dis gegen Nicaa vorrückten und prahlend mit reicher Beute heimkehrten. Darüber erbosten sich Deutsche und Italiener und verlangten, zu ähnlichem Slück geführt zu werden. Peter verlor in diesem Treiben den Rest seines Ansehns und ging voll Verdruß und



Ruftengebiet ber Propontis.

Schmerzen nach Konstantinopel zurück. Die Deutschen brachen aber wirklich auf, gelangten bis nach Xerigordon, einem besestigten, jedoch von der Besatung verlassenen Plate, vermuthlich nicht weit von Nicka, und nahmen von demselben Besty. Gleich darauf erschien ein selbschutisches Heer, schloß sie in dem Orte ein und schnitt ihnen das Trinkwasser ab. Einige Tage ertrugen sie die Qualen des Durstes; endlich ging ein Theil von ihnen zu den Feinden über, die nun mit leichter Mühe den halb verschmachteten Zurückzgebliebenen den Garaus machten. Nachrichten von diesen Kämpsen drangen dis ins Hauptlager der Pilger dei Helenopolis und erregten dort wilde Streitbegier. Umsonst warnten die Führer. Das Lager wurde verlassen und eine Strecke Weges, gen Nicka, vorwärts marschirt, dis man auf die Seld-

<sup>1)</sup> Sinsichtlich ber viel umstrittenen Lage von Civitot entscheibe ich mich für Helenopolis, bas heutige hersel, nordwestlich von Nicaa, und nicht für Kemlik (Cius), westlich von Nicaa. Bergl. hagenmener, Peter ber Eremite, S. 179 ff.

schufen stieß, die sich auf das entscheidende Zusammentressen wohl vorbereitet hatten. Hier sielen Walter Habenichts und was sonst von ansehnlicheren Rännern noch vorhanden war. Die übrige Masse wurde zersprengt, auf der Flucht verfolgt, und jeder Haufen, der wieder Stellung zu gewinnen suchte, von neuem angegriffen und aufgerieden. Kümmerliche Reste wurden an der Küste von der byzantinischen Flotte aufgenommen und nach Konstantinopel zurückgesührt. Dort verkauften die Unglücklichen ihre Wassen und zerstreuten sich elend und durch allen Seiten (Oktober 1096).

In Diefer troftlofen Beife verlief und endete bie erfte gemeinsame Er= hebung ber Christen gegen ben Islam. Europa wurde durch biefelbe wohl von mancherlei Gefindel befreit; weit schwerer aber mog es, daß viele Taufenbe fraftiger Bauern, bie ben Rern all jener Saufen gebilbet hatten, beim Mangel geeigneter Oberleitung ihren buntlen Trieben jum Opfer gefallen waren. Bie groß die Bahl ber von ben Feinden Erschlagenen ober Gefangenen und ber in Folge ber Banberung arm und fiech Berkommenen ift, bas läßt fich nicht genau angeben, boch barf man nach ben Anhalts: puntten, die unfere Quellen barbieten, mohl fagen, daß menigstens zwischen ein und zweimal hunderttaufend Mann bamals zu Grunde gegangen find. Wen aber barf man beshalb anklagen? Bavst Urban hat die furchtbare Nieberlage zwar insofern felber veranlaßt, als er auf ber Synobe von Clermont sich vornehmlich an bie mustisch-astetische Stimmung feiner Buborer wendete, anstatt ben Krieg mit bem Islam in staatsmännischem Sinne planmäßig vorzubereiten. Indessen eine eigentliche Berschuldung liegt hierin nicht, ba ber Bapft gleich ben meiften seiner Reitgenoffen von jener Stimmung selber gang erfüllt war. Außerdem mare es ohne ben Appell an ben geiftlichen Drang, ber in ben Bölfern bes Abenblanbes von Spanien bis Norwegen lebte, nicht möglich gewesen, so beiße Sehnsucht nach bem beiligen Rriege ringsum zu erweden. Und hinter ben ungludlichen Bauernhaufen erhoben fich nun bie Fürsten und bie Ritter, bie bei aller Barme ihres religiöfen Gefühls auch für bie Dinge biefer Belt ein offenes Muge befagen.

# Das große Kreuzheer.

Schon in Clermont hatte Papft Urban, einen Tag nach seiner großen Kreuzpredigt, die Nachricht erhalten, daß Raimund won Saint Gilles, Graf von Tousouse und Markgraf der Provence, den Feldzug gegen die Ungläubigen mitmachen werde. Dieser Raimund war außerordentlich reich, eifrig kirchlich gesinnt und von ledhaftem Thatendrang erfüllt, dadei sreilich auch leicht zu Reid und Mißgunst gereizt, besonders späterhin, als er bei der Absicht, für die eigene Person Eroberungen im Morgensande zu machen, kluge und starke

Rebenbuhler sand. 1) Fast ein Jahr lang arbeitete er baran, sich und bie Seinen zu bem bevorstehenden Kriege sorgfältig auszurüften und schließlich hatte er die Genugthnung, daß die Grafen und Ritter Südfrankreichs nicht blos schaarenweise seinem Beispiel folgten, sondern sich auch zumeist ihm selber anschlossen. Sogar mehrere Bischöfe, darunter der Legat des Papstes, verstärkten mit zahlreichem Gesolge das Heer, welches im Herbst 1096 unter den Fahnen Raimunds sich sammelte.

Inzwischen war aber auch ber Abel in ber Mitte und im Rorben Frankreichs unter bie Baffen getreten und hatte fich von Broving zu Broving um hervorragende Führer gruppirt. Bon biefen letteren verdient ermähnt zu werben zunächst Graf Hugo von Bermanbois, König Philipps Bruber, ein ftattlicher Rittersmann in ber Bollfraft ber Jahre, ben manche wegen feiner hohen Geburt icon als fünftigen Berricher im Morgenlande betrachteten. Doch hat er fich allmählich zu unbedeutend an Geift und Charafter gezeigt. um wirklich eine Rrone erringen zu konnen. Neben ihm zeichnete fich burch Reichthum, Freigebigkeit und würbevolles Befen Graf Stephan von Blois und Chartres anfangs fo fehr aus, bag ihn bie übrigen Fürsten in Afien eine Zeit lang zum oberen Unführer bes Beeres fetten; ichlieflich aber hat gerabe er burch Gitelfeit und Unbeständigkeit ben übelften Nachrut fich gu-Ein besserer Mann war Herzog Robert von der Normandie, wenigstens insofern als er seine normannische Abstammung in ausbauernbem Kampfesmuth bewährt hat. Im übrigen ist auch von ihm nicht viel Gutes zu melben, weil er, voll schlaffer Genußsucht, höheren Antrieben nicht leicht zugänglich war. In ber Heimat hatte er von seinen Brübern, bem König Bilhelm II. von England und bem Prinzen Beinrich, sowie von bem tropigen Abel seines Landes unaufhörliche Anfechtungen zu erleiden gehabt. Da war ihm ber Aufruf zum Kreuzzuge wie ein erwünschter Unlag erschienen, unerquidlichen Berhaltniffen ben Ruden tehren zu burfen. Ohne Mittel, wie er war, verpfändete er in forglosem Leichtsinn sogleich sein ganzes Land für 10,000 Mark Silber an König Wilhelm, ruftete feine eigenen Leute und fah mit Freuden, wie auch gahlreiche normannische und englische Große feiner Führung sich anvertrauten. Graf Robert II. von Flandern endlich, ber Sohn eines alten Jerusalempilgers, Graf Roberts bes Friesen, war trop mancher heimischen Bebrangniffe reich und machtig genug, um ein ansehnliches beer ausammenzubringen; boch besaß er geringe Fähigfeit zur Führung besselben, ba er vielmehr nur geschickt gewesen sein foll, Schwert und Lanze mit ungewöhnlicher Bucht zu handhaben.

Die flandrische Ruftung erstredte sich schon von Frankreich bis in bas beutsche Reich hinein. Hier besaß aber für weite Kreise ber Ritterschaft

<sup>1)</sup> Raimund soll schon vor dem Abmarsche aus der Heimat das Gelübbe gethan haben, nie wieder in dieselbe gurudzukehren. Jedenfalls hat er bald darauf nur noch nach der Erwerbung einer neuen Fürstenherrschaft im Worgenlande getrachtet.

noch größere Anziehungstraft als Graf Robert ber Herzog von Nieberlothringen, Gottfried von Bouillon. Die Eltern besselben waren Guftach Graf von Boulogne und 3ba, bie Schwefter Bergog Gottfriebs bes Bodrigen von Nieberlothringen, bes treuen Freundes Raifer Beinrichs IV. Der Bater wie die Mutter leiteten ihr Geschlecht bis auf Rarl ben Großen zurud, und ber Dheim richtete seine Buneigung auf ben jungen Reffen und machte ihn gu Raifer Beinrich übergab bemfelben überbies ichon frühzeitig feinem Erben. bie Mark Antwerpen, erhob ihn späterhin (1089) jum Bergog von Nieberlothringen, und fo vereinten fich bei Gottfried bie erlauchtefte Abstammung, betractlicher Guterbefit und bas Gewicht einer ber hochften Reichsmurben, um ihm eine bebeutenbe Stellung zu fichern. In biefer hat ber Bergog fich ftets als ein maderer Degen bewährt, fromm, tapfer und rührig bei vielen kleinen Banbeln, in benen sein eigenes Interesse auf bem Spiele stand; um bie großen Gegenfape ber Beit, namentlich um ben Streit zwischen Raifer und Papft, hat er sich dagegen nicht gerade lebhaft bekummert. Als die Nach: richt vom Rreuzzuge zu ihm brang, erwirtte er fich vom Raifer die Erlaub-

niß zur Theilnahme an bemfelben, verpfändete einen Theil seiner Besitzungen und sammelte mit Gulfe seiner Berwandten und unter bem Herbeiströmen der Lothringer sowie einiger rechts-

rheinischer Deutschen ein gewaltiges Heer.

Hiernach ift Gottfried immerhin einer der bedeutenbsten Kreuzesfürsten gewesen und hat manche der Genossen durch seine gediegene Persönlichkeit wie durch seine Macht überragt. Spätere Erdichtung hat aber noch weiteres hinzugefügt. Denn nachdem der Herzog am Schlusse bes Kreuzzuges in Jerusalem die höchsten Ehren erworben hatte, verlangte die erregte Phans



Gottfrieb bon Bouillon. Facsimile aus "de passaglis in Terram Sanctam" (Benebig).

tasse der Zeitgenossen, daß auch die Vorgeschichte des Helben mit allem nur erbenklichen Schmuck und Glanz umgeben werbe. Da wurde seine Abstammung auf das idealste Vorbild edler Ritterlichkeit zurückgeführt, auf den sogenannten Ritter mit dem Schwane, von dem vornehmlich die Sagen Lotheringens erzählten; da war schon von seiner Mutter die große Zukunst des Sohnes voraus verkündigt worden, und er selber hatte in jeder Weise hohe und herrliche Thaten verrichtet durch Beschirmung der Unschuld, durch Versnichtung des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden und durch die Erstürmung von Rom im Dienste seines Kaisers. So war er vorbereitet und von Gott selber berusen, der eigentliche Führer der Christenheit zum seligsten Ziele, zur Besreiung des heiligen Grades zu werden.

Dies alles gehört ber Sage an. Gottfrieds Ansehen unter ben Kreuzsahrern ruhte nur auf ben oben angegebenen Umständen und entwickelte sich auch nie so weit, daß man ihn als das Oberhaupt des ganzen Heeres betrachten dürfte. Rur muß noch bemerkt werden, daß der Herzog das Glück hatte, zusammen mit mehreren, zum Theil sehr begabten Verwandten und Freunden ins Feld ziehen zu können. Bon den beiden Brüdern, die ihn

begleiteten, war zwar ber eine, Eustach, soviel wir wissen, eben nur ein tapferer Rittersmann, ber andere aber, Balduin, stach um so mehr hervor. Hoch gewachsen, von imponirendem Wesen und voll fühner Unternehmungszlust hat er sast von Anbeginn des Kreuzzuges eine bedeutende Rolle gespielt und in späteren Jahren die Krone des Reiches Jerusalem mit Ehren gestragen. Auch ein Resse Gottfrieds, Balduin der Jüngere, ein Sohn des Grasen Hugo von Rethel, gehört im wesentlichen diesem Kreise an, obgleich er den Kreuzzug theilweise nicht unter den lothringischen Fahnen mitmachte. Nach dem Tode Balduins I. ist er demselben auf dem Throne Jerusalems gesolgt und hat sich dort nicht geringere Berdienste als seine Vorlänger erworben.

Während Frankreich und ein Theil von Deutschland zum heiligen Kriege rüfteten, blieb auch Italien nicht zurud, und hier trat ber Fürst in ben Borbergrund, ber mehr als alle übrigen auf die Gestaltung bes



Boemund. Facfimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

Einfluß gewinnen sollte, Boemund, der älteste Some Andert Guiskards. Dieser Rormanne hatte damals schon ein wechjest volles Leben hinter sich. Denn sein Bater war zweimal verheiratet gewesen, erst mit einer Dame seiner Berwandtschaft, Alberada, dann mit der schönen und helbenmüthigen Prinzessin Sigelgaita von Salerno. Boemund, der Sohn der weniger vornehmen Alberada, hatte nun zwar trop Sigelgaita und deren Sohn Roger, so lange Robert Guiskard lebte, eine bedeutende Rolle spielen können; namentlich war er in jenem großen Kriege mit Kaiser Alexius (1081—1085) eine Zeit lang oberster Anführer des normannischen Heeres im byzantinissichen Reiche gewesen; nachdem aber der Bater gestorben war, mußte er nach vergeblichem Widerstreben dem Stiesbruder

die Borberrschaft in Süditalien überlassen und mit dem unbedeutenden Fürstenthum Otranto vorlieb nehmen. Sein Sinn stand jedoch nach höheren Dingen. Er fühlte die Kraft in sich, gleich ben Ahnen in fernen Länbern Schätze und Kronen zu erkämpfen. Sein eiserner Körper war jeglicher Beschwerbe gewachsen; an verwegenem Muthe stand er keinem ber Benoffen nach; an nüchterner und flarer Auffaffung irbifcher Berhalt: nisse übertraf er sie alle. Frühzeitig hatte er burch ben Krieg gegen Bnzanz die Richtung auf ben Often erhalten, die feitbem wohl burch ben Berkehr italienischer Raufleute, besonders ber Burger von Amalfi mit bem Morgenlande mannigfach genährt worden war. Er kannte die Lage der dortigen Fürften und Boller, ber Städte und Reiche und beschloß, barnach feine Magregeln zu treffen. Als ber Kreuzzug die römische Christenheit in Bewegung feste, fühlte er feine Stunde getommen und fah nur mit Soraen. daß er für sich allein nicht die Mittel besaß, ein größeres heer ins Feld zu stellen. Doch fand er auch hier balb Rath. Denn als einzelne Kreuz= fahrerhaufen, von Norden herwandernd, bis nach Süditalien tamen und als

schon hier und da in seiner Nachbarschaft die Lust zur Theilnahme am heisligen Kriege sich regte, da verhandelte er bald mit diesem Hausen, bald mit jenem Herren und erreichte, daß ihrer viele sich ihm unterordneten. Und als dann ein heftiger Streit zwischen den Amalsitanern und den Normannen ausdrach, sämmtliche Fürsten der letzteren zum Kampse gegen die mächtige Stadt sich vereinigten, die Ritter aber mit Spannung auf die Nachrichten von der ringsum wachsenden Kreuzzugsbewegung lauschten, da rief er eines Tages in zahlreicher Versammlung das Losungswort aus: "Gott will est Wennz die ganze Welt sich erhebt, so denke ich nicht zu seiern. Ich ziehe hinand. Wer von Euch, Ihr Herren, nimmt mit mir das Kreuz des Heismand folgt mir nach in den Streit für Christum?" Es war wie der

Funte in ber Mine: sie brängten sich in beten Schaaren herzu, bas Beicher Rreuzes zu empfangen; und, a furzer Frist musterte voemund ein Heer, ebenbürtig ben Myriaden Raimunds von Touslouse und Gottfrieds von Bouillon.

Unter ben Fürsten, die in seinem Gesolge einherzogen, war der bedeutendste Tankred, nicht ein Better Boemunds, wie ofte mals gesagt worden ist, sondern ein Nesse desselben. Die Sage und die Dichtung haben sich dieses Kreuzsahrers mit Borliebe bemächtigt und aus ihm das erhabenste Borbild frommer und edler Ritterslichkeit gemacht. Das ist nur insosern richtig, als Tankred die



Rriegsleute aus bem Enbe bes 11. Jahrhunderts. Fragment eines Bergamentgemalbes.

geistlich friegerische Stimmung jener Tage zu besonders starkem Ausdruck brachte. Religiöse Zweisel, Angstgefühle wegen der eignen Sündhaftigfeit haben ihn lange umhergetrieben, und der Kampf gegen den Islam ist ihm wie die Versöhnung mit Gott schon hier auf Erden erschienen. Daneben aber war er ein echter Normanne, verschlagen und habsüchtig, brennend ehrgeizig und voll Berserterwuth in der Schlacht. Von Voemund unterschied er sich am meisten dadurch, daß ihm der Sinn für die Ausgaben bes Feldherrn und Staatengründers vollständig sehlte: sein Interesse erstreckte sich nur auf die Werke des Ritterthums: die gesahrvollsten Abentener auszussuchen und den Ruhm des undesiegbarsten Helden zu ertroßen, war das Ziel seiner heißesten Sehnsucht. Für sich allein bedeutete er nicht viel: unter

<sup>1)</sup> S. Sagenmener, Ekkehardi Hierosolymita p. 329.

Boemunds Leitung war er ein schneibiges Werkzeug, um an bem Aufbau einer neuen Normannenherrschaft im Morgenlande mitzuwirken.

Nach allebem waren also im Herbst 1096 ganz gewaltige Massen zum Kampfe gegen die Selbschuken bereit. Papst Urban hat damals dem Kaiser Alexius gemelbet, daß nicht weniger als 300,000 Kreuzsahrer auf dem Wege seien, um das Land zu befreien, "wo Seine Füße gestanden". Diese Pilger unterschieden sich sehr wesentlich von ihren unglücklichen Vorgängern, den Bauern und Landstreichern Veters von Amiens. Dem Kitterheere sehlte es



Ritter vom ersten Kreuszug. Auseinem Manuscript des britischen Museums.

nicht an Waffen, Borrathen und Rriegsübung; fogar einige Ginficht in die ungeheuren Schwierig= feiten ber Aufgabe, die man lofen wollte, war vorhanden. Uebel ftand es bagegen mit bem Oberbefehl und in Folge bavon auch mit bem inneren Busammenhalt bes Rreugheeres. Rein großer Monarch, bem bie andern hatten gehor= den muffen, befand sich unter ben Bilgern, und ber Bapft hatte, ftatt felber ben Bug als Anführer mitzumachen, hiermit nur feinen Legaten beauftragt 1). Abhemar von Monteil hat nun zwar mit einzelnen Fürsten verhandelt und benselben als Sammelplat, von bem aus gemeinsam porgerudt werben follte, Ronftantinopel beftimmt; weiter aber hat er auf die Ruftungen, die Marichrouten und ben Rriegsplan taum eingewirft, geschweige benn eine eigentliche Oberfelbherrnschaft ausgeübt. Unter biefen Rreugfahrern gab es ba= her, genau genommen, weber Ober= noch Unter= anführer. Jeber felbständige Mann waffnete fich und begann die Bilgerfahrt, wie, wann und in welcher Richtung es ihm gefiel. Rur bas Beburf= nif gegenseitiger Anlehnung verursachte, daß bie Einzelnen fich zu Saufen zusammenschaarten, wobei natürlich bie Kleinen gern in bas Gefolge ber

Großen traten. So bilbeten sich zwar leicht und schnell stattliche Heere, aber ber Bestand derselben, der im wesentlichen nur auf freiwilliger Unterordnung der Krieger unter die selbstgewählten Führer ruhte, wechselte oftmals, je nachdem die ersteren von einem Fürsten zu dem andern übergingen oder auch zeitweise in voller Selbständigkeit ihre Straße zogen. Diese bunte Masse wurde daher im Grunde nur zusammengefügt und zusammengehalten durch das gemeinsame Interesse, d. h. durch die heiße Leidenschaft aller, die Selbschufen zu besiegen und dadurch sei es zu voller Seligkeit zu gelangen, sei es Gelb und Gut, Städte und Länder zu gewinnen.

<sup>1)</sup> In jenem Briefe an Alexius bezeichnet Urban ben Legaten als dux belli.

# Die Kreuzfahrer im griechischen Reiche.

Als Raiser Alexius die Nachricht erhielt, daß diese wundersame Armada ben Bolam betriegen werbe, fab er in eine ebenso hoffnungereiche wie gefahr: brobende Butunft. Die Rreugfahrer wollten ja ihn felber von feinen ichlimm= ften Feinden befreien, aber indem fie bies thaten, tonnte es leicht geschen, daß fie bem byzantinischen Reiche noch ärgere Roth als bie Selbschuken bereiteten. Denn Alexius hatte zwar bie Bulfe bes Abendlandes herbeigerufen, natürlich jedoch ohne zu ahnen, daß so riesenhafte heeresmassen burch Rapft Urban unter bie Baffen gebracht werben fonnten. Diesen hunderttausenden war ber Sieg über bie Selbichuten freilich zuzutrauen, aber ebenso entschieben auch, baß fie bie mit ihrem Blute eroberten Stabte und Lander nicht ben Byzantinern ausliefern, sonbern für sich felber behalten würden. Alexius bies bulben, burfte er jugeben, bag Rleinafien, bas nahe Nicaa vor allem, in die Sande ber Rreugfahrer falle? Wenn es für fein Reich ichon bisher den Selbschuken gegenüber eine Lebensfrage gewesen war, ob es ihm gelingen werbe, auf bem afiatischen Boben wieber weit genug festen Jug ju fassen, so war bies jest noch viel ernstlicher ber Fall. Hatten ihn boch schon einmal bie italienischen Normannen in töbtliche Bedrananik gebracht: wie follte es erst werben, wenn die abendlandische Ritterschaft eine mächtige Berricaft in Rleinasien grundete, und bermaleinst etwa ein gleichzeitiger Angriff von beiben Seiten — von Nicaa und von Palermo her — auf Konstanti= nopel losbrach?

Dies sind die Erwägungen, auf beren Grundlage die bhzantinische Politik in der nun folgenden Zeit beurtheilt werden muß. Es ist zwar oft gesagt worden, Alexius hätte sich den Kreuzsahrern in christlich-drüderlicher Gesinnung bedingungsloß in die Arme wersen sollen, oder auch, er hätte am besten gethan, sich von jeder Berührung mit diesen fremdartigen überzgewaltigen Recken so weit nur immer möglich sern zu halten!) — beides aber ist nicht richtig. Der Kaiser mußte unter allen Umständen in Freundsschaft oder Feindschaft sich so mit ihnen zu stellen suchen, daß seinem Reiche die unentbehrliche Abrundung in Asien gesichert wurde.

Allerbings waren hierbei Schwierigkeiten genug zu überwinden, weil das Wesen der Byzantiner und der Areuzsahrer in vielen und wichtigen Punkten nicht mit einander harmonirte. Auf der einen Seite die vom Alterthum ererbte, streng geregelte Staatsverwaltung, die von Alexius im bittern Drang der Zeiten leidlich wieder hergestellt worden war; auf der andern Seite ritterliche Ungebundenheit in allerhöchster Entwickelung: hier Ueberreste einer überlegenen Bildung, grade damals neubelebt; dort zumeist urwüchsigste Roheit: hier endlich die griechische Kirche, die der Kaiser eifrig

<sup>1)</sup> Dies ift Sphels Ansicht: Geschichte bes erften Kreuzzuges, G. 311 ff.

pflegte, da ber Klerus ibm vornehmlich bei ber Regeneration bes Staates behülflich fein follte; bort nicht blos die römische Kirche mit ihrem Gegenfate zur griechischen, sondern eine jedem Andersgläubigen fanatisch feindliche Trop allebem aber burfte fein Zweifel auftauchen, bag man Stimmuna. es eben versuchen und mit allen Kräften barnach ringen mußte, an ber Seite ber Kreuzsahrer und mit ihrer Bulfe bie nothwendigsten afiatischen Eroberungen zu machen. Dabei fonnte man auch insofern auf einen guten Erfolg hoffen, als wieber mancherlei Umftanbe bafür fprachen, baß sich bie ganze Bilgermaffe vielleicht boch für byzantinische Zwede benuten und barnach in unschädliche Ferne fortbrangen laffen werbe. Die Dehrzahl ber abendländischen Rrieger verlangte ja nur, bas weit abgelegene Jerusalem zu befreien; und wenn auch manche Fürsten und Ritterhaufen voll irbischer Ländergier nach sonstigen Eroberungen ausschauten, so mochte es wohl glücken, benselben nur folche Gebiete preiszugeben, bie Alegins nicht burchaus für fich selber in Anspruch nehmen mußte. Sier zeigte fich sogar febr balb bie Möglichkeit zu einem festen und für beibe Theile vortheilhaften Abkommen. Denn ber kluge Boemund, ber alte Gegner ber Byzantiner, erneuerte jest feineswegs, wie anfangs gefürchtet wurde, die früheren Feinbseligkeiten, fondern ftrebte nach Frieden und Freundschaft, in der richtigen Erkenntniß, daß er und ber Raifer zunächst gemeinsame Interessen hatten. Er hat auch ichon febr frühzeitig, vielleicht mabrend ber Kreuzesruftungen in Italien und jebenfalls balb barauf, sein Augenmerk auf ein bestimmtes Gebiet gerichtet, in bem er einen neuen Normannenstaat zu gründen munschte: auf bas berr= liche Antiochien und bas umliegende norbsprische Land. Wenn Alerius feiner Absicht keine hindernisse in den Beg legte, so ließen sich die Dinge offenbar nicht allzu schwer babin ordnen, daß die Byzantiner, was fie vor allem bedurften, Rleinafien wieder befamen, mahrend die Areugfahrer ihre irbischen wie überirdischen Buniche in Sprien erfüllt feben mochten.

Die Politit bes Kaisers hat aber nicht biesen Weg eingeschlagen, und es ist für jene Tage wie für bas ganze Zeitalter ber Kreuzzüge verhängnisvoll entscheidend geworden, daß Alexius von einer solchen Theilung der zu hoffenden Beute nichts wissen wollte. Er saste vielmehr die ausschweisende Idee, sich mit den Kreuzsahrern nicht etwa nur zu beiderseitigem Bortheil zu verbinden, sondern dieselben schlechtweg als seine Wertzeuge zu benutzen. Was sie in Zutunft erobern würden, in welcher Ferne auch immer, das sollte, weil ja alle Lande dis an die Grenzen von Fran und Arabien einst zuw byzantinischen Reiche gehört hatten, nunmehr wieder unter dessen Soheit zubückehren. Und um diesen Anspruch den Pilgern recht verständlich zu machen, beschloß Alexius die Formen des abendländischen Lehnswesens zu Hülfe zu nehmen, und bereitete sich vor, für die zu erwartenden Eroberungen von den Kreuzessürsten den Lehnseid zu sordern. Hiermit hat er die großen Schwierigkeiten, die der gemeinnützigen Verbindung zwischen ihm und jenen auch so school im Wege standen, naturgemäß unendlich gesteigert und, wie

Die Folge zeigen wird, fich felber, feinem Reiche und ber Sache ber ge- fammten Chriftenheit unberechenbar geschabet. 1)

Der Anfang ber persönlichen Berührungen zwischen Byzantinern und Kreuzsahrern gestaltete sich tropbem überraschend günstig. Denn jener königsliche Prinz, Graf Hugo von Bermandois, hatte kaum bas Kreuz genommen, als er auch schon, von sahrigem Thatenbrang ergriffen, aus Frankreich gen Süben ausbrach, ohne nur die Bollenbung ber eignen Heeresrüftung abzus

<sup>1)</sup> Die Frage, welche Beziehungen Rreugfahrer und Griechen verftanbiger Beise gu einander hatten unterhalten follen, ift ebenfo haufig aufgeworfen wie verschieden beantwortet worden. Bon der Beantwortung diefer Frage hangt aber bas Berftanbnif ber Geschichte ber Rreuzzuge großentheils ab, und beshalb mag bier noch folgen= bes bemerkt werben. In ber oben angeführten Abhandlung "Rreugfahrer und Romnenen" habe ich die Anficht aufgestellt, daß Raifer Alexius zwar durch die Lebensintereffen feines Reiches gezwungen mar, mit ben Lateinern fich jum Rampfe gegen die Gelbfcuten zu vereinigen, daß aber biefes Bundnig nur bann dauernd gute Frucht tragen tonnte, wenn ber Raifer fich mit ber Biebereroberung Rleinafiens begnügte und ben Benoffen bie fprifchen Landichaften ju beliebiger Berfugung überließ. Diefe Anficht ift feitbem von einigen Foridern als berechtigt anertannt worden, andere haben Biberspruch dagegen erhoben. Der lettere ftust fich, soweit ich sebe, barauf, bag ein gemeinsames Sanbeln zwischen ben Bilgern und ben Byzantinern wegen ber zwischen ihnen obwaltenben Rulturverschiedenheit unmöglich gewesen sei, und darauf, daß Alexius eine felbständige Macht ber Rreuzfahrer in Sprien, ber Normannen zumal, als eine feindliche hatte fürchten, ber Grundung berfelben alfo vorbeugen muffen. Ich tann biefem Biberfpruch fein Gewicht beilegen. Die Rulturverschiebenheit hat Griechen und Rreugfahrer nicht gehindert, in viel nabere Begiehungen gu einander gu treten, als gur Berftellung jenes Bunbniffes zwijchen ihnen nothig gewesen mare; hierzu genugte ja, daß ber Raifer und bie Rreugesfürsten, besonbers Boemund, über die "Theilung ber ju hoffenben Beute" fich einigermaßen verftanbigten. Die Ansicht fobann, bag Alexius ben Normannen Antiochien nicht gönnen burfte, weil er von bort aus einmal angegriffen werben tonnte, ftellt die Lage ber Dinge geradezu auf ben Ropf. Alexius mußte bor allem Nicaa und Itonium gurud erhalten, wenn fein Reich wieber bauernb lebensfähig werben follte, Antiochien tam für ihn erft in zweiter Linie in Betracht. Eine normannische herrschaft in Syrien konnte ihm wohl einmal recht läftig werben (wenn auch taum mehr als biefes, jobalb nur ber Griechenftaat wieder mahrhaft erftarkt war); die Richtwiedererwerbung von Kleinasien schloß dagegen schlechthin tödtliche Gefahren in fich. — Dit allebem foll übrigens bem Raifer Alexius tein moralifcher Bormurf beshalb gemacht werden, weil er bie Bente mit ben Rreugfahrern nicht hat theilen wollen. Er hat freilich nicht eingesehen, daß er das große Bilgerheer vernünftiger Beise wie eine selbständige Macht hatte behandeln muffen, aber nur bie imperialiftische Tradition feines Reiches trieb ihn auf bie vertehrten Bahnen seiner Bolitik. Er hat ähnlich gehandelt wie die großen deutschen Kaiser im Mittelalter: Sprien hatte für ihn faft bieselbe Bebeutung wie Stalien für jene, und Antiochien barf wohl bas tomnenische Mailand genannt werden. In beiben Fällen bat fich die imperialistische Tendens furchtbar geracht. Das beutsche Ronigthum ift in Italien zu Grunde gegangen, und über bem Streben nach fprifchen Lorbeeren haben Die Romnenen bie rechte Stunde gur Unterwerfung Ifoniums verfaumt. Der Bruberamift amifchen Griechen und Rrengfahrern bat großentheils ben Grund gelegt jum endlichen Sturze bes Reiches Jerusalem wie bes oftromischen Raiserthums und infoweit auch veranlagt, bag noch heutigen Tages ber halbmond auf ber hagia Sophia glangt.

In Italien gab ihm Papft Urban zu feiner großen Freude ein geweihtes Banner bes heiligen Petrus mit; nach Ronftantinopel sendete er, um fich anzumelben, ein schwülftiges Schreiben, und im Spatherbft 1096 segelte er von Bari nach Dyrrhachium hinüber. Dort war man auf ihn Der byzantinische Befehlshaber ber Festung nahm ihn ehren= voll auf, umgab ihn aber zugleich mit Wachen, fo bag ber Graf, ohne etwas davon zu merken, ein Gefangener war. Ebenso beaufsichtigt murbe er bann nach Konstantinopel geführt und bort vom Raiser so glanzend empfangen. baß ber eitle Mann, von allebem fehr befriedigt, ohne Bebenken ben ge= forberten Lehnseib leiftete.

Nun aber nahte fich Bergog Gottfried von Bouillon, ber icon Mitte August 1096 mit seinem ganzen Beere bie Beimat verlaffen hatte, nach Dberbeutschland und burch biefes hindurch bis an die ungarifche Grenze gezogen war. Hier hatte er den König Koloman überzeugt, daß er nicht gleich



Mafetab 1:200,000.

Ronftantinopel.

ben früheren Bilgerführern **seine** Mitchristen schäbigen lassen werbe, und hatte bar= nach Ungarn in Frieden burch= wandert. Auch durch das Land ber Bulgaren und einen Theil bes griechischen Gebiets war ber Marsch glücklich von gegangen statten jener uralten großen Banbels: und Beerstraße, auf welcher ber Sage nach icon Rarl ber

Große zum heiligen Grabe gezogen ift, über Niffa und Cophia bis nach Philippopel hinab —, als endlich bem Herzog bekannt wurde, welches Schickfal inzwischen Hugo von Vermandois gehabt hatte. Da flammte bei ihm und seinen Lothringern gewaltiger Born auf. Plündernd burchschritten fie bas untere Thracien und tamen am 23. Dezember tropigen Sinnes vor Konftantinopel an. Der Raiser that nun zwar bas Möglichste, um ein gutes Ginvernehmen mit Gottfried wieder herzustellen, ba er aber gleichzeitig ben Lehnseid forberte, fo erreichte er nicht viel. Die Lothringer enthielten sich wohl weiterer Gewalt= thätigkeiten, quartierten fich jenseit bes golbenen Sornes in Bera ein und verbrachten dort in tiefstem Frieden die nächsten Bintermonate, Gottfried felber vermied jedoch jebe perfonliche Berührung mit Alexius und fette wiederholten und immer dringenberen Einladungen, zu einer Unterredung in bie Residenz zu kommen, kaltblütig die Antwort entgegen: noch traue er bem Raiser nicht so weit, um eine Zusammenkunft mit ihm zu wagen. Brund biefes Berfahrens mar natürlich fein andrer, als daß fich ber Bergog auf folche Beise am bequemften ber Ablegung bes Lehnseibes entziehen zu fönnen meinte. Alegius wurde baburch allmählich zu ber Erkenntniß genöthigt, daß er diesen Fürsten nur mit Gewalt zu seinem Willen bringen werbe. Am Gründonnerstag, 2. April 1097, befahl er beshalb seinen Truppen, einen Angriff auf die Lothringer zu machen, ber aber fo grundlich fehlschlug, daß man sofort wieder zu Berhandlungen seine Zuflucht nahm. Graf Sugo begab fich im Auftrage bes Raifers zu Berzog Gottfrieb. Allein biefer empfing ben Abgesandten auf die rauheste Art: Du, eines Ronigs Sohn, bift ein Stlave geworben, und willft jest mich jum Stlaven machen? Er erklärte, er werbe weber ben Lehnseid leisten, noch, wie Alexius gewünscht hatte, fein Beer vor ber Unkunft ber übrigen Rreuzesfürsten nach Ufien überseten. Hierauf erschien als bas Sicherste, noch einmal die Waffen zu erheben und alle Rrafte zur Demuthigung biefes lothringischen Stolzes anauspannen. Diesmal gludte es. Das byzantinische Beer errang am Charfreitag einen entschiedenen Sieg. Gottfried bequemte fich, bem Raiser ben Lehnseid zu ichwören, und seine Truppen gingen nach wenigen Tagen über ben Bosporus. 1) Im perfonlichen Bertehr mit bem Bergog zeigte fich Alexius sobann als ein Meister in ber Runft ber Menschenbehandlung, beschenkte ben neuen Basallen so freigebig und feierte ihn so auserwählt, daß in beffen Bergen gang und gar feine Rachwirtung ber vorausgegangenen bojen Banbel übrig blieb.

Es war aber ein furchtbar gewagtes Spiel, durch welches die byzanztinische Staatskunst zu solchem Erfolge gelangte. Denn während man mit den Lothringern in offenem Rampse lag, waren von allen Seiten her andere Kreuzheere im Anmarsch begriffen, und leicht hätten diese mit jenen gemeine Sache machen können, wenn der Sieg über Gottsried nicht in der letzten Stunde endlich errungen worden wäre. Nun durste man dagegen hoffen, daß das Beispiel des Herzogs von Bouillon nicht ohne Einfluß auf die übrigen Fürsten bleiben werde.

Die wenigste Mühe machte bem Kaiser Boemund, ber im Spätherbst von Apulien aufgebrochen und während bes Winters langsam durch Epirus und Macedonien nach Thracien vorgerückt war. Auf dem Marsche hatten sich die Rormannen freilich starke Gewaltthätigkeiten erlaubt, weil sie mehrsfach durch die Beigerung der Einwohner, Lebensmittel abzugeben, gereizt worden waren. Boemund aber hatte trot der Unbändigkeit der Seinen, namentlich Tankreds, und trot gelegentlicher Gesechte mit den byzantinischen Truppen, die ihr Land gegen Ausschreitungen der Kreuzsahrer beden sollten,

<sup>1)</sup> Rach Albert von Aachen waren die Kampfe zwischen Gottfried und dem Raiser in einer für den ersteren rühmlicheren Beise zu Ende gegangen. Gottfried habe erst das Schwert niedergelegt, nachdem der Raiser Frieden angeboten und seinen Sohn Johannes, den späteren Raiser, als Geißel gestellt habe. Alberts Bericht ents hält außerdem noch mehrere von dem obigen abweichende Mittheilungen über Gottsfrieds Schickale im Griechenreiche, aber alles dieses darf nicht eher in unsere Geschickserzählung aufgenommen werden, als die der Grad der Glaubwürdigkeit der großen Chronik Alberts in sorgfältigerer Beise, als bisher geschehen, sestgestellt ift.

im wesentlichen doch den Frieden zu erhalten verstanden, und verließ sogar, nachdem die Hauptschwierigkeiten dieses Zuges überwunden waren, am 1. April im Geleite vornehmer kaiserlicher Beamten sein Heer, um demselben voraus nach Konstantinopel zu eilen. Hier tauschte er mit Alexius Freundschafts- versicherungen aus, seistete nach kurzem Bedenken den Lehnseid, dem er schwerlich eine große Tragweite zutraute, und empfing dafür so werthvolle Geschenke, daß er ausries: hätte ich solche Schäpe, die ganze Welt sollte mir dienen. Weil aber die Dinge bisher so erfreulich für ihn verlausen waren, so deutete er dem Kaiser nun auch an, daß er für sich selber nach einer bedeutenden Machtstellung im Morgenlande strebe. Damit stieß er natürzlich auf Widerstand. Alexius, in der unglückseligen Politik besangen, die Kreuzsahrer ausschließlich zu seinem eigenen Vortheil zu benutzen, erblickte



Rreuzsahrer zur See. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanotam" (Benedig).

in Boemund sofort einen Rebenbuhler und besobachtete seitbem alle Schritte besselben mit tief geheim gehaltenem aber nur um so feindsseligerem Mißtrauen.

Nach und nach erreichten nun auch Robert von Flandern, Raimund von Toulouse, Robert von der Normandie, Stephan von Blois und die übrigen Herren alle Konstantinopel. Die Flandrer und die Nord-

franzosen waren sämmtlich durch Italien sübwärts dis Apulien gezogen, von dort über das Meer gegangen und von der epirotischen Küste aus den Spuren Boemunds gesolgt. Nur Raimund von Toulouse hatte sich nördlich um das adriatische Meer herum gewendet und Dalmatien auf einem durch das rauhe Gedirge und die Feindseligkeit der wilden Einwohner äußerst beschwerlichen Marsch durchschritten, um dann gleich den übrigen von Epirus nach Thracien zu gelangen. Sie leisteten alle, mit alleiniger Ausnahme des Grasen Raimund, den Eid ohne Schwierigkeit. Dieser aber weigerte sich mit hartnäckigster Bähigkeit, weil ihn die Forderung des Kaisers im tiefsten Grunde seines Wesens verletzte und empörte. Denn er war sonst zwar ein kleinlicher Charakter, voll Pedanterie, Eigensinn und Neid, daneben jedoch von der religiösen Seite des Kreuzzuges so tief durchdrungen wie nur ein Wönch,

<sup>1)</sup> Er hat ben Raifer um die Burbe eines Großbomeftifus im Orient gebeten, vielleicht auch ichon feinen Bunich nach ber Erwerbung von Antiochien ausgesprochen.

und nach Landgewinn so begierig wie ein Normanne. Seiner Frömmigkeit widerstrebte es, im beiligen Rriege sich einem irbischen Berrn unterzuordnen; und feine Babgier fürchtete, bag ihm bie fürftliche Berrlichfeit im Morgenlande, von der er schon träumte, durch den Lehnseid geschmälert werden Boemund war über folche Bebenten leicht hinweggefommen, Raimund aber, ebenso angstlich gewissenhaft wie habsuchtig, feste jeber Befturmung von Seiten bes Raifers unerschütterlichen Widerstand entgegen. Selbst als Alexius bas provenzalische Beer, abnlich wie früher bas lothringische, mit einem fraftigen und erfolgreichen Angriffe beimfuchen ließ, erfcutterte bies ben Grafen fo wenig, bag er im Gegentheile nur tropiger murbe und laut nach Rache für folche Treulosigfeit verlangte. Die Enticheibung in biesem wiberwärtigen Bwifte wurde endlich nur baburch herbeigeführt, baß Boemund fich mit scharfen Worten gegen Raimund erhob und feinen ganzen Einfluß bem Raifer zu Gebote stellte. Der Graf mar barüber tief emport. aber auch Alexius fah mit steigendem Argwohn auf den so breist vorgehenden Normannen und erklärte beshalb, als ihm Raimund nun wenigstens bas Belübbe anbot, nichts gegen sein Leben und feine Ehre unternehmen zu wollen, daß er hiermit zufriedengestellt sei. Richt lange barnach einigte er fich mit bem Grafen bollftanbig auf Grundlage bes gemeinsamen Saffes gegen Boemund.

Die politischen Bestrebungen, die sich während des Kreuzzuges geltend gemacht haben, waren damit alle schon zum Ausdruck gekommen: das heiße Berlangen der Normannen wie der Provenzalen nach sernen Schäßen und Kronen, bei den einen keck und genialisch, dei den andern weniger geistzeich, aber um so starrköpfiger auf die Erreichung des Zieles gerichtet; dazu der ungeheuerliche Anspruch der Byzantiner nach Wiedererrichtung der alten Beltherrschaft in den Küstenländern des östlichen Mittelmeeres. Der seindsliche Gegensah, der in diesen Bestredungen lag, konnte noch eine Zeit lang halb verdeckt bleiben, mußte aber schließlich den Ersolg des Kreuzzuges schwer beeinträchtigen; und Kaiser Alexius hat schon damals die erste Strase sür die Uederspannung seiner Politik erhalten, indem die Listen und Gewaltsthaten, durch die er die Mehrzahl der Kreuzessürsten seinem Anspruch unterwarf, den Grund zu dem solgenschweren Haß des römischschristlichen Abendslandes gegen ihn und sein Reich legten.

# Belagerung von Nicaa.

Die Zahl ber Pilger, die sich nun zu gemeinsamem Marsche burch bas Gebiet ber Ungläubigen sammelten, wird sehr verschieden angegeben: wie der Sand am Meere, wie die Sterne bes Himmels sagt wohl ein Zeitgenoffe. Doch burfte ber Wahrheit am nächsten kommen, was schon Papft Urban

voraus verkündigt hatte, daß nämlich 300,000 aut gerüftete Krieger vorhanden waren, benen freilich noch ein langer Troß von Anechten und Mönden. Frauen und Rinbern, Spielleuten und Dirnen nachfolgte. hatte bieses gewaltige Beer nur jum Theile ernstere Mühen und Gefahren ju bestehen gehabt und glühte noch burchweg von wilber Streitbegier, beißer Unbacht und fehr irbischer Lebensluft. Das erfte Riel, welches feinen Baffen fich barbot, war Nicaa, bie hauptstadt Rilibsch Arslans, ber bamals, wie wir wiffen, trot ber Berruttung ber felbichutifchen Macht wenigstens ben größten Theil Rleinasiens beherrschte. Der Fürst (gewöhnlich Sultan genannt) war abwesend und erwartete nach ber Nieberlage, die seine Truppen ben Schaaren Beters von Amiens beigebracht hatten, wohl taum, fo balb wieder und von fo furchtbaren Maffen ber Abendländer angegriffen zu werden. Deshalb konnten bie ersten Abtheilungen bes Rreuzheeres, nachbem fie im Laufe bes April über ben Bosporus gegangen waren, von ben Feinden ungehindert bis vor bie Mauern von Nicaa vorruden und fich fogleich zur Belagerung an-In ber Stadt war man trot ftarter Besatung in großer Sorge, theils weil die Kreuzfahrer braugen übermächtig schienen, theils weil bei ben unterworfenen aber noch gablreichen Chriften innerhalb ber Mauern bie Runeigung zu ben Glaubensgenoffen fich regte. Schon erwog man bie Bedingungen, unter benen die Stadt übergeben werden könnte, als ber gefuntene Muth burch bie Nachricht erfrischt murbe, bag Rilibsch Arslan mit einem großen Beer zum Entsate herannahe. Sierauf begann erft ber rechte Ernft biefes Rrieges.

Nicaa liegt auf geringer Erhöhung mitten in einem weiten von Bergen Die Befestigungen waren im besten Stanbe, Die umgebenen Thalkeffel. Weftseite überdies burch ben astanischen See, beffen Bellen bamals noch bie Stadtmauern bespülten, besonders geschütt. Bon ben Rreugfahrern, beren einzelne Abtheilungen fehr langfam eintrafen, maren bisher nur die Rors mannen, Lothringer und Flandrer zur Stelle und lagerten por ber Rord: und Oftfront; bie Subfront war noch frei. Am 14. Mai, als von schneller Uebergabe ber Stadt nicht mehr die Rebe mar, murbe fofort, Dank Boemunde Energie, ein fraftiger Angriff gemacht und in ben nachsten Tagen mit une nublichem Gifer fortgesett. Aber jest war auch Rilibich Arelan in ber Rabe und entwarf ben Plan, theils auf ber freien Gubfeite in bie Stadt zu ruden und aus berfelben einen machtigen Ausfall auf Die Belagerer zu machen, theils auch bie letteren mit anderen Schaaren von außen Die Rreuzfahrer hatten somit in einen fehr schweren ber zu umfassen. Rampf verwidelt werden können, wenn nicht in diesem Augenblick die Brovenzalen angelangt und auf ber Subfront in die Lude bes Belagerungeringes eingetreten maren. Als gleich barauf - es war Morgens am 17. Dai bas hauptforps bes Gultans heranrudte, wurde es zu feiner völligen Ueberraschung von Graf Raimund mit Ungestum angegriffen und mit bedeutendem Berluft in weite Flucht geworfen. Nicht besseres Glud hatten die Selb:

-. . . .

voraus verkündigt hatte, daß nämlich 300,000 gut gerüstete Krieger vor: handen waren, denen freilich noch ein langer Troß von Anechten und Mön: den, Frauen und Rinbern, Spielleuten und Dirnen nachfolgte. hatte bieses gewaltige Beer nur jum Theile ernstere Mühen und Gefahren ju bestehen gehabt und glühte noch burchweg von wilber Streitbegier, beißer Anbacht und fehr irbifcher Lebensluft. Das erfte Biel, welches feinen Baffen sich barbot, mar Nicaa, die Hauptstadt Kilidsch Arslans, ber damals, wie wir wiffen, trot ber Berruttung ber felbichutifden Macht wenigstens ben größten Theil Rleinasiens heherrschte. Der Fürst (gewöhnlich Sultan genannt) war abwefend und erwartete nach ber Nieberlage, die feine Truppen ben Schaaren Peters von Amiens beigebracht hatten, wohl faum, fo balb wieber und von fo furchtbaren Massen der Abendländer angegriffen zu werden. Deshalb konnten Die ersten Abtheilungen bes Rreugheeres, nachbem fie im Laufe bes April über den Bosporus gegangen waren, von den Feinden ungehindert bis vor bie Mauern von Nicaa vorruden und fich fogleich gur Belagerung an: In ber Stadt mar man trot ftarfer Besathung in großer Sorge, theils weil die Rreugfahrer braugen übermächtig ichienen, theils weil bei ben unterworfenen aber noch zahlreichen Christen innerhalb ber Mauern bie Runeigung zu ben Glaubensgenoffen fich regte. Schon erwog man bie Bebingungen, unter benen bie Stadt übergeben werben konnte, als ber gefuntene Duth burch bie Radricht erfrischt murbe, bag Rilibich Arelan mit einem großen Beer zum Entsate herannahe. hierauf begann erft ber rechte Ernft biefes Rrieges.

Nicaa liegt auf geringer Erhöhung mitten in einem weiten von Bergen Die Befestigungen waren im besten Stanbe, bie umgebenen Thalkessel. Westseite überdies burch ben astanischen See, beffen Bellen bamals noch bie Stadtmauern befpulten, besonders geschütt. Bon den Rreugfahrern, beren einzelne Abtheilungen fehr langfam eintrafen, maren bisher nur die Ror: mannen, Lothringer und Flandrer jur Stelle und lagerten vor ber Nord: und Oftfront; die Sudfront war noch frei. Am 14. Mai, als von schneller Uebergabe ber Stadt nicht mehr die Rebe war, wurde sofort, Dank Boe: munds Energie, ein fraftiger Angriff gemacht und in ben nächsten Tagen mit une nüblichem Gifer fortgesett. Aber jest war auch Kilibich Arslan in ber Nähe und entwarf ben Plan, theils auf ber freien Subseite in bie Stadt zu ruden und aus berfelben einen mächtigen Ausfall auf bie Belagerer zu machen, theils auch bie letteren mit anderen Schaaren von außen Die Rreugfahrer hatten somit in einen fehr schweren her zu umfassen. Kampf verwickelt werden können, wenn nicht in diesem Augenblick die Provenzalen angelangt und auf der Sübfront in die Lücke des Belagerungsringes eingetreten waren. Als gleich barauf — es war Morgens am 17. Mai bas Hauptforps bes Sultans heranrückte, wurde es zu seiner völligen Ueberrafdung von Graf Raimund mit Ungeftum angegriffen und mit bebeutenbem Berlust in weite Flucht geworfen. Nicht besseres Glud hatten bie Selb-

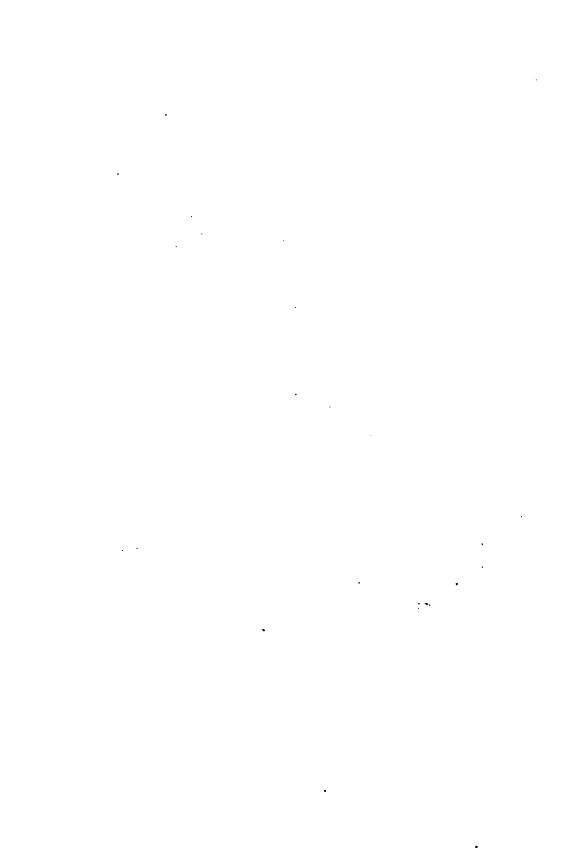

voraus verkündigt hatte, daß nämlich 300,000 gut gerüftete Krieger vor: handen waren, benen freilich noch ein langer Troß von Knechten und Mönden, Frauen und Rinbern, Spielleuten und Dirnen nachfolgte. hatte biefes gewaltige Beer nur jum Theile ernftere Müben und Gefahren ju bestehen gehabt und gluhte noch burchmeg von wilber Streitbegier, beißer Undacht und febr irdifcher Lebensluft. Das erfte Biel, welches feinen Baffen sich barbot, mar Nicaa, die Hauptstadt Kilibsch Arglans, ber bamals, wie wir wiffen, trot ber Berruttung ber felbschutischen Macht wenigstens ben größten Theil Rleinafiens heherrschte. Der Fürst (gewöhnlich Gultan genannt) war abwesend und erwartete nach ber Rieberlage, bie seine Truppen ben Schaaren Peters von Amiens beigebracht hatten, wohl kaum, fo balb wieder und von fo furchtbaren Maffen ber Abenblander angegriffen zu werden. Deshalb konnten bie erften Abtheilungen bes Rreuzheeres, nachdem fie im Laufe bes April über ben Bosporus gegangen waren, von ben Feinden ungehindert bis vor bie Mauern von Nicaa vorruden und fich fogleich gur Belagerung an-In ber Stadt war man trot starter Besatzung in großer Sorge, theils weil bie Rreugfahrer braugen übermächtig ichienen, theils weil bei ben unterworfenen aber noch gahlreichen Chriften innerhalb ber Mauern bie Auneigung zu ben Glaubensgenoffen fich regte. Schon erwog man bie Bebingungen, unter benen bie Stabt übergeben werben fonnte, als ber gefuntene Muth burch bie Nachricht erfrischt murbe, bag Rilibich Arelan mit einem großen Geer zum Entsate herannahe. Sierauf begann erft ber rechte Ernft biefes Rrieges.

Nicaa liegt auf geringer Erhöhung mitten in einem weiten von Bergen Die Befestigungen waren im besten Stanbe. Die umgebenen Thalkeffel. Westseite überbies burch ben astanischen See, beffen Bellen bamals noch bie Stadtmauern bespülten, besonders geschütt. Bon ben Rreuxsahrern, beren einzelne Abtheilungen febr langfam eintrafen, maren bisber nur die Rormannen, Lothringer und Flandrer zur Stelle und lagerten vor der Nord: und Oftfront; bie Gubfront war noch frei. Am 14. Mai, als von fcneller Uebergabe ber Stadt nicht mehr bie Rebe mar, murbe fofort, Dant Boes munde Energie, ein fraftiger Angriff gemacht und in ben nachften Tagen mit une nüblichem Gifer fortgesett. Aber jest war auch Rilibsch Arglan in ber Nahe und entwarf ben Plan, theils auf ber freien Subfeite in bie Stadt zu ruden und aus berfelben einen machtigen Ausfall auf bie Belagerer zu machen, theils auch die letteren mit anderen Schaaren von außen Die Rreuxfahrer hatten somit in einen fehr ichweren ber zu umfassen. Rampf verwickelt werden konnen, wenn nicht in biefem Augenblick bie Provenzalen angelangt und auf der Sübfront in die Lücke des Belagerungsringes eingetreten waren. Als gleich barauf — es war Morgens am 17. Mai bas Hauptforps bes Sultans heranrückte, wurde es zu seiner völligen Ueber: raschung von Graf Raimund mit Ungeftum angegriffen und mit bedeutendem Berlust in weite Flucht geworfen. Nicht besseres Glück hatten die Selbs

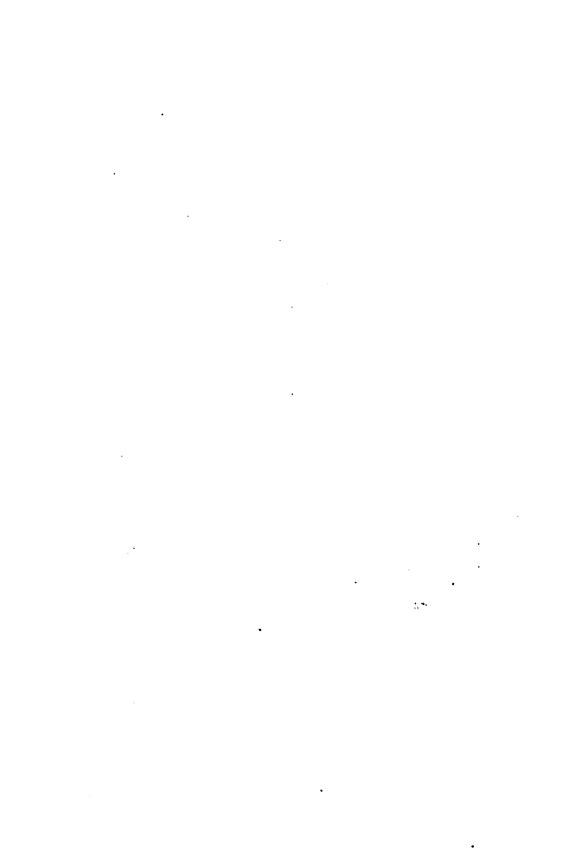

## De pasagio.

XI

XII

Congregati barones ultra brachium sancti Georgii versus Nicheam iter dirigunt et cum appropinquarent Nicomedie ocurrit eis Petrus heremita cum paucis, qui sibi remanserant, cui barones plurima tribuerunt. Inde processerunt et Nicheam obsederunt XV° madii. Interim dux Normanie Constantinopolim venit.

## De Duce Normanie et aliis.

Dux Normanie et alii comites cum gente multa Constantinopolim venerunt et transierunt per Apuliam et Duracium feceruntque imperatori homagium et muneribus honorati ad alios pervenerunt et cum magna letitia recepti sunt. Fuerunt autem in exercitu sexcenta millia peditum, equitum vero loricatorum usque ad centum millia. Cogitant autem in isto principio ita agere ut cunctis audientibus terrorem immitant.

### De obsidione civitatis Nicee.

Civitas Nichea in plano est sed prope montes et nemora, et lacum magnum habet ex parte occidentis, cujus unde ad murum verberant civitatis. Ex alia parte sunt fovee profunde et late, predicti laci replete aquis ac aliorum foncium. Muris et bellatoribus viris munitissima. Huic civitati et universe regioni a Constantinopoli usque Tarsum dominabatur Solimanus superius memoratus. Hic ad montana se retraxerat ad decem millia, continue vero per exploratores investigabat, qua parte posset invadere peregrinos et amovere obsidionem ab urbe. Peregrini praeterquam ex parte laci civitatem circumdant et in magna ponunt angustia. Solimanus per lacum in navicula transmitit, qui opidanos confortent et moneant, ut cum ipse agressus fuerit peregrinos ex parte una, ipsi apertis januis ex parte alia agrediantur. Nuncii isti ut intueri possent, qua parte Solimanus valeat intentionem perficere, descenderunt de navicula aliquantulum ab urbe remoti, sed capti Solimani denudaverunt consilium. Proinde peregrini omnes suis in locis parati ordinate consistunt.

#### Bom Rreuzzuge.

Die (bei Konstantinopel) versammelten Barone gehen über ben Meeresarm bes heiligen Georg bis nach Ricka. Als sie sich Rikomedien näherten, kam ihnen Beter ber Eremite mit den Ueberresten seiner Schaar entgegen. Die Barone schenkten ihm viel, marschirten weiter und umlagerten Nicka am 15. Mai. Inzwischen kam der Herzog von der Normandie nach Konstantinopel.

# Bom Bergog von ber Normanbie und anderen.

Der Herzog von der Normandie und andere Grafen kamen mit vielem Boll nach Konstantinopel. Sie waren durch Apulien und Ohrrhachium gezogen, leisteten dem Raiser den Lehnzeid, wurden mit Geschenken geehrt, kamen zu den Genossen und wurden mit großer Freude ausgenommen. Es waren im Heere 600,000 Fußtruppen und 100,000 Panzerreiter. Sie beabsichtigen im Ansang so zu handeln, daß sie allen, die davon hören, Schrecken einstößen.

### Bon ber Belagerung ber Stabt Nicaa.

Die Stadt Nicka liegt in ber Ebene, aber nahe bei Bergen und Balbern. Beftwarts befindet sich ein großer See, deffen Baffer die Mauer der Stadt bespulen. Auf ber anderen Seite find tiefe und breite Graben, voll vom Baffer bes Sees und anderer Quellen. (Die Festung war) sehr ftart burch ihre Mauern wie durch ihre friegerische Besatzung. Ueber biese Stadt und bas ganze Land von Konstantinopel bis Tarfus herrichte ber oben ermahnte Soliman, ber fich gehn Reilen weit ins Gebirge gurud: gezogen hatte, aber unaufhörlich burch Kundichafter aussprichen ließ, auf welcher Seite er die Areugfahrer angreifen und die Belagerung von der Stadt abwenden tonnte. Die Kreuzfahrer umzingeln die Stadt mit Ausnahme der Seeseite und bringen sie in große Angft. Soliman foidt Boten in einem Schiffchen fiber ben See, welche bie Städter ermuthigen und ermahnen follen, daß fie, wenn er felber die Kreugfahrer auf ber einen Seite angegriffen habe, die Thore offnen und von ber andern Seite angreifen follten. Die Boten verließen bas Schiffchen in geringer Entfernung von ber Stabt, um zu untersuchen, an welcher Stelle Soliman feine Absicht ausführen konnte. Sie wurden aber gefangen und verriethen Solimans Plan. Deshalb ftellen fich alle Areuzfahrer, ein jeber an seinem Plate, in Schlachtordnung auf.

ongregatibaones ultibrachui la Georgi is nucheans ucrofent qui appique luceduc ocur es penistèmula e par as a bibi remastar cui baones pluma thuest. In pectur 7 aucheas observant, promady, juni dur normais ostatues

Dy slormate q alye by slormate q alye of mita obtains nentint q trificair p apulia q buant fertitus impa hodeniamu nile horate do alice preside q cui mag lend receptific fin entra' in eyetti del prottu equi ud loriento y uli av.?. contate d'i ilto por unage il cuent aunelle intra entra aunelle intra e imini-

juitas flichen i plano e flape mores queden laul magn

le ex parte occine e una ab mun il tant atans ey a' pre le fouce phis alate pad lan re pletta applac about focul occine a alla l'us tant de unife recesor a alla l'us tant de unife



tir medaf. - hie ad motana se reixar ar v sulla con unue no p explectores suchicabat q paste post suare per nes amone obsiderat me l'exp pe q'expte lan cum e cicat q'i magna pont angustra - column' placinaux alla tirsulte, q opidance estet amoneat a ci qua affluctut period expte un'i pi apticianus expte all'agorat sulla tirsulte que per un'i pi apticianus expte all'agorat sulla distribute d'un anualet unter pset d'expuse d'un anualet entre pset d'exposit d'exposit d'un anualet alla durant de une recu si expte solutione d'un principal princi

Belagerung von Nicaa.

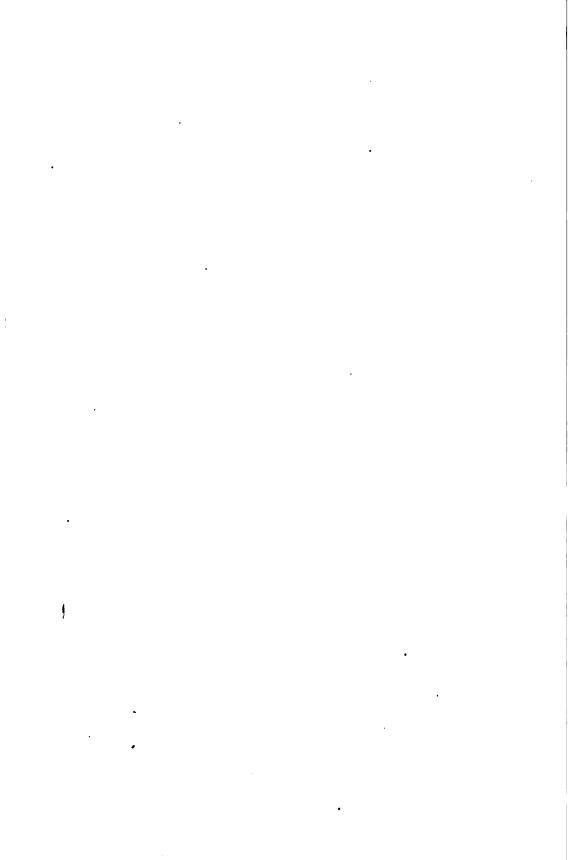

schuten auf den anderen Schauplätzen: so viele ihrer, sagt ein Augenzeuge, von den Bergen herabstiegen, so viele ließen ihre Köpfe in der Ebene zurück. Die Christen sollen in dieser Schlacht nur 3000, die Feinde 30,000 Mann verloren haben.

Nicaa war nun auf sich selber angewiesen, da Kilidsch Arslan zu neuen Ruftungen ins Innere Rleinasiens zurudging. Die Belagerung machte bei bem Ungeschid ber Reiterschaaren für Befampfung fester Blate nur langfamen Fortschritt, boch murbe bie Besatung ber Stadt wieber zaghafter, als es ben Brovenzalen gelang, burch Untergrabung bes Mauerwerkes einen großen Edthurm zu Fall zu bringen, und besonders, als die Byzantiner leichte Schiffe berbeischleppten, heimlich in ben astanischen See hineinließen, ftart bemannten und mit biefer improvisirten Flotte die bisher noch ungefährbete Beftfront bebrohten. Nun regte sich von neuem die alte Neigung gur Uebergabe und zwar um fo ftarter, als Alexius ben Belagerten vorftellen ließ, fie follten nur feinen Truppen die Thore öffnen; er werde ihnen die leichtesten Bedingungen gewähren. Binnen kurzem war man handels: Die bnantinischen Befehlshaber ber Flotte und eines kleinen Landheeres, welches inzwischen auch fich eingestellt hatte, verabrebeten mit ben Preuzesfürsten einen allgemeinen Sturm, und nachdem berfelbe — am 19. ober 20. Juni — begonnen hatte, wurden plötlich die kaiserlichen Truppen eingelaffen, die Thore wieder geschloffen und die Bilger somit um den Lohn ihrer Rämpfe betrogen.

Alexius erreichte hierburch freilich einen großen Erfolg. Er gewann Die wichtigste Stadt bes westlichen Rleinasiens, Die Sauptstadt seines gefähr: lichsten Gegners. Hätte er sich berselben aber nicht auch und zwar in edlerer Beise bemächtigen fonnen, wenn er ben Bilgern von vornherein erklart batte, welchen Theil ber Beute er unbedingt für fich in Unspruch nehmen muffe und welchen anderen Theil er ihnen allenfalls preisgeben konne? Es barf angenommen werben, bag feine Bunbesgenoffen wenigstens fo viel poli= tischen Sinn besagen, um zu verstehen, daß man ihm die Bergrößerung seines Reiches in Kleinasien nicht mißgönnen dürfe. Nun aber hatte er zuerst ben Lehnseid erzwungen und bann die kaum gewonnenen Bafallen schnöbe Er begriff, bag er ben Unwillen ber Rreugfahrer, ber fich in überlistet. bedrohlichster Heftigkeit darüber erhob, soweit nur immer möglich befanftigen muffe, und er bot beshalb bem ganzen Beere für die Schape, die es in bem eroberten Ricaa hatte fich aneignen konnen, die reichfte Entschädigung an. Die Fürsten gingen barauf ein, und Alexius hielt auch sein Wort, natürlich aber verhinderte er dadurch nur, daß ber Ingrimm ber Bilger fich thätlich gegen ihn wendete. Der Raifer gab, nach bem bitteren Borte eines Theil= nehmers am Buge, fo viel, daß er für immer ein Berrather heißen und verflucht fein wird unter bem Bolfe.

Benige Tage barauf vereinigte Alexius die Kreuzesfürsten noch einmal um sich, um die Fortsetzung des Unternehmens mit ihnen zu berathen. Er

wollte die Pilger von nun an, da das für ihn wichtigste Kriegsobjett ficher in seinen Sanden mar, allein vorausziehen laffen, munichte jedoch, daß ihm, ehe man auseinander ging, ber Lehnseid erneuert werbe, und versprach bafür, zur Theilnahme am Rampfe gegen die Selbschuken mit einem byzantinischen Beere spater nachzufolgen. Die Fürsten schworen alle, wie er verlangt hatte; felbst Tankred, ber voll tropigsten Freiheitssinnes sich bisber ber Ablegung bes Gibes zu entziehen gewußt hatte, beugte fich jest nach einem heftigen Ausbruch feiner leibenschaftlichen Seele, ben er barauf bereute und eben burch Nachgiebigkeit gut zu machen fuchte. wurde wohl noch mancherlei besprochen hinfichtlich ber Marschroute bes Bilgerheeres und ber Berpflegung besselben, sowie hinfichtlich ber Bunbesgenoffen, die man etwa gegen die Selbschuten aufbieten konne. Die Rreuzes= fürsten haben hierbei, wie bie nachfolgenden Ereignisse beweisen, mehr mili= tärifche und politifche Ginficht gezeigt, als man ihnen gewöhnlich zutraut: ber einzige name freilich, ber bei ber Ermähnung folder Dinge von ben Quellen öfters genannt wirb, ift ber Boemunds.

# Marsch durch Kleinasien.

Um 27. Juni begann ber Abmarich bes gesammten Kreuzheeres von Nicaa gen Sübosten. Nach ein paar starken Tagereisen durch gebirgige Gegenden ftieß man am 1. Juli in ber Ebene von Dorplaum, bem heutigen Esti-Schehr, auf ben Feind. Es war Rilibich Arslan, ber mit nicht weniger als 150,000 Reitern ben Fall seiner Hauptstadt zu rachen gebachte und eine fehr gunftige Belegenheit zum Rampfe fich auserseben batte. Chriften waren burch Unachtsamkeit auseinander gekommen. In der Nähe ber Selbichuten befanden fich nur Boemund, Tantred, Robert von ber Rormanbie und Stephan von Blois; ein paar Stunden feitab zogen Sugo, Robert von Flandern, Gottfried und Raimund forglos ihre Strafe. Sultan griff bie ersteren mit wuthenber Beftigfeit an. Aber Boemund, beffen Tüchtigfeit fich bie übrigen Fürsten unterordneten, hielt bier ben Rampf in gaber Defensive aufrecht, bis bie fernen Genoffen benachrichtigt und in die Schlachtlinie eingerucht waren. Dann wurden die Selbschuken von ben nun übermächtigen Gegnern nicht blos zurudgeworfen, sonbern unter ben schwersten Berluften vollständig aus bem Felbe geschlagen.

Hilibsch Arslan verwüstete nur noch die Gegenden, durch welche die Kreuzsfahrer ziehen mußten, plünderte dabei namentlich die christlichen Bewohner des Landes und zog mit allen mohammedanischen Streitkräften, die er unterwegs um sich sammeln konnte, immer weiter nach Osten zurück. Es zeigte sich dabei, daß die Seldschukenherrschaft in Kleinasien noch verhältnißmäßig

leicht vernichtet und die Halbinfel somit bauernd bem Christenthum wieders gewonnen werben tonnte. Die Bilger bachten aber nicht baran, hiervon für

fich felber Nugen zu ziehen: fie überließen bies vollftan= big ben Byzantinern. Der Marich bes Beeres ging über Synnada, Rlein-Antiochien und Itonium nach Heratlea, bem heutigen Eregli. Beitweise hatte man bittern Mangel zu leiben, eben weil bie Selbichuten Rleinasien. "fonft bas fruchtbarfte Land, schredlich verheert hatten". Doch ertrug man frohen Muthes alle Strapazen. .. Wir verstanden uns gegen= feitig nicht," fagt ein fran= göfischer Rreugfahrer, "aber wir waren wie die Brüber einmuthig in der Liebe; benn so geziemt es ben Gerechten, die ba pilgern".

Bon Greali aus gestal= tete fich bas Unternehmen in febr eigenthümlicher Beife. Ein großer Theil bes grme= nischen Bolfes hatte näm= lich während ber letten Menschenalter, seitbem bie Selbichufen von gran aus gen Beften vorgebrungen waren, nach und nach feine alten Site verlassen und eine neue sichrere Beimat in dem nordwestlichen Dejopotamien, in Rappabocien, Cilicien und Nordsprien gefucht. Bier maren biefe Gin= wanderer freilich auch bald von benfelben Feinden be-



Rampf zwijchen Kreuzsahrern und Sarazenen. Bon einem früher in ber Rirche von St. Denis befindlichen Fenster aus bem 11. Jahrh.



Rampf zwijchen Rreuzsahrern und Saragenen. Fenfter aus ber Rirche Rotre-Dame zu Baris (11. Jahrh.).

brängt worden, hatten ihnen aber gah und tapfer widerstanden und besonders bie Auflösung bes großen Selbichutenreiches mahrend ber lettvergangenen







Rreugfahrer auf bem Mariche. Facfimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benebig).

Zeiten benutt, um ihre Freiheit zu behaupten ober wieber au ge: winnen. In Diesem Augenblick gab es nörd: lich wie füblich vom Taurus und weit östlich von bemfelben bis über ben Eufrat hinaus eine gange Reihe felbftanbiger armenischer Fürsten, unter benen sich besonders Ronftantin, ber Sohn Rubens, in Cilicien, und Thoros in Ebessa auszeichneten. Die Kreuzfahrer hatten frühzeitig ertannt, baß biefe Armenier ihnen bie vortrefflichften Bunbesgenoffen werben könnten, und hatten bes: halb ichon während ber Belagerung von Nicaa ober gleich nach bem Falle ber Stadt Gefandte an jene Fürften geididt. Rent fuchte man nun überbies burch bie Art, wie ber Kriegs: zug fortgefest murbe, bie Armenier in möglichst weitem Umfreise gegen die Selbichuten unter die Waffen zu rufen.

Denn bas Kreuzheer ging von Eregli
ausnicht auf bem Wege,
ber am nächsten zum Biele geführt hätte,
burch Cilicien nach Syrien, sondern wendete
sich in weitem Bogen nörblich um den Taurus herum. Nach Cilicien wurden nur Tankred und Balduin, Gottfrieds Bruder, mit kleinen Schaaren entsendet, die auch völlig hinreichten, um die dortigen Armenier in Bewegung zu bringen und die vereinzelt zwischen ihnen besindlichen selbschutischen Besahungen zu verstreiben. Die beiden Fürsten geriethen dabei in häßlichen Streit, weil Tankred in diesem schon mehr zu Sprien als zu Kleinasien gehörigen Gebiete sofort Versuche machte, die von Boemund ersehnte Normannenherrschaft hier zuerst zu errichten. Balduin trat dagegen auf und verdrängte ihn in der That aus Tarsus; trozdem blieb das Streben Tankreds nicht ganz erfolglos, vornehmlich weil der Lothringer bald zu neuen Unternehmungen weiter zog.

Das Hauptheer war inzwischen über Casarea und Komana nach Koron und ichlieflich auf fehr beschwerlichen Gebirgswegen nach Marafch marfchirt. Ueberall hatte man die Armenier in heißem Kampfe mit den Selbschuten gefunden, hatte fie ausgiebig unterftust und fogar Befatungen unter ihnen zurudgelaffen. In Marafch traf Balbuin wieber ein, jedoch nur um nach furzer Zeit sich abermals von ben Genoffen zu trennen. Mit wenigen Rittern ging er fübostwärts in bas fogenannte Eufratese, gewann bie Buneigung ber Armenier, ichlug in vielen tleinen Gefechten bie Selbichuten, turz hatte folche Erfolge (Winter 1097-1098), daß endlich Fürst Thoros von Ebeffa ihn zu fich einlub. Der Graf machte fich fofort auf ben Weg, erreichte trop ber Nachstellungen ber Feinde gludlich bie ferne Stadt und wurde von bem Fürsten jum Rachfolger in ber Berrichaft erklart. Schon nach einigen Wochen aber war er hiermit nicht mehr zufrieben; und ba auch bie Cheffaner wünschten, daß Thoros abbante und Balbuin sofort auf ben Thron erhoben werbe, fo wurde jener zuerst gezwungen, seine Burbe nieberzulegen, und bann fogar von bem wild erregten Bolfe in gräulicher Beise umgebracht (Marz 1098). Eine Theilnahme bes Grafen an ber Morbthat ift nicht nachzuweisen. Doch jog er allen Gewinn aus berfelben, ba er nun' in voller Sicherheit die Regierung in die hand nehmen konnte. Er beherrschte feitbem bas volkreiche Ebessa mit Rraft und Umsicht und gewann in dieser ftarten Stellung für ben gludlichen Fortgang bes Rreuzzuges fehr balb bie höchfte Bedeutung.

Wenden wir uns aber zum Hauptheere, welches wir bei Marasch verslassen, wieder zurück. Der Zug besselben ging von dort aus im ganzen südwärts, am Ifrin entlang, bis zum Orontes. Um 21. Oktober 1097 wurde Antiochien erreicht, bei und in dem die Christen mehr als ein Jahr lang die gewaltigsten Kämpse und die schwersten Leiden dieses ganzen Krieges zu bestehen haben sollten.

# Belagerung von Untiochien.

Antiochien war in jenen Tagen noch eine ber größten und schönsten Städte aller Rüstenländer des Mittelmeeres. Es behnte sich, einen Tages marsch vom Meere entsernt, am Süduser des Orontes theils in der reichen Thalniederung, theils auf steilen Bergen weithin aus. Die Wests und Südsseite, auf den Bergen gelegen, waren für mittelalterliche Kriegskunst völlig uneinnehmbar; beinahe ebenso stand es auch mit der Nords und Ostseite in der Ebene, da die Stadtmauern, die eine solche Dicke hatten, daß ein Viergespann auf ihnen umhersahren konnte, von 450 Thürmen gedeckt und beherrscht wurden. Gebieter dieser surchtbaren Festung war der Emir

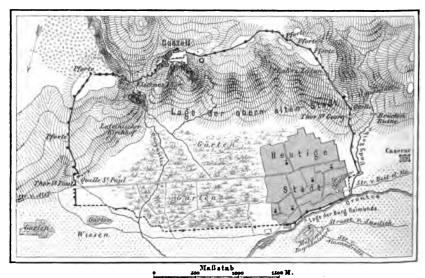

Blan von Antiochien.

Baghi Sijan, ein grausamer und roher, aber kluger und energischer Kriegsmann, der ein sehr tüchtiges Heer zu seiner Verfügung hatte. Die Kreuzsahrer hätten daher kaum eine schwache Hossung hegen dürsen, sich dieses
Plazes zu bemächtigen, wenn ihnen hier nicht wiederum die arge Zerrüttung
der Seldschukenherrschaft zu gute gekommen wäre. Syrien zersiel damals
in eine Unzahl von Emiraten, die sich nicht blos gegenseitig bekämpsten,
sondern zum Theil auch an Stelle des Bagdader Chalisen den satimidischen
herrn Aegyptens als höchstes Oberhaupt anerkannten und somit die bitterste
Feindschaft, welche die mohammedanische Welt zerklüstete, in ihre kleinen
lokalen Händel hineinmischten. An der Spize der Freunde Bagdads stand
Dekak, Herr von Damaskus, während der bedeutendste Parteigänger der
Fatimiden der Emir Richwan von Haleb war. Baghi Sijan hatte disher
aus der Seite der letzteren gestanden, warf, sich jetzt aber mit raschem Ent-

schlusse ben ersteren in die Arme, weil er von diesen und, was schwerer wog, von den selbschutischen Emiren des inneren Asiens, sowie vom Sultan Barkjarok selber die kräftigste Unterstützung gegen die Christen erlangen zu können hoffte. Er hat sich in dieser Erwartung auch nicht ganz getäuscht, doch ist das gewaltige Entsatheer, welches der Sultan ihm gesendet hat, zur Rettung Antiochiens schließlich zu spät gekommen.

Die Kreuzfahrer begannen die Belagerung der großen Stadt in sehr nachlässiger Beise, indem sie fich junachft barauf beschränkten, in ber schönen Orontesebene angesichts der ebendort gelegenen Thurme und Mauerstrecken Stellung zu nehmen. Die Normannen und Nordfranzosen ließen fich vor ber Oftseite nieber, die Lothringer, Flandrer und Provenzalen vor ber Nord: feite: ben anderen Seiten stellte man nicht einmal Beobachtungsposten gegenüber. Hierzu tam, daß das gange Beer nach ben Beschwerben ber bisherigen Rampfe und Mariche ben Reichthum ber parabiefischen Gegend mit Entzuden aber auch in unbesonnenfter Schwelgerei genoß und baber in wenigen Wochen fich von bitterem Mangel bedroht fab. Baghi Sijan bemerkte kaum die Thorheit seiner Gegner, als er bieselbe auch aufs trefflichste ausbeutete. Seine leichten Truppen verließen die Stadt auf ben freigebliebenen Seiten, um= schwärmten und beunruhigten fortwährend bas driftliche Lager und machten zeitweise jebe Aufuhr von Lebensmitteln unmöglich. Da stieg ber Mangel bis zur Hungersnoth und zugleich fündigte sich die winterliche Rahreszeit in beftigen Sturmen und endlosen Regenguffen an. Wie immer in folden Källen brach nunmehr im christlichen Lager eine töbtliche Krantheit aus, der in allen Beeresabtheilungen ber siebente Mann unterlegen sein foll. Bunder, daß die Bucht der Truppen sich loderte und eine hoffnungslose Stimmung bebentlich um fich griff.

Inbessen biese Uebel waren noch zu besiegen, wenn man nur die anfänglich begangenen Fehler wieder aut machte. Es war vor allem nothwendig. fowohl fur die Sicherung einer regelmäßigen Bufuhr wie für eine hinreichenbe Einschließung ber Stadt zu forgen. In ber ersteren Beziehung half bornehmlich die freundliche Berbindung mit den Armeniern, die nach und nach ben nothwendiasten Bedarf an Lebensmitteln lieferten; und die Ginschliefiung ber Stadt wurde ebenfalls allmählich erreicht, indem man rings um biefelbe an ben wichtigsten Bunkten Berschanzungen anlegte. Go zunächst im Often, wo auf Boemunds Bunich eine beberrichende Bergeshohe befet und mit einem Raftell versehen wurde; bann nörblich vom Orontes, um die Brude ju fperren, die von der Nordwestede der Stadt über den Flug führte und ben Belagerten bisher die bequemfte Gelegenheit zu mannigfacher Beläftigung ber Christen geboten hatte; und endlich im äußersten Besten, wo Tankred, fern von den Genoffen, aber auf fo ausgesettem Poften erft recht in feinem Elemente, in ben Ruinen verfallener Rloftergebaube fich einniftete, von bort aus ben Umfreis bes ganzen Gebirges raftlos burchfpurte und bie Blofabe Antiochiens fomit erfolgreich vollenbete.

Der Bau jener zweiten Berichanzung vor ber Orontesbrucke führte übrigens noch einen Schritt weiter. Denn neben bem Ritterheere, beffen Thaten wir bisher verfolgt haben, tauchten schon seit einiger Beit andere Bilgerichaaren auf. Es waren Seefahrer aus bem hohen Norben, von ben beutschen, frangofischen und englischen Ruften; außerbem Genuesen, benen balb auch Bisaner nachsolgen sollten; zum Theil echte Areuzsahrer, zum Theil jeboch nur heimatlofe Abenteurer, felbft übelberüchtigte Seerauber. bas große Ritterheer aus dem Innern Aleinafiens sich den Ruften bes Wittelmeeres genähert hatte, waren ganze Flotten biefer Leute herangekommen. Schon in Cilicien hatten Balbuin und Tankred von ihnen Unterftützung erhalten, und als jenes Brudenkastell errichtet werben sollte, lag gerabe ein Schiffsgeschwaber im Sankt Simeonshafen, am Ausgange bes Drontesthales, vor Unter. Die Mannichaft besfelben ichien geeignet, am Bau bes Raftells mitzuhelfen. Boemund und Raimund holten fie hierzu ab, wurden aber unterwegs von einer starten Truppenabtheilung Baghi Sijans überfallen. Dies zu rachen erhob fich bas ganze driftliche Lager, und es entwickelte fich ein allgemeiner Kampf, der besonders Dank des wuchtigen Dreinschlagens Gottfriebs und feiner Lothringer mit einer fehr blutigen Nieberlage ber Feinde endete. Seithem fühlten fich bie Belagerten nicht mehr ftark genug, um im freien Felbe ben Rampf mit ben Chriften aufzunehmen.

Inzwischen waren aber icon bon ben Emiren Spriens ein paar Bersuche gemacht worden, Antiochien zu entsetzen. Zuerst hatten fich, die Hoffnungen Baghi Sijans insoweit erfüllend, bie Fürsten ber bamascenischen Bartei gegen Ende bes Jahres 1097 mit ftarter Macht erhoben, waren jeboch unterwegs und noch fern von ihrem Biele auf ein chriftliches Beer von 30,000 Mann gestoßen, welches Boemund und Robert von Flandern zur Ginsammlung von Lebensmitteln aus bem Lager vor Antiochien beraus: Am 31. Dezember war es zu einer blutigen Schlacht geführt hatten. gekommen, in Folge beren biese Selbschuten, obgleich kaum besiegt, boch nicht weiter vorzugeben gewagt und sogar ihr Unternehmen ganz aufgegeben hatten. Ein paar Bochen später waren sobann Ribhwan von Saleb und beffen Freunde, der immer stärkeren Erregung der mohammedanischen Welt nach: gebend, zum Angriff geschritten, aber mit nicht besserem Erfolge als ihre Bor: gänger. Denn als ihr heer bas Drontesthal erreicht hatte, war basfelbe — am 9. Februar — von den Kreuzfahrern tapfer empfangen und besonders durch einen wohlberechneten Gegenstoß Boemunds und ber Seinen jum Rudjug genöthigt worden. Nachdem diese vereinzelten Entsatversuche abgeschlagen waren, wurde jeboch endlich ben Bilgerfürsten gemelbet, bag einer ber mächtigften von allen seldschutischen Emiren, Kerbogha von Mosul, durch Sultan Barkjarok bamit beauftragt, die Streitfrafte ber feinblichen Gebiete in umfaffenben Rüftungen vereinigt habe und nunmehr mit einem fast zahllosen Heere von Often beranrude. Wenn basselbe vor Antiochien eintraf, ehe bie Stadt gefallen mar, jo blieb ben Chriften kaum etwas anderes übrig als ein ehrenvoller Untergang.

Hier gab Boemund die Entscheidung. Antiochien war ja schon längst bas Ziel seiner Sehnsucht, und schon seit einiger Zeit hatte er Vorbereitungen getroffen, sich die künftige Herrschaft in dieser Stadt zu sichern. Gin hoher

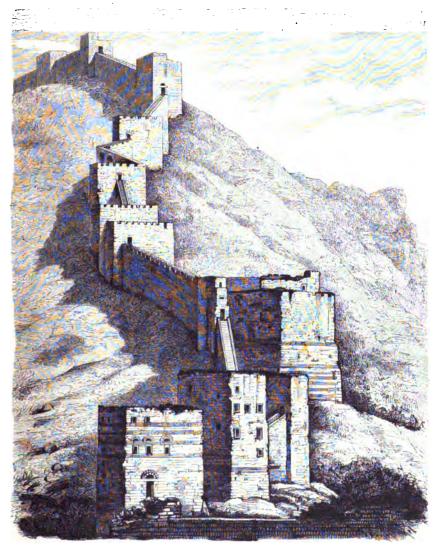

Ein Stud von ber Beftfeite ber Feftungsmauern Antiochiens.

byzantinischer Offizier, Tatikius, ber bisher die Kreuzsahrer begleitet und die Interessen bes Kaisers Alexius bei benselben vertreten hatte, war von ihm durch heuchlerische Warnungen vor schlimmen Anschlägen der übrigen Fürsten aus dem Lager fortgeschreckt worden; und diese wiederum hatte er sämmtlich,

mit Ausnahme bes Grafen von Toulouse, burch die schlaue Beigerung, sich an bem Ariege fernerhin zu betheiligen, wenn man ihm nicht eine Ent: schäbigung bafür gemähre, zu bem Bersprechen gebracht, ihm bereinst Antiochien Bu überliefern. Außerbem gelang es ihm nun auch, einen Barteiganger im Innern der belagerten Stadt zu gewinnen. Denn obgleich sich Baghi Sijan als ein unerschrockener Rriegsmann um feine Untergebenen große Berbienfte erworben hatte, fo tonnte er, feiner roben Barte halber, boch nicht auf feste Treue berfelben gablen. Gin armenischer Renegat, Firug, Befehlshaber eines Edthurmes an ber Beftfeite ber Stadt, faßte ben Entschluß, eine Gewalt: that, bie ihm ber Emir jugefügt hatte, burch Auslieferung ber Stabt an die Christen zu rächen, und wendete sich beshalb an Boemund, der ihm wohl als ber rechte Anführer bes gangen Rreugheeres erschien. Der Normanne ging mit Freuden auf die Berbindung mit bem Armenier ein und erklärte barnach seinen fürstlichen Genossen, er könne ihnen bie Stadt öffnen, boch mußten fie ihm zuvor noch einmal zusagen, daß nur er in berfelben bie Berrichaft erhalten folle. Siergegen erhob fich jest eine Beit lang Biberfpruch, und es murbe barauf hingewiesen, bag ber Lehnseib, ben man bem Raiser geschworen, mit solcher Berfügung über Antiochien sich nicht vereinigen Da gab Boemund scheinbar bie Sache auf und wartete in eisiger Rube, bis die Nachrichten fich brangten, welche ungeheure Macht ber Emir von Mosul versammelt habe, wie nahe bieselbe schon herangerudt fei; und bis die Fürsten in Folge bavon ihm einstimmig, so daß auch Graf Raimund nicht mehr wibersprach, bas Bugeftanbniß machten, er solle, wenn er fie aus fo schlimmer Lage errette, Antiochien betommen.

Kaum war dies geschehen, so ging Boemund ans Werk. Am Abend des 2. Juni 1098 sührte er einen Theil des Heeres ins Gebirge hinaus und auf weiten Umwegen die Nacht hindurch an den Fuß des Thurmes, in dem Firuz besehligte. Im Morgengrauen legte der Fürst selber die Sturmsleiter an. Die Seinen drängten hinauf. und stürmten hinad in die Stadt. Draußen erhoden sich die Genossen zum wildesten Angriss. Die Selbschuken, völlig überrascht, leisteten wenig Widerstand. Bald waren die Thore geöffnet; Flucht, Worden, Versolgung raste durch alle Straßen; Baghi Sijan entschlüpste durch eine kleine Pforte, wurde aber im Gedirge entdeckt und niedergemacht; nur sein Sohn Schams Eddewlet rasste ein paar Tausend Mann zusammen, schlug sich mit ihnen dis zur Citadelle, hoch oben im Süden der Stadt hindurch, und behauptete diesen wichtigen Punkt tros der heftigsten Stürme, die Boemund sosort gegen denselben richtete.

Die Masse bes Heeres kummerte sich nicht um diese Schmälerung bes Erfolges und auch nicht um die furchtbare Gesahr, die von Osten drohte. Die Einwohner der eroberten Stadt, soweit sie nicht Christen waren, wurden alle erschlagen, ihre Häuser rein ausgeplündert. Die wenigen Borräthe, die man nach der langen Belagerung noch vorsand, wurden in wüsten Geslagen verpraßt. Kein fürstlicher Besehl vermochte die Rasenden zu zähmen.

#### Kampf mit Kerbogha von Mosul.

Nach brei Tagen war Kerbogha ba. Er hatte 300,000, nach anderen Nachrichten sogar 600,000 Mann zusammengebracht, und hätte schon längst vor Antiochien anlangen können, wenn er nicht in thörichter Verkennung seiner Hauptausgabe zuerst Ebessa zu nehmen versucht hätte. Hier hatte ihm Graf Balbuin tapser und geschickt widerstanden, und die drei Wochen, die von den Selbschuken vor den Mauern der mesopotamischen Festung nuglos vergeubet worden waren, haben vielleicht das christliche Heer vor Antiochien gerettet. Auch so noch aber fragte es sich jetzt, ob nicht die letzte Stunde des Kreuzzuges vielleicht schon nahe herangekommen war.

Denn Kerbogha blokirte nun mit seinen überlegenen Schaaren die Stadt bergestalt, daß die Christen von keiner Seite Lebensmittel in dieselbe hineinsschaffen konnten und von neuem den dittersten Mangel dicht vor Augen hatten. Nachdem dies erreicht war, begann der Emir am 9. Juni den Angriff, indem er seine Truppen theils von der Citadelle herad ins Innere Antiochiens, theils gegen die Beststront der Festung stürmen ließ. Hierbei erreichte er jedoch keinen guten Ersolg, da die Kreuzsahrer inzwischen zu Ordnung und Mannszucht zurückgekehrt, der Citadelle gegenüber die offene Stadt wie mit einer lebendigen Mauer decken und im Westen durch einen energischen Aussall die Linien der Belagerer zersprengten. Un der letzteren Stelle gelang es den Seldschuken zwar, sich wieder zu sammeln, siegreich vorzudringen und sogar in die Stadt selber einzudrechen. Bald aber sahen sie hier dieselbe lebendige Mauer wie von der Citadelle aus vor sich und mußten am nächsten Tage unter schwerem Verlust aus der kaum gewonnenen Stellung weichen.

Als hierdurch beutlich wurde, daß in diesen Bilgern noch außerordent= lich viel Kraft und Muth vorhanden war, änderte Kerbogha sein Verfahren. Er lagerte ben Saupttheil seines Beeres in sicherer Entfernung, am Nordufer bes Drontes, westlich von ber Stadt, hielt babei die Blotabe burch abgesonderte Schaaren aufrecht und griff bie Chriften nur noch von ber Citabelle berab, bier aber raftlos, unausgefest und mit immer frifchen Truppen an. So hoffte er die furchtbaren Gegner burch Hunger und burch Die ftete Bedrängung an ihrer verwundbarften Stelle ohne eigene Gefahr zu ermüben und enblich zu überwinden. Der Plan war gut ersonnen und fchien jum Siege führen zu muffen. Denn bie Roth ftieg in Antiochien balb zu unerträglicher Bobe. Mit wuthender Begier marf fich bas barbenbe Bolt auf die etelhafteften Dinge, wenn fie nur verzehrbar ichienen: Gras, Baumrinden, Schuhsohlen, Panzerriemen; bas Mas gefallener Thiere erschien bei foldem Mangel als die koftbarfte Speife. Dabei mußte man angesichts ber schrecklichen Citabelle unaufhörlich fämpfen, mit ermattenben Armen sich wehren gegen aut verpflegte, alltäglich fich erneuernde Feinde. Mit unglaub=

licher Standhaftigkeit wurde diese Lage eine zeitlang ertragen; es tam vor, grausenhaft zu erblicken, sagt ein Augenzeuge, daß mitten im Gedränge ein Fechtender zusammensank, unversehrt aber krafterschöpft, einschlief und wenn ihn kein feindliches Schwert traf, erwacht sich wieder in den Streit stürzte. Ohne Frage haben die Pilger in diesen Tagen schwerer zu dulden gehabt und helbenmuthiger gerungen als zu irgend einer anderen Zeit des ganzen Kreuzzuges.

Aber nicht alle waren von solchem Schrot und Korn. Einzelne veraweifelten an ber Sache ber Christenheit und gingen au den Feinden binüber. Andere ließen sich Rachts an Striden von der Mauer herab und suchten in heimlicher Flucht die Meereskuste und an dieser die Rettung zu gewinnen, die ihnen in Antiochien nicht mehr möglich erschien. Anfangs gab es solcher Ausreißer — Strickläufer nannte man fie — nur wenige und geringe Leute; allmählich bewerkstelligten sie bie Flucht in ganzen Schaaren, unter benen sich nambafte Ritter und vornehme Herren befanden. einer ber Fürsten bes Heeres, Graf Stephan von Blois, muß zu ihnen gerechnet werben. Freilich war er schon vor der Einnahme Antiochiens aus bem Lager ber Glaubensgenoffen an die Ruste entwichen, weil schon bamals der Eindruck der allgemeinen Gefahr seinen schwachen Muth überwältigt Best aber mar es vollends um ihn geschehen: er eilte, ein Schiff hatte. ju besteigen, und segelte zurud nach Rleinafien, ba hier in Sprien boch alles verloren sei. Diese bosen Beispiele wirkten allmählich auflockernb auf bas gange Beer. Blötlich ging ber Ruf burch die Stadt, die Fürsten alle gebächten zu flieben. Sogleich fturzten bie Massen in wilbem Aufruhr zu ben Thoren, und das lette Berberben wäre hereingebrochen, wenn nicht Bischof Abhemar und Boemund schließlich noch die Tobenden zum Stillstehen und zur Besinnung gebracht hätten.

Die bittere Noth erzeugte jedoch auch andere leidenschaftliche Stimmungen. Die Hungernden und Elenden beteten in steigender Erregung, exaltirten sich zu himmlischen Bisionen und sanden Trost in der Erscheinung aller Heiligen, der Jungfrau Maria und Jesu Christi selber. Eines Tages kam ein geringer Provenzale, Peter Bartholomäus, zum Grasen Raimund und meldete, der heilige Andreas habe ihm die Lanze gezeigt, mit der man Christi Leib am Kreuze durchstochen; in der Peterskirche zu Anztiochien sei sie vergraben, in ihrem Besize werde man von aller Noth besseit werden. Der Graf, allem mystisch-asketischen Wesen zugänglich, nahm sich des Menschen an. Man ließ die Kirche räumen, zwölf Männer gruben einen Tag lang; endlich Abends — benn die Lanze mußte gefunden werden — sand man sie nicht weit von den Stusen des Hochaltars tief in der Erde versteckt.

Solche Dinge belebten wieder die Hoffnungen auf endliche Errettung. Aber nicht der schwärmende Geist der Fanatiker sollte den entscheidenden Kampf herbeiführen, sondern die ruhige Festigkeit weltlich kluger Gesinnung. Die Fürsten ernannten für 14 Tage Boemund zum Oberanführer bes Heeres mit unbeschränkter Bollmacht. Der bändigte zuerst die Zuchtlosigkeit der Truppen, indem er einigen Abtheilungen, die wieder plöhlich verzagt den Kampf verweigerten, die Quartiere über den Köpsen ansteden ließ, wobei mehr als 2000 Gebäude in Asche sanken. Dann rüstete er zu einem Ausfall mit allen Kräften, zum Siege oder zum Untergang. Denn es blieb nichts anderes mehr übrig: man mußte draußen die Gegner zersprengen und zerschmettern, oder drinnen verhungern. Boemund sorgte sur den Schlachtplan; die Buth der Krieger wurde durch Beten und Fasten gesteigert; den Pserden aber wurde sorgfältig Futter gereicht.

Ehe es zum Kampfe ging, schickte man eine Gesanbtschaft an Kerbogha, ihn zu friedlichem Abzuge zu bewegen. Der Emir antwortete dagegen mit harten Borten, er lasse nur die Wahl zwischen Bekehrung zum Islam und dem Tod. Damit waren die Würfel gefallen, aber sie lagen für die Christen günstiger, als diese nur ahnen mochten. Denn wohl hatten sie höchstens nur über 150,000 erschöpfte Krieger zu verfügen, von denen ein Theil in der Stadt, zur Deckung gegen die Citadelle zurückleiben mußte; der Gegner war mehrere Wal so start; indessen die alte Zerrüttung des selbschuksschen Wesens hatte sich auch bei ihm wieder geltend gemacht. Ridhwan von Haled und Dekak von Damaskus befanden sich unter den Fahnen Kerboghas und säeten Zwietracht; die Emire und Stammeshäupter alle haberten mit einander, und schon war die ganze gewaltige Bewassnung des Morgenlandes nahe daran, sich selber zu zerstören. Dazu kam noch, daß Kerbogha diese Schäden im eigenen Heere hochmüttig übersah, während er die Christen eines ernstlichen Streites nicht mehr für fähig hielt.

Als die Kreuzfahrer am 28. Juni Morgens zur Schlacht ausrückten, ließ ber Emir fie baber ungeftort bie Orontesbrude passiren und auf bem nördlichen Ufer ihm gegenüber Stellung nehmen. Ein schneller Stoß gegen bie aufmarschirenben Kolonnen hatte ihm vielleicht von vornherein ben Sieg gefichert; er aber glaubte beffen nicht zu bedürfen. Erst als brei Biertel bes Bilgerheeres in breiter Front den Angriff begannen, suchte ein gut berittener Selbicutenhaufe bemselben in Flanke und Ruden zu kommen, wurde hier aber von Boemund festen Fußes empfangen und nach heißem Kampfe in die Flucht geschlagen. Dies wirkte erfrischend auf das Vorrücken der driftlichen Front, und ba gleichzeitig bie innere Zwietracht im mohammebanischen Beere burch Unbotmäßigkeiten aller Urt zu heftigem Ausbruch tam, fo blieb bem Emir von Moful nichts übrig, als ichleunigft ben Rudzug anauordnen. Auf bemfelben löste sich die gewaltige Armada bald vollends auf; ihr reiches Lager gewährte ben Siegern unenbliche Beute, und biefe faben fich leichter und vollkommener, als fie felbst in fühnen Traumen hatten hoffen burfen, aus ber ungeheuerften Befahr befreit.

Während all biefer Kämpfe um Antiochien, ober vielmehr schon seit Beginn bes Kreuzzuges-überhaupt waren inmitten des Pilgerheeres geschäftige

licher Standhaftigkeit wurde diese Lage eine zeitlang ertragen; es kam vor, grausenhaft zu erbliden, sagt ein Augenzeuge, daß mitten im Gedränge ein Fechtenber zusammensank, unwersehrt aber krafterschöpft, einschlief und wenn ihn kein seindliches Schwert traf, erwacht sich wieder in den Streit stürzte. Ohne Frage haben die Pilger in diesen Tagen schwerer zu dulden gehabt und helbenmüthiger gerungen als zu irgend einer anderen Zeit des ganzen Kreuzzuges.

Aber nicht alle waren von solchem Schrot und Korn. Einzelne verameifelten an ber Sache ber Chriftenbeit und gingen zu ben Feinben binüber. Andere ließen sich Rachts an Striden von der Mauer herab und fuchten in beimlicher Flucht die Meerestufte und an diefer die Rettung ju gewinnen, die ihnen in Antiochien nicht mehr möglich erschien. Anfangs gab es solcher Ausreißer — Stridläufer nannte man fie — nur wenige und geringe Leute; allmählich bewertstelligten fie bie Flucht in ganzen Schaaren, unter benen fich namhafte Ritter und vornehme Berren befanden. einer ber Fürsten bes Beeres, Graf Stephan von Blois, muß zu ihnen gerechnet werden. Freilich war er schon vor der Einnahme Antiochiens aus bem Lager ber Glaubensgenoffen an die Rufte entwichen, weil ichon bamals ber Einbrud ber allgemeinen Gefahr feinen ichmachen Muth überwältigt Best aber mar es vollends um ihn geschehen: er eilte, ein Schiff batte. ju besteigen, und segelte jurud nach Rleinafien, ba bier in Sprien boch alles verloren fei. Diese bosen Beispiele wirkten allmählich auflockernd auf bas ganze Beer. Blötlich ging ber Ruf burch bie Stabt, bie Fürsten alle gebachten zu flieben. Sogleich fturzten bie Maffen in wilbem Aufruhr gu ben Thoren, und bas lette Berberben mare hereingebrochen, wenn nicht Bischof Abhemar und Boemund ichlieflich noch bie Tobenben zum Stillfteben und zur Besinnung gebracht hatten.

Die bittere Noth erzeugte jedoch auch andere leidenschaftliche Stimmungen. Die Hungernden und Elenden beteten in steigender Erregung, exaltirten sich zu himmlischen Bisionen und sanden Trost in der Erscheinung aller Heiligen, der Jungfrau Maria und Jesu Christi selber. Eines Tages kam ein geringer Provenzale, Peter Bartholomäus, zum Grasen Raimund und meldete, der heilige Andreas habe ihm die Lanze gezeigt, mit der man Christi Leib am Kreuze durchstochen; in der Peterskirche zu Anstiochien sei sie vergraden, in ihrem Besige werde man von aller Noth besseit werden. Der Gras, allem mhstischzasketischen Wesen zugänglich, nahm sich des Menschen an. Man ließ die Kirche räumen, zwölf Männer gruben einen Tag lang; endlich Abends — denn die Lanze mußte gefunden werden — sand man sie nicht weit von den Stusen des Hochaltars tief in der Erde verstedt.

Solche Dinge belebten wieder die Hoffnungen auf endliche Errettung. Aber nicht ber schwärmende Geist der Fanatiker sollte den entscheidenben Kampf herbeiführen, sondern die ruhige Festigkeit weltlich kluger Gesinnung.

Die Fürsten ernannten für 14 Tage Boemund zum Oberanführer bes Heeres mit unbeschränkter Bollmacht. Der bändigte zuerst die Zuchtlosigkeit der Truppen, indem er einigen Abtheilungen, die wieder plöglich verzagt den Kampf verweigerten, die Quartiere über den Köpsen ansteden ließ, wobei mehr als 2000 Gebäude in Asche sanken. Dann rüstete er zu einem Ausfall mit allen Kräften, zum Siege oder zum Untergang. Denn es blieb nichts anderes mehr übrig: man mußte draußen die Gegner zersprengen und zerschmettern, oder drinnen verhungern. Boemund sorgte für den Schlachtplan; die Buth der Krieger wurde durch Beten und Fasten gesteigert; den Pferden aber wurde sorgfältig Futter gereicht.

Che es zum Rampfe ging, ichidte man eine Gefandtichaft an Rerbogha, ihn zu friedlichem Abzuge zu bewegen. Der Emir antwortete bagegen mit harten Borten, er laffe nur die Bahl zwischen Bekehrung jum Islam und bem Tod. Damit waren die Bürfel gefallen, aber sie lagen für die Christen gunftiger, als biefe nur ahnen mochten. Denn wohl hatten fie hochstens nur über 150,000 erschöpfte Krieger zu verfügen, von benen ein Theil in ber Stadt, zur Dedung gegen bie Citabelle zurudbleiben mußte; ber Gegner mar mehrere Mal fo ftart; indeffen bie alte Berrüttung bes felbschutischen Wefens hatte sich auch bei ihm wieder geltend gemacht. Ribhwan von Haleb unb Defat von Damastus befanden fich unter ben Sahnen Rerboghas und faeten Bwietracht; die Emire und Stammeshäupter alle haberten mit einander, und icon war die gange gewaltige Bewaffnung bes Morgenlandes nabe baran, fich felber zu gerftoren. Dazu tam noch, bag Rerbogha biefe Schaben im eigenen Beere hochmuthig übersah, mahrend er die Christen eines ernstlichen Streites nicht mehr für fabig bielt.

Als bie Rreugfahrer am 28. Juni Morgens zur Schlacht ausrudten, ließ ber Emir fie baber ungeftort bie Orontesbrude paffiren und auf bem nördlichen Ufer ihm gegenüber Stellung nehmen. Gin schneller Stoß gegen bie aufmarschirenben Rolonnen hatte ihm vielleicht von vornherein ben Sieg gefichert; er aber glaubte beffen nicht zu bedürfen. Erst als brei Biertel bes Bilgerheeres in breiter Front ben Angriff begannen, suchte ein gut berittener Selbicutenhaufe bemfelben in Flanke und Ruden zu tommen, murbe hier aber von Boemund feften Fuges empfangen und nach heißem Rampfe in bie Flucht geschlagen. Dies wirtte erfrischend auf bas Borruden ber driftlichen Front, und ba gleichzeitig die innere Zwietracht im mohammedanischen Beere burch Unbotmäßigkeiten aller Art zu heftigem Ausbruch tam, fo blieb bem Emir von Moful nichts übrig, als ichleunigft ben Rudzug anzuordnen. Auf bemfelben löfte sich die gewaltige Armada balb vollends auf; ihr reiches Lager gewährte ben Siegern unendliche Beute, und biefe faben sich leichter und volltommener, als fie felbst in fuhnen Traumen hatten hoffen burfen, aus ber ungeheuerften Gefahr befreit.

Während all dieser Kämpfe um Antiochien, oder vielmehr schon seit Beginn bes Kreuzzuges-überhaupt waren inmitten des Pilgerheeres geschäftige

Febern bemuht, ben Gang ber Ereignisse Bug für Bug aufzuzeichnen. Denselben verbanken wir nicht allein eine Reihe schlichter und wahrheitsgetreuer Erzählungen, die für Feststellung ber Geschichte jener Tage von unschätzbarem Werthe find, sondern aukerbem auch literarische Brodutte von noch anderer Denn bie leidenschaftliche Erregung, in ber fich die große Daffe ber Ballfahrer von Anfang an befand und die im Berlaufe des Krieges noch zunahm, wirkte mit hinreißender Gewalt in ben Röpfen ber Berichterstatter. Es ericien ihnen wie ein Bunber, bag fie jest im fernen Often lebten, mitten unter Mohammebanern, in ber Bracht ber fprifchen Lanbichaft, geftern noch in Tobesnoth, heute gerettet und gesichert burch ftrahlenden Sieg. Da ging die Rube ber Beobachtung verloren; die Thätigkeit ber Phantafie brangte fich in ben Borbergrund, und ein bichtes Gewebe von Sagen umfpann in turger Frift bie gange Geschichte bes Rreuzzuges. Die Belbenthaten, beren Beuge man gewesen, wurden ins Fabelhafte vergrößert, neue wurden bagu erfunden und alle zusammen wohl mit bem Ramen bes Rreuzesfürsten, gu beffen Schaar ber Erzähler gehörte, verknüpft. So entstand ein Ruhm Gottfrieds und Sugos, Raimunds und Roberts, ben biefe trop aller Tapferfeit nicht verbienten. Daneben wurden Ereignisse erbichtet, die beinahe gar keinen Ausammenhang mehr mit dem wirklich Geschehenen hatten, wie die rührenbe Sage von bem banifchen Ronigssohne Swen, ber erft nach bem Abzuge bes großen Kreuzheeres von Nicaa mit seiner Braut Florina und mit 1500 Rittern burch Rleinasien gezogen, von ben Griechen ben Selbschuten verrathen und von diesen im Balbesbickicht überfallen und mit seiner ganzen Begleitung niebergemacht sein foll. Am folgenreichsten aber wurde biefe unbewußte bichterische Thatigfeit für bie Umbilbung ber Geschichte Beters bon Amiens.

Diefen feltsamen Felbherrn haben wir verlassen, als er furz vor ber Bernichtung feines Bauernheeres auf ber kleinasiatischen Rufte nach Konstantinopel zurückging. Dort wartete er auf die Ankunft ber Fürsten und Ritter und machte in beren Gefolge ben eigentlichen Kreuzzug mit. ihm waren wohl noch manche seiner alten Genossen, zu benen sich nach und nach allerhand geringes Bolt hinzusand, Bettler und Marobeure, so daß fich schlieglich wieber ein großer Saufen, bem ahnlich, ben Beter früher befehligt hatte, nur noch weit rober als biefer, zusammengeballt haben mag. Un ber Spite besselben stand zwar ber Sage nach ein militärischer Führer, ben seine Untergebenen selber in spottluftiger Stimmung mit einem turkischen Worte den König Tafur, den Bettelprinzen nannten. In Wirklichkeit aber war Beter ber Bort biefer Leute, und ber Beiligenschein, ber feine Berfon umstrahlte, gab ihm auch im übrigen Beere ein gewisses Ansehen. Januar 1098, als die Noth der Christen vor Antiochien auf dem Gipsel war, hatte Beter freilich eine kleinmuthige Stunde gehabt und zusammen mit andern Kreugfahrern die Flucht ergriffen. Aber Tantred mar ihm nach geeilt und hatte ihn zur Rücklehr bewogen. Balb barauf nahm er wieder

eine so hervorragende Stellung ein, daß z. B. kurz vor dem entscheidenden Aussalle der Christen aus Antiochien jene Gesandtschaft an Kerbogha, der wohl jeder der vornehmen Herren auszuweichen suchte, ihm übertragen wurde. Und nicht lange nach dem Siege über das Heer von Mosul scheint er überdies zum Berwalter einer Art von Armenkasse, die zur Unterstützung der Mittellosen im Heere gegründet wurde, ernannt worden zu sein.

Das Bettlervolt bes sogenannten Königs Tasur erging sich nun im Preise Peters in ähnlicher Beise, wie die Lothringer Ritter ihren Herzog Gottsried, die Franzosen den Grasen Hugo, den Bruder ihres Königs, in den Bordergrund ihrer Erzählungen stellten. Und hier ist daher wohl die Quelle für jene so unendlich oft wiederholten Sagen zu suchen, nach denen Peter, von Jesus Christus selber beauftragt, das Abendland zum Kreuzzuge ausgerusen hat. Unter den Bettlern besanden sich vielleicht auch Leute, die diese Erzeugnisse der schwärmenden Phantasie in Liedern verkündigten. Andere Pisger sühlten sich zu gleichem Thun begeistert, und so entstanden allmählich umfangreiche Liederchksen, die in buntester Mischung Wahrheit und Dichtung, Geschichte und Sage enthalten, und neben der tiefreligiösen Stimmung der Kreuzsahrer auch der ausgelassensten Laune einen oft überraschenden Ausdruck geben, wie aus solgenden Versen, die von dem Treiben der Bettler im Lager vor Antiochien berichten, genugsam hervorgeht.<sup>1</sup>)

Run will ich euch ergablen von unferm Chriftenheer, Das braugen ist im Lager. Die Theurung brudt es schwer, Sein Borrath ging gur Reige, gar ichlimm ift es bestellt. Berr Beter, ber Ermite, er fag bor feinem Belt, Da tommt zu ihm ber Konig Tafur mit großem Schwall, Es maren an die Taufenb, ber Sunger nagt fie all. "D Berr, nun rathet uns, und fehet unfre Roth. Bir muffen Sungers fterben, erbarmet euch um Gott!" Entgegnete Berr Beter: Ihr Tropfe fort, ihr Tragen! Seht ihr bie tobten Turten nicht liegen allerwegen? Sie find ein trefflich Effen, wenn man fie falgt und brat. Da sprach Tafur, ber König: Ihr habt gar flug gerebt. herrn Beters Belt verläßt er und ichidt bie Geinen fort. Dehr find es benn gehntaufenb, find fie an Ginem Ort. Sie hauten ab bie Turten und weiben gut fie aus, Befotten und gebraten wird bann bas Fleifch jum Schmaus. Gar weiblich mundet's ihnen: fie effen's ungefalzen Roch auch bes Brobs bagu. Gin mancher fpricht mit Schnalzen Ru feinem Nebenmann: Die Fasten find vergangen, Dich will mein Lebtag nicht nach beffrer Roft verlangen, Dem Schweinfleisch zieh ich's vor und ölgesott'nem Schinken, Lagt une bran gutlich thun, bis wir zu Boben finten.

<sup>1)</sup> Diese Berse sind aus dem französischen Original durch Emanuel Geibel überssetzt und in dieser Gestalt zum ersten Male durch Sybel in den oben erwähnten Borträgen "Aus der Geschichte der Kreuzzüge" veröffentlicht worden. Wenn diese Berse als Produkte des Kreuzzuges selber hier wiedergegeben werden, so geschieht. dies mit dem Borbehalte, der am Schlusse der Anm. oben S. 16 angedeutet worden ist.

Da kommen mit Graf Robert Tankreb und Boemund Und von Bouillon der Herzog, der hoch in Ehren kund. Im vollen Harnisch gehen sie, bewehrt vom Kopf zum Fuß, So bieten sie Tasur, dem König, ihren Gruß. Sie fragen ihn mit Lachen: Nun, wie behagt's euch? Sprecht! Hürwahr, versetzt der König, ich löge sagt' ich: schlecht. Hätt' ich nur was zu trinken! Am Essen sehlt es nicht. Bohlan, spricht Herzog Gottsried, ich schaff' euch, was gebricht; Er rust nach einem Kruge von seinem guten Wein. Deß trinkt Tasur, der König; es geht ihm sänftlich ein.

Mit Entsepen blidten bie Belagerten von den Mauern und Thürmen Antiochiens auf dies Gelage und Baghi Sijan felber rief

Rach Boemund; es brachte ber Wind herab ben Ton. Bei Mahom, rief er zornig, man rieth euch nimmer gut; Die Todten so zu schänden, bleibt eitel Frevelmuth. Doch Boemund entgegnet: Herr, was man hier gethan, Bon uns nicht ward's besohlen, noch sind wir Schulb baran. Tasur ersann's, der König, mit seiner Teuselsschaar; Die sind ein arg Gesindel. Es schafft uns Leid sürwahr, Daß ihnen baß, denn Wildpret, das Türkensleisch behagt, Doch dämpsen wir sie nimmer, dem Himmel sei's geklagt!

#### Die Kreuzfahrer nach dem Siege.

Der tede Uebermuth, ber in biefen Berfen fich ausspricht, mag wohl in mancher guten Stunde und besonders nach ber Berjagung Rerboghas bie Reihen bes Christenheeres erfüllt haben. Aber trop alles Siegesjubels machte ber Kreuzzug jest keine weiteren Fortschritte und gerieth allmählich sogar auf sehr bedenkliche Beise ins Stoden. Denn die Fürsten beschlossen junachst, nach ben furchtbaren Leiben und Rämpfen ber letten Monate ben Truppen einige Zeit zur Erholung zu gönnen. Mehrere Schaaren verließen barauf Antiochien, um in bem Lanbe rings umber ihren Lebensunterhalt zu suchen und im kleinen Rriege von den selbschukischen Emiren der Nachbarschaft möglichst viele Beute zu gewinnen. Gine große Rahl von Bilgern blieb jedoch in der eroberten und nach der langen Belagerung sehr ungesunden Stadt zurud, und hier brach nun während ber Hipe bes Sommers 1098 eine anstedende Krantheit aus, ber Tausende erlagen, barunter tein Geringerer als ber wadere Bischof Abhemar von Buy, ber papstliche Legat († am 1. August), ber Einzige, in dem fich die Einheit des Rreugheeres bisher fichtbar bargeftellt und ber auch unabläffig bie Gintracht ber Fürften und bie Bucht ber Truppen zu erhalten sich bemüht hatte. Diefer Todesfall war um so be= klagenswerther, als gerade bamals die Ballfahrer in heftigem Zwift beinahe schon die Baffen gegen einander erhoben. Boemund nämlich forberte, daß ihm

nunmehr Antiochien zum alleinigen Besitze überlassen werbe. Raimund tam auf seinen alten Widerspruch zurück und erklärte hartnäckig, die Stadt solle und musse dem Kaiser Alexius ausgeliefert werden. Boemund bestritt dies rundweg, und für seine Ansicht siel schwer ins Gewicht, was inzwischen von Seiten der Byzantiner geschehen war.

Diese hatten nämlich, seitdem die Kreuzsahrer von Nicaa aus gen Sprien marschirt waren, auch ihrerseits mit ben Selbschuken weiter gekampft und anfangs bebeutenbe Erfolge errungen. Im westlichen Rleinasien waren Smyrna, Ephesus und Sardes, Philadelphia und Laodicea in ihre Hand gefallen; im Innern ber halbinfel hatte Raifer Alexius felber Phrygien fiegreich burchzogen und im Juni 1098 Philomelium erreicht. waren schlimme Nachrichten zu ihm gekommen: jene Strickläuser, an ihrer Spipe Graf Stephan von Blois, hatten, bei ihm Schut suchend, mitgetheilt. wie riesenstark Kerboghas Heer und wie bedrängt Antiochien sei. hatte es sogar den Anschein gewonnen, daß die Kreuzsahrer unter allen Umständen verloren seien und daß die Byzantiner sich bei weiterem Vorrücken nuplos in die größte Gefahr begeben wurden. Anftatt daber ben Entfat Antiochiens um jeden Breis zu versuchen, mar ber Raifer vielmehr zu bem Entschluß gelangt, den Feldzug vollständig zu beendigen. Er hatte nur noch einige Magregeln ergriffen, um die Grenzen feiner neu erworbenen Provinzen möglichst gut zu sichern, und war bann in Frieden heimgekehrt.

Sollte nun dieses Antiochien, welches ausschließlich nur durch bas Blut der Kreuxfahrer erobert und behauptet worden war, den Byzantinern überant: wortet werden? Boemund hatte natürlich von vornherein die Stimmung der meisten Genossen für sich, als er hiergegen Protest erhob. Die Fürsten vereinigten fich zwar noch einmal babin, biefer Sache halber eine stattliche Befandtschaft unter Führung des Grafen Sugo von Bermandois an Alexius gu ichiden, biefelbe erzielte aber für bie nachstfolgende Beit gar feine Birfung, jumal ba Graf Hugo, ber Anstrengungen ber Rreuzfahrt überdruffig, nicht mehr nach Sprien, sondern nach Frankreich zurudkehrte. Streit zwischen Raimund und Boemund ging baber unausgeset weiter fort und verbreitete fich von ben Suhrern bes Beeres bis zu ben geringften Bilgern hinab. Denn wie bet kleinliche, habgierige und neibische Raimund neben dem genialen und rudfichtslosen Boemund, so standen auch die Brovenzalen neben ben Normannen. Die letteren, fagt ein Beitgenoffe1), find ftolzen Auges und lebenbigen Geistes, rasch liegt die hand am Schwerte, übrigens lieben fie zu verschwenden und verstehen nicht zu erwerben. Die Brovenzalen dagegen, wie das huhn neben der Ente, leben schlecht, erwerben eifrig, find arbeitsam, aber weniger friegerisch. Dazu tam eine tiefe Ber-

<sup>1)</sup> Obige Charafteristif bezieht sich zwar wörtlich nur auf Frangosen und Provenzalen; es ist bamit aber ganz allgemein ein Gegensatz norbstanzösischen und normannischen Besens zum provenzalischen gemeint.

schiebenheit der beiden Bolksmassen hinsichtlich der religiösen Empfindung. Die Provenzalen waren heißen mystischen Tranges voll, während die Rormannen und mit ihnen die übrigen Franzosen, von jeher etwas kühler gestimmt, dem Bunderglanden jener allmählich Spott und Zweisel entgegensetzen. Die heilige Lanze gab jett nach der Bertreibung Kerdoghas Anlaß zu tausend Aergernissen. Boemund höhnte über dieselbe: seine Gesinnungszenossen von Betrug, den sie nicht einmal als gut angelegt loben wollten: vielgestaltiger Streit und Zank zerklüstete das ganze Christenheer.

lleber allebem vergingen ber Sommer und ber Berbft 1098, ohne bağ Unstalten gur Fortiebung bes Preugzuges getroffen murben. Boemund und bie Normannen tonnten biefe Bogerung leicht ertragen, ba fie ihr Biel im wefentlichen icon erreicht hatten. Auch Raimund wollte aus Antiochien ichlechterbings nicht weichen, um bem Begner bort nicht frejes Spiel zu laffen; in feiner Beerichaar überwog aber ichlieflich über ben Sag gegen Boemund bie glühende Sehnsucht nach Bollenbung ber Ballfahrt, nach bem Gebet am Grabe bes herrn. "Benn bie Fürsten," fo hieß es hier, "uns weigern, nach Berufalem ju ziehen, fo wollen wir ohne fie bas heilige Grab befuchen; und wenn ber Streit um Antiochien noch langer bauert, nun fo wollen wir bie Stadt lieber gerftoren." Raimund erichrat, als er biefer Stimmungen inne wurde, die vornehmlich feine Autorität mit Bernichtung bedrohten, befahl auf ber Stelle ben Ausmarich aus Antiochien und gog (Enbe November) mit ben Geinen fuboftwarts ins innere Sprien, gen Maarra, eine bamals nicht unbebeutenbe, gut befestigte und blubenbe Stadt. Raum aber mar bie Belagerung berfelben begonnen, fo tam auch Boemund herbei, um burch feine Theilnahme am Rampfe zu verhindern, baß fich Raimund etwa allein gum herrn bes Plates mache. Der Ort wurde balb barauf genommen: gleich: zeitig besetten ihn Provenzalen wie Normannen, und berfelbe Streit, ber über Antiochien tobte, erhob fich nun auch über Maarra, fo bag abermals und wochenlang von ber Fortsetzung bes Rreuzzuges nicht mehr bie Rede Die Brovenzalen geriethen barüber in helle Berzweiflung und führten enblich gegen Maarra die Drohung aus, die sie schon gegen Antiochien im Sinne gehabt hatten, b. h. fie gerftorten in wilber Emporung fast bie gange Stadt und zwangen baburch ben Grafen Raimund, an ihrer Spipe weiter gen Guben zu giehen. Boemund fah mit Bergnugen, in welch bebrangter Lage fein Rebenbuhler fich befand, und benutte die gute Gelegenheit gu einem Schnellen Angriffe auf ein paar feste Gebaube in Antiochien, in benen eine jurudgebliebene Schaar provenzalischer Truppen bie Unsprüche ihres Beren vertheibigte Er bezwang biefelben und war feitbem in ber That ber alleinige Inhaber ber iconen Drontesftabt. Raimund wurde hier: burch zu foldem Born und Neid gereist, bag er fofort noch einen Berfuch ju machen beichloß, um zu ahnlichem Glude zu gelangen. gerabem Bege gen Jerufalem ju bleiben, führte er fein Beer an bie Rufte hinaus, voll heißen Berlangens, Stadt und Land bes Emirs von Tripolis

sich zu unterwersen. Am 14. Februar 1099 erreichte er den ersten tripoli= tanischen Ort, die feste Burg Irfah, und begann dieselbe zu belagern. seiner Seite befanden fich einige andere Bilgerfürsten, Die fich ihm icon unterwegs angeschlossen hatten; auch die übrigen trafen nach und nach fämmtlich im Lager vor Brtah ein, bis auf Boemund und Balbuin von Ebeffa, bie beibe ihre taum gewonnenen Fürstensite noch nicht auf langere Beit verlaffen mochten. Unter ben vor jener Burg Bersammelten spielte bie eigen= thumlichfte Rolle Tantred, weil er in ein Dienftverhaltniß zu Graf Raimund getreten war und bennoch - ohne Aweifel im Auftrag Boemunds, bem die Grundung eines provenzalischen Fürstenthumes fo nabe bei Antiochien febr unangenehm sein mußte — ben Planen seines Dienstherrn nach Rräften Wie aber in Folge bavon bie alten Sanbel fich wieber entgegen wirfte. regten, ein Theil bes Beeres fturmifc nach Jerusalem begehrte, Raimund hingegen tropig zu bleiben verlangte, tam nun gar eine byzantinische Gefandt= schaft ins Bilgerlager und bat, den Weiterzug für einige Monate, etwa bis Johannis, ju verschieben; um biefe Beit wolle Alexius felber mit einem Beere in Sprien eintreffen. Raimund vernahm bies mit lebhafter Freude, ba er hiernach hoffte, die Truppen so lange vor Irlah und selbst Tripolis festhalten ju konnen, bis biefe Orte erobert maren. Aber feine Gegner meinten, baß es jest erst recht nothwendig geworben sei, ben Marsch ohne Rögern fortzuseten. Denn wenn man bis Johannis warte und somit ben Raiser in seiner Absicht bestärke, so werbe dieser seine Baffen in Sprien ohne Frage junachft gegen Boemund richten. Die Entscheidung tam nach langem Streite, wie icon bisher so auch biesmal, aus ber Maffe ber Kreuzfahrer, vornehmlich ber provenzalischen. Bisionen erhipten bie Gemuther; ber Ruf nach Berufalem burchtofte bas gange Lager; plöglich erhoben fich bie Schaaren, gunbeten ihre Belte an und zogen in unordentlichen Saufen gen Suben (Mitte Mai). Raimund weinte Thranen bes Grimmes und ber Buth; boch mußte er sich fügen, ba auch bie meisten Fürsten froh waren, nur irgendwie von der Stelle zu kommen. Und so wälzte sich der Kreuzzug jest endlich ohne Aufenthalt feinem letten Biele entgegen.

### Eroberung Jerusalems.

Hier aber wartete ber Ballfahrer noch ein schweres Stück Arbeit, ba sich soeben ein neuer Gegner Jerusalems bemächtigt hatte. Der Leser erinnert sich, daß die ägyptischen Fatimiden vor Zeiten über beinahe ganz Sprien und somit auch über die heilige Stadt geherrscht hatten und erst während der letten Jahrzehnte durch die Seldschuken von dort verdrängt worden waren. Hieran anknüpsend hatten die Kreuzessürsten schon während der Belagerung Nicäas den Gedanken gesaßt, der deutlicher als jede ähnliche

Regung erkennen läßt, wie weit biese mystisch erregten Kriegsmänner boch auch weltlich kluger Berechnung zugänglich waren, — ben Gebanken nämlich, sich selber mit den Fatimiden, mit verabscheuungswürdigen Mohammedanern also, zum Kampse gegen den gemeinsamen selbschukischen Feind zu verbinden. Einige Ritter waren deshalb im Juni 1097 nach Kairo geschickt worden und ägyptische Gesandte hatten sich im christlichen Lager vor Antiochien einzgesunden; die beabsichtigte Bereinigung war aber so wenig zu Stande gestommen, daß vielmehr die Fatimiden, offenbar in der Meinung, Seldschuken und Kreuzsahrer seien beide durch ihre harten Kämpse völlig erschöpft, noch im Sommer 1098 gewagt hatten, sür sich allein einen Angriss auf Jerussalem zu machen. Derselbe war geglückt, und der Bezier Alasbhal, der damals im Namen des schwachen Chalisen Mostali in Kairo das Regiment sührte, ließ nun den Christen sagen, sie dürsten nur in kleinen und undewassneten Hausen die heilige Stadt besuchen.

Dem Kreuzheere schuf dies natürlich keinen Schreden. Die Rahl besfelben war freilich gewaltig zusammengeschmolzen, ba nach allen Berluften in Schlachten und burch Rrantheiten und nach bem Burudbleiben beträchtlicher Streitfrafte in Norbiprien wohl nur noch einige 20,000 Mann von Irtab gen Guben aufbrachen. Aber bie Begeifterung erfette, mas ber Bahl fehlte, und die Wiberstandstraft der Feinde war durch die Niederlage Kerboghas tief ericuttert. Der Marich ging an ber Rufte entlang, vorüber an ben volfreichen Städten Beirut, Sibon, Thrus und Atton. Die mohammebanischen Besatzungen berselben magten feinen Rampf und leisteten ben Bilgern zum Theil fogar Borschub. Allmählich bogen biefe von ber Rufte ab und gingen nach Ramle und weiter ins Innere bes Landes binein. noch eine kleine Strede bis Jerusalem zurudzulegen mar, löfte sich jebe Ordnung im Beere auf. Bon heißester Anbacht getrieben fturmten bie Schaaren bahin, und als enblich - am 7. Juni - bie Mauern und Thurme ber heiligen Stadt vor ihren Augen auftauchten, fanten fie in bie Rnice und priesen ben herrn, ber fie bis borthin geleitet hatte.

Robert von der Normandie und Robert von Flandern lagerten sich vor der Nordseite der Stadt. Vor der Westmauer nahmen Stellung Tankred, Gottsried und endlich Raimund, dessen Truppen auch noch die Sübseite umssaßten. Der Osten, wo der Delberg sich erhebt, blied undesetzt. Schon nach wenigen Tagen versuchte man ohne alle Vorbereitungen, nur gestützt auf die enthusiastische Stimmung des Heeres, die Stadt zu erstürmen. Dies mißlang, und man sah sich zu einer regelmäßigen Belagerung genöthigt, die ansangs große Schwierigkeiten darbot. Denn in der Umgegend von Jerusalem war weber genug Wasser, noch Speise, noch Holz zum Bau von Belagerungsmaschinen zu sinden. Schon sah man sich in ernster Noth, als zu gutem Glücke einige genuesische Schiffe im Hasen von Joppe landeten und den Bilgern mit ihren Vorräthen von Brod, Wein und Arbeitsgeräth die willstommenste Unterstützung gewährten. Auch gelang es nach und nach, zum

Theil aus weiter Ferne, so viel Holzwerf zusammenzubringen, daß Sturms leitern und zwei große bewegliche Thürme angesertigt werden konnten. Als dieselben nahezu vollendet waren, unternahm daß ganze Heer auf Berlangen eines provenzalischen Geistlichen, dem Bischof Abhemar im Traume den Besehl dazu ertheilt hatte, eine große Prozession rund um Jerusalem herum, darfüßig aber schwer bewassen, um sich in Andacht und Gebet von seinen Sünden zu reinigen und die Gnade des Herrn zur Eroberung der heiligen Stadt anzussehen. Darnach schritt man zum Angriff. Der eine Thurm wurde von



Blan von Berufalem.

ben vereinten Kräften ber Normannen, Lothringer und Flandrer schon am 8. Juli an die Nordseite ber Festung herangebracht. Weil aber die Mauern hier in besonders gutem Zustande waren, so schaffte man ihn am nächsten Tage auf die Ostseite hinüber. Den andern Thurm konnten die Prodenzalen auf der Westseite, durch Terrainschwierigkeiten gehindert, erst vier Tage später ins Gesecht bringen. Bon der Frühe des 14. Juli an tobte aber der grimmigste Kamps hüben wie drüben, und am nächsten Tage mußte, wie beide Theile fühlten, in der einen oder andern Weise die Entscheidung fallen.

Noch wurde am 15. Juli bis zum Nachmittage fort gerungen; da, in derselben Stunde, "in welcher Jesus Christus dereinst seine Passion vollendet hatte," gelang es, von dem Thurme im Osten die Fallbrüde auszuwersen; Gottsried und sein Bruder Eustach waren unter den Ersten auf der seindslichen Mauer. ) Gleichzeitig stürmten Tankred und Robert von der Normandie durch eine endlich gesprengte Bresche in die Stadt, und nicht lange darauf glücke den Provenzalen, angeseuert durch die Erscheinung eines leuchtenden Ritters auf der Höhe des Oelberges, auch ihrerseits die Eroberung. In wildester Mordlust rächten Fürsten und Ritter die Noth und Gesahren, die sie bestanden: "bis zum Anie der Reiter und zum Gebis der Pferde" wuchs der Hausen der Leichen und strömte das Blut der Erschlagenen. Die Habsucht wühlte nach Schähen, und besonders Tankred eilte umher, "Gold und Silber zu suchen, Pferde und Maulesel, Häuser voll von allem Guten".

Jerusalems Schmach war endlich gesühnt: bas So war's erreicht. Rreuz hatte über ben Jolam triumphirt. Sofort aber erhob sich unter ben Siegern ein böser Awist, der sie sogar schon vor der Einnahme der Stadt zu veruneinigen gebroht hatte. Die Geistlichen im Heere verlangten nam= lich, bag nicht ein weltlicher Berr, sondern ein Batriarch über Jerusalem gefest und hier somit ein neuer Kirchenstaat gegründet werde. Dem traten bie Fürsten entgegen, jedoch unsicher, wen fie nun jum Bebieter in ber heiligen Stadt machen sollten. Der reichste unter ihnen und der Anführer der stärksten Heerschaar war Graf Raimund. Sie trugen ihm die Krone an; er aber lehnte ab, fei's weil er wirklich "an biefer Stätte eine irbifche Krone zu tragen" sich scheute, sei's weil er hierfür seiner eignen, so oft schon gegen ihn murrenden Truppen nicht sicher genug war. Endlich beschlossen die Fürsten, den Bergog von Lothringen auf den Thron zu erheben.2) Sie ernannten ihn aber nicht jum Ronige von Jerusalem, sonbern nur jum Beschützer bes heiligen Grabes, wie es scheint, weil ber Bergog selber in Demuth nach bem bescheibeneren Titel verlangte. So wurde - am 22. Juli 1099 — Gottfried von Bouillon ber erfte driftliche Herrscher im befreiten Jerufalem und empfing hierdurch die Stellung, die feinen unfterblichen Ruhm begrundet hat. Denn nun entstanden bie Sagen von ber wunderbaren Abstammung bes Berzogs, von seinen frühen Belbenthaten in Deutschland und Italien, von seiner Felbherrnschaft über alle Kreuzsahrer, die er nach Gottes Rathichluß burch Noth und Tod zum beseligenbsten Ziele geführt habe. Die Beitgenoffen wußten fich nicht genug ju thun in ber Berberrlichung bes hochbegnabeten Mannes, ber als Fürst bort walten burfte, wo "Jesu Chrifti

<sup>1)</sup> Bergl. Röhricht, Beitrage gur Geschichte ber Kreuzzuge, II. 87. Sagen: meher, Beter ber Eremite, S. 256, fest die Einnahme ber Stabt auf 9 Uhr Morgens.

<sup>2)</sup> Ehe sie sich an Gottfried wendeten, sollen die Fürsten die Krone noch bem Herzgog Robert von der Normandie angeboten, aber auch von diesem eine ablehnende Antwort erhalten haben. Diese Nachricht ist jedoch nicht sicher genug begründet, um ihr vollen Glauben beizumessen.



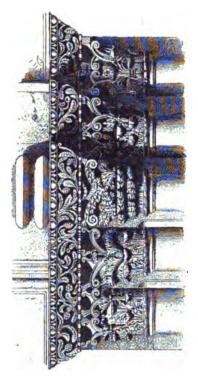



Architektonischer Schmud von der Dorderseite der Rirche des beiligen Grabes gu Jerufalem.

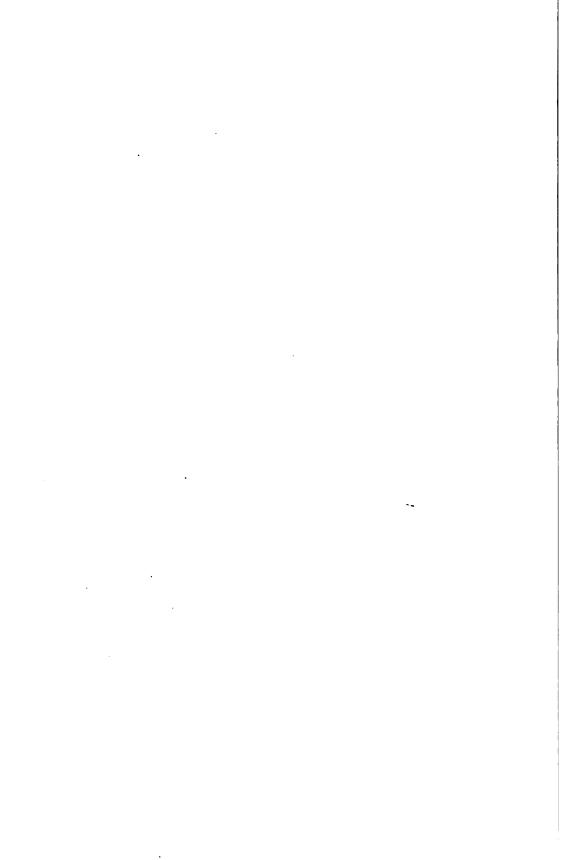

Füße gestanden"; und was die erhitzten Gemüther undewußt erdichteten, das sangen die Sänger, ähnlich wie wir dies schon bei Peter von Amiens gessehen haben; und aus den Liedern der Sänger ist es in die Chronisen der Geschichtsschreiber übergegangen und hat Glauben gesunden dis hinab auf unsere Tage.

Indessen kaum hatte Gottfried den Thron des werdenden Reiches Jerussalem bestiegen, so sah er sich auf bemselben durch einen gewaltigen Angriff bedroht. Denn jest kam der ägyptische Bezir Alasdhal mit starker Macht nach Sprien, um den Christen ihre Beute wieder zu entreißen. Er brachte

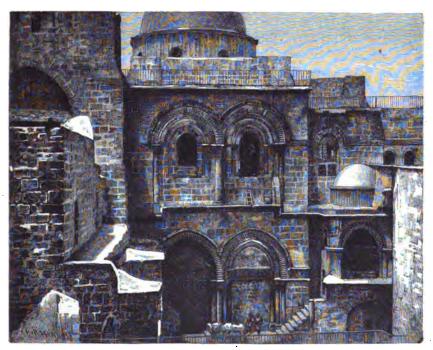

Façabe ber Rirche bes heiligen Grabes.

20,000 Mann, wahrscheinlich schwerbewaffnete Acthiopen, mit sich und vereinigte mit diesen bei der sesten Seestadt Askalon zahlreiche arabische Horden und einzelne versprengte selbschuklische Schaaren. Ein Glück für die Christen, daß dies geschah, ehe deren Heer nach dem Falle Jerusalems auseinander gegangen war. Auch so noch waren die Mohammedaner an Bahl und Güte der Ausrüstung weit überlegen, aber ihre Gegner dursten mit stolzem Vertrauen darauf rechnen, daß nach allen disherigen Erfolgen der letzte und abschließende ihnen nicht sehlen werde. Am 12. August führte Gottsried die Seinen vor den Thoren von Askalon in die Schlacht. Das seinbliche Heer wurde nach heißem Ringen beinahe vollständig vernichtet, das Lager

besselben erbeutet, Alasbhal zur Flucht über die See genöthigt. Selbst Astalon wäre sogleich genommen worden, da Raimund schon erfolgreiche Berhandlungen mit der Besahung begonnen hatte, wenn nicht Gottsried, der die Stadt dem Grasen nicht überlassen wollte, eine Berzögerung und schließlich dadurch das Scheitern der Verhandlungen herbeigeführt hätte.

Obwohl aber die wichtige Stadt somit in den Händen der Aegypter blieb, so waren die Fatimiden doch gleich den Selbschuken für geraume Zeit unschällich gemacht. Jerusalem war gewonnen und gesichert und der erste Kreuzzug hiernach im wesentlichen zu seinem Ende gelangt.

# Drittes Kapitel.

Mormannen und Griechen von 1099 big 1119.1)

Die Kreuzfahrer und Kaiser Alexius von 1099 bis 1101.

Der erste Kreuzzug ist, wie wir gesehen haben, ber Christenheit sehr theuer zu fteben gekommen. Biele Sunderttaufende ruftiger Manner und unzählbare Summen an Gelb und Gut sind in den Jahren 1096 bis 1099 zu Grunde gegangen. Allein wie groß auch immer die Opfer waren, die beinahe jegliches Bolt Europas gebracht hatte, so burfen die damals erreichten Erfolge boch nicht als zu schwer erkauft bezeichnet werben. Denn auf ber einen Seite war es ja ben Byzantinern gelungen, in bem festen Nicaa, biesem Trut-Ronftantinopel, wieder Fuß zu fassen, barnach fogar etwa ben britten Theil Rleinasiens unter ihre Serrichaft zu bringen und hierdurch die lange entbehrte Grundlage für ein letblich gesichertes staatliches Dasein von neuem zu gewinnen. Auf ber anbern Seite hatten die Normannen in und um Antiochien biejenige Stadt und Landschaft Spriens mit glücklichem Griffe fich angeeignet, die ihnen sowie der gesammten Kreuzesritterschaft den besten und ftartften Stuppuntt für fpatere, immer weiter greifenbe und bauerfahige Eroberungen gemähren konnte; und endlich war man im befreiten Jerusalem bei bem Ziele angelangt, welches ber frommen Sehnsucht ber meisten Bilger stets zunächst am Bergen gelegen hatte. Alles bieses aber mar erreicht morben trop ber Fehlgriffe ber byzantinischen Bolitit, trop bes neibischen Sabers eingelner Rreuzesfürsten und trop aller Berkehrtheiten, die aus der Unbotmäßig= feit ober bem Duntel mpftischer Triebe ber frantischen Beeresmaffen berborgegangen waren. Sollte baber nicht jest, nach folden Siegen, bie Rutunft bes driftlichen Morgenlandes in ber erfreulichften Beife fich geftalten?

In der That, es' waren damals die besten Aussichten hierzu vorhanden. Denn Kaiser Alexius besehligte im Jahre 1099 größere Streitkräfte als jemals früher, und sein einst so mächtiger Gegner Kilidsch Arslan, nicht mehr Herr von Nicäa, sondern nur noch Sultan von Isonium, war schwerlich im

<sup>1)</sup> Billen, Geschichte ber Kreuzzüge, Bb. II, und die anderen, oben schon genannten Berke. Sodann Sybels Abhandlung über das Königreich Jerusalem, abgedruckt in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Berlin 1845, Bb. III. Kugler, Boemund und Tankred, Fürsten von Antiochien, Tübingen 1862.

Stande, byzantinischen Angriffen, wenn diese nur energisch und andauernd gegen ihn geführt wurden, lange zu widerstehen. Man hatte in Ronftantinopel hoffen dürfen, in kurzer Frist gang Rleinasien besetzen und neu beleben, die alten armenischen Grenzen wieder erreichen und die mohammedanische Gefahr für alle Zeit vom Innern bes Reiches entfernen zu können. Aehnlich lagen Die Dinge in Antiochien. Boemund hatte noch immer ein recht starkes Beer zu seiner Berfügung, ftutte sich auf die zahlreiche driftliche, besonders armenische Bevölkerung Nordspriens und burfte ziemlich ficher auf ben Bugug neuer Truppen aus Europa rechnen. Mit allebem war es nicht zu fuhn, bie Unterwerfung bes nörblichen Spriens bis nach Mesopotamien hinüber und ber Ruftenlandschaften bis nach Paläftina hinab zu planen; und falls baneben auch Gottfried und Balbuin ihre Machtstellung in Jerusalem und in Cbeffa möglichst zu erweitern suchten, fo tonnte in jenen Tagen an die Gründung eines großen und ftarten Reiches frantischer Ritterschaft ernftlich boch nur in Antiochien gebacht werben.

Aber freilich wenn in folder Beise Rleinasien und Sprien für die griechische und für die römische Chriftenheit wieder gewonnen werben sollten, so mußten die Fehler und Thorheiten, die huben wie druben bisher so zahlreich begangen waren, endlich ein Ende nehmen; und vor allem mußte Raifer Alegius zu ber Einsicht tommen, daß nicht an ber Unterwerfung ber Normannen in bem iconen fernen Antiochien, sondern an ber Bertreibung ber Selbschuken aus ben Hochebenen Phrygiens das Bohl feines Reiches hing. hier nun ift es verhangnigvoll geworben für bas Schidfal ber gesammten Chriftenheit, bag ber ftolze Romnenenfürst auch jett noch nicht verzichten mochte auf irgend einen Theil ehemals byzantinischen Landes, und daß er beshalb lieber den Selbschuken Ruhe gönnte, um nur ben verhaßten Normannen ihren Raub ichließlich wieder abzujagen. Noch im Frühling 1099 entsendete er ein Landheer und eine Flotte gegen Antiochien und begann somit selber die lange Reihe der heil: Tosen Kriege zwischen Byzantinern und Kreuzfahrern. Das Landheer brang nach Cilicien ein, traf bort aber auf überlegenen Widerstand der treu verbündeten Armenier und Normannen und mußte deshalb froh sein, nach einem seitwärts (gen Nordosten) gerichteten Mariche wenigstens Stadt und Gebiet von Marasch besehen zu können. Die Flotte erreichte an der sprischen Rufte auch nur einen kleinen Erfolg. hier war nämlich ber bebeutenbe, vorzugs: weise von Griechen bewohnte Hafenplat Laodicea schon während der Belagerung von Antiochien in die Gewalt bes Herzogs Robert von der Normandie gekommen und von beffen Truppen befett worden. Die Garnison war mit hin wenn auch nicht boemundisch, doch normannisch und bedrückte außerdem die Bürgerschaft burch maßlose Brandschatzungen; Grund genug zur Feind: schaft für Alexius' Abmirale. Als bann die Flotte die Belagerung begann, erhoben sich die Einwohner, froh über die Ankunft der Landsleute, verjagten Die Besatzung und öffneten der Schiffsmannschaft die Thore.

Sofort aber erichien Boemund bor ber Stadt, um bie Berletung ber

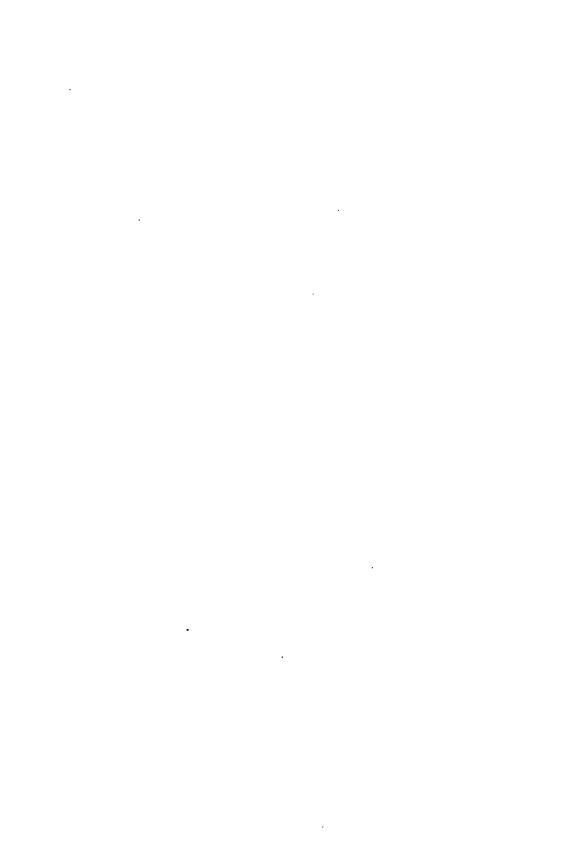





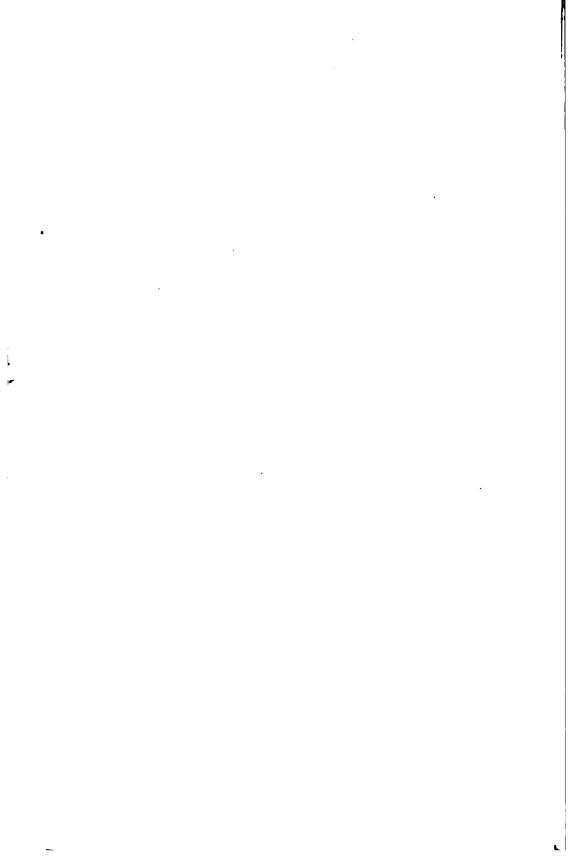

Normannen zu rächen und seinen eigenen Bortheil zu wahren. Und er erhielt noch anderweitige Berstärfung.

Denn im Frühling bes Jahres war auf Anregung Papst Urbans eine starke Flotte ber Pisaner unter ber Führung ihres Erzbischofs Dagobert in See gegangen und hatte sich, sei es aus älterer Feindschaft gegen die Griechen, sei es nur gereizt durch das Mißverhältniß zwischen diesen und den Normannen, sogleich gegen die jonischen Inseln gewandt, die vollständig ausgeplündert wurden. Alexius rüstete auf die Nachricht hiervon mit eifriger Anstrengung eine neue Flotte und versah sie mit allen Mitteln byzantinischer Kriegstunst. Die Pisaner litten durch Gesechte und Sturm auf offener See, erreichten aber tropdem ihr Hauptziel vollständig, indem sie noch mit großer Macht in Sprien, und zwar dei Laodicea landeten. Boemund bewog sie darauf, an der Belagerung dieser Stadt Theil zu nehmen, und nach kurzer Reit war der Hasen mit seinen Festungswerken in der Hand der Berbündeten.

Die zweite griechische Flotte war bis Cypern, welches bem Kaiser Alexius gehörte, nachgefolgt, fühlte sich jedoch zu schwach, um einen Entsatversuch zu wagen. Da aber fand sich von anderer Seite her für die Belagerten eine unerwartete Unterstützung.

Denn inzwischen war nicht blos Jerusalem erobert und bie Schlacht bei Astalon geschlagen worben, sondern die Fürsten und Ritter, Die dort im fernen Süben gefochten, bie beiligen Stätten geseben, auch alter Pilgersitte nach im Jordan gebadet und fich Palmenzweige geschnitten hatten, waren barauf zu ber Ansicht gekommen, bag fie ihr Rreuzzugsgelubbe in jeber Besiehung erfüllt hatten und, fofern fie nicht etwa bauernd in Sprien bleiben wollten, nach Europa heimtehren burften. Beitaus die meiften von ihnen, bie beiben Roberte, Raimund von Toulouse und Eustach von Boulogne mit etwa 20,000 Mann zogen foeben an ber fprifchen Rufte gen Norben entlang und waren nur noch ein baar Tagereisen von Laodicea entfernt. brangten Einwohner biefer Stadt, bie hiervon hörten, ichidten ihnen eiligft eine bemuthige Gesandtichaft entgegen. Bei ben Fürsten regte sich sogleich ber alte Reib gegen Boemunds Glud, fo bag fie, anftatt bem Genoffen gu helfen, vielmehr beschlossen, denselben zum Frieden zu nöthigen. Schon brohte ber Rampf ber Ballfahrer untereinander auszubrechen, ba trat ber Ergbifchof Dagobert zwischen bie streitenben Barteien und brachte, wenigstens außerlich, eine Berföhnung zu Stande. Die Laobicener wurden als Unterthanen bes Raifers anerfannt; Graf Raimund, ber Freund bes letteren, besette mit einer kleinen Truppenschaar, die bei ihm blieb, die Festungswerke ber Stadt; bie übrigen Bilger aber, hobe wie niebere, soviel ihrer von Jerusalem aus hierher gekommen waren, schifften fich im Safen von Laodicea ein (noch im September 1099) und fehrten gur Beimat gurud.

Die byzantinische Politik errang also damals einige Bortheile über die Normannen. Aber dieselben waren ein dürftiges Ergebniß nicht unbeträcht= licher Anstrengungen, ein um so dürftigeres, als dasselbe nicht einmal aus= schließlich mit ben eigenen Kräften, sondern zum Theil mit Hülfe einer Partei unter den Kreuzsahrern gewonnen war. Daraus ging hervor, daß die Streitsträfte des Kaisers Alexius für diesen Krieg, der in weiter Ferne mit einem klugen und starken Gegner geführt werden mußte, doch nicht ausreichten und recht nuhlos vergeudet wurden. In der nächsten Zeit gelang es den Byzanstinern zwar noch, ein paar Hafenpläte in Westeilicien zu besetzen, die Lage wurde aber auch hierdurch im wesentlichen nicht verändert, so daß schließlich Graf Raimund (im Ansange des Jahres 1100) Syrien verließ und nach Konstantinopel zurücklehrte, offenbar weil er jede Hoffnung verloren hatte, mit den ihm und seinen byzantinischen Freunden augenblicklich zu Gebote stehenden Witteln größere Ersolge zu erreichen, vornehmlich etwa die Grundslage für ein provenzalisches Fürstenthum zu gewinnen.

Boemund sah sich baher einstweilen in der glücklichen Lage, seine Kraft nach anderen Seiten wenden zu können. Schon im Spätherbst 1099 melbete er dem Grasen Balduin von Edessa, er wünsche jett, nachdem die heilige Stadt in christliche Hände gekommen, persönlich sein Gelübde zu erfüllen und am Grade des Heilandes dem Himmel für so viele Ersolge zu danken Balduin war zur Theilnahme am Zuge bereit, desgleichen Dagobert mit den Bisanern, und so vereinigte sich im November 1099 ein Kreuzheer von 25,000 Mann, um an der sprischen Küste südwärts gen Jerusalem zu ziehen. Die große Stärke desselben ist ein Beweis, über welche Macht der Fürst von Antiochien in jenen Tagen gebot, da wohl die Mehrzahl dieser Truppen weder Edessen noch Pisaner, sondern Normannen waren und natürlich noch genug derselben in Rordsprien zurücklieden, um dieses Gebiet etwaigen Anzgrissen der Seldschuten oder Byzantiner nicht schuplos preiszugeben.

Im Gegensate hierzu waren in Balaftina bamals nur außerst geringe Streitfrafte vorhanden. Denn Jerusalem und beffen Umgegend hatten burch bie Rriege ber letten Jahre zwischen Fatimiben, Selbschuten und Rreugfahrern besonders schwer gelitten: die Ortschaften lagen großentheils in Trümmern, die mohammedanischen Ginwohner derselben waren erschlagen ober verjagt, die seit Alters bort seßhaften Christen gering an Bahl und arm an Gelb und Gut. Berzog Gottfried hatte, feitbem die Roberte, Rai= mund und Euftach ihn verlaffen hatten, hochstens noch 200 Ritter und einbis zweitausend Fußtnechte unter seinem Befehl; und mit Sicherheit tonnte er sogar nur auf die größere Halfte dieser kleinen Schaar rechnen, ba 80 von jenen Rittern mit bem entsprechenben Saufen von Anechten bas Gefolge Tantreds bilbeten, bes einzigen Fürsten, ber außer bem "Beschützer bes heiligen Grabes" in Paläftina geblieben war. Die beiben Herren, Gottfried sowohl wie Tantred, mubten fich zwar nun eifrig, bie Macht ber Christen im heiligen Lande weiter auszudehnen, natürlich aber bei fo schwachen Mitteln mit ebenso bescheibenem Erfolge. Der Herzog belagerte im Berbste 1099 ben festen hafenplat Arfuf, gunächst nörblich von Joppe. satzung besselben band einen driftlichen Ritter, Gerhard von Avesnes, ber

in ihrer Gewalt war, an einen Mastbaum und stellte ihn auf die Mauer. Die Kreuzsahrer ließen sich dadurch nicht abschrecken: von ihren Geschossen getroffen sant der Ritter schwer verwundet nieder, kam jedoch, wie es heißt, mit dem Leben davon und sand sich später zu seinen Landskeuten zurück. Nach dem Falle Gerhards machten die Christen einen Versuch, die Stadt zu erstürmen, wurden aber zurückzeschlagen und mußten sich schließlich erschöpst zurückziehen. Tankred begab sich in derselben Beit in den Norden Palässtinas, nach Tiberias, setzte sich dort sest und holte sich reiche Beute von den Damascenern und den kleinen Emiren der Umgegend. Gottsried ersnante ihn zum Fürsten von Galiläa und kennzeichnete ihn damit als einen Basallen des werdenden Reiches Jerusalem; doch durfte es wohl noch zweiselhaft erscheinen, ob sich Tankred nicht viel inniger verbunden sühlte mit seinen Landsleuten in Antiochien als mit den Lothringern in der heisligen Stadt.

So war die Lage hier im außersten Suben ber Christenherrschaft, als Boemund, Balbuin und Dagobert am 21. Dezember 1099 vor ben Thoren Ferusalems anlangten. Sie erfüllten zunächst durch Gebete an den heiligen Statten ben Rest ihres Rreuzzugsgelübbes und beschäftigten sich barnach mit einer zwar firchlichen, zugleich aber für Bergog Gottfried überaus wichtigen Angelegenheit. Denn taum war ber lettere im Juli bes Jahres jum Befcuter bes heiligen Grabes ermählt worben, fo hatten bie bamals in Berufalem vereinigten Bilger bort auch einen Batriarchen eingesett. Dies mar Arnulf, früher Raplan bes Bergogs Robert von ber Normandie, ein Mann von bunfler Berfunft, jeboch ruhrig und gewandt, ber außerbem bas Glud gehabt batte, gleich nach bem Antritte feines neuen Amtes bie Reliquie bes beiligen Rreuzes, b. h. ein Stud Holz von bem Rreuze, an welchem ber Beiland gelitten haben follte, wieber aufzufinden. Bisher fehlte ihm aber noch die Anertennung feiner Burbe von Seiten bes Bapftes; und wenn auch Erzbischof Dagobert biefem Mangel leicht hatte abhelfen konnen, ba er von Urban II. beauftragt worden war, nach bem im Borjahre erfolgten Tobe bes Bischofs Abhemar von Bun als Legat bes römischen Stuhles unter ben Kreuzfahrern zu wirken, so geschah nun boch von dem, was Arnulf hoffen mochte, geradezu bas Gegentheil. Boemund nämlich wünschte, wie es scheint, baß ein möglichst ansehnlicher und einflugreicher Mann Patriarch zu Jerufalem werbe, bamit Gottfried neben einem folden Genoffen noch machtlofer, als schon ber Fall mar, baftebe. In ber gleichen Richtung bewegte sich wohl auch bas Berlangen bes Rlerus, ber ursprünglich ja gar feinen weltlichen, vielmehr nur einen geiftlichen herricher in ber beiligen Stadt begehrt Und schließlich war Dagobert selber ein begabter und ehrgeiziger Rirchenfürft, bem es als ein verlodenbes Biel feines Strebens erscheinen burfte, an ber beiligften Statte ber Chriftenheit eine Gewalt ju gewinnen, etwa wie ber Bapft in ber Stadt und Lanbschaft von Rom. Alles biefes bat vermuthlich zu bem endlichen Ergebniß zusammengewirkt, baß Arnulf

aufgefordert wurde, seine Würde niederzulegen, was er auch ohne Widersstreben that, und daß Dagobert darauf seierlich zum Patriarchen von Jerussalem erforen wurde. Seitbem erstrecke sich Boemunds Einsluß selbst bis in die Mauern der heiligen Stadt hinein.

Das Jahr 1100 brach nach allebem unter günstigen Auspicien für die Normannen und somit für die Kreuzsahrer überhaupt an. Denn der Fürst von Antiochien war freilich selbstsüchtig und ränkevoll wie nur irgend einer seiner Landsleute, aber er war auch klug und stark. Durch seine Fähigkeiten wie durch seine Erfolge hatte er seine Standesgenossen unter den Bilgern sämmtlich tief in den Schatten gestellt. Die Zukunst des christlichen Spriens ruhte vornehmlich auf seinen Schultern und jeder Machtzuwachs, den er gewann, war deshalb zugleich ein Bortheil für die Sache der gemeinen Christenheit.

Aber gerade bieses so günstig beginnende Jahr sollte nun schwere Brüsungen über Boemund und seinen werdenden Staat bringen. Denn der Fürst kehrte zwar glüdlich von Jerusalem nach Antiochien zurück und begann bald darauf das Wichtigste, was ihm zu thun übrig blieb, d. h. die Bestriegung des Emirs Ridhwan von Haleb, des bedeutendsten Gegners der Christen in ganz Nordsprien. Er schlug auch dessen heer in blutigem Tressen und lagerte sich schon voll Siegeshoffnung vor der Hauptstadt selber. Hier jedoch tras ihn zu seinem Unheil ein Bote des armenischen Fürsten Gabriel von Malatia, der ihm sein Gebiet zu übergeben versprach, wenn er ihm gegen den Emir Ihn Danischmend von Siwas (Sebaste, am oberen Halps) Hülse leiste. Boemund hob sosort die Belagerung auf, zog in Eilmärschen gen Norden, stieß aber noch unterwegs und unvermuthet auf die turkomanischen Schaaren jenes Emirs, erlitt eine vollständige Niederlage und wurde nebst mehreren stattlichen Kittern selber — Mittsommer 1100 — gesangen.

Und ebenfo nachtheilig, wenigstens für die Normannen, entwickelten fich trop verheißungsvollster Anfange in berfelben Reit die Dinge in Rerusalem. Dort wirkte zwar Herzog Gottfrieb fo mader und unermublich wie bisher, indem er Arfuf von neuem befämpfte, einige andere Stabte burch bie Furcht vor seinem Schwerte jum Frieden nothigte und bie Bauser und Feftungs: werte ber driftlichen Ortschaften, namentlich ber seit langem in Trummern liegenden wichtigen hafenstadt Joppe, so gut es geben wollte, wieder aufbauen ließ; ber Erfolg jeboch, ben er mit allebem erreichte, war im Grunde sehr bescheiben, zumal ba er gleichzeitig burch ben neuen Patriarchen in peinliche Bebrangniß gebracht wurde. Denn Dagobert forderte jest in ber That nichts geringeres, als daß die Städte Jerusalem und Joppe ber Rirche bes heiligen Grabes zu freiem Gigenthume übergeben murben, b. h. mit einem turgen Worte, er verlangte bie Umformung bes Reiches Serufalem in einen Kirchenstaat. Gottfried vermochte nach seiner ganzen bisherigen Haltung foldem Begehren feinen ernftlichen. Wiberftand entgegen zu feben. Nach kurzem Wiberstreben fügte er sich und bekannte sich sogar selber als

Lehnsmann bes heiligen Grabes und bes Patriarchen. Nur wolle er, wie er hinzufügte, die Einkunfte jener beiben Städte noch so lange beziehen, bis sein Gebiet um einen ober zwei Orte erweitert sei; sterbe er inzwischen ohne mannliche Erben, so erlösche auch biese Bedingung.

Nicht lange barauf — am 18. Juli 1100 — endete bas Leben bes erften driftlichen herrschers von Jerusalem. Die Sage erzählt, ber herzog sei von bem Emir von Cafarea vergiftet worben; boch barf man als gewiß annehmen, bag er von einer anftedenben Rrantheit, bie in bem vermufteten, von Leichen: und Modergeruch erfüllten Baläftina viele Opfer forberte, bahin gerafft worden ist. So starb Gottfried, nachdem er noch nicht ein ganges Sahr lang als Beschützer bes beiligen Grabes gewaltet hatte, und diefelbe Sage, die seine Geburt mit Bundern umgeben und seinen Tod mit einer tudischen That ber Feinde bes driftlichen Glaubens verknüpft hat. hat ihn auch als Herrscher von Jerusalem überschwänglich gepriesen. Seine Erfolge als Rriegshelb wie als Friedensfürst haben barnach einander überboten; und felbst die Schöpfung einer viel späteren Beit, bas große Gefet buch ber Affisen von Jerusalem, ift seiner Beisheit zugerechnet worben.1) In Bahrheit ift Gottfried in feinem letten Lebensjahre berfelbe gemefen wie früher: ein tapfrer Mann, schlichten Sinnes und bemuthig fromm recht nach bem Bergen ber Beit: aber in feiner Jugend wie auf bem Rreuzzuge hatte er immer an ber Spite von vielen taufenb Streitern in ben Bang ber Ereignisse einzugreifen vermocht: als Beschützer bes beiligen Grabes bagegen find ihm taum etliche Sunderte ju gefahrvollstem Rampfe gefolgt; Sorge und Mühe ift zulett fein Loos gewesen, nicht Glanz und Sieg: nur bie Sage hat ihren Liebling nicht verlaffen und über bie Tage, ba er im Beimatslande des Erlösers herrichte, das Füllhorn ihrer Erdichtungen ausgegoffen.

Nachbem Gottfried die Augen geschlossen, wurde nun aber keineswegs Dagobert, wie er ersehnt hatte, Herr von Jerusalem, sondern es erhob sich eine heftige Reaktion gegen die Bestrebungen desselben. Die lothringischen Ritter besetzten die Mauern und Thürme der heiligen Stadt und sandten an Balduin nach Edessa, er möge eilig kommen und des Bruders Erbschaft in Empfang nehmen. Hiergegen konnte der Patriarch höchstens normannische Wassen zu Hüssel. Die nächsten waren die Wassen Tankreds, der gerade damals einen neuen Erfolg errang. Denn vor wenigen Wochen, noch bei

<sup>1)</sup> Sybel ist es gewesen, der in seiner Geschichte des ersten Kreuzzuges den tressendsten Beweis dafür geliesert hat, daß Gottsried durchaus nicht in der Lage war, die Assischen von Jerusalem zu versassen oder versassen zu lassen. Seine Beweisführung ist dis heute unwiderlegt, obgleich z. B. Francis Monnier, gestützt auf umsassende Durchsorschung der Assischen, behauptet, daß dieses Gesehduch dennoch auf Gottsrieds Thätigkeit zurüczuschung sie (cf. "Godefroi de Bouillon et les assises de Jérusalem" in "Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques" 1873, 1874). Die Handschriften beweisen aber in dieser Sache lediglich nichts, da sie sämmtsich viel zu jungen Ursprunges sind.

Lebzeiten Gottfrieds, war eine große venetianische Flotte nach Palästina gestommen und hatte erfrischend auf den Kampf gegen die Feinde des Kreuzes eingewirkt: Tankred bezwang in Folge davon soeben die stark befestigte Hafenstadt Chaisa. Aber Dagobert meinte größere Unterstützung, als der Bürst von Galiläa ihm etwa liesern konnte, nöthig zu haben, und schried deshalb an Boemund, derselbe solle ihm selber so schnell als möglich Rettung bringen und außerdem den Grasen Balduin, wenn nöthig mit Wassengewalt, vom Zuge nach Ferusalem zurüchalten. Dieser Brief erreichte jedoch sein Ziel nicht mehr, da Boemund inzwischen in die Gewalt des Emirs von Siwas gesallen war, und die Stellung der Normannen war mithin zu gleicher Zeit im Süben wie im Norden Spriens schwer bedroht.

Hier tam bas meiste auf bie Haltung Tantrebs an, bessen Hauptauf= gabe fein mußte, vor allem Antiochien zu sichern, nicht aber feindlich gegen



Grab Gottfrieds von Bouillon in ber beiligen Grabestiche zu Jerufalem.

Balbuin und die Lothringer aufzutreten. In einer Beziehung that er da auch das Rechte, inzbem er auf die Nachricht, es seiso eben eine starke genuesische Flotte mit einem neuen päpstzlichen Legaten, dem Bischof Worig von Porto, in Laodicea gelandet, ohne Berzug dorthin eilte und sich von dem letzteren die Herzisch in Antiochien übertragen ließ. Darnach aber kehrte er, anstatt in Nordsprien zu bleiben, nach Palästina zurück und erzschöpste sich in vergeblichen Berzeschöpen

suchen, Einlaß in die Städte der Lothringer zu gewinnen. Inzwischen erklärte Balbuin, daß er die Regierung Jerusalems übernehmen wolle, übergab Ebessa an seinen Ressen Balbuin den Jüngeren, der während der letzen Zeit unter Boemunds Fahnen gekämpst hatte, sammelte noch so viel Geld als möglich und begann endlich mit etwa 200 Rittern und 700 Knechten den Marsch gen Süden. In Laodicea tras auch er mit dem Legaten Moritz zusammen und wurde von diesem in seinem Unternehmen bestärkt. Nach manchersei Fährlichkeiten erreichte er Ansang Novembers Jerusalem, zog unter dem Judel seiner Landsleute ein und machte gleich darauf einen keden Streiszug durch die südlichsten Landschaften Spriens, auf dem er, wenn auch unter wilden Grausamkeiten gegen die Feinde, reiche

<sup>1)</sup> Dagobert soll damals sogar beabsichtigt haben, den Fürsten von Antiochien zum Rachsolger Gottsrieds zu machen. Hiermit ware aber der Patriarch der Erfüllung seiner eigenen hierarchischen Bünsche in den Weg getreten; auch ist seine Absicht sehr ungenügend beglaubigt.

Beute gewann. Seine christlichen Gegner konnten biesen Erfolgen nichts Aehnliches entgegensehen. Dagobert unterwarf sich, sobalb Balbuin von jenem Streifzuge zurückgekehrt war, leistete auf alle seine Ansprücke und Rechte Berzicht und krönte selber den Grasen am 25. Dezember 1100 in Bethlehem zum ersten Könige von Jerusalem. Tankred trotzte in thörichtem Eigensinn noch ein paar Wonate lang, gab dann aber plötzlich, recht seiner Art nach, allen Widerstand und jede sernere Sinmischung in jerusalemitische Berhältnisse auf, indem er nicht blos den König hier im Süden gewähren ließ, sondern demselben auch das Fürstenthum Galiläa auslieserte, vermuthslich wohl, "weil er seinen Gegner haßte und somit nicht in rechter Treue bessen Lehnsmann werden konnte" (März 1101).

Das verkehrte Berhalten Tankreds trug auch in Nordsprien üble Früchte. Die Briechen machten in Cilicien Fortschritte und batten vielleicht noch bebeutenbere Erfolge erringen konnen, wenn fie nicht ihre Rrafte gur Abwehr von Gefahren, die fie von jener genuesischen Flotte im Sommer 1100 und bald barauf von neu fich sammelnben abenblandischen Rreuzheeren erwarteten, auf anderen Schauplaten batten zusammenhalten muffen. Dafür aber magten fich die benachbarten Selbschufen um fo breifter wieder zum Angriffe hervor, bedrängten die Antiochener bis unter die Thore ber Sauptstadt und verwidelten Graf Balbuin II. von Ebeffa in ichwere und zum Theil fehr verluftreiche Rampfe. Tantreb hatte hiernach, als er endlich im Marz ober Abril 1101 von Galilaa aus in Antiochien anlangte, sofort gegen die letteren, weit gefährlicheren Reinde ins Relb ruden follen; feine leibenschaftliche Erbitterung gegen die Griechen brachte ihn aber bagu, nicht blos Cilicien benselben wieber fort zu nehmen, sonbern fich fogar in bie Belagerung bes festen Laodicea zu vertiefen, bie, wenn fie auch folieglich mit ber Eroberung ber Stadt geendet hat, bennoch eine für wichtigere Aufgaben unwiderbringliche verloren gebende, überlange Reit in Anspruch nehmen sollte.

Die Monate, die vom Anfange des Jahres 1100 bis tief in das Jahr 1101 vergingen, waren also für die sprischen Christen keine glücklichen. Jerusalem riß sich freilich von dem alles umklammernden Einfluß der Normannen los und begründete unter stolzem Titel ein selbständiges Staatswesen, aber in Nordsprien waren große Eindußen erlitten und die kurz vorsher noch so hellen Aussichten in die Zukunst tief verdunkelt. Es durste schon fraglich erscheinen, ob diese Kreuzsahrer stark und verständig genug waren, um dem Islam im Morgenlande auf die Dauer Abbruch zu thun

## Kreuzzug des Jahres 1101.

Bahrend in ben Jahren 1097 bis 1099 bas große Pilgerheer burch Rleinasien und Sprien vordrang, wurde seiner in der Heimat mit der warmsten Theilnahme gedacht Allabenblich klangen die Gloden, um zum 72

Gebete für die Areuzsahrer aufzurusen, und Urban II. bemühte sich, die Streiter Jesu Christi durch Nachsendung neuer Schaaren zu verstärken. Am 29. Juli 1099 starb zwar der Papst, noch ehe die Runde vom Falle Jerusalems Europa erreicht hatte, aber sein Nachfolger Paschalis II. zeigte den gleichen Eiser für die Sache des heiligen Landes und sand in den weitesten Areisen willige Herzen zur Areuznahme. Denn allmählich ersuhr man ja, daß dieser opservolle Arieg nicht umsonst geführt worden war, daß



Rirche gu Bethlebem; Rronungeftatte Balbuins I.

vielmehr ber Herr die Seinen erhört und ihnen die Erreichung des beseiligendsten Zieles gewährt hatte. Einzelne Pilger und Spielleute trugen die frohe Botschaft von Ort zu Ort und von Burg zu Burg. Mit jauchszendem Entzücken wurden ihre Schilberungen vernommen von grimmem Streite und strahlendem Siege, von der Befreiung der heiligen Stätten und von allen Bundern des Morgenlandes. Darnach zogen die ruhmgekrönten Helden der Kreuzsahrt heimkehrend durch die Lande. Sie wurden mit hohen Ehren empfangen und erweckten noch slammendere Begeisterung für die Sache, sür die sie selden gekämpst und gelitten hatten. 1) Endlich wurden auch von

<sup>1)</sup> Robert von Flandern, Robert von der Normandie, vermuthlich Eustach von Boulogne und viele andere vornehme wie geringe Pilger sind im September 1099 von Laodicea aus nach Europa zurückgesehrt. Robert von Flandern ist schon im Winter 1099 auf 1100 durch Frankreich nach seiner Heimat gezogen und überall mit

ben Fürsten, die in Syrien zur Herrschaft gelangt waren, Briefe bekannt, die wohl mit stolzem hinweis auf die bisherigen Ersolge glänzende Aussssichten in die Zukunft eröffneten, zugleich aber die Glaubensgenossen im Abendlande dringend um schnelle und nachdrückliche Unterstützung baten. Da ballten sich von neuem Heerhaufen zum gemeinsamen Zuge gen Often zusammen, und in kurzem war eine Rüstung im Gange, die jener vom Jahre 1096 an Umsang kaum nachstand.

Hierher gehören zunächst die Flotten von Bisa, Benedig und Genua, die, wie wir schon gesehen haben, in den Jahren 1099 und 1100 nach Syrien suhren. Während bes letztgenannten Jahres traten aber außerdem noch die Bewohner der Lombardei, ein großer Theil von Deutschland,

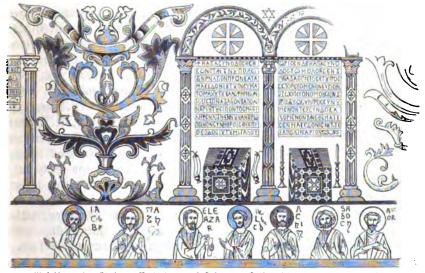

Mofait aus ber Rirche gu Bethlebem, auf Roften bes Raifers Manuel vor 1170 ausgeführt.

Frankreich und Spanien unter die Waffen. Der Papst hatte viele Mühe, ben Spaniern begreiflich zu machen, daß es ihnen nicht zukomme, die Selbs schuken in Usien zu bekämpfen, weil sie vielmehr ihre Kraft gegen die Mos

Jubel begrüßt worben. Während seiner letten Jahre (er starb 1111) hat er sich noch als einer ber hitzigsten Bersechter kirchlicher Ansprüche gegen das Raiserthum in schlimmer Weise ausgezeichnet. Robert von der Normandie hat sich in Apulien mit Sibylla, einer Verwandten Robert Guistards vermählt und ist erst nach Jahresfrist in die Heimat zurückelehrt. Inzwischen war sein Bruder König Wilhelm II. von England gestorben und demselben der jüngste der drei Bruder, Heinrich, auf dem Throne gesolgt. Robert versuchte diesem das Königreich zu entreißen, versor aber schließlich dabei auch die Normandie (1106) und verbrachte den Rest seines Lebens (er starb 1134) in englischer Haft. Beter von Amiens ist wahrscheinlich ebenfalls damals heimgesehrt. Die sehten Nachrichten über sein Leben sind sehr schwantend, ersauben jedoch die Bermuthung, daß er mit anderen von Jerusalem heimsehrenden

hammebaner im eigenen Lande richten sollten. Die anderen Bölker dagegen ließ er gewähren oder spornte sie noch besonders zum heiligen Kriege an und bedrohte hierbei mit dem Bann die Personen, die schon vor Jahren das Kreuzzugsgelübde abgelegt, jedoch die Erfüllung desselben noch nicht begonnen hatten, und jene andern, die vor Vollendung der Wallsahrt zaghaft zur Heimat entslohen waren, wie Graf Stephan von Blois und die Strickläuser während der Belagerung Antiochiens.

Die Italiener, die diesmal das Kreuz nahmen, schaarten sich zumeist um Erzbischof Anselm von Mailand. Es follen ihrer 50,000 gewesen fein, barunter nicht wenige hervorragenbe Manner, zwei Grafen von Blanbrate, ein Graf von Barma, ber Bischof von Bavia und andere. In Subfrantreich brachte Wilhelm von Poitou, Herzog von Aquitanien und als folder ber neunte seines Namens, ein ebenso großes ober noch gablreicheres Beer ausammen. Mit Bergog Stephan von Burgund vereinigten sich Die Bischöfe von Laon, Soissons und Baris nebst vielen eblen Herren aus den mittleren Provinzen Frankreichs. Um Graf Wilhelm von Nevers schaarten fich 15,000 Mann, und sowohl Sugo von Bermandois wie Stephan von Blois suchten durch neue Rustungen die Schmach ihres Entweichens vom erften Rreuzzuge vergeffen zu machen und ben gurnenben Babft zu verföhnen. In Deutschland gelobten die Ballfahrt Bergog Belf IV. von Bayern, Die fromme Markgräfin 3ba von Defterreich, bie Grafen Friedrich von Bogen, Beinrich von Regensburg und Ettehard von Scheiren, ein tapfrer Marschall Kaiser Beinrichs IV., Namens Ronrab, fobann Erzbifchof Thiemo von Salzburg, bie Bischöfe Ulrich von Paffau und Gebhard von Ronftang und viele niebere Rlerifer, Ritter und Rnechte.

In biefen Bilgern, namentlich ben Lombarben und Franzosen, lebte aber ein ander Geist, als in ihren Borgängern vom Jahre 1096. Sie meinten, daß das Schwerste, was von Kreuzsahrern gefordert werden könne, mit der Befreiung Jerusalems schon erreicht, daß hierdurch auch für sie die Ueberlegenheit christlicher Wassen mohammedanische schon erwiesen war. Wohl mit derselben Begeisterung, aber nicht mit der gleichen Borsicht, Zucht und ties innerlichen Fassung wie Gottfried, Raimund und Genossen, schritten sie zur Erfüllung ihres Gelübbes. Boll Siegesübermuth träumten sie von sabelgleichen Ersolgen: voll Lebenslust rüsteten sie sich wie zu üppigem Feste: ehrbare Frauen wie lockere Dirnen schlossen sich in übergroßer Zahl den Kriegsmännern an, und als rechte Charaktersigur der ganzen Masse ist kein Geringerer zu nennen als Herzog Wilhelm von Aquitanien, ein reicher, ritterlicher und begabter Mann, wegen der fröhlichen Lieder, die er gedichtet

Bilgern sich in die Gegend von Lüttich begeben, in der Rahe von hun eine Kirche zu Ehren des heiligen Grades gegründet und bei derselben mit einigen Wallsahrtsgenossen in Udkerlichem Bereine nach der Regel des heiligen Augustinus gelebt habe. Er soll dann auch der erste Prior dieses Bereines geworden und als solcher am 8. Juli 1115 gestorben sein.

hat, als erster Troubadour geseiert, zugleich aber durch viele Liebeshändel berüchtigt.

Diefes bunt gestaltete Beer glaubte also mit leichter Dube hoben Ruhm gewinnen zu können. In Bahrheit aber zog es großen Gefahren entgegen, die bisher taum genügend gewürdigt worden find. Denn icon bei bem Marsche burch bas byzantinische Gebiet lag biesen Bilgern bie ungludselige Bersuchung zu wilber Feinbesthat sehr nabe, weil sie selber nach allem Borangegangenen begreiflich genug - von bitterem Grolle gegen Raiser Alexius erfüllt waren: wie ein zweiter Jubas erschien ihnen ber listige Herr von Konstantinopel; perfidus und maledictus nannten sie ihn. Und in Rleinafien traten ihnen amar großentheils biefelben Selbichuten entgegen, bie im Sahre 1097 blutige Rieberlagen erlitten hatten, aber Rilibich Arslan burfte biesmal zuverläsfig auf Unterftühung von Seiten seiner Glaubensgenoffen rechnen, ba zum wenigsten bie ibm benachbarten Emire, besonders Ibn Danischmend von Siwas und Ridhwan von Saleb, die Berftartung ber Kreuzfahrer in Sprien im eigenen Interesse zu verhindern So stand ben allzu hochgemuthen neuen Bilgern ohne fuchen mußten. Ameifel ein ichwerer Rampf mit gablreichen Gegnern bevor, die ihrerfeits sogar bemfelben voller Soffnung entgegen seben mochten, weil sie in ber letten Beit ben antiochenischen Normannen gludlichen Wiberstand geleiftet und ben bebeutenbsten aller Rreuzesfürsten, Boemund, gefangen genommen batten.

Im Berbste 1100 verließen zuerst die Lombarden die Beimat und zogen burch Friaul, Karnthen, Steiermark und Sübungarn bis ins Morawathal, wo fie überwinterten. Raifer Alexius tam ihnen ichon bier, im fernften Theile seines Reiches, hülfreich entgegen, indem er bafür forgte, daß fie um billige Preise Lebensmittel erwerben tonnten; tropbem aber erlaubten fich viele Bilger in ihrem Grimm und Uebermuth arge Gewaltthaten gegen bas Eigenthum und bie Bersonen ber Landeseinwohner. Dit Frühlinasanfang feste bas Beer ben Marich auf ber alten Rreugfahrerftraße fuboft= warts weiter fort, erreichte im Marg 1101 Konstantinopel und wurde angewiesen, in ber Borftabt Bera, in ber icon Bergog Gottfrieb gelagert hatte, Quartier zu nehmen. Rach einiger Beit zeigte fich basselbe jedoch abermals fo unbandig, daß Alexius beforgt wurde. Er forberte beshalb, bie Lombarben follten fich aus ber Rabe ber Sauptstadt entfernen, b. h. nach Afien überseben. Die tropigen Bilger weigerten fich, griffen zu ben Baffen und erfturmten ichon bas vor ben Thoren Ronftantinopels gelegene befeftigte Dunfter Rosmibium, als es enblich bem Erzbifchof Anfelm und ben übrigen Führern bes Beeres gelang, bie Truppen gur Bernunft gu bringen, fie über bie Deerenge hinüber zu schaffen und den gerechten Born bes Raisers zu besänftigen.

Etwas später als die Lombarden und zum Theil erft im Frühjahre 1101 brachen die Franzosen und Deutschen auf. In größeren und Neineren Schaaren zogen fie zumeist ihre Strafe burch Ungarn nach Belgrab und von dort ohne Zweifel weiter nach Sophia, Philippopel und Abrianopel. Die Stimmung, in ber fie bas byzantinische Reich betraten, icheint ungefähr bie gleiche gewesen zu sein, wie bie ber Lombarben. Frevelmuth und Griechenhaß führten zu wüster Difhanblung bes Lanbes. Der Raifer bemuhte fich eifrig, ben Frieden mit ihnen zu erhalten, fah fich aber auch genöthigt, die wilben Saufen jum Schute ber Seinen mit Truppen ju um: hier und ba tam es jum Rampfe, und vor Abrianopel lieferten bie Aquitanier ben petschenegischen Solbnern bes Raifers eine formliche Schlacht, bei welcher bie Umgebungen biefer Stadt in Flammen aufgingen. Alle diese Borgange beeinträchtigten natürlich im voraus ben etwa möglichen Erfolg bes Kreuzzuges. Die Buchtlosigkeit ber Beeresmassen wuchs in gleichem Mage wie jene Gewaltthaten, und bie Fähigkeit biefer hunderttaufende, einen ernsten Widerstand zu überwinden, nahm entsprechend ab.

Nach und nach vereinigten sich mit ben Lombarben auf ber asiatischen Ruste ber Marichall Ronrad mit 2000 beutschen Rittern, Bergog Stephan von Burgund mit einem ftarten Beere, Graf Stephan von Blois und manche andere Berren, fo bag, ehe noch die übrigen Deutschen und bie Aquitanier herangekommen waren, ber freilich sehr unsichern Ueberlieferung nach nicht weniger als 260,000 Kreuzfahrer bei einander gewesen find. Diese gewaltige Maffe ließ sich nicht lange in Unthätigkeit erhalten. Sie verlangte, ohne bas Eintreffen ber noch fehlenden Genoffen erwarten zu wollen, fofort zu Rampf und Sieg weiter geführt gu werben, und fie beraufchte fich vollends im Entwerfen und Befprechen ber verwegensten Rriegsplane. Unter ben Lombarben mar nämlich ber Gebante aufgetaucht, daß man zu Ehren bes Beilandes etwas gang Großes unternehmen und zwar, nachdem die ersten Kreuzsahrer Antiochien und Jerusalem erobert hatten, nunmehr bie Feffeln Boemunds in Simas fprengen, barnach Bagbab bezwingen und hierburch bas Chalifat selber vernichten muffe. Diefer Gebanke, einmal ausgesprochen, wirtte mit verführerischer Rraft in ben Röpfen ber Fürften und ber Ritter. Bereinzelter Biberftand, ber sich bagegen regte, mar balb besiegt, und einmuthig murbe ber Marich gen Simas und Bagbab beschloffen.

Es bedarf keiner Ausführung, daß dies ein unheilvoller Beschluß war. Bagdad lag für die Kreuzsahrer in unnahbarer Ferne, und das Heer sprach sich gleichsam selber sein Todesurtheil, indem es voll blinden Selbstverztrauens noch vor Beginn des Kampses von unerhörten Siegen träumte.

Anders dürfte das Urtheil über den Feldzugsplan dieser Bilger nur dann lauten, wenn berselbe sich lediglich auf die Eroberung von Siwas und die Befreiung Boemunds beschränkt hatte. Dieser Ort war durch einen mäßig ausgedehnten Marsch zu erreichen: der Beg dorthin sührte durch die Gegenden Kleinasiens, die unter dem Kriegsbrange der letzten Jahre am wenigsten gelitten hatten und deshalb leichter als andere den Unterhalt für ein großes Heer darbieten konnten: und ein Kampf mit den Truppen Ibn Danischmends von Siwas war unter keinen Umständen zu vermeiden, da

ber Emir, wie es scheint, sich gerüstet hatte, ben Christen entgegen zu treten, auf welchem Wege bieselben auch vordringen mochten. 1) So hätten biese Pilger vielleicht doch noch einen großen Erfolg erlangen können, wenn sie mit Ruhe und Besonnenheit ans Werk gegangen wären. 2)

Diefer Meinung scheint freilich entgegen zu fteben, bag Raifer Alexius bas gesammte Borhaben ber Kreuzsahrer migbilligte und sie, wiewohl vergeblich, brangte, ben Spuren Boemunds, Gottfrieds und Raimunds burch Aleinasien nach Sprien hin zu folgen. Auch Graf Raimund von Toulouse, ber bamals feine Blane gegen bie antiochenischen Rormannen in Konstantinovel ju forbern fuchte, sprach sich in ber gleichen Richtung aus. Aber biefen beiben Männern lag es natürlich sehr am Herzen, die Bilger nicht blos von bem thörichten Buge gegen Bagbab, fonbern auch von bem Rampfe gegen Siwas abzuhalten, beffen Folge ja bie Befreiung Boemunds, ihres gemeinsamen Feindes, fein tonnte. Als ihre Ginreben nichts fruchteten, ließen fie ben Rreuxfahrern ihren Willen: Graf Raimund ichloß fich ihnen fogar gum Mariche gen Often an und ber Raiser gab ihnen einen boberen Offizier und eine kleine Truppenschaar mit, die als Wegweiser dienen und daneben wohl auch die Interessen ihres Herrn in den etwa vom Feinde befreiten Städten und Ländern mahrnehmen follten. Gegen die Fürsten des Kreuzheeres zeigte sich Alexius bei persönlicher Begegnung auch biesmal sehr zuvorkommend; ob er ben Lehnseid von ihnen gefordert hat, ist nicht überliefert, jedoch nach seinem Berhalten gegen ihre Borganger wie Nachfolger sehr wahrscheinlich.

Anfang Juni begannen die Pilger den Marsch und zogen von der Küste, an der sie bisher ihr Lager gehabt, ein paar Wochen lang ohne Ansechtunsgen oder Beschwerden sast genau ostwärls bis nach Ancyra. Diese namhaste Stadt eroberten sie und überließen sie dem Kaiser Alexius. Dann wendeten sie sich gegen Nordosten, erreichten Gangra, wagten den Ort aber nicht anzusgreisen, da er ihnen zu seist dünkte, gingen in der eingeschlagenen Richtung noch eine Strede auf dem linken User des Halps fort, überschritten diesen

<sup>1)</sup> Dies kann aus dem Umstande geschlossen werden, daß den Kreuzsahrern in der entscheidenden Schlacht außer Kilibsch Arslan und Idn Danischmend auch Ridhwan von Haleb und Karabscha von Harran, also sprische und mesopotamische Emire entgegensetreten sind. Um die letzteren vom Heranzuge der Vilger zu benachrichtigen und mit ihren Truppen herbeizuholen, war immerhin so viel Zeit nöthig, daß die ersten Schritte zu dieser Bereinigung mohammedanischer Streitkräfte vermuthlich schon früher stattgesunden haben, als irgend einer dieser Emire etwas von der Marschrichtung des hristlichen Heeres erfuhr, und wohl auch ehe nur diese Marschrichtung von den Kreuzessfürsten selber angenommen war.

<sup>2)</sup> Bilken, Gesch, ber Areuzzüge, II. 119 st., tabelt die Areuzsahrer auch wegen bes Zuges gen Siwas, weil berselbe auf unüberwindliche Schwierigkeiten habe stoßen müssen. Die schlimmsten Schwierigkeiten, welche diese Pilger zu überwinden hatten, scheinen aber nicht in der Art der Landschaften, durch die sie zogen, und nicht einmal in dem sehr kräftigen Biderstande der seldschutzschen Emire, als vielmehr in ihrem eigenen hochsahrenden und zuchtlosen Wesen gelegen zu haben.

Strom etwa bei Demanbschif, und zogen wieber oftwarts weiter gen Marsivan. Bahrend bieses ganzen Marsches burch Kleinasien scheinen bie niebern Bilger arge Frevelthaten verübt zu haben, wie bereinst im Morawathal und bei Konstantinopel, während die Fürsten und Ritter, soweit sich sehen läßt,

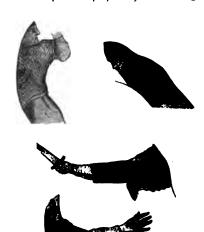



Einzelheiten faracenifder Bemaffnung. früheren Genftern ber Rirche bon St. Denis.

zu wenig Sorgfalt barauf verwenbeten, baß bas Beer geordnet und geschloffen Selbichuten bagegen vorrüde. Die nahmen fich ber Bertheibigung ihres Landes mit Geschid und Gifer an', inbem fie bie Bebiete, burch welche bie Chriften ziehen mußten, vor ihnen ber vermufteten, und fich aus weitem Umfreise her so einmuthig wie noch niemals seit bem Rahre 1097 zum entscheibenben Mit Ibn Rampfe zusammenschaarten. Danischmenb und Kilibsch Arslan vereinigten sich vornehmlich bie Emire Ribhwan von Haleb und Karabicha von Die bebeu= Harran in Mesopotamien. tenben Streitfrafte, bie biefe Fürsten aufgebracht hatten, warfen sich etwa in ber zweiten Salfte Julis und nicht weit öftlich vom Salns ben Kreugfahrern entgegen. Gin beißes Fechten begann. Die Chriften hielten, obgleich von hunger erschöpft, zuerst tapfer aus und wiesen ben Angriff glücklich ab. Am nächsten Tage brang ber Marschall Konrab mit feinen beutschen Rittern noch eine Strede weiter por, eroberte einen festen Blat voller Lebensmittel, erlitt jedoch auf bem Rudzuge zu ben Genoffen ichwere Berlufte. Am barauf folgenden Tage magten bie Selbicuten einen zweiten Angriff und rangen noch manche Stunde lang vergeblich um ben Sieg. Allmählich aber ermatteten die Bilger, und wohl Rach Glasmalereien bes 11. Jahrhunderts in den waren es nicht allein der Mangel an Nahrung und die Hite bes Streites,

bie ihnen lähmend in den Arm fielen, sondern vielleicht ebenso sehr der Schreden über den Sturz all ihrer triumphirenden Hoffnungen und das Entsetzen vor ber schneibigen Rraft ber früher so thöricht mißachteten Feinbe. Wie immer in solchen Fällen, so ging es auch hier. Dieselben, die noch vor kurzem Bagdad zu ftürmen sich vermessen hatten, dachten nur noch angstvoll an die Rettung des eigenen Lebens. Schaar um Schaar wich aus der Schlacht: eine allgemeine Panik breitete sich aus: ein jeder warf von sich, was ihn am Fliehen hinderte, Kleider und Geld, Geräthe und Reliquien: die Fürsten und Mitter jagten in Eile von dannen, der Küste zu, um in irgend welchen Mauern, in denen Kaiser Alexius dort noch herrschte, Schutzu suchen: hinter ihnen blieben zurück die Fußtruppen, die Wönche und Weiber, von den heranstürmenden Siegern bald alle erschlagen oder gefangen.

Die Niederlage war ungeheuer und entscheidend für das ganze Heer. Nur schwache Reste desselben erreichten die Küste, zumeist dei Sinope, und nur wenige dieser Geretteten entsamen von dort glücklich dis nach Konstanztinopel, wie namentlich Stephan von Burgund und Stephan von Blois, Raimund von Toulouse, der Marschall Konrad und Erzbischof Anselm von Mailand. Der letztgenannte stard jedoch nicht lange nach dieser surchtbaren Katastrophe, am 31. Oktober 1101, in Konstantinopel. Seine Genossen blieben dort dis zum nächsten Frühjahre, freundlich verpstegt vom Kaiser; aber die gereizte Stimmung zwischen lateinischem und griechischem Wesen sog auch aus dem nur durch die Kreuzsahrer selber verschulbeten Untergange dieses großen Heeres neue Nahrung, denn es wurden für denselben bald die griechischen Wegweiser, bald auch der Freund des Kaisers, Graf Raimund, verantwortlich gemacht.

Nicht lange nachbem bie Lombarden und beren Genoffen ihren ungludlichen Rug gen Siwas begonnen hatten. Anfang Runi, tamen auch Wilhelm von Revers, Sugo von Bermanbois, Belf von Bayern, 3ba von Defterreich, Thiemo von Salzburg und Wilhelm von Aquitanien vor Ronftantinopel an: ein zweites bebeutenbes Beer von etwa 100.000 Mann ballte fich bort zusammen 1). Der Raiser tam ben Fürsten mit freundlichen Worten und reichen Gaftgeschenken entgegen, forberte aber und empfing auch von ihnen ben Lehnseib, ben schon die Kreuzfahrer vom Jahre 1097 geschworen hatten. Unter ben übrigen Bilgern gabrte jedoch ber Saß gegen Alerius immer heftiger. "Der übermuthige Raifer," fo bieß es, "ruhme fich fonobe, ihm fei's, wenn Franken und Selbschuken mit einander tampften, nicht mehr, als wenn Sunde einander biffen." Schon wollte man fogar Runde haben von geheimen Berhandlungen, die Kreuzfahrer an die Ungläubigen zu verrathen ober fie sonst irgendwie zu Grunde zu richten. Gine Banit begann, so baß Tausende sich scheuten, ben Boben Rleinasiens zu betreten, und Schiffe aufsuchten, um zur See nach bem beiligen Lanbe zu gelangen. Aber viele von

<sup>1)</sup> Bisher wurde zumeist angenommen, daß nicht blos zwei, sondern drei einzelne Kreuzheere im Sommer 1101 den Marsch durch Kleinasien versucht haben, indem zwischen dem ersten und britten Heere Wilhelm von Nevers allein seine Straße gezogen sei. Doch scheinen das sogenannte zweite und britte Heer vielmehr nur eins gebildet zu haben S. Hagenmeyer, Ekkehardi Hierosolymita, p. 240.

diesen fürchteten auch hier byzantinische Tücke, verließen eilends die Schiffe und tehrten angstgetrieben zur heimat zurud. Der Rest machte fich endlich burch Rleinafien auf ben Beg, folgte bis Ancyra ben Spuren ber Lombarben, erfuhr hier, wie es scheint, den Untergang berfelben und bog darauf, tief erschreckt, scharf fühwärts ab. In Philomelium erreichte man die Straße ber Rreuzsahrer von 1097 und hielt sich auf berfelben, an Itonium vorüber, bis nach Heraklea (Eregli). Aber schon mahrend dieses Marices wurde bas Heer unaufhörlich von selbschutischen Schaaren umschwarmt, litt burch hunger, Durft und Gefechte, und verlor allen Glauben an einen gludlichen Ausgang bes Kriegszuges. Als ihm bei Heraklea, etwa in ber zweiten Salfte Augusts, eine stärkere feinbliche Macht, wohl unter ber Führung berselben Emire, benen die Lombarden erlegen waren, den Weg versperrte, wagte es gar nicht mehr, ernstlich zu fampfen, sondern stob in wirrem Ent: setzen auseinander. Die Massen bes Trosses und der Ritter wurden erschlagen ober gefangen. Erzbischof Thiemo und die Markgräfin 3ba wurden ermorbet; und es ist nur eine romantische Sage, daß die lettere in der Gefangenschaft einen felbschutischen Emir geheiratet haben und bie Mutter bes späteren gefährlichsten Christenfeindes, Imadebbin Bentis, geworden fein foll. von Bermandois entkam bis nach Cilicien, ftarb aber bort. Bilhelm von Nevers und von Aquitanien und Welf von Bagern retteten fich mit geringem Gefolge und zum Theil in ärmlichstem Aufzuge nach Cilicien und von dort nach Antiochien, wo fie von Tankred brüberlich aufgenommen und forgfam verpflegt wurden.

So hatte fich ein ungeheures Unglud vollendet. Die römische Christenbeit hatte diesmal fast ebenso riesenhafte Anstrengungen zur Ausbehnung ihres Gebietes gemacht, wie im Jahre 1097; ber ersehnte und schon zuversichtlich erhoffte Erfolg war jedoch vollständig ausgeblieben. Die schwärmende Begeisterung für den Kampf gegen die Mohammedaner, die vier Jahre früher ihre Siegestraft in zerschmetternben Stößen bewährt hatte, war biesmal bazu gelangt, bie ihr gleichfalls innewohnende klägliche Schwäche zu trostlosestem Ausbruck zu bringen. Die hunderttausende, die im Frühling 1101 kampfbereit am Bosporus gestanden hatten, wären bei einsichtiger Führung ohne Zweifel stark genug gewesen, um wenn auch unter harten so doch erst recht wirkungsreichen Rämpfen Boemund zu befreien, das antioches nische Normannenreich bis zu sicher bauerfähigen Grenzen auszudehnen und bem menschenarmen Jerusalem noch genügenben Nachschub an tüchtigen Streitern zu liefern. Jest war von allebem nicht blos nichts geschehen, sonbern die gräßliche Nieberlage mußte auch die Stimmung bes Abenblanbes in unheilvoller Beise beeinflussen. Daß die Christenheit zum dritten Male in solcher Wasse zur Gründung ober Erhaltung fräntischer Kolonien im fernen Often sich erheben werbe, das war für lange Zeit nicht mehr zu erwarten.

Den Thorheiten, durch welche fich diese Kreuzsahrer des Jahres 1101

gu Grunde gerichtet haben, hat damals vielleicht noch ein Gegenbild in Syrien entsprochen. Denn unwilkfürlich richtet sich das Auge des Forschers auf Antiochien und Sbessa, fragend, warum denn die Fürsten dieser Orte ihren Glaubensgenossen nicht mit gewassneter Hand hülfreich entgegengerückt sind. Tankred und Balbuin besaßen freisich nur eine kleine Macht, verglichen mit den Schaaren jener Areuzsahrer; wenn aber die Emire von Sprien und Mesopotamien zur Bekämpfung der letzteren dis in den Korden Aleinassiens eilen konnten, warum vermochte dann nicht wenigstens Tankred irgend welche Schritte zu thun, um seinen Glaubensgenossen die Erreichung ihres Zieles zu erleichtern? Under Tankred war eben in seiner Stärke wie in seiner Schwäche ein ganzer und nichts als ein ganzer Kreuzritter, stürmisch tapfer, seidenschaftlich immer mit dem nächst vor ihm Liegenden beschäftigt, jedoch unfähig, darüber hinausgreisende Pläne zu sassen und folgerichtig durchzussühren.

## fürst Boemund und Kaifer Alexius seit 1102.

Wilhelm von Nevers, Wilhelm von Aquitanien und Welf von Bayern hatten sich, wie erwähnt, aus ihrer kleinasiatischen Niederlage nach Antiochien gerettet. Ebendorthin tamen von Konstantinopel her im Anfang des Jahres 1102 Stephan von Blois, Stephan von Burgund, ber Marichall Konrad, mehrere Bischöfe und Graf Raimund von Toulouse, ber alte Gegner ber Normannen. Tanfred ließ ben letteren gefangen nehmen, fette ibn jedoch auf Bitten ber übrigen Bilger balb wieber in Freiheit, nachbem er ihn hatte schwören laffen, teinen Ort zwischen Antiochien und Atton in seine Gewalt bringen zu wollen. Bergebens aber suchte er hierburch bie endliche Festsehung ber Brovengalen auf ber sprischen Rufte zu verhindern. Denn als gleich barauf alle jene Bergoge. Grafen und Bischöfe von Antiochien aus gen Suben weiterzogen und unterwege, mit Sulfe einer foeben angelangten fleinen genuesischen Flotte, Tortosa eroberten, ba machte sich Raimund, eidbrüchig, zum herrn bieser Stadt. Tanfred konnte ihn nicht von bort vertreiben, weil er, wie wir wissen, bamals por allem bas griechische Laodicea zu erobern wünschte und feine Kräfte burch bie Belagerung biefer festen Stadt so febr in Anspruch genommen murben. bak im Gegentheil Raimund einen wenn auch erfolglosen Bersuch zum Entsat berielben magen durfte. Achtzehn Monate lang, bis ins Jahr 1103, bauerte ber Rampf um Laodicea: endlich zogen die Rormannen in die eroberte Stadt

<sup>1)</sup> Bon den Thaten Tankreds im Jahre 1101 wissen wir nur, daß er im März oder April die Regierung Antiochiens übernahm, bald darauf die Griechen aus Cilicien hinauswars und frühestens Ende des Jahres die Belagerung von Laodicea begann. Daß er daneben auch nur beabsichtigt habe, den heranziehenden Kreuzbrüdern direkt oder durch einen Angriff auf die Gebiete der Emire von Haled oder Siwas indirekt zu helsen, ist nicht überliefert und nicht wahrscheinlich.

ein, aber an einen schnellen Sieg über die Provenzalen war nun nicht mehr zu benken. Denn inzwischen hatte Raimund theils an der Küste, südwärts von Tortosa, Fortschritte gemacht, theils auch im Innern Spriens mit den Emiren von Himf und Damaskus glücklich gekämpst und vornehmlich schon begonnen, das alte Ziel seines Ehrgeizes, das große und reiche Tripolis, ernstlich zu bedrängen. Dazu kam noch, daß Kaiser Alexius zu neuem Kriege gegen die Normannen eifrig rüstete und deshalb auch die Unternehmungen der Provenzalen nach Kräften unterstützte. Als Raimund auf einem der Stadt Tripolis benachbarten Hügel, dem späteren Pilgerberge, eine Besesstädt Tripolis benachbarten Hügel, dem späteren Pilgerberge, eine Besessitätung anlegen wollte, besahl der Kaiser sofort, dem Grasen mit Material und Werkmeistern behülslich zu sein.

Den Kampf mit den Selbschuten vernachlässigte Tankred über den Händeln mit Griechen und Provenzalen begreislicher Beise salt ganz und gar. Und so ruhte die letzte Hössnung der Normannen, die Herrschaft des Islams endlich ins Innere Asiens zurückzudrängen, lediglich auf dem gestangenen Boemund. Der Emir von Siwas hatte bisher dem Drängen des Raisers Alexius, der durch Bitten wie durch Versprechungen die Auslieserung seines großen Gegners nach Ronstantinopel zu erwirten suchte, widerstanden und hatte den Normannen angezeigt, daß er gegen die Zahlung von 100,000 Goldstüden ihren Fürsten aus dem Gesängniß entlassen werde. Tankred verspürte nun zwar keine Neigung zur Auslösung seines Oheims, dessen Zurücklunft für ihn den Verlust der Herrschaft bedeutete, etwas beizutragen; dafür aber übersandte endlich der armenische Fürst Gogh Basil, der mächtigste der kleinen Souveräne am Taurus, opferfreudig jene Summe an Ihn Dasnischmend, und hierauf kehrte Boemund im Sommer 1103 in die Freiheit und nach Antiochien zurück.

Sofort tam ein frischerer Bug in bas Leben und Treiben ber nord: sprifchen Christen. Boemund ergriff von neuem die Herrschaft und zwar ohne sich beshalb mit Tankred zu überwerfen, knupfte die alte Freundschaft awischen Normannen und Armeniern fester, als fie bisher je gewesen war, und begann noch im Jahre 1103, ohne fich um Griechen ober Provenzalen irgendwie zu fummern, einen erfolgreichen Rampf gegen Ribhman von Saleb. Gleichzeitig gingen bie Ebeffener nach allen Seiten zu entschloffenem Angriffe über. An beren Spipe stand jest außer Balbuin II. Joscelin von Courtenay, Herr von Tell-Baschir, ber mit den Pilgern bes Jahres 1101 nach Sprien gekommen und von Balbuin mit den edeffenischen Burgen und Landschaften westlich vom Eufrat belehnt worden war. Er war ein wild friegerischer Rittersmann und machte ben Namen ber Franken von Tell-Baschir, wo er zumeist seinen Wohnsit hatte, vom Taurus bis zum Gufrat gefürchtet, mahrenb Balbuin die mesopotamischen Gebiete östlich und füblich von Ebessa unbarmherzig ausplünderte. Im Anfange des Jahres 1104 entwickelte sich aus alledem der Plan, die wichtige Stadt Harran mit gemeinsamen Kräften anzugreifen. Wenn es ben Chriften gelang, biefe Stadt zu erobern, so mar bamit

außerordentlich viel gewonnen. Denn Harran, der Ort, bei dem einst Crassus von den Parthern erschlagen worden war, beherrschte die besten Berbindungen zwischen Nordsprien und dem östlichen Mesopotamien. Ribhwan von Haleb und alle sprischen Selbschufen waren, sobald die Areuzsahrer hier sesten Fuß sasten, von den Glaubensgenossen im Innern Asiens beinahe abgeschnitten und konnten in solcher Bereinzelung den Bassen ihrer christlichen Gegner schwerlich noch lange widerstehen. Boemund und Tankred eilten deshalb mit nicht weniger als 10,000 Mann zu diesem Ariegszuge herbei. Balbuin, Joseelin und die Armenier kamen ebenfalls mit großer Macht. In froher Siegeszuversicht rücke man gen Harran.

Die Feinde waren in übler Lage. Harran allein konnte sich nicht lange behaupten, und die bedeutenoften Emire Mesopotamiens, Sofman von Bien Reifa und Dichetirmisch von Mosul lagen felber miteinander in Rehbe, verfohnten fich gwar noch in letter Stunde und tamen eilig, aber nur mit 10,000 Reitern zum Entfat beran. Die Chriften rudten ihnen von Sarran aus noch weiter fühwärts bis an ben Flug Balit entgegen. Sier marfen nich bie Selbicuten beim Anfturg ber frantischen Ritter fogleich in weite Alucht und manbten fich erft, als fie bie Begner vom Rachfeben ermubet glaubten. Die Ebeffener maren in frevlem Uebermuthe ben Genoffen vorausgeeilt, um ben Rampf mit bem verachteten Feinde allein zu besteben, und wurden nun von dem ploblichen Angriff ber Turten völlig überrafct. einem Augenblid maren fie gerfprengt, bie Grafen Balbuin und Joscelin gefangen. ber Reft fturate in wirrem Entfeben auf bas Gros bes Beeres Boemund und Tanfred hatten fich absichtlich fern gehalten, um zu rechter Beit die Entscheidung herbeiführen zu tonnen; jest stellten fie bas Befecht wieder her und behaupteten bas Schlachtfelb bis jum Abend. Aber bie Festigkeit ber Truppe mar tief erschüttert; Ausreißer lösten fich in Menge ab; fo beschlossen die Fürsten im Schute ber Racht ben Rudzug. Der Marich hatte jeboch taum begonnen, als bie feinblichen Reiter, im Berfolgen boppelt gefährlich, von allen Seiten auf bie Chriften einbrachen. Dazu fiel bie Befatung von harran aus und verfperrte alle Bege, welche gur heimat, nach Ebeffa, jurudführten. Der Rudjug artete balb in milbe Flucht aus, und mit geringer Begleitung erreichten bie normannischen Fürsten Cbeffa. Berluft ber Christen foll 12,000, nach einer andern aber unglaublich klingenben Nachricht fogar 40,000 Mann betragen haben. Gine folche Schlacht ift von ben Truppen bes fleinen Ronigreiches Jerusalem mahrend seines gangen Bestandes taum jemals geschlagen worden.

Der Tag von Harran war in jeber Hinsicht entscheibend. Wären bie Rormannen als Sieger und somit als Gebieter bes Binnenlandes aus Mesopotamien zurückgefehrt, so hätten ihnen wohl weber bie kleinen nordsprischen Emirate, noch die Griechen ober die Provenzalen langen Wiberstand mehr entgegensehen können, und die Errichtung eines großen, auf der eignen Kraft sicher ruhenden, nach allen Seiten selbständigen Staates wäre für Boemund

wahrscheinlich noch möglich gewesen. Nun aber erhoben sich in der brohendsten Weise ringsum die Feinde und Nebenbuhler. Die Heerschaaren von Mosul und Hisn Keisa umlagerten Sbessa, Kidhwan von Haled unterwarf einen Theil des antiochenischen Landes, die Griechen nahmen abermals die Hauptstädte Cisciens, Tarsus, Adana und Mopsuestia, erzwangen sich den Eingang in den Hasen von Laodicea und besetzten die Stadt; nur die Citadelle hielt sich dort noch. Graf Raimunds Aussichten endlich stiegen höher als je, da er soeben und wiederum mit Hülfe genuesischer Mannschaften Klein-Gibellum (Gibelet), süblich von Tripolis, erstürmt hatte.

Hier zeigte sich freilich noch einmal die kriegerische Tüchtigkeit Boemunds und Tankreds im hellsten Lichte. Sie behaupteten Soessa, sicherten die Citadelle von Laodicea, brachten mit einem Worte den Andrang der Feinde zum Stehen und hielten die Haupttheile sowohl ihres Fürstenthums wie der Grasschaft Ebessa Tell-Baschir ausdauernd in sicherer Hut. Aber das war auch das Höchste, was erreicht werden konnte. Größere Unternehmungen, siegreiches Bordringen, Gründung eines machtvollen Staatswesens, alles dieses war mit den Kräften, die aus der Niederlage gerettet waren, nicht mehr möglich. Doch noch gab es ein Mittel, welches vielleicht alle Verluste wieder ausglich, nämlich: schleunige starke Unterstützung aus der Heimat, ein neuer Kreuzzug, aber ganz in normannischem Sinne geleitet.

Boemund erkannte dies und handelte sosort darnach. Er sagte seinem Nessen, er werde nach dem Abendlande zurückehren und um Hüsse werben, weil man mit den eigenen Kräften nicht mehr allen Feinden ringsum Widersstand leisten könne. Bergeblich erbot sich Tankred unter leidenschaftlichen Betheuerungen, die Ausstührung dieses Planes auf sich zu nehmen, damit die Normannen nicht in der Noth von ihrem Oberhaupte verlassen würden. Boemund blieb sest: die große Sache ersordere den größten Bertreter, einen Geringeren werde niemand beachten. Er übertrug dem Nessen die Regierung Nordspriens, raffte, soviel nur möglich, an Gelb und orientalischen Kostdarsteiten zusammen und schiffte sich mit einer kleinen Flotte noch 1104 gen Westen ein<sup>1</sup>). Die Griechen wagten nicht, die Reise ihres gefürchteten Gegners zu stören.

Der Fürst landete glücklich in Italien und ließ seine Absicht eines neuen Heerzuges weit und breit verkündigen. Der Auf seiner Thaten, seines Reichthums, seiner lockenden Berheißungen ging vor ihm her und bereitete ihm aller Orten jubelnden Empfang. Ritter und Bolk strömten herzu und traten in seinen Dienst; Papst Paschalis II. billigte seinen Plan offen und seierlich. Dann ging er nach Frankreich und verkettete seine Sache mit den Interessen der legitimen Throne des Abendlandes, indem er sich mit Kons

<sup>1)</sup> Die bekannte Anekbote ber Unna Komnena, Boemund habe sich als Leichnam gen Westen führen lassen, um den Nachstellungen der Griechen zu entgehen, ist unglaubwürdig.

stanze, ber Tochter König Philipps, vermählte und eine zweite Prinzessin als Braut für Tankred erwarb. Auch für sein Heer sorgte er bort. Bei jeder Gelegenheit, jeder Bersammlung, in Kirchen und Palästen trat er als sein eigner Werber auf, erhob seinen begeisterten Kriegsruf, schilberte den Ruhm des Kampses, die Ehre des Sieges, die Pracht der Beute, und verstheilte mit stolzer Freude das Handgeld seines Dienstes, das Kreuzeszeichen, an die Ritter, die ihn stürmisch umdrängten.

Als er nach Italien zurückgekehrt war, schlug er seinen Wohnsitz in Apulien auf und erwartete die von allen Seiten zusammenströmenden Heershausen. Im Herbste 1107 sah er sich, zum Ausbruch bereit, an der Spitze von mindestens 34,000 Mann, Rittern wie Fußknechten, und einer mächtigen Flotte.

Aber biefe gewaltige Armada follte nun feineswegs bagu bienen, um bem Fürstenthum Antiochien unmittelbare Gulfe zu bringen. Denn Boemund batte amar wohl Sprien noch mit bem verftanbigen Borfate verlaffen, nur für ben Rrieg am Drontes und Euphrat tapfere Arme zu werben, balb barauf jeboch hatte ber bieber fo besonnen handelnbe Mann fich einem anderen, wild abenteuerlichen Plane jugewandt. Bar es ber Grimm gegen bie Griechen, ben bie Rampfe ber letten Beit in ihm genährt hatten, war es das Rauberbild der kaiserlichen Krone von Konstantinovel, nach der er ichon in jungen Jahren fich gesehnt haben mag, ober verblendete ihn ber siegverkundende Jubel, ber jeden seiner Schritte im Abendlande begleitete - wir tennen feine Beweggrunde nicht, wir wiffen nur, bag er bie Ritter= icaft Ataliens und Frankreichs zwar zum Rreuzzuge aufforberte, aber zu einem Rreugzuge, beffen erftes Biel bie Befiegung ber ichismatifchen Briechen mar. Satte er 1107 fein ftartes Seer nach Untiochien binuber: geführt, man tann taum zweifeln, bag er bas Biel feines bisherigens Strebens erreicht. b. h. feinen fprischen Rormannenstaat als ben rechten Edstein ber Christenberrschaft im Morgenlande auf dauerfähige Grundlage gestellt hatte. Der Rrieg mit ben Griechen bagegen ließ bei ruhiger Abwägung ber Macht= verhältniffe taum irgend welche Aussicht auf einen guten Erfolg übrig.

Denn bie Wiberstandstraft bes byzantinischen Staates war seit jenen achtziger Jahren bes elften Jahrhunderts, in denen Robert Guiskard und der junge Boemund denselben vergebens bekämpst hatten, bedeutend gewachsen. Raiser Alexius versügte über sehr ansehnliche Streitkräfte zu Lande und zur See, die er während der Werbungen Boemunds in Italien und Frankreich überdies noch in voller Muße sammeln, ausstellen und ausrüsten tonnte. Auch besaß er selber jeht in vollem Maße die Ersahrung im Rormannenkriege, die ihm früher im Kampse mit Robert Guiskard gesehlt hatte, und so durfte er dem drohenden Sturme ruhigen Muthes entgegensehen. Im Ottober 1107 schiffte sich Boemund mit seinem ganzen Heere in Brindissauf 230 Kriegs= und Transportschiffen ein. Ansangs begünstigte ihn das Glück, so daß er unangesochten die Seefahrt vollenden, an der seindlichen

Küste bei Aulona landen und von dort nordwärts gegen Dyrrhachium vorrücken konnte. Darnach aber wandte sich das Geschick. Die große Seeburg Dyrrhachium, aus der Boemund seinen ersten sichern Stützunkt im fremden Lande zu machen wünschte, war vortrefflich besestigt, mit Vorräthen reichlich versehen und von tapferen Männern vertheidigt. Während die Normannen die mühevolle Belagerung derselben begannen, rücken große byzantinische Heeresmassen von Macedonien her nach Albanien hinab und umzingelten die Feinde, ohne sich dem Kampsesungestüm derselben jemals in offener Feldschlacht zu stellen, erst in weitem und dann in engerem und

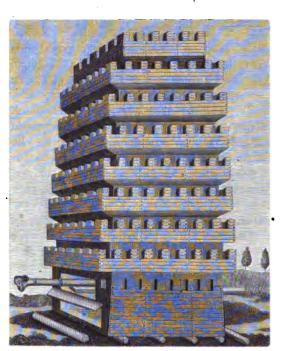

Mittelalterlicher Belagerungethurm mit Mauerbrecher.

immer engerem Bogen. Im Frühjahre 1108 vernichtete Boemund felber seine Flotte, um baraus Belagerungs: Holz 311 maschinen zu gewinnen. Der Mauerbrecher bröhnte, ein hoher Thurm erhob fich bis über bie Befestigun: gen ber Stadt, die Mauern derfelben wurden untergraben. Aber mit gleicher ober vielmehr vermöge bes griechischen Feuers noch größerer Kunft wehrten fich bie Belagerten. Dazu beherrichte jest bie byzantinische Flotte unbeftritten bas Meer unb schnitt bie Zufuhr aus ber Beimat ab, fo baß allmählich bitterer Mangel im normannischen Lager einriß. Auch gelang es

bem Raiser, burch hinterlistige Verläumbung Mißtrauen zwischen Boemund und einigen seiner vornehmsten Genossen zu säen. Schon war das ganze fränkische Heer von Unzufriedenheit und Klagen erfüllt, schon gingen einzelne Führer zum Feinde über. Boemund harrte trothem aus, so lange er sich noch an irgend einen Hoffnungsstrahl anklammern konnte; endlich aber mußte auch er erkennen, daß er völlig geschlagen war und ihm nur noch die Unterwerfung unter das Gebot des Siegers übrig blieb. Im September 1108 begab er sich nach Deavolis (Debol) in das Hauptquartier des Kaisers und schloß einen tief demüthigenden Frieden, indem er sich jedes Anspruches auf Cilicien, Laodicea und die provenzalischen Bestigungen begab; Antiochien und

bessen Gebiet erhielt er als lebenslängliches Lehen; nach seinem Tobe sollte aber auch dies der griechischen Krone anheimfallen, und füge sich schließlich Tankred diesen Bedingungen nicht, so wolle er, Boemund selber, ihn mit den Wassen dazu nöthigen.

Nach dem Friedensschluß löste sich das normannische Heer allmählich auf, indem ein Theil desselben in die Heimat zurücklehrte, ein Theil nach Syrien weiterzog, ein Theil auch in byzantinische Dienste übertrat. Boemund begab sich noch im Herbst 1108 nach Apulien, insoweit ungebeugten Sinnes, als er dort zu neuen Unternehmungen sich zu rüsten beabsichtigte. Aber es glückte ihm jeht nichts mehr, und ohne noch irgend eine benkwürdige That verrichtet zu haben, starb er im Lande seiner Geburt im März 1111.

Mit ihm trat ber Mann vom Schauplat ab, ber bem Reitalter bes erften Rreuzzuges vor allem fein Beprage verlieben hat. Denn Boemund hat mit treffenbem Urtheil frühzeitig erkannt, bag weber in Rleinafien noch in Balaftina, sondern in Norbsprien ber geeignetste Raum sich befand gur Gründung einer mächtigen frankischen Kolonie, eines großen Normannenstaates, wie bergleichen sein Bater in Apulien, seine Stammesvettern in England ins Leben gerufen hatten. Mit Klugheit, List und Kraft hat er lange Jahre hindurch geradenwegs fein Biel verfolgt, magvoll im Glud und unbeirrt felbst burch fcmeres Unglud. Erst gang zulest hat ihn ber alte,



Schleubermafdine für griechifches Teuer.

raftlose, normannische Abenteuersinn ergriffen und zu bem thörichten Kriege gegen Alexius verlockt. Indem er in diesem die Kräfte, die zur endlichen Sicherung Antiochiens unentbehrlich waren, vergeudete, brachte er sich selber um die besten Früchte ber bisherigen Mühen und versehlte ben Hauptzweck seines Lebens.

Alexius versuchte, als er von dem Tode seines großen Gegners hörte, nach dem Wortlaute des Friedens von Deabolis Antiochien an sich zu brinzen. Er hatte um so. mehr Anlaß bazu, als Tankred, seit 1104 Regent des Fürstenthums an Boemunds Statt, die Nothlage der Griechen in den Jahren 1107 und 1108 benutt hatte, um erst Cilicien und dann Laodicea, deren beste Vertheidiger damals nach Albanien abgerusen worden waren, von neuem unter seine Herrschaft zu bringen. Der Kaiser meldete nun seine Ansprüche durch eine Gesandtschaft in Antiochien an, wurde aber mit höhnenden Worten abgewiesen. -Darauf schätte er eine zweite Gesandtschaft mit vielem Gelde

nach Shrien, um womöglich die Provenzalen und Jerusalemiten zu einem gemeinsamen Rriege gegen die Normannen zu bewegen. Die Gesandten wurden von den Provenzalen mit großer Wärme ausgenommen, vermochten sich jedoch mit den Jerusalemiten nicht zu einigen, und der ganze Erfolg ihrer Bemühung bestand schließlich darin, daß sie einen Theil des ihnen anvertrauten Geldes gegen Ablegung des Lehnseides den Provenzalen überließen.

Indessen Raiser Alexius strebte jest auch noch auf anderen Begen pormarts zu kommen. 3m Anfange seiner Regierung (im Mai 1082) hatte er ben Benetianern vollständige Sanbelsfreiheit in ber Sauptstadt wie in ben Provinzen seines Reiches gewährt. Seitbem besagen biefelben ein eigenes Quartier in Konftantinopel und bereicherten fich täglich burch ihren regen Berfehr mit allen bebeutenben Sanbelsplaten ber byzantinischen Belt, unterftutten aber auch zum Dante bafur ben Raifer somohl in jenem ichweren Kriege mit Robert Guiskarb, wie in dem Kampfe mit Boemund vor den Mauern von Dyrrhachium. Alexius ließ sich jedoch hieran nicht mehr lange genügen, soubern versuchte nun auch mit ben anbern italienischen Seemächten und vornehmlich mit Bisa in nähere Berbindung zu treten. Bifaner hatten fich ja ichon im Jahre 1099 unter ber Führung ihres Ergbischofes Dagobert ben Normannen zugeneigt erwiesen, und noch im Jahre 1108 hatte ein visanisches Geschwader den Fürsten Tankred bei ber Biedereroberung von Laodicea unterstütt, so bag biese Macht zu gewinnen für die Griechen besonders wichtig erschien. Der Raiser bot beshalb ben Bifanern außer reichen Geschenken einen gunftigen Sanbelsvertrag an, und wenn fic die Unterhandlungen über benselben auch ein paar Male zerschlugen und jogar im Berbst 1111 pifanische Schiffe im Bunde mit genuesischen und anbern italienischen Fahrzeugen noch einmal bie Sygantinischen Ruftenlanber brandschatten, so tam man boch gleich barauf (im Ottober 1111) in ber Urt zum Abschluß, daß von nun an die Pisaner gleich ben Benetianern ein Quartier in Konstantinopel erhalten sollten und im ganzen Reiche Handel treiben burften, nur mit ber Beschräntung, baß fie von allen Baaren, bie sie einführen würden, einen Boll von vier Prozent bes Werthes entrichten Die Benetianer, die ben byzantinischen Sandel bisher fast monopolifirt hatten, faben natürlich mit feindseligen Bliden auf biefe Rebenbubler. die so plöglich am Bosporus auftauchten; die Griechen aber burften sich Blud munichen, eben weil fie im Doppelvertehre mit Benedig und Bifa jebem berfelben freier gegenüberstanden, und weil es ihnen gelungen war, Die bisher besten Freunde ber Normannen auf ihre Seite zu giehen.

Bei solcher Lage ber Dinge knüpfte Alexius sogar mit Papft Paschalis II. regen Berkehr an. Im Jahre 1112 kamen und gingen Gesandtschaften von Konstantinopel und von Rom, und kaiserliche Geschenke erfreuten ben päpstlichen Hos. Man verhandelte zunächst über eine Bereinigung der morgenländischen und der abendländischen Kirche, unfraglich aber hegte Alexius weitergehende Absichten, da der Anvestiturstreit noch immer Italien und Deutschland erfüllte, Raifer Heinrich V. im Banne lag und somit die Beit gunstig erschien, um an die Herstellung ber byzantinischen Herrschaft in Italien, an die Ausbehnung bes oftrömischen Kaiserthums gen Westen benten zu burfen.

Sehr unfanft jedoch follte Alexius endlich baran erinnert werben, bag alle biefe Banbel mit ben Lateinern die Bauptaufgabe, ber er ftets fich hatte widmen follen, noch gar nicht berührten. Den Rrieg gegen bie Selbichuten hatte er feit 1098 in thorichtfter Beife verfaumt und benfelben baburch Muße gegeben, fich von ihren ichweren Nieberlagen zu erholen. Rilibich Arslan von Itonium hatte, fo lange er lebte (bis 1107), freilich nicht gewagt, die Baffen von neuem gegen bas byzantinische Reich zu erheben, hierfür aber seine allmählich wiederkehrenden Arafte in kleinen Ariegen mit . Armeniern, Rreugfahrern und turtomanischen Schaarenführern geübt, und fein Sohn Malitschah fühlte fich balb ftart genug, um jum Angriff gegen Allerius vorzugeben. Im Jahre 1110 überschritten bie Selbschuken gum erften Male wiederum die byzantinische Grenze; in ben nächsten Sahren behnten fie ihre Raubzuge burch Phrygien und Bithynien bis in bie Nabe des Hellespontes aus. Alexius widerstand ihnen nur mit großer Dube und beschränfte fich geraume Beit hindurch auf die Bertheibigung ber feften Blate: ber gange Gewinn, ben er aus bem Rreugzuge für fich erworben hatte, war bamit in Frage gestellt. Enblich - im Jahre 1117 - erreichte er beffere Erfolge, warf bie Feinde, bie mehrmals bis Nicaa vorbrangen, fraftig jurud, ging jum Ungriff über, und eroberte Beftfleinafien bis Bhilomelium zum zweiten Male. Malikschah versuchte vergeblich, ihm bie Beute zu entreißen, und bat ichließlich um Frieden.

Nicht lange barauf — am 15. August 1118 — ist Kaiser Alexius gestorben.

Canfred und Roger del Principato, fürsten von Antiochien.

Tankred hat sich als Fürst von Antiochien seit bem Jahre 1104 in einer Beziehung außerordentlich hervorgethan. Er hat die Geld: und Menschenkräfte, die ihm noch übrig geblieben waren, zu dem einzigen Zwecke unaushörlichen stürmischsten Kampses verwendet und dabei insofern bedeutende Ersolge erreicht, als er sein Herrschaftsgediet durch eine Menge kleiner Ersoberungen nach allen Seiten hin ausdehnte und abrundete. Er nahm an der Rüste, außer Laodicea, Banias und Großgibellum, am oberen Orontes Apamäa, im Osten die kleinen Städte und Burgen dis vor die Thore von Haleb, im Nordosten und Norden die Landschaften sast diöne Cilicien. Dies alles glüdte ihm großentheils freilich nur beshalb, weil die alte Zerrüttung der selbschutischen Welt noch immer sortdauerte, indem die einzelnen Emire

sich voll Haß und Eifersucht unaushörlich bekämpften und sich baher auch niemals zu einem wuchtigeren Angriff auf die Christen erhoben. Tankreb hätte unter diesen Umständen wahrscheinlich mehr erreichen und nicht blos viele kleine Orte, sondern die Hauptstützpunkte der seindlichen Macht, vor allem das wichtige Haleb erobern können. Sein Sinn war aber jett ebenso wie früher keineswegs auf umsichtiges planmäßiges Borgehen, sondern stets nur auf grimmiges Oreinschlagen, auf Beutemachen und Demüthigung gehaßter Gegner, kurz auf Befriedigung seiner heißen Affekte gerichtet. Bor allem übel war in dieser Beziehung, daß seine rücksiches Herrschsucht mehrsach zu Haber und Rampf mit den andern christlichen Fürsten führte und ber gemeinen Sache hierdurch unwiederbringlicher Schaden zugefügt wurde.

Da überwarf sich Tankred zuerst mit ben Axmeniern, die doch die treuesten Bundesgenossen Boemunds gewesen waren. Ein armenischer Chronistellagt, daß seine Landsleute unerträgliche Quälereien von Seiten des rasendem Frankenvolkes zu erdulden gehabt hätten, und das sei geschehen, weil "damals die erlauchtesten Häupter und Krieger dieses Bolkes nicht mehr lebten und ihre Fürstenthümer an unwürdige Nachsolger übergegangen waren". Der eble Gogh Wasil sah sich in Folge bavon wiederholt veranlaßt, die Normannen mit Krieg zu überziehen.

Im Jahre 1108 tam es fogar jum Rampfe zwischen ben Kreugfahrern Denn in biefem Jahre ftritten zwei Emire um ben Besit von felber. Mosul. Der eine berselben, Dichawali, ber biesen Plat in ber letten Zeit inne gehabt hatte, feste die Grafen Balbuin und Joscelin, die feit ber Nieberlage von Sarran zu Mosul in Saft gewesen maren, unter ber Bedingung, ihm gegen seinen Nebenbuhler, Maubub Ibn Altuntefin, Gulfe leiften zu wollen, in Freiheit. Als nun die Grafen nach Edessa und Tell-Baschir, wo Tanfred bisher an ihrer Stelle gewaltet hatte, gurudfehren wollten, trafen fie bort auf Biberstand, und ce entstand ein blutiger Rrieg, in bem - unnatürlich genug - auf ber einen Seite Tantreb und Ribhwan von haleb, auf ber andern Balbuin, Joscelin, Dichawali und Gogh Bafil mit großer Erbitterung fochten. Dichamalis Macht ging in biefen Banbeln gu Dafür aber tam Maubub, ein ftrenger und eifriger Mohammebaner zu unbestrittenem Besite von Mosul. Und wenn die christlichen Fürsten allmählich auch wieder Frieden schlossen, Balbuin und Joscelin nament: lich in ihre Herrschersiße zurückehrten, so waren hiernach boch ihrer aller Streitfrafte tief ericopft und fie felber noch lange von Born und haß gegen einander erfüllt.

Noch Schlimmeres schien sich im Jahre 1109 an ber sprischen Küste vorzubereiten. Denn Graf Raimund von Toulouse war während ber unsablässigen Kämpse, mit benen er Tripolis bedrängte, im Frühling 1105 gestorben. Seine Besitzungen, Ansprüche und Kläne waren zunächst auf seinen Ressen, den Grafen Wilhelm von Cerdagne übergegangen, der denn auch Irkah erobert und Tripolis selber schon in ernstliche Noth gebracht

hatte. Nun kam aber ansangs 1109 Bertrand, der Sohn des Grafen Raimund, mit starker Rüstung aus der Provence nach Syrien, um sich selber zum Herren in den Eroberungen seines Baters zu machen. Er veruneinigte sich sofort mit Cerdagne und dat, während dieser Tankred herbeiries, den König Balduin von Jerusalem um Hüsse. Ein neuer Bruderkrieg stand in Aussicht, wurde jedoch noch glücklich sei's vor, sei's kurz nach dem Ausbruche durch einen Bertrag beseitigt, wonach das provenzalische Gebiet unter die beiden Prätendenten getheilt und Cerdagne für seinen Theil Lehnsmann Tankreds werden sollte. Doch wurde Cerdagne gleich darnach auf einem nächtslichen Ritte meuchlings erschlagen. Bertrand erbte das ganze Land, zwang die Tripolitaner noch im Juli desselben Jahres zur Capitulation und unterwarf sich als Lehnsmann der Krone Jerusalems.

Im nächsten Jahre rudten Maubub und viele andere mesopotamische Emire mit großer Macht zum Rampfe gegen die Chriften vor. Urfprünglich maren fie von Balduin und Joscelin aus haß gegen Tantred herbeigerufen, wendeten fich aber fehr balb gegen eben biefe Grafen. Ebeffa wurde belagert und fam in bie größte Roth. Da eilte Joscelin, um Bulfe ju fuchen, nach Sprien. Rönig Balbuin und Graf Bertrand waren zuerst bereit, bas Gesuch zu gewähren. Dann schloß sich Tankred in Folge bringender Borftellungen bes Ronigs bem Unternehmen an, und zulett murbe bas driftliche Beer noch burch beträchtliche armenische Schaaren verftärkt. Als Maubub von biefer allseitigen Erhebung ber Gegner borte, gab er bie Belagerung von Ebeffa fofort auf, und leicht hatten bie Chriften jest einen bebeutenben Erfolg erringen können, weil bie Wehrtraft ber Selbichuten auch biesmal von bem traditionellen Zwiefpalt unter ihren Führern fcwer beeintrachtigt murbe. Aber bei ben Rreuxfahrern fah es um nichts beffer aus: Tanfred namentlich. voll Groll gegen bie Genossen, war burchaus unluftig zum Kampfe. begnügte man fich bamit, Ebeffa errettet zu haben, erlitt aber noch auf bem Rüdmarich burch ben geschickt nachfolgenben Maubub an ben Ufern bes Eufrat eine empfindliche Schlappe.

Dasselbe klägliche Spiel wiederholte sich im Jahre 1111. Maubub brach wiederum mit einem großen Heere in die christlichen Gebiete ein, und zum zweiten Male vereinten sich sämmtliche Kreuzesfürsten zur Abwehr. Aber auf beiden Seiten bewirften die gleichen Ursachen, daß der Krieg abermals ohne eine ernstliche Entscheidung aushörte.

Tantred machte während aller bieser Jahre, wie schon erwähnt, Dank seiner unermüblichen Rampflust eine Menge kleiner Eroberungen. Dadurch konnte aber nicht gut gemacht werden, daß die Christen sich, großentheils eben durch Tantreds Schuld, gegenseitig gehemmt und geschädigt hatten, und daß jede Gelegenheit versäumt worden war, die Gegner irgend einmal entsicheibend niederzuwersen. Die Feldzüge Maududs ließen schon erkennen, daß die Kreuzsahrerstaaten, und zwar in erster Linie die Gebiete von Antiochien und Ebessa, in töbtlicher Gesahr sich besanden, sobald nur einmal aus der

bisher zwiespältigen Selbichukenwelt ein geschlossener Angriff gegen bieselben bervorging.

Bei solcher Lage ber Dinge starb Tankreb im Dezember 1112 und hinterließ die Regierung des Fürstenthumes seinem Berwandten Roger del Principato, jedoch mit dem Borbehalte, daß wenn ein, jeht noch unmündiger, Sohn, den Boemund hinterlassen, nach Syrien komme, diesem die Herrschaft übertragen werde. Roger war ein seinem Borgänger sehr ähnlicher Fürst, sast mit den gleichen Tugenden und Fehlern. Sein Geschick wurde daher weniger durch die eigenen Thaten als durch das Versahren der Feinde bestimmt.

Im Anfange begünstigte ihn, daß nicht blos ber alte Haber unter ben Selbschuten noch fortbauerte, sonbern baneben ein Element ber Berrüttung. welches freilich auch früher schon vorhanden gewesen, sich jest besonders ftart geltenb machte. Rurge Zeit vor ben Kreugzügen hatte fich nämlich in ben Gebieten bes ehemaligen Persiens unter Anhängern bes schiitischen Chalifats ber Fatimiben ein fanatischer Diffionar, Safan 3bn Sabah, erhoben, und hatte im Anschluß an Die altere Sette ber Ismaeliten (jo genannt nach Jomail, einem Enkel Alis in siebenter Linie) einen Berein gegründet, bessen Mitglieder wegen bes Gebrauches von sowohl aufregenden wie auch betäubenden Geheimmitteln als Haschischin ober, wie die Franken dies aussprachen, als Assassinen bezeichnet wurden. Wit blutigem Grimm verfolgten diese Schiiten die Führer der sunnitischen Bartei des Islams. Ihr Oberhaupt erzog feine Untergebenen zu fklavischem Gehorsam, vornehmlich in ber Richtung, baß fie auf jede Gefahr und mit freudigem Billen, ben Märthrertod zu erleiben, ben Dolch zur Bernichtung ihrer Gegner brauchten; und nicht wenige funnitische Fürsten, Staatsmänner und Theologen sind ihnen in jenen Jahren jum Opfer gefallen. Bon Perfien aus hatten fie fich ichon fruhzeitig nach Syrien verbreitet, besonders seitdem fie von Ribhman, ber, wie wir miffen, vor dem ersten Areuzzuge sich den Fatimiden angeschlossen hatte, in Saleb aufgenommen worben waren. 1) Ihr Treiben hatte gur feinbfeligen Spaltung unter ben fprifchemesopotamischen Begnern ber Rreugfahrer bisher ichon wesentlich beigetragen; nach bem Tobe Tankrebs offenbarte sich aber bie ichabliche Wirkung besfelben mit verdoppelter Rraft.

Denn im Frühling 1113 rückte Maubub von neuem im Bunde mit vielen anderen Emiren zum Kriege gegen die Christen aus. Diesmal zog er weber gegen Edessa noch gegen Antiochien, sondern geraden Weges gegen Jerusalem. Er meinte offenbar, daß er die Franken Nordspriens, die ihm schon während der letzten Jahre nicht mehr allein, sondern nur zusammen

<sup>1)</sup> Die sprijden Assalinen setten sich in der Folge vornehmlich im Berglande zwischen Tortosa und Apamea sest und bilbeten bort im Besitze einer Anzahl von Burgen und Ortschaften eine geschlossene Gemeinschaft, eine Art von Staat. An der Spitze besselben stand gegen Ende des 12. Jahrhunderts Sinan, den die Mohammer daner den "Fürsten des Gebirges", die Christen den "Alten vom Berge" genannt haben.

mit ben übrigen Chriften zu wiberfteben gewagt hatten, unbesorgt im Ruden feines Beeres ichalten laffen konne, wie fie etwa noch wollten ober bermöchten. Sein Marich ging am obern Orontes hinauf, über ben Antilibanon nach Tiberias und bis auf die Sübseite des Sees von Genegareth. Hier trat ihm Ende Juni Ronig Balbuin mit einer ichnell gefammelten Beerschaar Maubud griff bie Christen sofort an, fiegte vollständig und ließ nun bas jerusalemitische Gebiet weit und breit von seinen Truppen burch-Indessen wenige Tage nach ber Schlacht vereinigten fich mit bem fleinen Saufen, ben ber Ronig aus ber Rieberlage 'gerettet hatte, Roger, Balbuin von Ebessa, Joscelin und ber junge Graf Pontius von Tripolis. Sohn und Nachfolger bes im Jahre 1112 geftorbenen Grafen Bertrand. Die Rrengfahrer bezogen, 16,000 Mann ftart, eine feste Stellung in ben Bergen bei Tiberias. Maudud wagte nicht, sie bort anzugreifen, und litt mit feinem großen Beere balb fo unter ber Bibe bes Sommers und bem Mangel an Nahrung, bag er es vorzog, zufrieden mit ben bisherigen Grfolgen, einstweilen nach Damastus zurudzuweichen. Dort aber wurde er gleich barauf von einem Affassinen ermordet, sei es auf Befehl des Oberhauptes ber Affassinen, sei es auf Antrieb Toabtetins, bes herrn von Damasfus, ber von Maudubs Macht Schaben für fich felber fürchtete.

Im Dezember 1113 starb Ridhwan von Haleb und nun rächte sich bas parteisuchtige und gehäffige Regiment, welches biefer Fürst geführt hatte, in ber bitterften Beise an seinen Rachfommen und Unterthanen. fechzehnjähriger Sohn Alp Arslan, ber ihm folgte, mar ein graufamer Bolluftling, ber Boch und Nieber burch tolle Berfcwendung, burch Blutthaten und Ausschweifungen emporte. Sein eigner Sklave, Lulu, ermordete ihn schließlich und übernahm an Stelle eines anderen noch minderjährigen Sohnes Ribhwans bie Regierung, aber bie Berruttung in ber ungludlichen Stadt flieg tropbem von Tag ju Tage. Die Untiochener benutten die Schwäche ihrer Nachbarn insofern, als sie im Gebiete von Haleb nach Bergensluft plünderten und verheerten, aber von einem ernstlichen Berfuche des Kürsten Roger, diese zu seiner eigenen Sicherheit unentbehrliche Borburg des christlichen Spriens endlich zu nehmen, erfahren wir lediglich nichts. Darüber verging mehr als ein Jahr, bis endlich im Frühling 1115 ein großer Emir aus bem fernen Often, Burfut, Berr von Samaban, mit ftarter Ruftung nach Sprien tam. Die Rreuzfahrer maren wohl fogleich wieder in schlimme Noth gerathen, wenn sie nicht noch einmal in ber Zwietracht ber Gegner Rettung gefunden batten. Lulu von Saleb, Toghtefin von Damastus und ber friegerische Ilghazi, Emir von Marbin in Mesopotamien, vereinigten ihre Truppen, um Burfut Biberftanb ju leiften, und riefen bie Chriften jum Bunde herbei. Burfut erfocht einige fleine Bortheile am oberen Drontes; als jeboch in ber That Roger, Pontius und Konig Balbuin ju feinen mohammebanischen Gegnern stießen, magte er keinen entscheibenben Rampf, sondern wandte sich zum Rudzuge. Sowie er aber borte, bak nun auch bie

große Verbindung seiner Feinde sich aufgelöst habe, kehrte er um und brach unter wilden Verheerungen in das Fürstenthum Antiochien ein. Doch sollte ihm dies jetzt schlecht bekommen. Denn wenigstens die Normannen waren schnell wieder gesammelt; die Edessener schlossen sich an, und am 14. September glückte es, das Heer Bursuks in der Rähe von Danit beim Lagerschlagen vollkommen zu überraschen und unter schweren Verlusten nach allen Seiten auseinander zu sprengen.

Dieser unerwartete Ersolg hätte gleichsam noch in ber zwölsten Stunde Rettung bringen können. Bon den größeren Emiren Borderasiens war nun wenigstens für einige Zeit nichts zu besürchten, und in Haleb herrschte, nachdem inzwischen auch Lulu ermordet worden war, die ärgste Anarchie. Die Normannen wußten aber auch jetzt keinen entsprechenden Bortheil aus dieser Lage zu ziehen. Einmal standen sie im Bunde mit Haleb und ein andermal besehdeten sie es in Siegesübermuth. Sobald sie zum Rampse kamen, sochen sie wie stets bisher mit Löwenkrast und erstürmten noch 1118 Ezaz, die letzte Burg im Westen von Haleb; aber die unvergleichliche Geslegenheit, Haleb selber unter ihre Herrschaft zu bringen, wurde nichts bestos weniger in strässlicher Leichtseriskeit von ihnen versäumt.

Enblich, im Jahre 1119, richtete fich ein bebeutenber Angriff gegen Die Einwohner von Saleb hatten fich ichlieflich nach auswartigem Beiftande umgefeben und ben tapfern Alghazi von Marbin zu fich entboten. Der rief nun die wilben Reiterftamme feiner Beimat auf, gegen 40,000 Mann, brach an ihrer Spite in bas Fürstenthum ein und belagerte zunächst die Burg Atharib, nicht fern von Haleb. Fürst Roger rudte ihm breift entgegen, begierig nach bem entscheibenben Rampfe, obgleich er bringenb ermahnt wurde, Konig Balbuin um Sulfe zu ersuchen und beffen Untunft abzuwarten. Im rechten Gegensate bierzu zauberte im felbicutifden Lager ber Suhrer und wollte vor ber Bereinigung mit Toghtetin von Damastus fein Treffen magen; ihn aber riß ber Ungeftum feiner Truppen fort, und auch jest icon im Besite ber gewaltigften Uebermacht, willfahrte er nicht eher seinen Reitern, als bis biese ihm geschworen hatten, auf bas äußerste Roger hatte fich inzwischen bei Belath, eine Strede norböftlich von Saleb, gelagert, in walbigem Thale, auf jeder Seite von Bergen um: geben, ohne Berpflegung und ohne genügende Nachricht vom Feinde. Einige seiner Ritter maßen sich am 26. Juni in lebhaftem Gefecht mit einem Schwarm ber Selbschuten. Abends klagten die andern Ritter, nicht babei gewesen zu sein; auch Roger verlangte immer bringenber nach ber Schlacht. In ber Morgenfruhe bes 27. betchtete bas ganze heer, alle waren zerknirscht über ihre Sünden, ber Fürst selber zerfloß in andächtigen Thränen, konnte fich bann aber von bem Balbgebirge noch nicht trennen, ehe er eine Jagb barin gehalten. So murbe er von bem Angriffe ber Selbichuten überrascht, ber von drei Seiten her, von den Bergen in das Thal vordringend, erfolgte. Der Ausgang blieb nicht lange zweifelhaft: Roger felbst murbe erschlagen,

mit ihm ber Kern seines Heeres, und von ber Mannschaft mehrere Taufenbe.

Dies war die Ratastrophe, die seit Jahren brohend über den Häuptern der Normannen geschwebt hatte. Ishazis Reiter streisten nach dem Siege plündernd durch das ganze Fürstenthum dis an die Seeküste hinaus. In Antiochien selber erhob sich die Geistlichkeit der Stadt, um in der drängendsten Noth sür Bertheidigungsanstalten zu sorgen. Schwerlich jedoch hätte dies viel genützt, wenn nicht Ishazi die beste Zeit zur Ausnuhung seines Ersolges in Schwelgereien verloren hätte. Die Hauptstadt kam dadurch über den gesährlichsten Augenblick glücklich sort: mußte sie aber nicht dem nächsten ernstlichen Angrisse bennoch erliegen, und waren dann nicht mit ihr Edessa, Tell-Baschir und die kleinen armenischen Herrschaften in deren Nähe alle verloren? Aus eigner Kraft wenigstens konnten sich die nordsprischen Christen nicht mehr lange behaupten. Sollten sie vor dem Andrange der Selbschufen errettet und gesichert werden, so konnte dies jeht nur noch durch die inzwischen erstartte Wacht des Königreiches Jerusalem geschehen.

## Diertes Kapitel.

Geschichte beg Keicheg Jerusalem, von 1100 big 1143.1)

### König Balduin I.

König Balbuin I. ist als der eigentliche Gründer des Reiches Jerusalem zu betrachten. Auf dem großen Kreuzzuge wie als Graf von Sdessa hatte er Umsicht und Kühnheit gezeigt: seine Ersolge hatten ihm einen berühmten Namen gemacht. Als König war er bis an sein Lebensende unermüblich



Aönig Balbuin I. Facsimile aus "do passagiis in Terram Sanctam" (Benebig).

im Kampse, ked, unternehmungslustig und tapfer bis zur Berwegenheit, dabei von würdevollem Auftreten, wie dem Herrscher an heiligster Stätte geziemte, und doch vollkommen so weltlich gesinnt, wie sein schwerer Beruf von ihm erheischte. Jeden Gegner niederwersen, Land und Leute gewinnen, Geld erobern, das waren die Ziele, deren Erreichung er nicht immer auf den geradesten Wegen erstrebte. Nach gethaner Arbeit gab er sich gern frohem Genusse hin, freilich nicht ohne dadurch, besonders wegen seines leichtsfertigen Versehrs mit dem weiblichen Geschlecht, üble Nachrede gegen sich hervorzurusen. Wie er aber einmal war,

verdiente er bennoch ben Namen, mit dem ein Zeitgenosse ihn geehrt hat, den der Blume der Könige.

Bunderlich erscheint eine Scene mystischen Charakters, die in das erste Jahr seiner Regierung fällt. Nach alter Tradition entzündete sich an den Lampen in der Kapelle des heiligen Grades Charsamstag Nachmittags durch Gottes Gnade übernatürliches Feuer. Am Charsamstag des Jahres 1101 wartete aber die versammelte Wenge trot indrünstigen Betens, und Flehens vergeblich auf den Eintritt des Bunders. Der Abend kam und die Nacht verging, ohne daß die Sehnsucht der Gläubigen befriedigt wurde. Die einen sahen hierin voll tiefer Zerknirschung die Strase ihrer Sünden, die andern erklärten, das Bunder sei nur nothwendig gewesen zum Beweise der götts

<sup>1)</sup> Dieselben Bucher und Abhandlungen wie zum vorigen Kapitel. Außerdem Bilde, Geschichte des Ordens der Tempelherren, 2 Bbe., 2. Ausl. Halle 1860. Rugler, Studien zur Geschichte des zweiten Kreuzzuges, Stuttgart 1866, erstes Kapitel.

lichen Allmacht, so lange die Mohammedaner über Jerusalem geherrscht hatten, und beshalb sei es von Gott jest nicht mehr gewährt worden. Um Ostermorgen wurde eine Prozession veranstaltet unter Bortritt des Königs, des Patriarchen Dagobert und des päpstlichen Legaten Moris, der, wie wir wissen, im Jahre 1100 mit einer genuesischen Flotte nach Sprien gekommen war. Während derselben entzündete sich eine Lampe beim heiligen Grabe, bald ihrer mehrere, und unendlicher Jubel erfüllte die Kirche und die ganze Stadt. Ob der verspätete Eintritt des Wunders durch einen Fehler in der heimlichen Veranstaltung desselben veranlaßt wurde, oder ob dieser Abwickelung der Sache Absicht und Berechnung zu Grunde lagen, das wissen wir nicht, da unsere Quellen begreissicher Weise darüber nichts mittheilen.

Wohl aber wiffen wir, daß König Balbuin geraume Zeit hindurch in bitterem Streite mit bem höchsten Geiftlichen in Jerusalem lebte. frankische Rlerus hatte ja ursprünglich aus ber heiligen Stadt einen Sit hierarchischer Gewalt zu machen gewünscht, und nach Beseitigung jenes halb provisorischen Batriarchen Arnulf mar Dagobert ber Befriedigung bieses Berlangens icon fehr nabe gewesen, hatte aber ichlieflich bem weltlichen Herricher, eben unferm Balbuin, Weihnachten 1100 fich vollständig untermerfen muffen. In der nächstfolgenden Zeit erhob sich von neuem der Sader zwischen Fürstenmacht und Priefterherrichaft in Berufalem. einen Seite ftanden fürs erfte Balbuin und ber fluge thatfraftige Arnulf, auf ber andern ber ftolze Dagobert und, zeitenweise wenigstens, ber Legat Morit. Genau läßt fich nicht fagen, wie ber Sandel verlaufen ift. Doch scheint so viel gewiß, daß ber Ronig bebeutenbe Opfer von bem reichen Batriarchen fur bie Rriegsführung gegen Selbschuken und Fatimiden gefordert hat und bag babei auch die alteren Streitpunkte zwischen beiben wieder gur Sprache gekommen Schlieflich bat im Rahre 1103 ein Konzil unter bem Borfite eines anderen papftlichen Legaten, bes Rarbinals Robert, Bischofs von Baris. ftattgefunden, durch welches Dagobert abgesetzt und Ebremar, ein Geiftlicher, ber ichon mit bem großen Rreuzheere 1099 nach Jerufalem gekommen war, auf ben Patriarchenftuhl erhoben worben ift. Dagobert ift barauf nach Antiochien gegangen und im nächsten Jahre mit Boemund nach Italien gefegelt. In Rom gewann er ben leicht bestimmbaren Bapft Baschalis II, für fich und war, hierauf gestütt, schon im Begriff, wieder nach Sprien zurudgufehren, als er am 16. Juni 1107 ju Deffina ftarb. Ebremar aber hatte fich inzwischen gleichfalls und aus ben gleichen Grunden mit Balbuin und Arnulf überworfen, und ging im Sahre 1107 theils deshalb, theils aus Furcht vor Dagobert, beffen Ende ihm noch unbefannt mar, nach Rom. bem Fuße folgte ihm im Auftrage bes Ronigs Arnulf. Beiben gegenüber entschied nun durch ein Breve vom 4. Dezember 1107 Papft Baschalis, daß bie aanze Sache abermals untersucht werben muffe, und schickte zu biefem 3mede einen neuen Legaten, Erzbifchof Gibelin von Arles, nach Jerufalem. Ein zweites Ronzil, vermuthlich anfangs 1108, entschied, bag Dagobert un-

# Diertes Rapitel.

Geschichte beg Keiches Jerusalem, bon 1100 big 1143.1)

#### König Balduin I.

König Balbuin I. ist als ber eigentliche Gründer des Reiches Jerusalem zu betrachten. Auf dem großen Kreuzzuge wie als Graf von Ebessa hatte er Umsicht und Kühnheit gezeigt: seine Ersolge hatten ihm einen berühmten Namen gemacht. Als König war er bis an sein Lebensende unermüblich



König Balbuin I. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benebig).

im Kampse, ked, unternehmungslustig und tapfer bis zur Berwegenheit, dabei von würdevollem Auftreten, wie dem Herrscher an heiligster Stätte geziemte, und doch vollstommen so weltlich gesinnt, wie sein schwerer Beruf von ihm erheischte. Jeden Gegner niederwersen, Land und Leute gewinnen, Geld erobern, das waren die Ziele, deren Erreichung er nicht immer auf den geradesten Begen erstrebte. Nach gethaner Arbeit gab er sich gern frohem Genusse hin, freilich nicht ohne dadurch, besonders wegen seines leichtsfertigen Berkehrs mit dem weiblichen Geschlecht, üble Nachsrede gegen sich hervorzurusen. Wie er aber einmal war,

verdiente er bennoch den Namen, mit dem ein Zeitgenosse ihn geehrt hat, den der Blume der Könige.

Bunderlich erscheint eine Scene mystischen Charakters, die in das erste Jahr seiner Regierung fällt. Nach alter Tradition entzündete sich an den Lampen in der Kapelle des heiligen Grades Charsamstag Nachmittags durch Gottes Gnade übernatürliches Feuer. Um Charsamstag des Jahres 1101 wartete aber die versammelte Menge trot indrünstigen Betens, und Flehens vergeblich auf den Eintritt des Wunders. Der Abend kam und die Nacht verging, ohne daß die Sehnsucht der Gläubigen besriedigt wurde. Die einen sahen hierin voll tieser Zerknirschung die Strase ihrer Sünden, die andern erklärten, das Wunder sei nur nothwendig gewesen zum Beweise der götts

<sup>1)</sup> Dieselben Bücher und Abhandlungen wie zum vorigen Kapitel. Außerbem Bilde, Geschichte bes Ordens ber Tempelherren, 2 Bbe., 2. Aufl. Halle 1860. Rugler, Studien zur Geschichte bes zweiten Kreuzzuges, Stuttgart 1866, erstes Kapitel.

lichen Allmacht, so lange die Wohammedaner über Jerusalem geherrscht hatten, und beshalb sei es von Gott jest nicht mehr gewährt worden. Am Ostersmorgen wurde eine Prozession veranstaltet unter Bortritt des Königs, des Patriarchen Dagobert und des päpstlichen Legaten Woriz, der, wie wir wissen, im Jahre 1100 mit einer genuesischen Flotte nach Syrien gekommen war. Während derselben entzündete sich eine Lampe beim heiligen Grabe, bald ihrer mehrere, und unendlicher Jubel erfüllte die Kirche und die ganze Stadt. Ob der verspätete Eintritt des Wunders durch einen Fehler in der heimlichen Beranstaltung desselben veranlaßt wurde, oder ob dieser Abwidelung der Sache Absicht und Berechnung zu Grunde lagen, das wissen wir nicht, da unsere Quellen begreislicher Weise darüber nichts mittheilen.

Wohl aber wiffen wir, daß König Balbuin geraume Zeit hindurch in bitterem Streite mit bem hochsten Geiftlichen in Jerusalem lebte. frantische Rlerus hatte ja ursprünglich aus ber heiligen Stabt einen Sig hierarchischer Gewalt zu machen gewünscht, und nach Beseitigung jenes halb provisorischen Batriarchen Arnulf mar Dagobert ber Befriedigung bieses Berlangens icon febr nabe gemefen, hatte aber ichlieflich bem weltlichen Berricher, eben unferm Balbuin, Beihnachten 1100 fich vollständig unter-In der nächstfolgenden Zeit erhob sich von neuem der werfen muffen. Haber zwischen Fürstenmacht und Briefterberrichaft in Rerusalem. einen Seite standen fürs erste Balbuin und der kluge thatkraftige Arnulf, auf ber andern ber ftolze Dagobert und, zeitenweise wenigstens, ber Legat Morit. Genau läßt fich nicht fagen, wie ber Sanbel verlaufen ift. Doch icheint fo viel gewiß, daß ber König bedeutende Opfer von bem reichen Batriarchen für die Rriegsführung gegen Selbschuten und Fatimiben gefordert hat und bag babei auch bie alteren Streitpunkte zwischen beiben wieber zur Sprache gekommen Schließlich hat im Jahre 1103 ein Ronzil unter bem Borfite eines anderen papstlichen Legaten, bes Rarbinals Robert, Bischofs von Paris, ftattgefunden, burch welches Dagobert abgesett und Ebremar, ein Geiftlicher, ber ichon mit bem großen Kreuzbeere 1099 nach Jerusalem getommen war, auf ben Patriarchenstuhl erhoben worden ist. Dagobert ist darauf nach Antiochien gegangen und im nächsten Jahre mit Boemund nach Italien gefegelt. In Rom gewann er ben leicht bestimmbaren Bapft Baschalis II. für fich und war, hierauf geftunt, fcon im Begriff, wieber nach Sprien gurud: zukehren, als er am 16. Juni 1107 zu Messina starb. Ebremar aber batte fich inzwischen gleichfalls und aus ben gleichen Grunden mit Balbuin und Arnulf überworfen, und ging im Jahre 1107 theils beshalb, theils aus Furcht vor Dagobert, beffen Ende ihm noch unbefannt war, nach Rom. Auf bem Fuße folgte ihm im Auftrage bes Königs Arnulf. Beiben gegenüber entschied nun burch ein Breve vom 4. Dezember 1107 Bapft Baschalis, daß bie gange Sache abermals untersucht werben muffe, und schickte zu biesem Amede einen neuen Legaten, Erzbischof Gibelin von Arles, nach Jerusalem. Ein zweites Konzil, vermuthlich anfangs 1108, entschied, bag Dagobert un-

rechtmäßig abgesett worden sei und beshalb auch sein Nachfolger ben ihm nicht gebührenden Blat raumen muffe. Die Reuwahl fiel auf Gibelin, ber endlich ben Bunfchen bes Ronigs fich fügte, und die fprifche Rirche batte von nun an ben lange entbehrten Frieden genoffen, wenn nicht die jett vereinigten Saupter Jerusalems mit ber Bitte vor bem Bapft erschienen maren, er folle alle Orte und Länder, welche ber König und feine Ritter erobern wurden, bem Patriarchate ber heiligen Stadt gusprechen. Dies verlette bie Intereffen Antiochiens, wo icon feit bem Sabre 1100 ein tuchtiger Mann, Bernhard, als Patriarch waltete. Der Papft entschied endlich, baß jeber eroberte Ort bemjenigen ber beiben Patriarchate zugetheilt werbe, bem er zuverlässig früher angehört habe. Nur wenn dies nicht mehr festzustellen fei, folle berfelbe ohne weiteres ber geiftlichen Gewalt Jerusalems untergeben werden. Gibelin behielt seine Stelle bis an sein Lebensende, Dezember 1111; bann folgte ihm wie ein Sieger nach fo pielen Rämpfen Arnulf, von seinen Gegnern freilich noch einmal angegriffen und burch ben Spruch eines papftlichen Legaten, bes Bischofs von Drange, aus bem Umte gebrangt; als er aber 1115 perfonlich in Rom verhandelte, gelang es ihm, bie Beftätigung bes Papftes für feine Burbe zu erhalten. Er wirtte, soweit wir wiffen, in bestem Einvernehmen mit Balbuin an ber Spige ber jerusalemitischen Kirche und starb, wenige Wochen nach seinem Könige, im Frühjahr 1118.1)

Balbuin hat allem Anschein nach bas Interesse bes Staates in biesen kirchlichen Händeln nicht ohne Härte versochten. In Wahrheit aber hat er damit nur den Interessen Aller gedient. Denn sowohl im Ansange seiner Regierung wie auch noch während bes ganzen Verlauses berselben ruhte die Zukunst Jerusalems schlechthin nur auf dem guten Schwerte des Königs und seiner Ritter. Das Reich bestand erst aus wenigen Städten, das Heer zählte keineswegs nach Tausenden, sondern erst nach Hunderten; alle vorhandenen Wittel mußten rücksichtslos benutt werden, um sich nur zu behaupten; und erst wenn noch viele Eroberungen gemacht und zahlreiche neue Pilgerschaaren angelangt und zur Ansiedelung im heiligen Lande bewogen worden waren, konnte man sich für leiblich gesichert halten.

Hier hat sich nun ber König von ber besten Seite gezeigt. Denn schon im Frühling 1101 veranstaltete er mit jener mehrerwähnten genuesischen

<sup>1)</sup> Der Haß ber Gegner Arnulfs klingt noch heute aus unsern Quellenschriften nach. Sie nennen ihn primogenitus Satanae, mala corona, caput omnium incredulorum etc. Aber wenigstens insosern als er Balbuins Politik unterstützte, hat er gut für das gemeine Beste gesorgt. Hody, Godefroid de Bouillon et les rois latins de Jérusalem, p. 97 sagt im Ganzen mit Recht: Baudouin I. et Arnould sont les deux grandes physionomies du royaume chrétien de Jérusalem après Godefroid; digne l'un de l'autre; ils consolidèrent la conquête des chrétiens; c'étaient des hommes d'élite.

<sup>2)</sup> Richt in seine Beit gehören aber Patriarch Stephan und bessen Schickale, sonbern erst in die Jahre Balbuins II. S. Sphels Abhandlung über bas Königreich Jerusalem in der Zeitschrift für Geschickswissenschaft, III, 54.

Flotte, die den Legaten Morit gebracht hatte, energische Angriffe auf die kleinen Ruftenstädte Arfuf und Cafarea, die zwischen den chriftlichen Safen Joppe und Chaifa mitten inne lagen. Beide Städte wurden im Mai dieses Rabres genommen. Arluf durch Cavitulation, Calarea durch Sturm. Reiche Beute wurde namentlich in letterem Orte gemacht. Gleich barauf aber tam Nachricht vom Süben, daß die Aegypter sich endlich wieder zu einem Kriegszuge gegen die Rreuzsahrer aufgerafft hatten. Balbuin rudte sofort ins Feld, tam jeboch nicht zum Schlagen, ba weber er noch bie Feinde ben Rampf beginnen mochten. Indessen im Berbste tamen bie Aegypter wieder, 30,000 Mann ober mehr noch ftart, mahrend ber König an Rittern und Knechten nur 1160 Streiter zu sammeln im Stanbe mar. Tropbem zog man ber Uebermacht, die so eben bom festen Astalon ber nordwärts marschirte, muthig entgegen. Feurige Borte Balbuins und ber Anblid bes heiligen Preuzes, bas von einem Abte getragen wurde, ftartten bie fleine Schaar. 7. September wurden bie Beere handgemein. Die erften Reihen ber Chriften wurden umringt und überrannt, und icon fturmte ein Saufen der Aegypter fiegesfroh in ber Richtung auf Joppe weiter. Aber mit bem Refte ber Seinen stand ber Ronig unerschütterlich und brach sich allmählich unter wuchtigen Schwertesschlägen eine so furchtbar blutige Bahn, daß die Haupt= fraft ber Feinde gegen Abend auf Astalon gurudwich. Die Racht brachten bie Sieger auf bem Schlachtfelbe ju; inzwischen aber murbe Joppe sowohl zu Lande burch jenen Haufen, ber am Beere bes Königs vorüber gejagt mar, wie auch zur See burch eine aanptische Flotte ernstlich bebroht und erft ber nächste Tag wendete auch hier Angst und Sorge in hellen Jubel.

Die Gefahr, welcher die kleine Christenherrschaft diesmal glücklich entgangen war, wiederholte sich jedoch noch drohender im nächsten Jahre. Hierbei war immer das Schlimmste, daß die Aegypter Askalon beherrschten und von dort wie von einem sicheren Brückentopse aus plöglich ins Herz des Reiches Jerusalem eindringen konnten. Dies benutzten sie wie schon im Vorjahre so auch im Mai 1102 und rückten, ehe die Christen darauf gesaßt waren, unter argen Verheerungen auf dem Wege nach Ramle vor. Balduin war damals in Joppe, nachdem die Fürsten und Ritter, die aus dem unglücklichen Kreuzzuge des Jahres 1101 mit dem Leben davon gekommen waren, eine zeitlang bei ihm in Jerusalem sich ausgehalten, größtentheils aber auch sich schon wieder von ihm veradschiedet und die Heimfahrt über das Weer angetreten hatten. 1) Von den vornehmeren Herren waren nur wenige noch freiwillig bei ihm geblieben, besonders Stephan von Burgund und der Marschall Konrad, und außer diesen,

<sup>1)</sup> Herzog Welf von Bahern hat die Rüdreise schwer erkrankt angetreten und ist in Bahhod auf Chpern im Herbste 1102 gestorben. Der leichtsertige Wilhelm von Aquitanien ist gsücklich heim gekommen und hat darnach die überstandenen Fährlichsteiten "als erster Troubadour" in munteren Liedern besungen: "ut erat jocundus et lepidus . . . . coram regibus et magnatis atque Christianis coetibus multotiens retulit (miserias suas) rythmicis versibus cum facetis modulationibus".

burch wibrige Winde foeben in ben Safen von Joppe gurudgetrieben, Stephan von Blois. Diesen Fürsten und ber sonst gerade anwesenden Ritterschaft erklärte nun Balbuin seine Absicht, sofort gegen bie Aegypter reiten zu wollen. Bergebens baten ihn die Genossen, erft genaue Rundschaft über die Stärke bes Gegners einzuziehen und ben übrigen Heerbann aufzubieten. In Siegesübermuth riß er fie alle mit fich fort und warf fich Ende Dai nicht weit von Ramle auf den Feind. Die kleine Schaar wurde jedoch fast im ersten Anprall von ber ungeheuren Uebergahl außeinander gesprengt: einige flohen nach Joppe, bie übrigen retteten sich nach Ramle, unter ben letteren ber König, Marschall Ronrad und, falls fie nicht ichon in ber Schlacht gefallen find, Stephan von Burgund und Stephan von Blois. Ramle war nicht lange ju halten und ber Rönig entfloh beshalb in ber nächsten Racht mit wenigen Begleitern, um wenn möglich Entsat herbei zu bringen. Che ihm dies glückte, fiel ber kleine Ort und die dort Eingeschloffenen gingen fast sämmtlich in helben muthigem Rampfe zu Grunde. 1) Balbuin aber erreichte nach einigem Um: herirren gludlich Arfuf und von bort Joppe. hier ftießen nach einigen Tagen zu ihm 80 Ritter von Tiberias und 90 Ritter von Jerusalem. Auch traf gerabe zur rechten Zeit eine Bilgerflotte im Safen biefer Stadt ein. Mit diesen Aräften und nach besonnenerer Borbereitung magte ber König eine zweite Schlacht, in welcher bie Aegypter unter schweren Berluften wieber zurüdaebrängt wurben.

Darnach hatte man vor diesem Feinde einige Jahre lang Ruhe, bis im Sommer 1105 abermals eine ägyptische Flotte vor Joppe erschien und ein Landheer von 15,000 Mann aus den Thoren von Askalon hervordrach. Hervordste der König jetzt schon eine Masse von 500 Kittern, eine Schaar leichter Reiter und 2000 Fußknechte zusammen. Mit denselben warf er sich am 31. August auf die Gegner und schmetterte sie in einem lang und blutig auf und ab wogenden Kampse vollskändig zu Boden.

Seitbem wagten die Aegypter nicht mehr, in offener Felbschlacht die Helbenkraft dieser Franken zu erproben, sondern begnügten sich bamit, bei guter Gelegenheit kleinere Einfälle ins christliche Gebiet zu machen.

An solcher Gelegenheit fehlte es natürlich nicht, da Balduin fast unaufhörlich auch mit anderen Feinden, mit arabischen Schwärmen und den Emiren der sprischen Städte zu streiten hatte. Hierbei errang der König zunächst im Binnensande leichte Erfolge, wo bald diesem, bald jenem vereinzelten Gegner reiche Beute oder auch ein Stück seines Landes abgenommen wurde. Bichtiger aber und schwieriger war der Krieg an der Küste, gegen die großen Seestädte, die dort noch in den Händen der Mohammedaner waren und die für das Reich Jerusalem zu gewinnen zu einer immer dringenderen Nothwendigkeit sich gestaltete. Denn so lange die Feinde dort

<sup>1)</sup> Marschall Konrad kam mit dem Leben davon, weil die Feinde, die ihn gefangen hatten, seine löwenhaste Tapserkeit bewunderten. Er wurde von Kaiser Alexius ausgewechselt und kehrte nach Italien zurück.

herrschten, war nicht blos ber kleine Christenstaat im heiligen Lande von zu vielen Seiten und aus zu beängstigender Nähe fortwährend bedroht, sondern es blieb auch die Meersahrt zwischen Europa und Syrien allzu unsicher und damit das glückliche Eintressen neuer Pilger Jahr um Jahr ernstlich in Frage gestellt. Deshalb begann Balduin, sobald die ägyptische Gesahr nur einigermaßen beseitigt war, mit allen Kräften gegen diese Städte zu rüsten, und er wurde hierbei in der ausgiedigsten Beise von der übersseeischen Heimat unterstützt.

Das Ballfahren ber abendländischen Bölker ins Morgenland borte nämlich, seitbem Antiochien und Jerusalem wieder driftlich geworben waren man barf fast sagen, gar nicht mehr auf. Um Oftern jebes Rahres pflegten große Bilgerschaaren im beiligen Lande einzutreffen, aber auch nach dem hohen Feste langten oft noch viele Nachzügler an. Da ber Weg burch Rleinasien — seit 1101 noch entschiedener als vorher — so gut wie verichlossen war, so tamen sie alle gur See nach Sprien, und es trafen bort auf einander Burger ber italienischen Städte, frangofische und deutsche Ritter, englische Seehelben und die Reden des ftanbinavischen Nordens. ben Glaubensgenoffen im Morgenlande hochwillfommen. Denn nicht leicht fand fich eine Schaar, die fich folechtweg nur mit bem Gebete am beiligen Grabe begnügt, von der nicht wenigstens ein Theil zu Shren Jesu Chrifti. einen tapferen Strauß mit ben Mohammebanern ausgefochten hatte. blieb manch einzelner für immer im Morgenlande, fo bag im Beere Berufalems nicht blos ber Berluft, ben jeber Rampf mit fich brachte, ftets wieber ausgeglichen, sondern basselbe in turzer Frist verdoppelt und balb verviel= facht werben konnte. Antiochien und Gbeffa empfingen auf bemfelben Bege ohne Zweisel ebenfalls beträchtliche Berftartungen, aber ber Sauptstrom ber Einwanderung, wenn man fo fagen barf, ergoß fich boch naturgemäß in bas Reich Balbuins und allenfalls noch in bas biefem nahe verbundene Tribolis.

Außerbem war bei ber augenblicklichen Lage von allerhöchstem Werthe, baß biese neuen Pilger eben nicht zu Lande sondern zur See herankamen, daß sie mächtige Flotten und damit diejenige Wasse besaßen, ohne welche die Eroberung jener Seestädte nicht einmal gehofft werden durfte. Denn hier galt es, bald die Entsahversuche mohammedanischer Seschwader zurückzuschlagen, bald die Belagerten durch Abschneidung der Zusuhr von der Seeseite zu ängstigen, oder auch kunstvolle Maschinen zu errichten, zu denen die Uedung und das Werkzeug der Schisszimmerleute unentbehrlich waren. Alle Küstenstädte, deren man sich disher bemächtigt hatte, waren ja nur mit Hülse von Pilgerslotten eingenommen worden, und selbst dei der Belagerung von Antiochien und Jerusalem hatte die geschickte Hand solcher Werkleute vortressliche Dienste geleistet.

Unter ben Mannschaften bieser Flotten haben sich Franzosen, Engländer und Niederbeutsche, Danen und Norweger mehrsach durch stürmische Tapfers keit und ebeln Opfermuth ausgezeichnet, im Bordergrund aber standen

natürlich fast immer die Italiener. Denn wenn auch bas einst seegewaltige Amalfi bamals teine besondere Regsamteit mehr entfaltete, so waren hierfür Benedig, Bisa und Genua vom jugendmuthigsten Unternehmungsgeifte erfüllt. Für das erstere waren die Fahrten zum Morgenlande eine nahe liegende Ausbehnung bes Berfehrs, ben es langft mit ben Ruften bes byzantinifchen Reiches pflegte; bie anderen fturmten mit besonderer Luft bem Jelam, ben fie feit Sahren im westlichen Beden bes Mittelmeeres verfolgt hatten, nun auch in bie öftliche Salfte besfelben nach: fie alle wunschten bie Moham: mebaner zu schlagen, ihre Sanbelsbeziehungen zu erweitern und babei namentlich zukunftsreiche Nieberlassungen in ben dristlichen Staaten Spriens zu gründen. Deshalb boten fie ihre Dienste ben Rreuzesfürsten mit Freuden an, stellten aber hiergegen ichwer wiegenbe Bebingungen und fetten bie Erfüllung berfelben in ben meiften Fällen burch. Da wurde ihnen einmal Steuerfreiheit für ihr Leben und Birten im fprifchen Lanbe jugefagt; ein andermal wurde ihnen sogar ein Theil ber Rolle bes hafens, an bem fie sich nieberließen, überwiesen ober eine Reihe werthvoller gandereien in ber Nahe besselben geschenkt; vornehmlich jeboch wurde ihnen in ben Ruftenorten sowie in einigen Binnenftabten ein eigenes Quartier, ein Stadtviertel überlaffen, welches, wenn es alle ihre Buniche befriedigen follte, außer ben nöthigen Bohn- und Geschäftshäusern auch "Marktplat, Rirche, Bad und Bacojen" umfassen mußte. In diefen Quartieren bilbeten sie balb kleine Staaten im Staat, unter ber herrichaft eigener Bicecomites, die ihnen von ber Beimat aus bestellt murben, frei von ber Gewalt ber Beamten und Richter bes Fürsten, in beffen Stäbten fie fagen.

Im Jahre 1103 wagte König Balbuin zum ersten Wale, eine ber großen Küstenstädte anzugreisen, indem er sich gegen Alton wendete. Er zog mit seiner ganzen Macht vor die Stadt und bestürmte sie mit Muth und Ausdauer, richtete aber trozdem lediglich nichts aus, weil er den schweren Kampf zu einer Zeit unternommen hatte, als ihm gerade keine bedeutendere Flotte zur Versügung stand. Nicht lange darauf kam ein starkes genuesisches Geschwader nach Sprien. Der König setzte sich mit demselben sosort in Berzbindung: die Genuesen waren willig zum Kampse: Ansanzs Mai 1104 wurde Atton zu Lande und zu Basser eingeschlossen und nach zwanzigtägiger Bezlagerung, am 26. des Monats, zur Capitulation gezwungen. Hiermit kam nicht blos ein bedeutender und hochberühmter Ort, sondern auch ein geräumiger und sicherer Hasen, der dem Reiche Jerusalem bisher noch sehlte, in die Hände der Christen.

In ben nächstfolgenben Jahren hatte man noch einmal, wie erwähnt, mit ben Aegyptern zu schlagen, bann allerhand kleine Kriegsnoth zu bestehen, und als ber König endlich, 1108, im Bereine mit einer bunt gemischten Flotte, meist italienischen Schiffen, einen nachbrücklichen Angriff auf Sidon unternahm, so kam berselbe doch nicht zum Ziele, weil von den Glaubenst genossen der Sidonier starte Rüstungen zum Entsahe der Stadt gemacht.

wurden. Dafür aber glüdte im Sommer 1109, wie oben schon erzählt, dem Grafen Bertrand die Einnahme von Tripolis. Hierbei hatte wieder ein genuesisches Geschwader die erwünschteste Hülse geleistet; und ebenfalls mit Unterstützung der Genuesen gelang es dem König Balduin, am 17. Mai 1110 nach hartem Kampse Beirut zu bezwingen. Die Seeleute der ligurischen Küste waren es also, die hier im sernen Osten die allerbedeutendsten Ersolge errangen. Dadurch erwarden sie sich aber nicht blos eine einslußereiche Stellung in den Kreuzsahrerstaaten, sondern auch und mit Recht den übeln Ruhm, die undändigsten aller fränkischen Krieger zu sein. Niemand war grausamer und raubgieriger wie sie. Wilbe Kapitulationsbedingungen wurden von ihnen rüdsichtslos verletzt.

Im Sommer 1110 kam eine prächtig gerüstete norwegische Flotte nach Sprien. 10,000 Mann waren an Borb, an ihrer Spipe ber junge König



Seegefecht amifchen Christen und Mohammebanern. Facsimile aus "do passagiis in Terram Sanotam" (Benebig).

Sigurb. Den alten Wifingern gleich, nach Helbenthaten bürstend, war er schon drei Jahre zuvor von der Heimat abgesegelt, hatte an den spanischen Küsten viele Mohammedaner erschlagen und beraubt, in Sicilien mit den stammverwandten Normannen freundschaftlich verkehrt, und sehnte sich nun sowohl nach dem Gebete am heiligen Grabe wie nach heißem Kampse mit den Feinden Jesu Christi. Balduin schenkte ihm auf sein dringendes Verslangen ein Stüd von der Reliquie des heiligen Kreuzes: dann gings hinaus gen Sidon, die Scharte, die die Jerusalemiten dort vor zwei Jahren erslitten hatten, endlich auszuwehen. Die Stadt wurde von Heer und Flotte beider Könige, denen sich auch ein venetianisches Geschwader zugesellte, eng eingeschlossen und bald in große Noth gedracht. Die Belagerten wehrten sich verzweiselt, mit allen Mitteln, so daß sie sogar einen Meuchelmordsversuch gegen Balduin gemacht haben sollen. Als ihre Krast erschöpft war, am 11. Dezember 1110, wurde ihre Unterwerfung bennoch mit Güte ausges

nommen. Die Bornehmen durften auswandern, die kleinen Leute blieben unbehelligt in der Stadt zurück. König Sigurd verließ nicht lange darauf das Morgenland und ging über Konstantinopel zur Heimat. Dort hat er später in wüstem Treiben seine stolze Bergangenheit geschändet, aber als der hochsinnige Jorsalasari — Jerusalemsahrer — hat er trozdem noch lange in der dankbaren Erinnerung seines Bolkes gelebt.

Gegen Ende 1111 versuchte schließlich Balbuin wieder ohne eine größere Unterstützung aus dem Abendlande, allein mit den Mitteln, über die er jetzt schon zu Lande und zu Wasser versügte, Tyrus, die sestelle Seedurg an der ganzen sprischen Küste zu bezwingen. Unermüdlich und mit vieler Kunst bekämpfte er dieselbe den ganzen Winter 1111 auf 1112. Aber er hatte seine Kraft doch überschätzt. Das Feuer der Belagerten zerstörte seine stärksten Thürme, seine Truppen wurden dezimirt, ein Entsatzer war im Anzug: da gab er dieses Unternehmen auf und ging im Frühling nach Jerusalem zurück. Um Meeresuser hat er seitdem keinen Krieg mehr geführt. Aber außer Ustalon im sernen Süden war Thrus jetzt der einzige Punkt an der sprischen Küste, in dem der Islam noch herrschte. Alle übrigen Orte waren in christlichen Händen, und so war auch nach dieser Seite hin Valduins Lebensausgabe im wesentlichen gelöst.

Von den letzten Jahren des Königs ist nicht so viel Gutes zu melden. Hier war noch das geringste, daß Balduin im Jahre 1113, nachdem er seine Gemahlin, eine armenische Fürstin, angeblich wegen ihrer Untreue verstoßen hatte, die reiche Herzogin Abelhaid, Wittwe Rogers von Sicilien, in die Sche nahm, dieselbe jedoch im Jahre 1117, von Gewissensbissen beunruhigt und auf Anrathen des Patriarchen Arnulf, wieder in ihre Heimat zurücksichte; denn ob diese Ehehändel wirklich üble Folgen für das Reich Jerusalem gehabt haben, dürste schwer zu erweisen sein. Aber daß der König die neue große Herrscherausgabe, die der Gang der Dinge ihm schließlich entgegenbrachte, nicht mehr zu ersassen vermochte, war doch von recht vers bänanisvoller Bedeutung.

Denn schon seit den letzten Zeiten Tankreds drückte, wie wir gesehen haben, die Macht der mesopotamischen Seldschuken in immer gesahrs drohenderer Weise auf die kleinen Staaten der Kreuzsahrer. Zweimal, in den Jahren 1110 und 1111, war Balbuin selber nach Nordsprien gezogen, um Edessa und Antiochien gegen den Angriff Maududs von Mosul beschützen zu helsen; und im Jahre 1113 war er durch den siegreichen Einsal best

<sup>1)</sup> Rach bem heutigen Stande ber Forschung ist nicht klar und vielleicht überhaupt nicht zu erkennen, welche politischen oder sonstigen hintergedanken Balbuin und wohl auch Arnulf bei diesen händeln gehabt haben mögen. Die Ausschung der Ehe zwischen Balbuin und Abelheid durste aber insofern kein Unglück, sondern vielmehr ein großes Glück für die Kreuzsahrerstaaten gewesen sein, als sonst Abelheids Sohn erster Ehe, der spätere König Roger von Sicilien, auf Balbuin I. hätte folgen müssen und somit der vortresssiche Balbuin II. nicht ans Ruber gekommen wäre.

selben Emirs ins jerusalemitische Gebiet handgreislich darüber belehrt worden, wo von nun an der schlimmste Feind der Christen zu suchen war. Tropsbem begnügte er sich damit, nur gleich allen übrigen Kreuzesfürsten im Jahre 1115 zur Abwehr Bursuks von Hamadan an den Orontes zu eilen; nachdem aber dieser Zweck erreicht, Bursuk sogar von den Antiochenern bei Danit geschlagen und in Haled jene wilbe Anarchie ausgebrochen war, deskümmerte er sich niemals mehr um die fernen nordsprischen Angelegenheiten.

Dieses gleichgültige Verhalten ist insofern allerdings sehr begreislich, als dem Könige während seiner harten Kämpse mit den Aegyptern und den Seestädten das Interesse und das Verständniß für die Schicksale von Antiochien und Edessa großentheils verschwunden sein mochte. Auch war das elende Parteigezänk, welches so oft Normannen, Edessener und Armenier gegen einander erbitterte, wenig dazu angethan, um dei Balbuin eine rege Neigung zu energischem Betriebe des Krieges gegen Haleb und Mosul zu erwecken, und zwar um so weniger, als damals wohl immer noch die Antiochener die größte christliche Heeresmacht in Sprien besaßen, neben der die Jerusalemiten nicht leicht eine entscheidende Rolle spielen konnten.

Unthätig aber konnte Balbuin nicht fein; und mahrend ber Norden ihn nicht reizte, lodte ihn um fo zauberischer ber geheimnisvolle Suben. Schon hatte er, besonders zum Schute gegen Askalon und zur Sicherung ber gefammten Subgrenze bes Reiches einzelne beberrichenbe Buntte mit Burgbauten frönen laffen- - feine barunter bedeutenber und glücklicher gewählt als bie auf bem Montropal, wie er ihn felber taufte, weit gen Suben porgeschoben, die Karawanenstraßen zwischen Aegypten, Sprien und Arabien je nach Bedürfniß bedend und abschneibend; — schon hatte er einen keden Streifzug burch bas steinige Arabien bis ans tobte Meer ausgeführt, als er nun fogar mit ausermählter Mannichaft einen Ginfall nach Aegypten begann und in ber That — im Frühjahr 1118 — gludlich bis jum Nil vorbrang. Man darf dieses Unternehmen aber schwerlich billigen. Die Angriffsstöße der Fatimiden gegen die Christen waren längst erlahmt. Megnpten zeigte fich schon als ein ziemlich ungefährlicher Rachbar Jerusalems. war eine militarisch haltbare Grenze gegen bie Bewohner bes Rilthales in ber Bufte fubmarts vom beiligen Lanbe von ber Natur felber gegeben; unb auf biefer Seite blieb baber nur noch bie Eroberung von Astalon, biefe freilich recht bringenb, zu munichen übrig. Ru foldem Riele führte jeboch ein phantastischer Ritt ins ferne Afrika am allerwenigsten.

Man erkennt zwar noch in biesen letten Thaten Balbuins benselben kühnen Helben, benselben hochsinnig thatenfrohen Fürsten, ber er immer gewesen ist. Aber ein schlimmer Irrweg war es trothem, auf ben ber König sich nunmehr verloren hatte; und so war es für ihn wie für seinen Staat kein Unglück, daß bas Ende seines Lebens heran nahte. Er erkrankte auf bem Feldzuge am Nil, bezeichnete noch seinen Bruder Eustach und seinen Better Balbuin von Ebessa als die Würdigsten, die ihm nachsolgen könnten, starb

jeboch schon im März 1118, ebe ber eilends mit ihm zurudtehrende Heeres= zug bie Heimat zu erreichen vermochte.

Unter schmerzlichen Rlagen seiner tapferen Kampfgenossen wurde sein Leichnam vor ber Kirche bes heiligen Grabes neben seinem Bruber Gottfried beigesett.

## König Balduin II.

Balbuin von Seessa war gerade in Jerusalem anwesend, als die Leiche König Balbuins dort beigesest wurde, und hatte daher die besten Aussichten, zum Nachfolger gewählt zu werden. Einige der vornehmsten Ritter redeten zwar davon, man solle den Grasen Eustach, den Bruder des Berstorbenen, aus Europa kommen lassen; die Mehrzahl aber betonte mit Recht, daß man einen König wählen müsse, der schon unter ihnen weile und somit im Stande sei, jeder Gesahr sosort entgegenzutreten. In Folge davon wurde der Gras von Sbessa auserkoren, als Balbuin II. über Jerusalem zu herrschen. Am 2. April 1118 wurde er in der Kirche des heiligen Grabes als König gesalbt.

Nach seinem bisherigen Auftreten war er gleich seinem Vorgänger ein tapferer, thätiger und herrschbegieriger Mann. Auch hatte er mehrmals, einen Vortheil im Auge, frumme Wege nicht verschmäht und während ber letten Jahre sogar in recht schlimmer Weise sich ausgezeichnet durch geshässigen Haber mit seinen armenischen Nachbarn und mit seinem vornehmsten Vasallen, Joseelin von Tell-Baschir. Als König aber wendete er sein rücksichtsloses Spiel mit Treue und Aufrichtigkeit nur noch gegen die Feinde seines Glaubens und bewährte daneben eine großartig freie und kühne Auffassung seiner Herrscherpslichten, die der gemeinen Sache zu höchstem Nutzen gereichen sollte.

Da hat er zunächst Joscelin mit ber Grafschaft Ebessa belehnt und hierburch aus diesem Gegner einen mächtigen und treu ergebenen Freund Dann ist er auf die schreckliche Nachricht vom Tode Bergog Rogers und der besten normannischen Ritterschaft Ende Runis 1119 sofort aus Jerusalem gen Norden aufgebrochen und hat sich des verwaisten Antiochiens aufs fräftigste angenommen, indem er selber, nur mit Borbehalt der Rechte von Boemunds noch minberjährigem Sohne, die Regierung des Fürstenthums ergriff und gleich barauf alle Ritter und Anechte, die er irgend zusammen zu schaaren vermochte, zum Kampf gegen den siegreichen Ilghazi hinausführte. Es war hohe Zeit, da der Emir von Mardin sich inzwischen mit Toghtefin von Damaskus vereinigt und schon zwei der stärksten Festungen bes Fürstenthums, Atharib und Sardanah, erobert hatte. In der Nähe von Danit, um die Mitte bes August, trafen die Heere auf einander. Die Christen litten unter bem Unprall ber feindlichen Reitermassen zuerst fehr schwer, bauerten jeboch, Dank besonders ber festen Haltung bes Ronigs selber, im

blutigsten Streite aus und behaupteten schließlich das Schlachtfelb. Die Feinde gingen darauf zurück. Balduin aber und Joscelin nahmen ihren Bortheil wahr, durchstreiften Monate lang die Landschaften südwärts am Orontes hinauf und oftwärts dis zum Eufrat hinüber, und schwächten dabei die Widerstandskraft der Seldschuken, obgleich auch sie einmal eine tüchtige Schlappe erlitten, in empfindlichster Weise.

Die Folgen biefer tapfern Rämpfe maren verhältnikmäßig hoch erfreu-Die großen Luden, welche bie Schlacht bei Belath in ben normannifden Beerbann geriffen hatte, ließen fich awar nicht leicht ober fcnell wieber ausfüllen; auch mußte Balbuin zeitenweise nach Jerusalem gurud: tehren, um von bort aus gegen bie Damascener ins Felb zu ziehen; und einmal hemmte sogar Graf Pontius von Tripolis durch Aufruhr den Fortfcritt ber driftlichen Baffen, bis er mittelft nachbrudlicher Ruftungen bes Rönigs gezwungen wurde, sich ber Lehnshoheit besselben von neuem gehorfam zu unterwerfen. Aber auch Sighazi fand viele hinderniffe auf feinem ferneren Bege. Seine Truppen begannen zu meutern, da ihnen die Fortfetung bes ichweren Rrieges mit ber gaben Rraft ber Rreugfahrer viele Gefahr bei geringer Beute in Aussicht stellte; ein neuer Feind erhob sich ihm im fernen Norben, in König David von Georgien, ber benn auch, wie es heißt von einer Frankenschaar unterstütt, die Seldschuken in blutigem Treffen besiegte; endlich emporte sich sein eigner Sohn Suleiman, ben er zum Statthalter von Saleb gemacht hatte, gegen ihn und wurde nur mit vieler Dube Unter solchen Umftanben trat ber unerschrodene Sighazi ben Chriften wohl noch ein paar Male breift und brobend entgegen, sein Saupt= augenmerk mar jedoch barauf gerichtet, mit biefen Feinben, wenn irgend möglich, jum Frieden zu tommen. Er verhandelte beshalb Jahr um Jahr mit ihnen und bot ihnen für einen Baffenstillstand die Abtretung einer stattlichen Reihe von Ortschaften an. Die Rreuzesfürsten gingen barauf ein, brachen aber bei guter Gelegenheit ben Baffenftillstand und bemächtigten fich burch Rampf weiterer Ortschaften, bis ihnen bie Feinde etwa zu ftart murben und es am rathlichsten ichien, basselbe Spiel mit Friedensverhandlungen und Rriegsführung von neuem zu beginnen. Man erkennt baraus, wie die Lage eigentlich war. Die Rraft ber Christen reichte offenbar, fo furze Beit nach ben Berluften bes Jahres 1119, zu einem Hauptschlage noch nicht wieder aus. Saleb zu nehmen ober auch nur mit einem Angriffe von entsprechender Bucht zu bedrängen, war wohl taum möglich. Aber kleine Bortheile wurden gegen Toghtetin wie gegen Ilghazi in Massen theils ertampft theils erschlichen, und die Grenzen von 1119, wie es scheint, vollftanbig wieber erreicht, hier und ba fogar überschritten.

Im November 1122 starb plöglich ber tapfere Emir von Marbin. Seine Macht zerfiel sofort unter schwachen Nachfolgern; bafür warf sich jedoch Belek Ibn Behram, ber in ber Gegend von Malatia mehrere feste Plaze besaß, mit dem wilbesten Ungestüm in den Kampf gegen die Christen

und errang hierbei ansangs die überraschendsten Ersolge. Denn zuerst glückte es ihm, auf dem Wege zwischen Antiochien und Sbessa, dei Serudsch, den Grasen Joseelin mit einem Gesolge stattlicher Ritter gesangen zu nehmen. Und als im nächsten Frühjahr König Balduin, hülsebereit wie immer, mit Heeresmacht herbei eilte, wich zwar Belek einem Zusammentressen in offnem Kampse aus, umlauerte aber die von Tell-Baschir heranmarschirenden Christen mit großem Geschicke, überraschte sie plözlich, im April 1123, und brachte den König ebensals in seine Gewalt. Die beiden Fürsten, sowohl Balduin wie Joseelin, lagen seitdem auf Burg Chertbert in Haft.

Dies waren harte Schläge für die Kreuzsahrer. Ihre Aussichten waren während ber letten Jahre unleugbar gestiegen, und nun waren ihre Borstämpfer, ihr König vor allem, gesangen. Indessen ber gute Anstoß, ben eben Balduin gegeben hatte, sein Geist, möchte man sagen, wirkte jetzt unter ben Christen fort, und wohl darf man beshalb die Erfolge, die in der nächsten Zeit eintraten, auch seiner Umsicht und Thatkraft zurechnen.

Hier war zunächst ein großes Glück, daß Joscelin nach einiger Zeit unter mancherlei Fährlichkeiten aus der Haft in Chertbert entrann. Belek hatte inzwischen schon Harran und Haled in seine Gewalt gebracht und die antiochenische Stadt Albara erstürmt. Nun aber hinderte ihn der Graf an der Spize sast der gesammten christlichen Ritterschaft nicht blos an weiteren Fortschritten, sondern rächte sich auch durch eine surchtbare Verheerung des Gebietes von Haled (Herbst 1123). Und als Belek im Frühling 1124 Mendissch, in der Mitte zwischen Haled und Harran, zu unterwersen such bie dortigen Selbschuken sedoch Joscelin zu Hülse riesen, kam es zwar zum heißesten, für die Christen sehr verlustreichen Kampse, aber die Haupstache war, daß in demselben der mächtige Gegner endlich selber siel. In allen Kreuzsahrerstaaten erhob sich großer Jubel darüber: "Der Drache, der das Bolk Gottes so bitter geängstigt hatte, war nunmehr erwürgt."

Und in berselben Zeit wurde an der sprischen Küste ein großer Sieg ersochten, den man noch entschiedener dem Antriede des Königs verdankte. Denn Balduin hatte schon in dem harten Streite mit Ishazi von Maridin erkannt, daß den Kreuzsahrern eine größere Unterstützung aus der Heimat dringend Noth that, und zwar um so mehr, weil in der letzten Zeit weniger Hüsse als früher von dorther gekommen war. Zum Theile war dies dadurch veranlaßt worden, daß Pisa und Genua in heftiger Fehde mit einander lagen und daher keine überschüssigen Kräfte zu neuen Zügen ins Morgenland besahen. Der König hatte endlich in treffender Beurtheilung der Sachlage den Entschluß gesaßt, den Dogen Domenico Michiel von Venedig zur Heeresssahrt nach Sprien aufzusordern, und im Jahr 1122 war derselbe mit nicht weniger als 200 Schiffen von der heimischen Küste abgesegelt. Es dauerte jedoch lange, dis er sein Ziel erreichte, da er unterwegs in einen Streit mit den Byzantinern gerieth und Korsu belagerte. Inzwischen kamen die Kreuzssahrer in ernste Gesahr, indem erst Joseselin und dann Balduin gesangen

genommen wurden und unter biesen Umständen sich auch die Aegypter einmal wieder hervorwagten. Die Rerusalemiten schickten ben Benetianern Gilboten mit bringenden Bitten um Beschleunigung ihrer gahrt entgegen, rufteten fich aber auch felber voll muthiger Entschlossenheit. Der tapfere Guftach Grenier, herr von Cafarea und Sidon, wurde jum Reichsverweser ernannt und ein Beer von 8000 Mann an Rittern und Fußtnechten zusammengebracht. bem letteren entsette Gustach bie Stadt Joppe, die von den Mannschaften einer agyptischen Flotte ichon eng umlagert war, und nöthigte gleich barauf ein fast vierfach überlegenes ägyptisches Landheer bei Ibelin zu haftiger Flucht gen Suben (Juni 1123). Raum aber fühlte fich hierburch bas Reich von der drudenbsten Sorge befreit, als die Benetianer auf der Höhe von Askalon anlangten, mit heißer Buth gegen bie ägyptische Flotte lossturmten und auf ben feindlichen Schiffen fo furchtbar hauften, daß bas Meer vom Blute ber Erschlagenen fich rothete und bie Rufte noch lange nachher von verwesenden Leichnamen bebedt blieb. Doch mar alles biefes erft die Ginleitung zu einem größeren Schlage, inbem nun Jerusalemiten und Benetianer fich vereinigten, um Askalon ober Thrus zu belagern. Die Eroberung ber erfteren Stadt mare freilich für bas beilige Land bas Beffere gemefen. Aber Die Stimmen waren getheilt, inbem bie Bewohner je ber nörblichen und ber fühlichen Gebiete bes Reiches bie ihnen junächst gelegene mohammebanische Stadt zu bekampfen munichten, und bie Autorität bes Ronigs fehlte, um ben Streit in ber bem allgemeinen Interesse bienlichsten Beise zu entscheiben. In ber Berlegenheit griff man jum Loofe, und als biefes für Thrus ent= ichieben hatte, wendete man fich nach diefer Seite. Bier ftand ben Chriften ein schweres Stud Arbeit bevor. Denn Thrus mar, wie im Alterthum fo auch jest, außerorbentlich fest, von ber Seeseite fast unnabbar, vom Lanbe her nur auf einem Damme zu erreichen, an beffen Enbe fich bie ftartften Mauern und Thurme erhoben. Die Benetianer bedangen sich noch von ihren Genoffen einen Bertrag aus, ber alle Bunfche, welche italienische Burger für ihre Nieberlaffungen in fprifchen Stäbten nur irgend hegen tonnten, in vollendetfter Faffung erfüllte; bann murbe am 15. Februar 1124 bie Belagerung begonnen. Diefelbe bauerte fast fünf Monate, obgleich die Aegypter wie bie Damascener nur fehr ichwächliche Entsatversuche machten. man hatte fo lange Beit nöthig, theils um die schwerfälligen Wertzeuge mittelalterlicher Belagerungstunft herzurichten, ben feindlichen Mauern zu nähern und in raftlosem Rampfe zu erproben, theils auch um die Gegner zu ermüben und die Lebensmittel berselben zu erschöbfen. Endlich, am 7. Juli, empfing man ben Lohn fo vieler Mühen, indem die belagerte Stadt bemuthig Die Bedingungen ber Uebergabe maren gelinde; aber bie Thore öffnete. auch biejenigen Ritter, bie an bem Bermögen ber Ueberwundenen fich gern rudfichtslos gutlich gethen hatten, ertlarten fich zufrieden geftellt, als fie, in bie Festung einrudend, bie ungewöhnliche Wiberstandsfähigkeit berselben erst recht erfannten.

Nicht lange nach biesem glänzenden Siege kehrte König Balbuin zu seinen Glaubensgenossen zurud. Timurtasch, ein Reffe Belets, hatte ihm die Freiheit gegeben gegen das eidliche Bersprechen, eine große Summe Geldes zu gahlen, vier ber beften antiochenischen Festungen in ber Nähe von Haleb auszuliefern und mit dem arabischen Emir Dubeis, den selber nach Haleb gelüstete, kein Bündniß einzugehen. Der König hatte aber jett keinen anderen Gebanken, als die günstige Gelegenheit, die sich ihm zur endlichen Bewältigung Halebs barzubieten schien, rücksichtslos zu benuten. sich — bezeichnend genug für seine Art — vom antiochenischen Batriarchen Bernhard seines Gibschwurs entbinben, vereinigte fich mit Joscelin und Dubeis und begann noch im Herbft 1124 bie nachbrudlichste Belagerung Halebs. Diesmal schien ber Ort fallen zu muffen. Er hatte zwar fanatisch: tapfere, aber wenig zahlreiche Bertheibiger und beinahe feine Lebensmittel. Timurtasch war fern und mochte ben schweren Krieg nicht auf sich nehmen. Da wendeten sich die Halebiner an Aksonkor, damaligen Emir von Mosul, und bieser, obgleich frant, raffte fich auf und brang mit einer ftarten Reiter: schaar schnell gen Westen vor. Ihm gegenüber wagten die Belagerer nicht bas Feld zu halten und gaben ihr Unternehmen auf.

Natürlich schloß sich hieran eine neue Spoche ber Kämpfe zwischen ben Christen unter ihres Königs Führung auf der einen Seite und den sprische mesopotamischen Selbschuten auf der andern. Die letzteren nahmen während derselben das antiochenische Schloß Kafrtab, im ganzen aber war der Bortheil auf Seite der Kreuzsahrer. Sinmal wurde Aksontor geschlagen, ein andermal und noch blutiger Toghtekin von Damaskus, und das tripositanische Gediet wurde durch die Eroberung von Kasania vergrößert. Als dann am 26. November 1126 Aksontor von Assasia vergrößert. Als dann am 26. November Masud, wahrscheinlich von einem seinblichen Smir vergistet, ebenfalls bald starb, und als infolge davon in Haleb wieder die wildeste Anarchie ausbrach, indem ein Prätendent um die Herrschaft in dieser Stadt den andern bekämpste, da war hier noch einmal, aber zum letzten Male, den Christen die günstigste Gelegenheit zur Besestigung ihrer Macht geboten.

Inbessen noch vor Assoniors Tobe war ber junge Boemund, Sohn bes großen Boemund, mit stattlichem Gesolge und reichen Vorräthen nach Syrien gekommen. Der König hatte ihm sofort Antiochien übergeben und ihn mit Elise, seiner zweiten Tochter, vermählt. Boemund war ein schöner Jüngling von achtzehn Jahren, berebt und leutselig, tapfer und stolz, aber nur ein Kittersmann gleich Tankred, sern von dem zielbewußten Wesen seines Baters und König Balbuins. Mit dem verdienten Joscelin ließ er sich in gehässige Händel ein, die wieder einmal bis zum Bruderkriege der Christen unter einander führten, und verschmähte es darnach, mit Balbuin und Joscelin, die gegen Haled zogen, gemeinsam zu kämpsen. Er blieb freilich nicht ganz unthätig, erstürmte vielmehr das vor zwei Jahren an Aksonior verlorene

Rafrtab, aber Haleb kam babei über ben gefährlichsten Augenblic, ben biese Stadt noch erlebt hatte, glücklich hinweg.

Gleich barauf widersuhr dem Könige auf einer andern Seite dasselbe Mißgeschick, einen sast schon sicheren Gewinn ohne eigenes Berschulden aus seinen Händen verschwinden zu sehen. Denn im Jahre 1128 starb Toghtekin von Damaskus. Gegen seinen Sohn und Nachfolger Buri bilbete sich eine Berschwörung der in der Stadt zahlreich anwesenden Assassius, herbeiriesen. Aber ehe noch Balduin, diesmal von allen Kreuzessürsten begleitet, sich der Stadt nähern konnte, wurde der Plan dem Emir verrathen und an den Häuptern der Assassius serseichen. Die Christen machten trohdem noch einen Bersuch, ihr Ziel zu erreichen, mußten aber nach manchem Versuste zurückweichen und froh sein, daß es ihnen wenigstens gelang, den damasecenischen Ort Banias, im Quellgebiete des Jordan, zu behaupten.

Balbuin II. hat also weber Damaskus noch Haleb gewonnen. Den Hauptstützpunkten der seldschukischen Macht gegenüber hat er keinen durchschlagenden Ersolg gehabt. Aber sein Schwert war den Feinden trotzdem surchtbar geworden und die Hossinung, dieselben in Zukunst vollständig niederwersen zu können, noch wohl begründet. Ein mohammedanischer Chronist sagt von jenen Tagen: "Die Glückssterne des Islams hatten sich unter den Horizont gesenkt und die Sonne seiner Geschicke sich hinter Wolken verborgen. Die Fahnen der Ungläubigen wehten über den Ländern der Muselmänner, und die Siege der Ungerechten überwältigten die Gläubigen. Das Reich der Franken erstreckte sich von Mardin in Mesopotamien dis El Arisch an den Grenzen Aegyptens; in ganz Syrien blieben nur wenige Städte von ihrer Herrschaft frei. Auch von diesen war Haled ihnen zinsdar, und Damaskus mußte ihnen seine Christensklaven ausliesern. In Mesopotamien streisten ihre Heere dis Amida und Risibis, und die Muselmänner von Rakla und Harran sanden keinen Schutz gegen ihre Grausamkeit."

Die Hoffnung, daß alles dieses für die Christen nur der Anfang zu dauerndem Glücke sein werde, ruhte damals auch auf der innern Entwickelung der Kreuzsahrerstaaten. Die Bolkszahl stieg, zerstörte Städte erstanden aus altem Schutte, und das platte Land wurde sleißig bebaut. Dazu kam, daß, wie vornehmlich im Zeitalter Balduins I. die Ansiedelungen italienischer Bürger für die christlichen Gediete zu einer unschätzbaren Stütze geworden waren, so jetzt in den Jahren Balduins II. die geistlichen Ritterorden ihr schneidiges Schwert für das heilige Land erhoben. Denn um das Jahr 1118 versielen die Ritter Hugo von Payens und Gottsried von St. Omer auf den Gedanken, eine religiösekriegerische Genossenschaft zum Schutze der Pilger gegen Räuber und Wegelagerer zu begründen; sie glaubten so ihre Wassen am nützlichsten im Dienste des Herrn zu gedrauchen. Im Bunde mit sieden anderen französischen Kittern, darunter Andreas, ein Oheim des heiligen Bernhard von Clairdaux, stifteten sie den neuen Orden, indem sie in

bie Sanbe bes Batriarchen von Rerusalem zu ben Gelübben ber Reuschbeit, ber Armuth und bes Gehorfams auch bas bes Rampfes für bie Bilger und bie beiligen Stätten ablegten. Bu ihrem ersten Oberen ermählten fie Sugo von Bayens. Der König bestritt anfangs zu großem Theile ihren Unterhalt und gab ihnen sogar eine Wohnung in seinem Balafte nabe bei ber Stelle, wo einst ber salomonische Tempel gestanden hatte. Nach berselben nannte man fie sofort Templer ober Tempelritter, milites Templi, Templarii, Einige andere Große sowohl Spriens wie Europas wendeten ihnen ebenfalls bald Gunft und Geschenke gu, boch mehrte sich weber ihre Bahl noch ihr Gut bedeutend, bis um 1127 erft bie beiben Templer Andreas und Gundemar und nach biefen Sugo von Bayens und einige weitere Mitglieber ber Genossenschaft nach Frankreich reiften. Die Absicht mar, sowohl im Interesse bes Orbens bort zu wirken, wie überhaupt neue Ruftungen für bas Morgenland ins Leben zu rufen. Rönig Balbuin gab ihnen beshalb auch ein bringenbes Empfehlungsichreiben an ben bamals icon in ben weiteften Rreifen verehrten Bernhard von Clairvaux mit.



Giegel bes Tempelherrenordens.

Auf bem Konzil von Tropes im Januar 1128 empfahl Hugo seinen Orben ben bort versammelten Bätern und bat um die Feststellung einer Regel für benselben. Sein Wort siel auf fruchtbaren Boben, da seine Schöpfung in ihrer Verbindung von Waffendienst und religiöser Uebung aufs beste dem Zeitgeiste entsprach. Der heilige Vernhard gewährte dem Orden mit Freuden seine mächtige Fürsprache und betheiligte sich selber bei der Entwersung der an die Klostersahungen des heiligen Beneditt sich anschließenden Regel, ergriff auch später

noch auf Hugos wiederholten Bunsch die Feder, um in einer kleinen Schrift die Berdienstlichkeit dieser neuen geistlichen Ritterschaft gegensüber der weltlichen zu preisen. Der Papst und der Patriarch von Ferusalem bestätigten die Regel des Ordens; Hugo aber durchzog Frankreich, England und Italien und fand überall das wärmste Entgegenkommen. Wo er erschien, drängten sich Männer aus den edelsten Geschlechtern zur Aufrahme in den Orden oder übertrugen demselben reiche Besitzungen. Kaiser Lothar schneite ihm einen Theil seines Hausgutes in der Grafschaft Supplinzburg; ähnlich versuhren König Heinrich I. von England, Graf Dietrich von Flandern, Graf Raimund Berengar von Barcelona und viele andere Fürsten und Herren. Der arme Orden wurde in kurzer Frist einer der reichsten, und school im Jahre 1129 sah Hugo von Papens, als er mit einem stattlichen Gesolge von Rittern und Knechten nach Sprien heimkehrte, sein Wert im besten Gedeihen.

Der Orben bestand seitbem, wie aus seiner Entstehungsart sich mit

<sup>1)</sup> Liber de laude novae militiae ad milites Templi.

Nothwendigkeit ergab, vornehmlich und in erster Linie aus waffentüchtigen Rittern. Sie allein trugen den weißen Ordensmantel mit dem rothen Kreuze, welches ihnen übrigens erst etwas später von Rom aus verliehen worden ist. Die Geistlichen und Kaplane des Ordens hatten eine untergeordnetere Stellung, und eine geradezu dienende Klasse waren die Wassenknechte und Hausleute. Das Oberhaupt des Ordens aber, der Meister desselben (magister Templariorum), nahm balb eine sehr hohe Stelle unter den Großen des Reiches Jerusalem ein.







Mond vom Orben bes beiligen Grabes.

Der überraschende Erfolg, den Hugo von Payens erzielt hatte, führte sodann bei einer älteren religiösen Berbrüderung in der heiligen Stadt eine völlige Umgestaltung herbei. Schon um das Jahr 1070 hatte ein reicher Amalstianer, Maurus mit Namen, im Christenviertel zu Jerusalem eine geiste liche Niederlassung begründet, aus der sich nach und nach ein Mönchstloster, ein Nonnenkloster und endlich ein Hospiz und Krankenhaus zur Aufnahme und Pslege armer und kranker abendländischer Bilger ausgeschieden hatten. Nach kurzer Frist aber stellte das Hospiz die Klöster, aus denen es hervorgegangen war, vollständig in Schatten. Es besaß ein allein seinen Zwecken dienendes Haus und eine Kapelle, die dem heiligen Johannes dem Barmherzigen, Patriarchen von Alexandrien, geweiht war. Im Jahre 1099 stand an der Spize dieses Institutes der Provenzale Gerhard, der durch seine ausopferungs:

volle Thätigkeit sich die größten Verdienste um die Armen und Elenden erwarb und hierdurch wiederum die dankbarste Anerkennung Gottsrieds, des Königs Balduin I. und des Papstes Paschalis erlangte. Reiche Geschenke an Geld und Gut flossen sehr bald diesem Johanneshospitale zu; Tochterbäuser entstanden auf den Besitzungen desselben in verschiedenen Ländern Europas, und viele fromme Männer, darunter vornehme Herren, widmeten sich unter Gerhards Leitung dem demüthigen Krankendienste.

Nachbem Gerhard im Jahre 1118 gestorben war, wählten die Brüder bes Hospitals zu ihrem Oberen Raimund Dupuis, einen ritterlichen Mann, ber einst mit Gottsried zur heiligen Stadt gezogen war, bort aber ben Panzer abgelegt und diesen "Hospitalitern" ober "Johannitern" sich zugesellt hatte. Er vereinigte eigentlich erst die Brüder zu einer sestgeschlossen mönchischen Genossenschaft, indem er sie in sehr strenger Weise zu den drei gewöhnlichen Gesübben des geistlichen Standes verpflichtete; balb aber ging



Siegel bes hofpitals.

er noch einen Schritt weiter. Denn nach bem Borbilbe ber Templer zog auch er ben Kampf gegen bie Mohammebaner in bie Aufgaben bes Orbens, und bald entwickelten sich in demselben ebenfalls die brei Klassen ber tämpfenben, geistlichen und dienenben Brüder. Der Pfleger bes Hospizes verwandelte sich allmählich in den "Meister" der Johanniter, und das weiße Kreuz, das unterscheidenbe Zeichen dieses Ordens, wurde gleich dem rothen Templerkreuze der Schrecken der Feinde.

Um 1130 war nach allebem bie Lage ber Kreuzsahrerstaaten eine in vielen Beziehungen befriedigende und hoffnungsreiche. König Balbuin sorgte mit starter Hand für jegliches

Bebürfniß berselben, und es bezeichnet bie zwar rudsichtstose, aber immer auf das wesentliche Ziel gerichtete Art seines Waltens, daß der Patriarch Stephan von Jerusalem, der von 1128 bis 1130 an der Spize der dortigen Kirche stand, nicht blos ganz vergebens die alten Ansprüche seines Borgängers Dagobert auf Joppe und Jerusalem erhob, sondern daß nach dem Tode besselben der wenn auch unbegründete Verdacht entstand, der König habe den ihm unbequemen Prälaten durch Gift beseitigt.

Und bennoch entwickelten sich bamals schon die Reime des Berberbens, von bem diese Staaten nach wenigen Jahren ergriffen werben sollten.

habers in Mesopotamien. Dort war ja ber Ursprung jeber ernsten Gefähr-

<sup>1)</sup> Der Mantel ber Johanniter war schwarz; im 13. Jahrhundert erhielten sie für die Tage bes Kampfes einen rothen Leibrod.

bung der Christenherrschaft gewesen; von dort waren Kerbogha und Maudud, Ighazi, Belet und Aksonkor gekommen; bisher aber war die Macht aller dieser Fürsten nur von kurzer Dauer gewesen: die Zwietracht der Selbschukenwelt hatte den Kreuzsahrern als kräftigster Bundesgenosse gebient. Bon nun an jedoch wurde dies anders. Denn im Jahre 1127 erhielt die Herrschaft in Wosul Jmadeddin Zenki, ein Mann, der, aufgewachsen in den wüsten Kämpsen, welche die Seldschuken Borderasiens theils untereinander, theils mit den Christen führten, keinen andern Gedanken kannte, als zunächst alle jene kleinen Emirate ringsum von Wosul, in Wesopotamien wie in Sprien, sich zu unterwersen und alsdann mit ganzer Kraft den Kreuzsahrern

entgegen zu treten.1) Er war klug und tapfer, raftlos thatig und ohne irgend ein Bebenten über bie Bahl feiner Mittel, wenn es einen Bortheil zu erreichen galt. Noch im Jahre 1127 eroberte er bie Sauptorte bes öftlichen Mesopotamiens und empfing bie Ertlärung ber Ginwohner von harran, fich freiwillig seinem Schute anzuvertrauen. Im nächsten Jahre zog er nach Sprien, um vor allem Haleb, ebe es etwa boch noch in die Bande ber Chriften falle, seinen Besitzungen einzuverleiben. Unterwegs nahm er Menbibsch und Buzaa und tam alsbann in Saleb ohne beson= bere Schwierigfeit an bas Biel seiner Büniche. 1129 ging er jum zweiten Male nach Sprien und bemächtigte sich burch Verrath ber bamascenischen Stabt Samah, machte jeboch vergebliche Berfuche auf himf und bas reiche Damas: fus felber. Aber biefe letten Difi= erfolge fielen nicht mehr besonders ins



Meltere Tracht bes Johanniterorbens.

Gewicht, ba bie Herrschaft von Mosul nun boch schon ben größten Theil ber selbschutischen Grenzgebiete in sich aufgenommen hatte. Die Gesahr, die den Kreuzsahrern von benselben drohte, war um so bebeutender, als Benti sofort bewies, daß er nicht blos gewaltig zu erobern, sondern ebenso gewandt zu herrschen verstehe. Die Unterthanen fügten sich gern in seine Regierung, denn sie lebten in ungewohnter Sicherheit und sanden träftigen Schutz gegen seindliche Ungriffe, wie gegen den Druck vornehmer Beamten.

<sup>1)</sup> Imabebbin Benti führte als herr von Mosul ben Titel Atabet, b. h. Statts halter ober Reichsverweser. Ran bezeichnet barnach ihn und seine Rachtommen manchs mal als bie Ohnaftie ber Atabets.

Die Soldaten waren an ihren Beruf und an die Person ihres Feldsherrn fest gekettet. Sie dursten keine Grundstücke erwerben, sahen sich aber im übrigen von Benki mit besonderer Ausmerksamkeit behandelt: ihre Frauen konnten zu jeder Zeit auf Hülfe gegen Mißhandlungen rechnen. "Da meine Soldaten," so sagte der große Emir, "mich beständig begleiten und ihre Häuser verlassen, um mir zu folgen, sollte ich nicht über ihre Familien wachen müssen?"

Dies war ein Gegner, wie ihn die Kreuzsahrer noch nicht gesehen hatten. Aber sie waren ja in der Zwischenzeit ebenfalls ungemein erstarkt und ihre Kräfte vermehrten sich noch täglich. Nicht ihre physischen Wittel waren also unzulänglich, um Zenki zurückzuwersen und ihn vielleicht entscheidender zu besiegen als irgend einen seiner mesopotamischen Vorgänger. Es fragte sich nur, ob diese Wittel mit ähnlicher Weisheit benutzt werden würden, wie dies von Seiten des Herren von Mosul geschah.

hierin wurde nun aber von ben Christen auf bas allerschwerfte ge-Balbuin II. ftand mahrend feiner gangen Regierung beinahe allein mit bem Urtheile, daß die Kreugfahrer sammtlich ihre besonderen Interessen bem gemeinen Besten, vor allem hinsichtlich ber Angelegenheiten Nordspriens, unterordnen mußten. In Jerusalem ftritt man barüber, ob bas beilige Arenz, unter beffen Schute ber Ronig ins Felb zu ziehen pflegte, nach Antiochien aebracht, ober ob bie Tobesftätte bes Erlöfers eines fo großen Schapes nicht beraubt werben durfe. "Bas follen wir Etenben beginnen," fo riefen bie einen, "wenn Gott es gulagt, daß bas Rreug im Rampfe verloren gebe, wie einst bie Beraeliten bie Lade des Bundes verloren haben?" Ober man flagte auch geradezu: Balbuin vernachlässige das Reich (regnum Jerusalem), dem er doch weit mehr verpflichtet fei; er habe ichon beinahe gehn Jahre für bas Fürftenthum (principatus Antiochiae) gesorgt, und ziehe nun wieber borthin trop seiner fast zweijährigen Gefangenschaft. In Antiochien aber zeigte man eben so wenig Berftandniß für die Thaten Balbuins. Denn Boemund II. handelte, wie wir gesehen haben, im Kampfe gegen Haleb keineswegs gemeinsam mit bem Könige. Außerdem überwarf er sich mit Joscelin und schließlich fogar mit den cilicischen Armeniern. Auf einem Buge gegen die letteren stieß er mitten in Cilicien im Sahre 1131 unvermuthet mit einer Schaar flein: asiatischer Turkomanen zusammen und verlor beim Angriff auf Dieselben fein Leben.

In Antiochien bilbeten sich hierauf zwei Parteien, von benen die eine wünschte, daß Konstanze, die junge Tochter Boemunds II., als die rechte Erbin des Fürstenthums anerkannt werde, während die andre Partei der herrschstücktigen Elise, der Wittwe des erschlagenen Fürsten, die Regierung übertragen wollte und sich nicht scheute, selbschutische Hülse herbeizurusen, um sich gegen die Freunde Konstanzes nöthigensalls durch blutigen Kampf zu behaupten. Auf die Nachricht von diesem unglückseligen Zwiespalte erhob sich der greise Balduin noch einmal mit voller Energie, umlagerte Antiochien

mit großer Macht, erstidte die Berbindung ber Elise'schen Partei mit den Seldschufen noch vor ihrer Berwirklichung und zwang seine ungehorsame Tochter, sich mit ihrem Witthum, den Städten Laodicea und Großgibellum, zu begnügen.

Dies war die letzte bebeutende That König Balduins II. Nicht lange nachdem er von Antiochien in seine Hauptstadt zurückgekehrt war, ist er ers krankt. In ein Mönchskleid gehüllt, wie ein rechter Fürst der Pilger, ist er am 31. August 1131 verschieden.

#### König fulko und Kaiser Johannes.

Balbuin II. hatte keine Söhne, wohl aber mehrere Töchter, für die er möglichst gut zu sorgen und durch die er zugleich, wenn auch vergeblich, die einzelnen Kreuzsahrerstaaten in immer vertrautere Beziehungen zu einander zu bringen suche. Seine zweitälteste Tochter Elise vermählte er, wie wir gezsehen haben, mit dem Fürsten Boemund II., die dritte, Hodierna, verlobte er mit dem jungen Kaimund, Sohn des Grasen Pontius von Tripolis, der ältesten aber, Melisende, wählte er im Einverständniß mit den Großen des Keichs zum Gatten den Grasen Fulto V. von Anjon und hinterließ diesen beiden die Krone von Jerusalem.

Fulto war etwa 40 Jahre alt, als er seinem Schwiegervater in der Regierung nachsolgte. In seiner französischen Heimat hatte er sich unter mancherlei Rämpsen zu einem tapseren und besonnenen Manne entwickelt, aber auch den Jerusalemiten war er seit geraumer Zeit in vortheilhafter Weise bekannt, da er schon um das Jahr 1120 eine Areuzsahrt zu ihnen gemacht und seitdem sein Interesse für das heilige Land durch mancherlei Schenkungen, namentlich an die Templer, bethätigt hatte. Im Jahre 1128 war er zu dauerndem Ausenthalte nach Syrien gegangen und hatte sich somit noch drei Jahre lang an der Seite Balduins auf sein schweres Königse amt vordereiten können. Der Sage nach hat er hieraus freilich keinen Bortheil gezogen, indem er sich als Herrscher sehr schwach und besonders kläglich abhängig von seiner Gattin gezeigt haben soll; mit den beglaubigten Thatsachen der Geschichte stimmt dies aber ebensowenig überein wie die Meinung, daß dieser rüstige und in den besten Jahren stehende Herrscher ein hinsfälliger und hochbetagter Greis gewesen sei.

Inbessen die Aufgaben, die des neuen Königs warteten, waren nur bei großer Gunst des Schicksals erfolgreich zu lösen. Der surchtbare Imadedbin Zenki bedrohte zwar die Kreuzsahrer nicht sogleich so ernstlich, wie schon zu besorgen gewesen war, da ihn die innere Zwietracht der Seldschukenwelt für einige Jahre wieder vollauf beschäftigte; dafür erhob sich unter den christlichen Großen selber der wüsteste Hader. Im Reiche Jerusalem bildete sich eine Berschwörung gegen Fulko, an deren Spite der stolze Graf Hugo

von Joppe ftanb: vergeblich versuchte ber Rönig, biefen Gegner auf frieb: lichem Bege, vermittelst eines Prozesses, zu beseitigen; er mußte schließlich Joppe belagern und burch feine Uebermacht ben Biberftand bes Grafen Hugo brechen. In Antiochien wagte bie Fürftin-Bittwe Elise zum zweiten Male, sich in die Regierung zu brängen. Auf ihre Seite traten Graf Bontius von Tripolis und Joscelin der Jüngere von Edessa, ein unbändiger Rriegsmann, ber foeben seinem fast gleichzeitig mit Ronig Balbuin geftorbenen Bater in dieser Grafschaft gefolgt war. Fulto begab sich jedoch ohne Zaubern nach Antiochien, vereitelte baburch bie Hoffnungen ber ehrgeizigen Fürftin und zwang vornehmlich ben Grafen Pontius, ber ichon die Baffen gegen ihn gezudt hatte, burch eine blutige Nieberlage, bie er ihm beibrachte, zum Gehorsam. Nicht lange barauf wurde Norbsprien an mehreren Stellen von selbschutischen und turkomanischen Beerschaaren bedrängt. Der Rönig eilte sogleich wieder ins Feld, befreite großmuthig ben Grafen Pontius, ber im Schlosse Barin von den Feinden eng umlagert war, schlug einen anderen Haufen, ber ins Antiochenische eingebrochen war, siegreich zurück und eroberte eine Burg im Gebiete von Saleb. In Antiochien mar große Freube über bie Tapferkeit und die Erfolge bes Königs. Man bat ihn jest, ber jungen Konstanze einen Gemahl und dadurch den antiochenischen Zuständen endlich wieber einige Festigkeit zu geben. Die Wahl fiel auf Raimund, Grafen von Boitou, jungeren Sohn Wilhelms von Aquitanien, bes Rreugfahrers von 1101, einen ritterlichen und begabten, freilich auch gleich seinem Bater üppig leichtfertigen jungen Fürften. Der Johanniter Gerhard Ibarrus begab sich nach England, wo sich Raimund bamals aufhielt, um ihm bie Beschlusse bes Ronigs und ber Antiochener mitzutheilen.

Damit waren aber die antiochenischen Angelegenheiten noch keineswegs enbaültia aeorbnet. Die Fürstin Glife fehrte noch einmal nach Antiochien zurud und begann von neuem verberbliche Intriquen zu spinnen. verstrichen ein paar Jahre, bis sich Graf Raimund auf den Weg nach Sprien machte, und nachdem er endlich die Heimat verlassen hatte, erschien es zweifelhaft, ob er sein Ziel auch nur erreichen werbe, da Herzog Roger von Apulien als naher Berwandter Boemunds II.1) felber Ansprüche auf die Herrschaft in Antiochien erhob und beshalb dem Grafen, der von Apulien aus nach Sprien überseben wollte, in allen hafenstädten seines Landes auflauern ließ. Raimund vermied aber diese Nachstellungen, indem er, von seinen Basallen getrennt, unter geringem Bolk und in ärmlicher Aleibung Apulien durchzog. Bei seiner Ankunft in Antiochien sand er, daß sowohl bie Fürstin-Mutter Elise als beren Tochter auf die Beirat mit ihm hofften. Er that hierauf nichts, um die Mutter zu enttäuschen, bis er mit der Tochter vor dem Altare stand. Dadurch zog er sich freilich ben bittersten Sag ber

<sup>1)</sup> herzog Roger war ein Reffe Robert Guistards, beffen Entel Boemund II. gewesen war.

ersteren zu, aber er gewann zu gleicher Beit bie unbeschränkte Herrschaft von Antiochien. Dies geschah mahrscheinlich im Anfang bes Jahres 1136.

Eben bamals wendete fich jedoch auch Imabedbin Benki wieder mit ganger Rraft gen Beften. Buerft machte fein Statthalter von Saleb, Sawar, einen verwegenen Streifzug quer burch bas antiochenische Gebiet, plünderte bas reiche Laodicea und ichleppte 7000 Gefangene mit fich fort; bann im Unfange bes Jahres 1137 ericien ber große Emir felber auf bem Schauplate und zwar vor bem tripolitanischen Schlosse Barin. Graf Raimund II. von Tripolis, ber turg vorher feinem Bater Bontius in ber Regierung gefolgt mar, ichidte hierauf eilige Boten um Bulfe nach Jerufalem. Fulto versammelte sofort die Truppen des Reiches, zog gen Norden und vereinigte fich mit ben Streitfraften bes Grafen Raimund. Als er aber weiter vorrückte, um Barin zu entsetzen, wurde er in einem unglücklichen Augenblid, als fich fein Beer auf bergiger Strafe mubfam fortbewegte, von Benki überfallen und vollständig geschlagen. Biele Christen fielen im Rampfe, andere wurden gefangen, nur febr wenige entfamen. Dem Ronige gelang es, mit einer kleinen Ritterschaar Barin zu erreichen und fich hinter ben Mauern bieses Schlosses einstweilen vor den Verfolgern zu bergen. Frist erschien aber auch Benki wieder vor Barin und begann die Belagerung von neuem und mit verdoppelter Energie.

Auf die Nachricht von dem Unglück Fulfos wurde in Jerusalem und Ebessa eiserig gerüstet; auch Fürst Raimund von Antiochien war mit dankenswerther Entschlossenheit sogleich bereit, dem Könige Hüsse zu bringen, obwohl
er damals selber, wie wir unten sehen werden, von einem mächtigen Feinde
ernstlich bedroht wurde. Diese nachdrückliche Anstrengung der Christen
bewirkte wenigstens so viel, daß Zenki den in Barin Belagerten eine sehr
ehrenvolle Capitulation anbot, indem er dem Könige und der Besahung freien
Abzug bewilligte, eine Menge christlicher Gesangener herausgab und sogar
gestattete, daß die Mauern des Schlosses vor der Uebergabe desselben
geschleift würden. Fulko, der von der allgemeinen, seinen Entsah beabsichtigenden Erhebung der Glaubensgenossen keine Kunde hatte und beinahe
keine Lebensmittel mehr besaß, ging begreislicher Weise gern auf diese Bebingungen ein.

Die Niederlage der Jerusalemiten vor Barin und der darauf folgende Berlust dieses sesten Schlosses waren zwei sehr empsindliche Unglücksälle, aber ein Gutes hatten sie dennoch, daß nämlich bei denselben die ursprüngliche opferfreudige Einmüthigkeit der Kreuzsahrer endlich wieder einmal kräftig und wirkungsreich zu Tage getreten war. Alle die kleinen sprischen Staaten, christliche wie mohammedanische, waren ja vereinzelt der Uebermacht Zenkisnicht gewachsen. Nur wenn sie sich sest zusammenschlossen, durften sie hossen, dauernden Widerstand leisten zu können. Jerusalem und Antiochien standen jetzt gleichsam Arm an Arm dem Emir von Mosul gegenüber; gleich darauf trat aber auch Damaskus diesem Bunde bei. Denn Zenki hatte schon seit

Jahren dieses größte sprische Emirat, das von ihm noch unabhängig geblieben war, mit List und Gewalt sich zu unterwersen gesucht. In Damastus war dagegen ein entschlossener und kluger Mann empor gekommen, Muin Eddin Anar, der unter verschiebenen auf einander solgenden Emiren die Regierung als allmächtiger Bezier führte und bei der Bertheidigung gegen Zenki dringend nach Unterstützung von Seiten der Christen verlangte. Als der Emir von Mosul im Jahre 1139 mit einem neuen Angrisse drohte, schickte der Bezier sosoul im Fulko und bot diesem an, den Kreuzsahrern, sobald sie den Damascenern geholsen hätten, dafür dei der Belagerung jenes Banias beizustehen, welches von König Balduin II. im Jahre 1129 gewonnen, damals aber in den Händen Zenkis war. 1) Fulko theilte die Botschaft Anars seinen

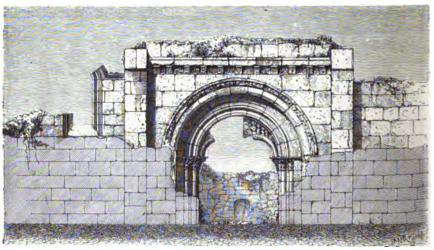

Ueberrefte ber Abtei St. Marie la grande in Jerufalem, erbaut um 1130 ober 1140.

Baronen mit und erregte bei diesen dadurch große Freude. Das Bündniß zwischen den Christen und den Damascenern wurde ohne Zaudern abgeschlossen und trug reiche Früchte. Der Emir von Mosul wagte keinen ernstlichen Kampf, sondern wich nach kurzer Frist gen Rorden zurück. Bor Banias vereinigten sich darauf Anar und Fusto, Raimund von Antiochien und Raimund von Tripolis. Die Vertheidiger der Festung verzagten bald, öffneten den Kreuzsahrern die Thore, und Damascener und Christen schieden schließlich in freundschaftlichster Gesinnung von einander.

Ein merkwürdiger Wechsel der Dinge, daß im heiligen Lande jeht Kreuzsahrer und Selbschuten treu vereint auf ein und derselben Seite kämpften! Bei der augenblicklichen Lage war aber schwerlich etwas besseres zu erlangen:

<sup>1)</sup> Banias mar wieder verloren worden mahrend ber schlimmen Sandel, bie Glife von Antiochien, Sugo von Joppe u. f. w. hervorgerufen hatten.

bie Bereinigung all dieser kleinen Mächte sicherte einstweilen allein ihr Dasein. Und in der That, so lange die drei Männer, die damals über Jerusalem, Antiochien und Damaskus herrschten, Fulko, Raimund und Anar, sämmtlich am Leben waren, hat Zenki keine weiteren Eroberungen in Sprien gemacht. Es gelang ihm erst dann, seine Besitzungen noch mehr zu vergrößern, als durch den frühzeitigen Tod des Königs Fulko eine Lücke in dieses Triumsvirat gerissen war.

Das vierte Jahrzehent bes 12. Jahrhunderts war daher im wesentlichen noch eine sehr glückliche Zeit für die Kreuzsahrerstaaten. Die innere Entwickelung berselben machte auf allen Wegen, die schon früher berührt worden





Langenburchichnitt ber Rirche ber beiligen Unna ju Jerufalem; erfte Balfte bes 12. Jahrhunberts.

sind, lebhafte Fortschritte. An den Grenzen des christlichen Gebietes wurden zahlreiche Besestigungen errichtet, um dasselbe vor dem Einfall der seindlichen Reiter zu sichern: Askalon zumal wurde durch einen Gürtel von Burgen, am bedeutendsten darunter die "weiße Warte" (blanche garde), eingeschlossen; und zur Beherrschung der Straßen, die jenseits des todten Meeres von Damaskus nach Arabien und Aegypten führten, wurde das starke Schloß Krak gedaut. Stattliche Ortschaften entstanden, wo bisher öde Haibe gewesen war, und füllten sich schnell mit Bauern, Handwerkern und Kausleuten. Die Ackerslächen des innern Landes, die Zuckerplantagen von Tyrus und die Gärten Antiochiens vergalten die Sorgfalt, mit der sie bearbeitet wurden, in tropischer Fülle; der Handel, der die Erzeugnisse Persiens und Indiens mit den Produkten des eigenen Gebietes dem Abendlande übermittelte, erward bedeutende Gelbsummen; im Leben der Großen wurde, in scharsem Gegensate

zur früheren Dürftigkeit, Reichthum und Pracht zur Schau getragen. Fürst Raimund hielt in dem paradiesischen Antiochien an der Spipe seiner Marfcalle und Connetables, feiner Rangler und Rammerer einen ber glanzenbften Bofe jener Beit; Die Konigin Melisende grundete, um ihre jungfte Schwester Jutta als Aebtissin geziemend versorgen zu tonnen, bas große Ronnentlofter zu Bethanien am öftlichen Fuße bes Delberges und schmudte basselbe mit bem erbenklichsten Brunte aus; Die Ritterorben entfalteten, nachbem fie gu fürstlichem Bermögen gekommen waren, allmählich ihre Hierarchieen stolzer Burbentrager. Dabei erzeugte fich in eigenthumlicher Beife eine neue Ginheit ber Kreuzfahrerstaaten, indem sie national mit einander verschmolzen. Denn seit der Ankunft des Fürsten Raimund in Sprien regierten in fammtlichen driftlichen Berrichaften nur die Nachkommen hochabliger Befolechter aus Frankreich, und weitaus bie meiften Manner, bie im Beitalter bes Ronigs Fulto im Rriege ober in friedlichen Geschäften fich auszeichneten, waren ebenfalls französische Grafen und Ebelleute. Die antiochenischen



Grundrig ber Rirde ber beiligen Unna.

Woelleute. Die antiochenischen Normannen, die lange Jahre hindurch den Südfranzosen schrossgegenüber gestanden hatten, versloren sich jetzt in der Masse der französischen Ritterschaft; die Bilger, die aus Deutschland oder England in Sprien anlangten, waren zu gering an Zahl, um bedeutenderen Einsluß gewinnen zu können. Das christliche Sprien wurde nach und nach zu einer

französischen Rolonie, in ber sich nur noch die Quartiere ber italienischen Raufleute in ben Seeftäbten in gesonberter Stellung bemerklich machten.

Im Zeitalter Fulfos ist benn auch, wie man wohl vermuthen barf, bas große Rechtsbuch bes Reiches Jerusalem (les assises de Jérusalem) feiner Sauptmasse nach entstanden. Bährend ber Regierung bes Bergogs Gottfried konnte, wie wir gesehen haben, von einer umfaffenben gefetgeberischen Thatigkeit noch nicht die Rebe fein; und dieselben Urfachen, die uns bei bem "Beschützer bes heiligen Grabes" zu folchem Urtheile führten, haben auch bei den ersten Königen Jerusalems noch lange nachgewirkt. Unter Balbuin II. finden wir zwar einmal eine vom Könige berufene Berfammlung von Pralaten und Baronen, Die eine ftattliche Reihe von Strafbestimmungen gegen Chebruch, Diebstahl und Raub erläßt; aber erft unter seinem Nachfolger scheinen alle Schichten des Volkes zahlreich und wohle habend genug geworden zu fein, um den Bunfch nach vollerer Ausbildung und Feststellung bes Landesrechtes ins Leben treten laffen zu können. dürfen daher die Jahre Fulfos und etwa noch seines Nachfolgers Balduins IIL als die Zeit bezeichnen, in welcher mahrscheinlich die Grundlagen für "die

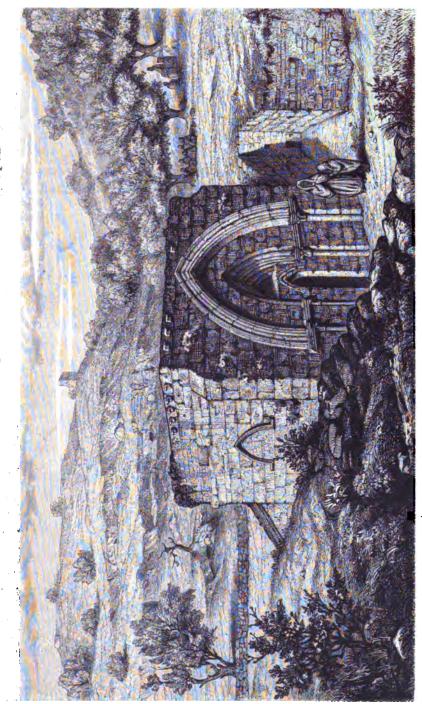

Grabfirde der Jungfrau Maria im Chal Josaphat; 12. Jahrhundert.

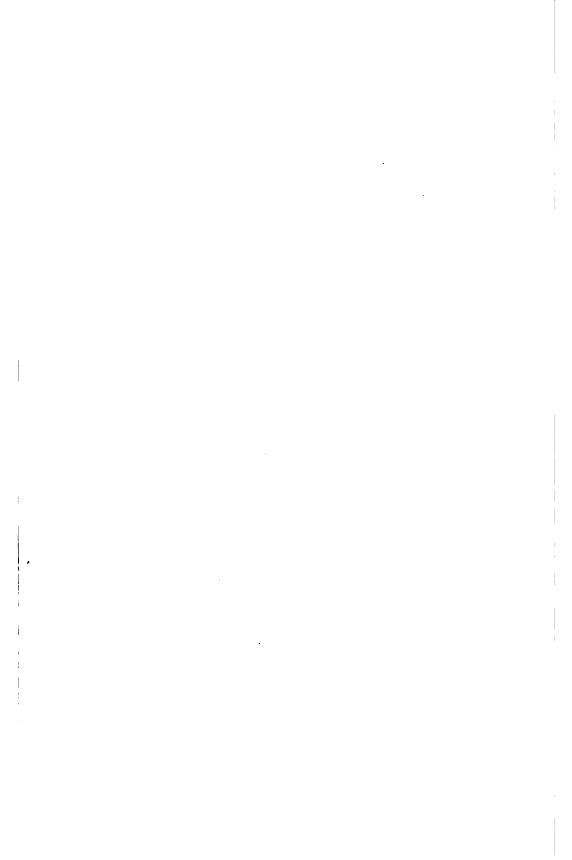

städtische Berfassung und bas Rechtsspstem bes Lehnswesens" im Reiche Jerusalem geschaffen worden sind.

Eine eigenthümliche Stellung endlich nahm in diesen Jahren der geistliche Stand in den Rreuzsahrerstaaten ein. Denn obgleich in den letzteren
sehr viel weltliches Wesen zur Entwickelung gekommen war, so machten sich
in ihnen diejenigen Elemente, deren sie großentheils ihre Entstehung verdankten, Astese und Hierarchie, dennoch immer wieder geltend. An Mönchen
und an Nonnen gab es eine beträchtliche und bunte Menge, außerdem aber
noch zahlreiche Eremiten und "Reklusen", die von den Stätten menschlichen
Verkehres in die tiefste Stille und Einsamkeit zurückwichen. Die höchsten
Prälaten des Landes dagegen, die Patriarchen von Jerusalem und Antiochien,
erregten schlimmes Aergerniß, indem sie abermals um die Ausbehnung ihrer
Diöcesen haberten und überdies vom römischen Papste sich unabhängig zu
machen suchten. Der eine von ihnen, Raduls von Antiochien, forderte sogar

von Fürst Raimund einen Lehnseib. Höhere Bebeutung gewann jeboch von allebem nur das unruhige Treiben bes kühnen und ehrgeizigen Rabulf von Antiochien, der erst nach langen Kämpsen und nicht ohne hartes Eingreisen bes Fürsten Raimund endgültig von seiner Stelle entsernt und in Italien, wo er den Papst für sich zu gewinnen suchte, der Ueberlieserung nach vergistet wurde.

Der ganze Bestand bieser Kreuzsahrerstaaten wurde nun aber noch bei Lebzeiten Fultos auf bas Schwerste bebroht, indem neben dem unermüblichen Imadedbin Zenki ein nicht minder gefährlicher, ja für den Augenblick sogar noch beängstigenderer Gegner berselben in Sprien auftrat.



Raiser Johannes. Rach "do passagils in Terram Sanctam" (Benedig),

Dies war kein geringerer als der byzantinische Kaiser Johannes, der Sohn bes Alexius.

Wir haben die griechische Geschichte bis zum Tode des Kaisers Alexius (August 1118) geführt. Bon den für beide Theile so unheilvollen Kriegen mit den Kreuzsahrern hatte der Kaiser endlich abgelassen und sich, wenn auch nur nothgedrungen, seiner wichtigsten Herrscherausgabe, der Bekämpfung der kleinasiatischen Seldschuken wieder zugewendet. Hierin folgte ihm sein Sohn Johannes und erweiterte in den glücklichen Feldzügen der Jahre 1120 und 1121 die östlichen Provinzen seines Reiches nicht unbedeutend. Denn indem er Laodicea und Sozopolis eroberte, sehte er sich in den südlichen Gegenzben Phrygiens sest; und von dort aus demächtigte er sich, noch weiter südwärts vordringend, einer Anzahl von pissischen und pamphylischen Burgen. Im Jahr 1122 mußte er sür einige Zeit nach Konstantinopel zurückehren, da zweierlei Feinde den europäischen Theil des Reiches bedrohten. Die einen waren die Venetianer, die alten Freunde der Byzantiner, denen aber Johannes, wie es heißt wegen ihres hochmüthigen Benehmens, den ihnen von Alexius verliehenen Handelsvertrag gekündigt hatte. Der Doge Domenico Michiel, der,

wie wir wissen, im Rahre 1122 mit einer machtigen Flotte Benedig verließ, um nach bem heiligen Lande ju fegeln, machte beshalb ichon währenb ber Sinfahrt nach Sprien einen Angriff auf Rorfu und warf fich beimkehrend, nachdem Thrus erobert worden war, mit unwiderstehlicher Kraft auf die Infeln bes Archipelagus und die Ruften bes Beloponnefes. Rrieg bauerte mehrere Jahre, bis ber Raifer endlich feine aus patriotischer Erregung stammenbe, aber bennoch voreilige Magregel gurudnahm und ben Benetianern jenen für fie fo überaus vortheilhaften Sanbelsvertrag von neuem gewährte. Die anderen Feinde, mit benen Rohannes gleichzeitig ichlagen mußte, maren bie Betichenegen, bie feit ihren ungludlichen Rampien mit Alexius (um 1090) allmählich wieber zu Kräften gekommen und im Rabre 1122 nach Macedonien eingefallen maren. In heißer Schlacht murben bieselben besiegt; die Gefangenen wurden jum Theil unter die griecht ichen Truppen gestedt ober verfauft, jum Theil auch in dunn bevölkerten Begenden bes Reiches angefiebelt. hieran ichloß fich ein mehrjähriger Rrieg mit ben Ungarn und Serben, in welchem die griechische Berrichaft jenseits bes hämus, das Morawathal hinab, bis an die Dongu behauptet wurde. Raum aber mar ber Friede in ben europäischen Provinzen wieder hergestellt, so wandte fich ber Raiser von neuem nach Rleinasien. Dieses Mal zog er von Bithynien nach Paphlagonien, hielt mit gaber Ausbauer auch im Unalude Stand und ficherte feinem Reiche burch bie Eroberung von Raftamon und Gangra ben Besit Rordfleinafiens bis an ben Salns.

So waren die byzantinischen Angelegenheiten in erfreulichstem Fortzgange. Der Kaiser war gütig und gerecht, tapfer und voll Feldherrngaben; das Heer war triegsgeübt, die Kräfte des Staates wuchsen von Jahr zu Jahr. Die inneren Provinzen des Reiches kamen zu namhastem Wohlstande, da sie lange Zeit hindurch von feindlicher Bedrängung verschont blieben; und vor allem der unselige Streit, ob den Byzantinern oder den Kreuzssahrern die Herrschaft in Sprien gebühre, schien vollständig vergessen zu sein.

Hier aber begingen die Antiochener die arge Thorheit, die Aufmerksamskeit des byzantinischen Hoses von neuem auf sich zu lenken. Es war vermuthlich die Partei der Fürstin-Wittwe Elise, die dem jüngsten Sohne des Raisers, Manuel, noch ehe Raimund von Poitou nach Syrien gekommen war, die Hand der Prinzessin Konstanze andot. Da diese Unterhandlung nicht zum Ziele führte, so war ihre einzige Folge eine bitter gereizte Stimmung der kaiserlichen Familie gegen die Kreuzsahrer. Und als nicht lange hierauf nachbarliche Händel zwischen den Griechen an der pamphylischen Küste und den cilicischen Armeniern, den Bundesgenossen der Antiochener, ausdrachen, beschloß Johannes, selber nach Sprien zu gehen, Rache zu nehmen und den Trotz der Franken endlich zu beugen.

Im Sommer 1137 eroberte er an ber Spite eines fehr bebeutenben Heeres ganz Cilicien und rudte gegen Antiochien selber heran. Die Lage

war für Fürst Raimund um so bedrohlicher, als in demselben Augenblick König Fulfo von Imadeddin Zenki besiegt und in Barin eingeschlossen wurde. Nun glückte es dem Fürsten zwar, wie wir gesehen haben, den König durch schnelle Hülfsleistung vor dem äußersten Verderben zu bewahren; auch hielt er darauf in Antiochien noch eine scharse Belagerung durch die Griechen aus; schließlich aber mußte er die Thore öffnen und dem Kaiser sich als Lehnsmann unterwersen, da die übrigen Kreuzessürsten bei weitem nicht Krast genug besaßen, um diese Feinde von Antiochien weg zu drängen.

Johannes begnügte fich aber nicht mit bem Lehnseibe, fonbern fügte bie Forberung hinzu, daß Raimund auf fein Fürstenthum verzichten solle, sobald er bafür Haleb und die kleinen Städte am oberen Drontes, die man ben Selbichuten entreißen wollte, empfangen haben werbe. Der Raifer ftellte hiermit eine unendlich thörichte Forderung. Denn es war vorauszusehen, baß bie Lateiner alles aufbieten murben, um bie Eroberung jener Stabte zu hintertreiben und somit im Besitze von Antiochien zu bleiben. Raimund willigte zwar scheinbar in die Bedingungen bes Raifers, als es aber im folgenden Jahre, 1138, zum Kriege mit Zenki kam, wußte er im Bunde mit Graf Joscelin von Ebeffa, ber sich ebenfalls vor ber Festsepung ber Griechen in Sprien fürchtete, jeben mahrhaften Erfolg ber driftlichen Baffen zu vereiteln. Johannes tehrte barauf ärgerlich nach Antiochien zurud und geberbete sich bort wie ein unbeschränkter Herrscher, wurde aber burch einen von Graf Joscelin geschickt erregten Boltsaufstand genöthigt, Die Stadt und schließlich Sprien überhaupt zu verlassen.

Schon biese Händel hatten nach allen Seiten die übelsten Folgen. Benki machte nach dem Rückzuge der Griechen, wenn es ihm auch, wie wir gesehen haben, nicht gelang, im Jahre 1139 Damaskus zu nehmen, dennoch mit leichter Mühe mehrere kleine Eroberungen in Sprien, und die kleinsasiatischen Selbschuken wagten sich, die lange Abwesenheit des Kaisers der nutend, zu neuen Angriffen gegen die benachbarten Provinzen des byzanstinischen Reiches hervor. Johannes mußte drei Sommer lang ins Feldziehen, dis er diese Feinde wieder gebändigt und einige Vortheile über sie errungen hatte. Kaum aber war dies geschehen, so rücke er, im Frühling 1142, zum zweiten Wale in Cisicien ein.

Seine Annäherung war für die sprischen Christen diesmal noch bes brohlicher als im Sommer 1137. Denn Johannes hegte die bestimmte Absicht, aus der Insel Cypern und aus den pamphyliscilicischen Küstenlandschaften bis nach Antiochien hin eine byzantinische Secundogenitur für seinen Sohn Manuel zu bilden, und außerdem wollte er, von einem Anfluge abendländischzgeistlichen Dranges bewegt, mit seiner ganzen Heeresmacht eine Wallsahrt zum heiligen Grabe in Jerusalem unternehmen und an der Seite König Fultos gegen die Feinde des Kreuzes streiten. Die Lateiner fühlten sich von den Griechen immer mehr in die Enge getrieben und sahen der

Bukunft um so besorgter entgegen, als Johannes jett mit höchster Entschlossenheit auftrat. Er erschien plötlich vor Tell-Baschir, der Residenz des Grasen Joseelin, umlagerte dieselbe und zwang den Grasen, seine Tockter Isabelle als Unterpsand seiner Treue ins griechische Lager zu schien. Dann sorderte er, daß ihm Antiochien als Wassenplatz zum Kriege gegen die Seldschuken sosort übergeben werde. Raimund war in peinlicher Verlegenzheit: er wagte nicht, das Verlangen des mächtigen Kaisers ohne weiteres abzuschlagen, aber er fand einen guten Ausweg, indem er seine Barone versammelte und diese zu der Erklärung bewog, daß sie ihrerseits auf keinen Kall, selbst wenn ihr Fürst dazu geneigt wäre, die Uebergabe Antiochiens bulden würden. Nun begann zwar Johannes den Krieg und verwüsstete die Umgebung Antiochiens ohne jede Schonung, da aber die Jahreszeit schon weit vorgerückt war, so begnügte er sich einstweilen hiermit und kehte nach kurzer Frist nach Cilicien zurück, um dort das nächste Frühjahr abzurwarten.

König Fulfo spielte in biesen antiochenisch-byzantinischen Sanbeln naturgemäß keine hervorragende Rolle. Er war ber ohne Zweifel richtigen Meinung, bag man offenen Rampf mit ber überlegenen Rraft bes Raifers möglichst vermeiben und burch tleine Bugeftanbniffe bas außerste abwenben folle, bis etwa die Gefahr, die von ben Griechen brohte, fich wieder zertheilt haben werbe. In biefer Richtung gab er bem Fürsten Raimund gelegentlich guten Rath und bemerkte auch (Winter 1142 auf 1143) hinfichtlich jenes Blanes einer byzantinischen Wallfahrt nach Jerusalem, er wolle ben Raiser aufs beste in ber heiligen Stadt empfangen, jedoch moge berselbe von seinem Beere nur 10,000 Mann mitbringen, weil bas Reich Jerufalem ju flein fei, um eine größere Anzahl zu beherbergen ober zu ernähren. Hiernach beunruhigte nun zwar Johannes bie Lateiner nicht mehr lange, ba er im April 1143, als er so eben ben Aufbruch feines Beeres nach Sprien befehlen wollte, auf ber Jagb fich felber verwundete und nach einer Krankheit von wenigen Tagen ftarb. Aber bie Lage anderte fich dadurch nur in geringem Grabe. Denn Johannes batte noch turz por feinem Ende die bedeutenbften Offiziere feines Beeres um fich versammelt und benfelben vorgeschlagen, seinen jüngsten Sohn, den oben genannten Brinzen Manuel, weil berselbe ein besonders tapferer und geistig reger junger Mann war, als Kaiser anzuerkennen.1) Die Offiziere erklärten sich hiermit einverstanden, und ihr Bort reichte bin, um bem Bringen Manuel bie Krone zu fichern, weil bas Seer im damaligen byzantinischen Reiche die Ausschlag gebende Macht besaß. Den Kreuxfahrern aber konnte nun der begabte Nachfolger auf dem Throne ber Komnenen ebenso gefährlich werben, wie bies sein Borganger gewesen war.

<sup>1)</sup> Johannes hatte vier Söhne: Alegius, Andronitus, Jaaf und Manuel. Bon biefen waren die beiden ersten vor kurzem gestorben, Jaaf aber wurde jest 3<sup>u</sup> Gunften Manuels übergangen.

Unter solchen Umftanben, unter schweren Sorgen vor der Uebermacht ber Selbschuken und Griechen kam König Rulfos Leben zum Abschluß. Sein unmittelbares Herrschaftsgebiet verließ er zwar in möglichst guter Lage, weil bas Reich Jerusalem nach außen in Frieden mit Damastus und hierburch einigermaßen gegen Benti gebedt mar und zugleich im Innern fich regen Fortschritts erfreute, indem 3. B. erft mahrend ber letten Beiten Fultos bie Schlöffer garde blanche und Rrat und bas Rlofter Bethanien gebaut wurden; aber auf wie unsicherem Boben ftand biefes alles angesichts ber furchtbaren Gefahren, bie Nordsprien und bamit auch bas heilige Land umbrangten! Man barf beshalb wohl fagen, bag bie bamalige Lage ber Rreugfahrer mahrhaft mitleidswerth mar. Denn wie viele Schuld fie auch felber baran trugen, bag fich ihre Ausfichten in bie Rufunft fo ftart getrübt hatten, fo mar es boch ein überaus hartes Loos, in ber weiten Welt bes Morgenlandes, von Bagbab und Rairo bis Konftantinopel, schlechterbings nur von Feinden umgeben ju fein. Dagu erlebten fie nun bas große Diß= geschid, daß ihnen ber verftändige Konig Fulto burch einen Ungludefall plötlich entriffen wurde. Im November 1143 nämlich fturzte ber Ronig bei einem schnellen Ritte vor ben Thoren von Affon fo ungludlich mit bem Bferde, daß er bald barauf seinen Geist aufgab. Sein Tod war für die Preugfahrer um fo fchlimmer, als seine Sohne Balbuin und Amalrich erft breizehn und sieben Nahre alt waren. Für ben alteren Sohn Balbuin trat nun die Königin-Wittme Melisende an die Spite der Regierung. verhängnifvollster Beit tam somit bas Reich Jerusalem unter bie Berrichaft einer Frau, die noch bagu in ihrem ftolgen und herrschfüchtigen Befen eine unbeilvolle Aehnlichfeit hatte mit ihrer Schwester, ber übel berüchtigten Elife von Antiochien.

# Fünftes Kapitel.

## Zweiter Kreuzzug.1)

Das Morgenland vor dem zweiten Kreuzzuge.

Fürst Raimund von Antiochien wird uns als einer der glänzendsten Helben seiner Zeit geschilbert. Hinreißend schön sei er gewesen, riesenstart und unüberwindlich im Kampse, dabei sein beredt und von leutseligem Besen. Aber die Gaben des Herrschers besaß er nicht. Tolldreist spielte er mit der Gesahr, jagte unerreichbarem Gewinne nach und stürzte endlich sich und die Seinen ins Verderben.

Bisher hatte er sich im heißesten Drange der Ereignisse immerhin noch recht glücklich behauptet, und dieses verhältnismäßig gute Ergebniß hat wohl dazu beigetragen, um ihn nunmehr zum thörichtsten Wagniß zu ermuthigen. Denn kaum hörte er, daß Kaiser Johannes gestorben war, so schiede er eine Gesandtschaft an den jungen Manuel nach Cilicien und ließ die Herausgabe aller von den Griechen besetzten antiochenischen Gebiete sordern. Manuel antwortete hierauf nicht blos stolz abweisend, sondern wiederholte sogar den alten komnenischen Anspruch, daß alles Land, welches einst beim römischen Reiche gewesen sei, von rechtswegen ihm zugehöre. Nachdem er die antiochenischen Gesandten auf solche Weise abgefertigt hatte, verließ er jedoch die sprischen Grenzen, um zunächst nach Konstantinopel zurückzukehren und die Krone des Kaiserreiches aus der Hand Konstantinopel zurückzukehren und die Krone des Kaiserreiches aus der Hand des Patriarchen zu empsangen. Raimund benutzte ohne Zaudern seine Entsernung, siel in Cilicien ein und entriß den Griechen einige sesse Kläße.

Dies sollte sich bitter rachen. Denn ber junge Raiser schickte, turze Beit nachdem er in seiner Hauptstadt eingetroffen war und sich bort in sicheren Besitz ber Regierung gesetzt hatte, ein Landheer und eine Flotte unter ben

<sup>1)</sup> Bilken, Geschichte ber Kreuzzüge, Bb. III, Abtheilung 1, und die andern oben genannten Werke. Außerdem Sybels Abhandlung über den zweiten Kreuzzug in der Beitschrift für Geschichtswissenschaft, Berlin 1845, Bb. IV, wieder abgedruckt in Sybel, "Kleine historische Schriften", München 1863. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bb. IV. Cosack, die Eroberung Lissabons im Jahre 1147, Halle 1875. Kugler, Studien zur Geschichte des zweiten Kreuzzuges, Stuttgart 1866. Kugler, Analecten zur Geschichte des zweiten Kreuzzuges, Tübingen 1878.

erprobtesten Felbherren seines Baters gegen Antiochien. Es kam in Cilicien und an ber antiochenischen Rüste zu blutigen Kämpsen, durch die Fürst Raimund trot einzelner Erfolge zulet so sehr geschwächt wurde, daß er, um nur das äußerste zu verhüten, selber nach Konstantinopel ging und sich tief vor dem Kaiser demüthigte. Er wurde erst dann zu Gnaden aufgenommen, als er beim Grabmal des Kaisers Johannes um Berzeihung gebeten und den Lehnseid als Basall des byzantinischen Reiches erneuert hatte (1144).

Natürlich war bies alles nur die Einleitung zu weit schlimmerem Unheil. Imadeddin Benki beobachtete die Christen scharf und sah mit Freude, wie sich die Lage ohne sein Buthun durchweg zu seinen Gunsten verändert hatte. Fulko war todt, Raimund war fern und die Krast Antiochiens gebrochen. Jeht mußte es gelingen, einen Hauptschlag gegen die Kreuzsahrer durchzussühren; jeht war nicht mehr zu befürchten, daß ihm dieselben dabei schnell und einmüthig in den Weg treten würden.

Aber auch jett noch erwog ber Emir, baß biese lateinischen Christen ein Belbengeschlecht maren, mit bem fich feine Glaubensgenoffen bisher nur fehr felten hatten erfolgreich meffen tonnen. Befonbers bedrohlich erschien ihm Graf Joscelin, ber für gewöhnlich auf Tell-Bafchir faß, von bort aus durch fede Streifzüge halb Mesopotamien in Schach hielt und fich bei seinen Gegnern den Chrennamen bes Teufels unter ben Franken erworben hatte. Enblich beschloß Benti bie voltreiche Stadt Ebeffa zu belagern. Um aber bie Christen sicher zu machen, unternahm er zunächst im Berbste 1144 einen Feldzug in bas nördliche Mesopotamien und brach benselben erft bann ab. als ihm von einem feiner Unterbefehlshaber gemelbet wurde, daß die Gelegenheit jum Beginne bes Hauptkampfes gunftig fei. Plöglich erschien er, im November, mit einem mächtigen Beere vor Cbeffa. Die Stadt befaß gute Festungs: werke und wurde aufs tapferfte vertheibigt; sie mußte jedoch unfehlbar fallen, wenn nicht in turger Frift ein ftartes Entfatheer herankam. Graf Joscelin ruftete nun zwar fofort aufs angeftrengtefte und fandte, ba er für fich allein nicht magen burfte, ben überlegenen Streitfraften Bentis im freien Felbe Die Spipe zu bieten, eilige Boten um Bulfe nach Rerusalem und Antiochien. Die Rönigin Melisende ließ sich in ber That burch die bringenden Bitten ber Ebeffener bewegen, einige Barone nach Norben abzusenben; ehe biese aber ihr Biel erreichten, verftrich die Beit, in ber fie gur Rettung ber belagerten Stadt hätten beitragen können. Wie es in Antiochien damals stand, erfahren wir nicht mit Sicherheit: entweder war Fürst Raimund von ben Berluften, die ihm die Griechen beigebracht hatten, zu tief erschöpft, um fogleich aufs neue ins Felb ruden zu konnen; ober er war von jener Reise nach Konstantinopel noch nicht einmal zurückgekehrt. So kam es, daß Graf Joscelin vergeblich auf Bulfe martete, mahrend Zenki schon die Mauern von Ebessa untergrub. Die Belagerten wehrten sich vortrefflich: die Geistlichen ber Armenier, Griechen und Lateiner kampften an ber Seite ber Ritter und Soldinechte; ber lateinische Erzbischof Hugo, ben Benti aufgeforbert

hatte, die Uebergabe der Stadt zu veranlassen, wies diesen Antrag stolz zurück. Nun aber ließ der Emir das Holzwert, mit dem er die untergrabenen Mauern eine Zeit lang gestützt hatte, anzünden und seine wilden Schaaren durch die hierauf entstandene Bresche in die Stadt hineinstürmen. Unter surchtbarem Gemetzel wurde der letzte Widerstand der Belagerten zu Boden geworsen und die ganze Stadt mit Ausnahme der Citadelle erobert. Doch ergab sich diese letzter schon zwei Tage darauf (Dezember 1144).

Der Verlust Ebessas war ein überaus großes Unglück für die Kreuzsschrer. Das Schicksal dieser Stadt konnte demnächst auch Antiochien bereitet sein, und dann waren weder Ferusalem noch irgend ein anderer Theil der christlichen Besitzungen auf die Dauer zu behaupten. Fast schien es, als ob die letzte Stunde der Kreuzsahrerstaaten schon begonnen habe. Denn die Seldschuken benutzten ihren Sieg mit unwiderstehlicher Energie. Benki nahm Serudsch; das reiche Elbira siel an einen andern mesopotamischen Emir; die ganze jenseits des Euphrat gelegene Hälfte der Grasschaft Ebessa wurde von den Feinden besetzt. Darauf mußte zwar Zenki den Schauplatz verlassen, weil ein Ausstand in Wosul ausgebrochen war, der seine Herrschaft ernstlich zu gefährden schien; war aber den Christen damit mehr als eine Galgensfrist gegönnt?

In biefer Lage ftand nur noch ein Rettungsweg offen. Man mußte bie Glaubensgenoffen im Abendlande um eine Unterftützung bitten, groß genug, um Benki besiegen und Ebessa wieber erobern zu konnen. Beg ist auch betreten worden, wenn nicht von allen, die ein Interesse daran hatten, so boch wenigstens von benen, die in erster Linie von ben Selbschuten bedroht waren. Die Königin Melisende scheint sich nämlich nicht weiter um bie allgemeine Befahr befummert, gefchweige benn ein Sulfsgefuch nach Europa gerichtet zu haben; die Nordsprier dagegen haben sich ernstlich bemüht, die geneigte Gesinnung der abendländischen Mächte für sich zu gewinnen. Sier ist zunächst bemerkenswerth, bag bie armenischen Christen, bie ben Lateinern so oft als treue Waffengenossen zur Seite gestanden haben, jest auch in kirchlicher Beziehung sich an dieselben anzuschließen suchten. im Rabre 1140 hatte ihr Batriarch auf einer Kirchenversammlung in Ferusalem versprochen, das armenische Glaubensbekenntniß in vielen Punkten nach Maßgabe bes römisch-katholischen umzugestalten; und im Rahr 1145 erschien nunmehr eine feierliche Gefandtschaft ber Armenier vor Bapft Eugenius III., verlangte bie ichiebsrichterliche Entscheibung besselben in Betreff ber Beibehaltung ober Abschaffung beftimmter firchlicher Gebräuche und bat um Unterweisung im Meffe-Ritus ber Lateiner. Sobann aber hat Fürst Raimunb, soweit sich irgend erkennen läßt, diesmal in perständiger Beise seine Pflicht erfüllt. Denn ein frangofischer Chronist erzählt, es hatten in seiner Beimat antiochenische Boten die Bitte vorgetragen, bag "bie siegesgewisse Tapferkeit ber Franken" bas Morgenland vor ferneren Unglücksfällen behüten möge. Außerdem verweilte im November 1145 der Bischof Sugo von Groß-Gibellum

am papftlichen Sofe, flagte bort bitterlich über ben Berluft Ebeffas und äußerte schließlich die Absicht, über die Alpen gehen und die Ronige Ronrad III. von Deutschland und Ludwig VII. von Frankreich um Unterstützung für Sprien bitten zu wollen. Bischof Sugo mar einer ber bebeutenbsten Männer bes Fürstenthums Antiochien: an ber Seite Raimunds hatte er sowohl den Raiser Johannes wie jenen ehrgeizigen Batriarchen Radulf bekampft, und es ift baber mahrscheinlich, daß er nur mit Biffen und Willen feines Landesherrn den Blan gefaßt hat, die mächtigften Baupter ber Chriftenbeit um Gulfe anzugeben. Db er ibn ausgeführt hat, wiffen wir freilich nicht. da wir nichts weiter von ihm hören und von feinem Berbleiben feine Rechenschaft ablegen können. Aber jene anbern antiochenischen Boten icheinen boch ihr Biel erreicht zu haben, und überdies trugen einzelne vom heiligen Lande heimtehrende Bilger und Angehörige ber Rreuzfahrerstaaten, Die in Beschäften Europa bereiften, nicht blos die traurige Runde vom Falle Ebessas von Ort zu Ort, sondern sprachen babei wohl auch sogleich von der Rothwendigfeit eines neuen Beereszuges ber Franken gen Sprien.

#### Kreuzzugsrüftungen im Abendlande.

Die Lage bes Abenblandes war aber in diesem Augenblide außerorbentlich verschieden von der im Jahre 1095. Denn zur Zeit Urbans II. stand die römische Kirche als Siegerin über niedergeworfenen Staatsgewalten; seitbem jeboch hatten schismatische Wahlen und mehrere febr furze Bontifitate bem Ansehen ber Bapfte empfindlich geschabet, und jest faß in ber Berson Eugenius III, ein zwar wackerer und frommer, aber ebenso unbedeutender Mann auf bem Stuhle Betri. Im Gegensage hierzu hatten nunmehr bie Staaten begonnen, fich fraftiger ju entwideln: Roger von Apulien hatte bie unteritalienischen Besitzungen ber Normannen zu einem ftarken Rönigreiche vereint; die lombarbischen Städte waren unter freien Berfaffungen reich und mächtig geworben, und in Frankreich war nach langer Erschlaffung bie königliche Gewalt durch den tüchtigen Ludwig VI. und den Abt Sugerius von St. Denys, seinen und feines Sohnes Ludwigs VII. klugen Rathgeber wieder zu hohen Ehren gekommen. Ueberhaupt aber hatte fich feit dem erften Kreuzzuge und großentheils infolge besselben ein weltlicherer Bug im Leben ber driftlichen Bolter geltend gemacht. Der myftischastetische Drang, von dem dieselben im elften Jahrhundert durchaus beherrscht worden waren. wich seit ber Eroberung Jerusalems mehr und mehr vor anderen Regungen zurud. Man hatte ja biesem Drange vollauf Genüge gethan und hatte dabei die alte Rultur der Griechen, die Macht der Mohammedaner und die reiche Schönheit bes Drients tennen gelernt. Da füllten fich bie Bergen mit beißem Berlangen, nicht mehr allein für bas dunkle Jenseits zu leben, sondern alle Erscheinungen bes irbifden Dafeins zu burchforichen und freudigen Sinnes

bie Schätze bieser Welt zu genießen. Fürsten und Ritter schwelgten balb bei sestlichen Gelagen und im Dienste der Minne; gelehrte Kleriker wagten sich an kühne philosophische Spekulationen oder vertiesten sich in das Studium der Rechtsbücher Justinians, aus denen kein Beweis für die Zwedmäßigkeit weltlicher Herrschaft des geistlichen Standes entnommen werden konnte. Der liedersrohe Wilhelm von Aquitanien entsesselte die Sangeslust halb Europas, der tiefsinnige Peter Abälard sammelte dichte Schaaren gleichgesinnter Schüler um seinen Lehrstuhl, und der seurige Arnold von Brescia erklärte den Römern, die sich ohnedies schon gegen den Papst erhoben hatten, daß der heilige Vater wohl ein Herr über die Seelen, aber nicht über die Leider sei, daß er wohl die Regierung der Kirche, aber nicht eine fürstliche Gewalt in der ewigen Stadt beanspruchen solle.

Aber die geiftliche Strömung, welche die Gemüther einft fo allgewaltig an sich geriffen hatte, mar bamit noch feineswegs jum Stillftand gebracht, vielmehr nur ein wenig von dem früheren Bege abgelenkt. Bar bas Bapftthum augenblidlich nicht im Stande, die Führerrolle früherer Tage zu behaupten, fo trat bafur die Monchsgeiftlichkeit an die Spite ber Bewegung. Und hier ist nun das Feld, auf welchem Bernhard von Clairvaux die lange Reihe seiner Triumphe errungen hat. Aus eblem burgundischen Geschlechte stammend, mar er, von astetischem Drange getrieben, in jungen Sabren in bas Rlofter von Citeaux, bas Mutterhaus bes Cifterzienserorbens getreten, von bort aus aber nach turger Zeit als Abt in bas neu gegründete Rlofter Clairpaur entsendet worden. Der Zeitrichtung entsprechend begte er nicht bie Meinung, bag ber Rlerus in außerlicher Beise zur herrschaft in biefer Welt berufen sei und unmittelbar über Unterthanen ober Kriegerschaaren gebieten folle; fein Sinn war nur barauf gerichtet, die Laien stets zu unterwürfigem Gehorsam gegen Gebote aus geiftlichem Munde zu bringen. In dieser Beziehung aber arbeitete er an ber Errichtung ber Theofratie ebenso unermüblich und fanatisch wie vor Zeiten Bapft Gregor VII. Seine Erfolge verbankte er seiner ichwungvollen Beredsamkeit und ben umfassenden Rennt: nissen, die er sich in eifrigem Studium erworben hatte. Er mar im Stande, nicht blos die Maffen mit fich fortzureißen, fondern auch die geistesmächtigften Gegner mit den Waffen der Dialektik zu bekampfen. Sein Bort wirkte mit Siegesgewalt für Papst Innocenz II. gegen ben Schismatiter Anaklet; er bemuthigte Abalard und bebrobte Arnold von Brescia; Die firchlichen Tendenzen wurden von niemandem fräftiger geförbert als von ihm, und die Rreuzvredigt, bie er etwa übernahm, war bes burchschlagenbsten Erfolges gewiß.

Als nun jener Hulfsruf ber sprischen Christen in Europa erscholl, wurden bie Landsleute Bernhards, die Franzosen, am stärksten von demselben erregt. Die Kreuzsahrerstaaten waren ja während der letten Beit fast ganz und gar zu französischen Kolonien geworden; die Berwandten der französischen Ebelsteute waren es, die im Worgenlande bluteten und sielen, und von Frankreich scheint deshalb auch Fürst Raimund vornehmlich Unterstützung ersehnt und

erbeten zu haben. Dazu kam noch, daß sich kein Geringerer als der junge König Ludwig VII. selber seit längerer Zeit mit Kreuzzugsgebanken trug. Er wünschte eine Wallsahrt zu unternehmen, theils weil sein in jungen Jahren gestorbener Bruder Philipp ein unerfülltes Kreuzzugsgelübde mit sich ins Grab genommen hatte, theils auch wegen arger Kriegsgräuel, die sein Gewissen bedrückten. Denn in einer Fehde mit Graf Theodald von der Champagne hatte er im Jahre 1143 Vitry, einen der sestesten Plätze des Grasen erstürmt. Dabei war die Kirche des Ortes eingeäschert worden und mehr als tausend Menschen hatten bei dem Brande den Untergang gefunden.

Beihnachten 1145 verweilte Ludwig zu Bourges inmitten einer großen Berfammlung frangofischer Barone und Bralaten. Er fprach vor benfelben feine Abficht, felber nach Sprien ju ziehen, offen aus und versuchte fie fogleich für bas Unternehmen zu gewinnen. Der lebhafte Bifchof Gottfried von Langres unterstützte ihn babei mit einer feurigen Rebe über bie Gefahren bes heiligen Landes und die Nothwendigkeit eines Kreuzzuges, der vorsichtige Abt Sugerius warnte bagegen so nachbrudlich vor übereilten Entschlüssen, daß die Bersammlung feine entschiedene Meinung zu äußern wagte. Doch einigte man fich wenigstens so weit, ben gefeiertsten Mann bes Königreichs, ben Abt von Clairvaux, nach Bourges zu berufen und ihm bie Frage zur Entscheidung porzulegen, ob der Kreuzzug rathsam sei ober nicht. Der heilige Bernhard hatte icon manchmal berartige Fragen beantworten muffen, und wenn ihm die Umftande bes Fragenden eine Bilgerfahrt zu wiberrathen ichienen, hatte er, besonnen und vorsichtig, wie er zumeift verfuhr, seine Erwiderung barnach eingerichtet. Diesmal aber war für ihn bie Entscheibung nach jeder Richtung überaus schwer zu treffen. Sprien be= burfte Bulfe; baran war nicht zu zweifeln. Sollte beshalb aber ber Ronia von Frankreich sein Land verlassen? Dasselbe erfreute sich zwar in jenen Tagen im Innern wie nach außen vollen Friedens; wenn aber ber Berricher mit starter Macht in die weite Ferne zog, wer mochte die Folgen ermeffen? Bernhard erklärte beshalb, als er nach Bourges tam, bag er bie Berant= wortung, in einer so großen Sache ben Ausschlag zu geben, nicht auf sich nehmen könne; man folle fich beswegen vielmehr an Eugenius III. nach Rom wenden. Ludwig ichidte hierauf eine Gefandtichaft an ben Bapft und erreichte baburch bas Biel feiner Sehnsucht. Denn Gugenius hatte ja schon por einiger Zeit, besonders durch die Mittheilungen bes Bischofs Sugo von Groß-Gibellum, Die Roth ber fprifden Chriften tennen gelernt und vielleicht bamals icon bem Buniche Ausbruck verliehen, daß die Frangofen fich jur Biebereroberung Ebeffas ruften möchten. Mit Freuden billigte er baber jest ben Plan bes Rönigs, übertrug bem beiligen Bernhard bie Kreuzzugs: predigt und erließ ein schwungvolles Schreiben an die frangofische Nation, in welchem er fie beschwor, mit altbewährter Tapferfeit ben Beiland an feinen Feinden zu rachen; wer bas Rreuz nehme, folle fammt ben Seinigen

in apostolischem Schutze stehen, Sündenablaß erhalten, Zinsfreiheit genießen und seine Habe, um sich das Geld für den Auszug zu verschaffen, ohne Rücksicht auf sonstige Pflichten verpfänden dürfen.

Die Berfammlung zu Bourges hatte zulett noch beschloffen, bag eine neue Bufammenkunft bei Bezelay in Burgund um Oftern 1146 stattfinden folle, um abermals über ben Kreuzzug zu berathen. Als die Ofterfeiertage herannahten, strömte eine große Masse von vornehmen Männern und geringen Leuten bei Bezelay zusammen. Im freien Felbe mar eine Buhne erbaut worben, welche ber heilige Bernhard und ber Ronig bestiegen. lettere mar icon mit bem Rreuze geschmudt und wirkte burch sein Beispiel Der Abt theilte bas papftliche Schreiben mächtig auf bie Versammlung. mit und fügte einige ermunternde Borte hinzu. Als er geendet hatte, erhob fich, wie einst in Clermont nach ber Rebe bes Papstes Urban, unermeglicher Jubel: bie Menge brangte gegen die Buhne heran und forberte mit lautem Rufe, bas Rreuzeszeichen aus ber hand bes Beiligen zu erhalten. Bernhard konnte bem allseitigen Berlangen kaum genügen. Die mitgebrachten Rreuze waren schnell vertheilt, so bag er schließlich noch aus seinen eigenen Rleibern Rreuze ichneiben mußte.

Nach der Auflösung dieser Versammlung reiste Bernhard in Frankreich umber, predigte mit unermüblichem Eiser und bewog immer neue Massen von Rittern und Volk, die Theilnahme am Kreuzzuge zu versprechen. Im Lause des Sommers schrieb er frohlodend an Eugenius: "Eurem Besehle habe ich gehorcht und das Ansehen des Besehlenden hat den Gehorsam des fruchtet. Wenn ich verkündete und redete, mehrten sie sich ohne Zahl. Burgen und Städte stehen leer, kaum können sieben Weiber einen Mann sinden; so bleiben überall Wittwen zurück, während die Männer leben." Aber auch die Frauen verlangten nach dem Kreuzeszeichen Schon hatte sich die junge Königin, die lebenslustige, schöne Eleonore von Poiton zur Wallsahrt entschlossen, und balb folgten ihr andere Damen des königlichen Hauses und des höheren Abels. Das glänzendste Gelingen schien dem Unternehmen nach solchem Beginne gesichert: eine ermuthigende Weissagung wurde erzählt und gern gehört, daß Ludwig Konstantinopel und Babylon erobern, ja gleich Ehrus und hertules über den ganzen Orient triumphiren werde.

Die Kreuzesbegeisterung der Franzosen theilte sich jedoch allmählich weiteren Kreisen mit. So drang sie in die rheinischen Gegenden ein, veranlaßte aber dort, schlecht geleitet, hestige Ausbrüche wüster Leidenschaft. Blutige Judenversolgungen begannen im Sommer 1146 in allen größeren Rheinstädten und erhielten bald einen so bedrohlichen Charakter, daß der Erzbischof von Mainz, unfähig der Raserei zu steuern, an den heiligen

<sup>1)</sup> Das papstliche Schreiben rührt her vom 1. Dezember 1145 ober vom 1. Matz 1146. Möglicherweise ist es schon am 1. Dezember, etwa auf Antrieb des Bischofs Hugo, versaßt worden, aber erst im März 1146 scheint es in Frankreich bekannt geworden zu sein.

Bernhard mit der Bitte um Rath und Hülfe schrieb. Dieser antwortete zuerst brieflich, indem er namentlich bie ausschweifenben Lehren eines Monches Rudolf lebhaft tadelte, reifte aber schließlich selber, etwa im November, nach Mainz hinüber, um burch ben mächtigen Eindruck seiner Berfonlichkeit und die unwiderstehliche Rraft seiner Rebe ben immer wilber tobenden Aufruhr ju unterbruden. Wohin er tam, murbe er wie ein Beiliger aufgenommen: Rubolf fügte sich feinem Gebot; das Mainzer Bolf murrte mohl, beugte fich aber gleichfalls; König Konrab tam ihm fogar bis Frankfurt entgegen und behandelte ihn mit ber höchsten Aufmerksamkeit und Berehrung.

Diefer neue Erfolg brachte Bernbarb auf ben fühnen Gebanten, nun auch die deutsche Nation in möglichst weitem Umfange zum Rreuzzuge auf= Schon in Frankfurt eraufordern. mahnte er ben Rönig, an ber Ballfahrt sich gleich Ludwig VII. zu betheiligen. Als Ronrad bies ablehnte, schwieg ber Abt einstweilen und folgte ber Bitte bes Bischofs von Ronftang, in beffen Diogese bas Rreug zu pre-Er bereifte bas westliche Ale= biaen. mannien auf beiben Seiten bes Rheins, überzeugte sich babei, baß seine Rebe in Deutschland die gleiche Gewalt hatte wie in Frankreich und wagte hierauf einen neuen Bersuch, um Rönig Ronrab und die Deutschen überhaupt ben Rreuzzugsplänen bienftbar zu machen. Auf Weihnachten 1146 war nämlich ein Reichstag nach Speier ausgeschrieben und Bernhard ichidte beshalb zunächft "an ben Bifchof, ben Rlerus und bas Que bem Martyrologium von 1138 ber toniglichen Bolt von Speier" ein Senbichreiben,



Monchstracht aus bem 12. Jahrhunbert. Bibliothet gu Stuttgart.

in welchem er mit flammenden Worten gur Betheiligung an ber Bilgerfahrt aufrief, offenbar in ber Absicht, hierburch einen moralischen Drud auf Ronrad auszuüben. Als er barnach perfonlich auf bem Reichstage erschien, erklärte der König nur noch, daß er nicht eher das Kreuzzugsgelübde ablegen könne, als bis er mit seinen Fürsten barüber Rath gehalten habe. Bernhard aber wollte nun sofort zum Ziele kommen. Er erhob sich beshalb noch an bemfelben Tage, an bem er ben eben ermähnten Bescheib erhalten hatte, mahrend bes Gottesbienftes im Dome zu Speier und fagte, er burfe ben Tag nicht ohne Predigt vorübergeben laffen. Darauf fprach er mit immer fteigender Gluth ber Berebsamteit von den Gefahren ber heiligen Rirche und von ber

Berdienstlichkeit des Kreuzzuges. Julett wandte er sich unmittelbar an den König, schilberte die Wohlthaten, die ihm der Himmel erwiesen und erinnerte ihn an das jüngste Gericht, wo ihn Jesus Christus unter gerechten Vorwürsen fragen würde: "D Mensch, welche Gnade lag in meiner Hand, die ich Dir nicht geboten?" — Konrad war nicht im Stande, diesem unerwarteten Angriff Widerstand zu leisten. Unter Thränen dat er um das Kreuz, welches ihm der heilige Bernhard sogleich und unter lautem Judel der anwesenden Menge reichte. Viele beutsche Fürsten solgten schon in Speier dem Beispiel des Königs, vor allem der Nesse desselben, der junge Herzog Friedrich von Schwaben, der spätere Kaiser Friedrich I.

So war geschehen, was der Abt von Clairvaux gewünscht, aber kaum zu hoffen gewagt hatte. Er selber nannte seinen Sieg über Konrad III. das Wunder der Wunder. Doch begnügte er sich auch hiermit nicht, sondern suchte immer weitere Kreise zum Kreuzzuge zu bewegen. Da er nur im Westen Deutschlands persönlich thätig war, so versah er sein Speirer Schreiben mit einer neuen Adresse, an die Oftsranken und Bayern" und erfuhr die



König Konrab III. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benebig).

Genugthuung, daß dasselbe auf dem Reichstage zu Regensburg, Februar 1147 dem Unternehmen abermals eine Fülle begeisterter Theilnehmer gewann. Andere Abschriften und Nachbildungen desselben Schreibens sandte er an die Böhmen und Mähren, an Italiener, Bretagner und Engländer. Und als er im März 1147 bei einer zweiten Anwesenheit in Frankfurt hörte, daß die Sachsen lieber gegen die heidenischen Wenden in ihrer Nachbarschaft als gegen die Selbschuken zu Felbe ziehen würden, predigte er auch einen förmelichen Kreuzzug gegen die Feinde des Christenthums jenseits

ber Elbe. Die Wendensahrer erhielten als besonderes Abzeichen ein Kreuz auf einem Ringe, wodurch der Sieg des Kreuzes über die ganze Welt angedeutet werden sollte. Bernhard bestimmte ihnen auf Wunsch König Konrads Zeit und Ort für den Beginn ihres Zuges, gebot ihnen dabei aufs strengste, nicht zu ruhen, dis mit Gottes Hüsse danze Wendenvolk vernichtet oder dem Christenthum unterworsen sei und scheute, mit einem Worte, keine Mühe und kein Mittel, um dem heiligen Kriege den großartigsten Ersolg zu sichern.

Durch alles dieses hatte sich, ohne daß dergleichen im voraus beabs sichtigt worden wäre, etwas Ungeheures vollendet. Fast die ganze römische Christenheit war zum Kampse gegen die verschiedensten Theile der nichtschristlichen Welt entslammt worden. Was Urban einst verlangt und erreicht hatte, verschwand beinahe vor den Triumphen des Abtes von Clairvaux. Wo der Heilige erschien, da demüthigten sich die Herzen nach seinem Willen. Kranke und Lahme wurden vor ihn gebracht, daß er durch sein Gebet sie heile; und zahllose Wunder begaben sich nach der erregten Meinung seiner Umgebung. Deutschland, bisher von Fehden zerrissen, wurde durch die Kreuz-

predigt so heilig, friedlich gestimmt, "daß es für ein Berbrechen galt, öffentlich Baffen zu tragen". Die Maffen ber Ballfahrer ichwollen zu unberechenbarer Sobe an. Denn außer ben ftarten Saufen ber Wenbenfahrer, außer großen Schaaren von Rieberbeutschen, Englandern und Provenzalen, Die je von ihren heimischen Ruften aus zur See nach Sprien gingen, sammelten fich um König Konrad allein 70,000 Ritter und eine ahnliche Macht um König Ludwig; b. h. bie Beere ber beiben Berricher umfaßten mit leichten Reitern, Fußtruppen und Troß hunderttausende von Menschen und es ift bezeichnend, bag bie Griechen, als fie fpaterhin bas beutsche Seer beim Uebergang über ben Bosporus zu zählen versuchten, mehr als 900,000 Mann gefunden haben wollen. Da wurde endlich auch Papft Eugenius vom Taumel ber gangen Chriftenheit ergriffen. Bisber hatte er nämlich nichts weiter für ben Kreuzzug gethan, als bie frangofische Ration zu bemfelben angeeifert. Die Theilnahme Konrads an ber Ballfahrt war ihm fogar fehr unangenehm gewesen, weil er beutsche Waffen gur Unterftupung gegen bie aufruhrerischen Römer zu erhalten wünschte. Run aber entfenbete er, um bie gemeine Sache auch feinerseits möglichft zu befördern, als Rreuzzugslegaten zu Ronig Ronrab ben Rarbinalbifchof Dietwin, ju Ronig Ludwig ben Rarbinalpriefter Guido und zu ben Benbenfahrern ben Bifchof Anselm von havelberg und vertiefte fich fogar in bie fuhne Soffnung, daß die allgewaltige Erhebung ber romifchen Chriftenheit zur tirchlichen Wiebervereinigung berfelben mit ben Griechen führen werbe.

Indeffen bie Aussichten bes vielgestaltigen Unternehmens waren in Birklichkeit teineswegs erfreulich. Baren die Frangofen allein ins Feld gezogen, fo hatten fie wohl bedeutende Erfolge erringen mogen: ihre Bahl reichte vollständig bin, um Benti zu schlagen und Ebeffa wieder zu erobern. Aber burch die Theilnahme ber Deutschen am Kreuzzuge, die ber heilige Bernhard ohne jebe Erwägung weltlicher Rudfichten in blindem firchlichem Eifer erzwungen hatte, mar bas Gelingen besselben aufs ernftlichfte in Frage geftellt. Denn Ronrad III. war ein ichmacher Berricher. Unter feiner Regierung hatten in Deutschland Jahr aus Jahr ein wilbe Rampfe getobt, burch bie ein großer Theil bes Boltes nicht blos an Leib und Gut, sonbern auch an seiner Seele schwer geschäbigt war. Die beutschen Beerschaaren, Die fich jest in plöslicher Zerknirschung bem Dienste Jesu Chrifti gelobt hatten, bestanden daber neben tuchtiger Ritterschaft auch aus bedenklich viel zucht= losem Rriegsvolfe und verbrecherischem Gefindel. Indessen noch weit verhäng: nigvoller machten fich in jenen Tagen die internationalen Beziehungen Die Franzosen nämlich waren, obwohl augenblidlich mit aller geltenb. Belt in Frieden, bennoch besonders befreundet mit ben Normannen Staliens und ftart verftimmt gegen beren Feinbe, Die Griechen, Die Bedranger Raimunds von Antiochien. Die Deutschen bagegen sahen mit Sag auf bie Rormannen und standen im Bunde mit Raifer Manuel, ber eine Schwägerin Konrade, Gräfin Bertha von Sulzbach, jur Gattin hatte. Unter biefen Um-

ständen war das gemeinsame Unternehmen der beiden Bölfer von vornherein von ben schwersten Konflitten bedroht, und schon mahrend ber Borbereitungen zum Kreuzzuge kam bies zu Unheil verkündendem Ausbrucke. Denn Konrad beschloß, wie für ihn am natürlichsten war, zu Lande, durch Ungarn und das byzantinische Reich gen Osten zu ziehen. Ludwig aber schwankte lange, ob er denselben Weg mahlen ober nach Italien und von bort zu Schiff nach Sprien geben folle. Griechische wie normannische Gesandte strengten sich leibenschaftlich an, die einen ihn hierhin, die andern ihn borthin zu ziehen. erklärte fich fogar bereit, dem frangofischen Seere, sobald basselbe nach Apulien tomme, Schiffe und Lebensmittel zu liefern, Die Flotte auch felber zu begleiten ober berfelben seinen Sohn mitzugeben. Dennoch siegten enblich bie Griechen, weil Ludwig fich von feinem Baffengenoffen Konrab nicht völlig trennen wollte und weil "bie Strafe Rarls bes Großen und Gottfrieds von Bouillon" schon ber traditionelle Weg der großen Kreuzheere geworden mar. Die normannischen Gesandten tehrten, als sie biese Entscheidung erfuhren, unter ben feindseligsten Drohungen gegen die Griechen in ihre Beimat zurüc.

## Die Kreugfahrer in Griechenland und Kleinafien.

Die beutschen Wallsahrer sammelten sich endlich, Ansang Juni 1147, in der Opmark an der ungarischen Grenze. Rönig Konrad beabsichtigte hier noch nicht die Franzosen zu erwarten, sondern bis Konstantinopel allein



König Konrab III. auf bem Marich. Facsimise aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Renehia)

mit den Seinen doraus zu marschiren, damit die Beschaffung der Lebensmittel, die sür jede der beiden Heeresmassen schon schwierig genug war, durch diese Trennung erleichtert werde. Nach Pfingsten (8. Juni) rückte er in Ungarn ein, wo damals Geisa II. herrschte, mit dem die Deutschen erst vor kurzem einen sehr unglücklichen Krieg geführt hatten. Es sag des halb nahe, mit Hülse des großen Pilgerheeres hierfür Rache zu nehmen, und ein ungarischer Kronprätendent, selber zum Kampse gegen Geisa aufden heiligen Krieg mit dem Kampse innen, und begnügte sich, das Land ungen zu durchziehen. Glücklich sam enslüsse der Donau dis zur byzantinis

Prinz Boris, sorberte die Deutschen selber zum Kampse gegen Geisa auf. Konrad wagte aber schließlich nicht, den heiligen Krieg mit dem Kampse gegen einen christlichen König zu beginnen, und begnügte sich, das Land unter Verwüstungen und Gelberpressungen zu durchziehen. Glücklich kam man durch Ungarn und über die Rebenflüsse der Donau bis zur byzantinischen Grenze im Morawathale. Hier erschienen Gesandte Kaiser Manuels

und versprachen, den Marsch des Heeres durch Lieferung von Lebensmitteln möglichst zu erleichtern, wenn die Deutschen dagegen Land und Leute der Griechen in keiner Weise schädigen würden. Sehr leicht einigte man sich auf dieser Grundlage, und so ging das Unternehmen König Konrads einste weisen noch in bester Weise vorwärts.

Ein paar Wochen später als die Deutschen hatten sich die Franzosen bei Met vereinigt, waren dann durch Franken und Bahern marschirt und durch Ungarn den Spuren der Deutschen gefolgt. Unterwegs hatte sich ihnen Prinz Voris angeschlossen, ohne jedoch irgend welche Unterstützung zu erhalten, da Ludwig mit Geisa in gutem Einvernehmen stand und zu bleiben wünschte: man gestattete dem Prätendenten nur, im Schutze der französischen Wassen das ungarische Gebiet zu verlassen. Außerdem waren während des Marsches byzantinische Gesandte eingetrossen, hatten aber nicht blos ebenso gesprochen

wie im beutschen Lager, sondern hinzugefügt, daß die französischen Großen sich eidlich verpslichten müßten, alle ehemals griechischen Gebiete, die sie den Seldschuken entreißen würden, der kaiserlichen Regierung zu überliesern. Die Barone Ludwigs waren jedoch durchaus nicht geneigt, sich in betreff künftiger Eroberungen die Hände zu binden: es kam zu heftigen Erörterungen, deren einziges Ergebniß war, daß die Griechen mit tiesem Mißtrauen auf die Franzosen blickten, in



König Lubwig VII. auf dem Marsch. Facsimise aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

biesen aber haß und Zorn gegen Kaiser Manuel von neuem aufflammte. hieran knüpfte sich bald Schlimmeres. Denn inzwischen waren auf anderen Schauplätzen Ereignisse eingetreten, welche die Verstimmung, die zwischen Franzosen und Griechen herrschte, zu offenem Bruche aller Kreuzsfahrer mit den letzteren zu erweitern drohten.

Raifer Manuel war nämlich, seitbem er im Jahre 1144 ben Fürsten Raimund gedemüthigt hatte, mit starker Heeresmacht gegen die kleinasiatischen Selbschuken ins Feld gerückt und hatte dieselben mehrsach empsindlich gesichlagen, sogar dis vor die Thore ihrer Hauptstadt Isonium versolgt. Den Kreuzsahrern war hier also auss beste vorgearbeitet worden: sie hätten sich nur noch mit den Griechen zu vereinigen brauchen, um diesen Seldschuken ohne viele Mühe vollends den, Garaus zu machen; Kaiser Manuel wäre seiner Persönlichkeit nach für sie ein recht geeigneter Bundesgenosse gewesen, da er nicht blos als Feldherr an der Spize der Seinen zu wirken psiegte, sondern daneben Gesahr und Abenteuer in tollfühnen Kämpsen mit Vorliebe aussuchte und somit eine Sinnesweise zeigte, die der Stimmung der abendsländischen Ritterschaft sehr nahe verwandt war. Auserdem hatte der Krieg

ber Christen mit den Mohammebanern während ber letten Rabre auch in Afrika ju glanzenden Erfolgen geführt, indem von den sicilischen Normannen eine große Bahl ber bedeutenbsten Orte an ben Ruften von Tunis und Tripolis erobert worden mar. Aber alle guten Aussichten, die sich an dieje Siege bes Rreuzes im Guben und im Often Guropas gefnüpft hatten, waren burch die Feindschaft zwischen Ronig Roger und Raifer Manuel fclieglich wieber in ihr Gegentheil verfehrt worben. Denn ber Ronig, in fteter Sorge por einem Rriege mit ben Griechen, hatte nicht blos ben Bekennern bes Jolams in Afrika endlich Frieden gewährt, sondern auch eine große Flotte geruftet, um die gute Belegenheit zu einem Angriffe auf ben Raifer, mahrend biefer burch ben Berangug ber Kreugfahrer im Innern feines Reiches vollauf beschäftigt mar, nach Rraften auszunugen. Eben jest, im Sommer 1147, eroberten die Normannen Korfu, plünderten Korinth, Theben und Guboc und trugen aus ben reichen Stabten unermegliche Schape in ihre Schiffe bavon. Manuel gerieth hierüber in leibenschaftlichste Erregung, beschloß auf ber Stelle, alle Rrafte seines Reiches gen Besten zu wenden, und gewährte beshalb ben Selbicuten, beren Friedensgesuche er früher mit Sohn gurud: gewiesen hatte, einen Baffenstillstand von zwölf Jahren.

In welch' unseligem Wirrsal befanden sich seitbem die Angelegenheiten der christlichen Hauptmächte! Während die stolzeste Kraft von Deutschland und Frankreich nach Kampf mit den Selbschuken strebte, machten die Borkampser der Christenheit, Normannen und Byzantiner, Frieden mit dem Jesam; und während das Schwert der Normannen an den griechischen Küsten wüthete, zogen die Hunderttausende der Kreuzsahrer gegen Konstantinopel heran und erweckten in Manuel den naheliegenden Verdacht, daß auch bei ihnen bost Absichten auf sein Reich vorhanden sein möchten. Aus alledem konnte nur aroßes Unheil hervorgehen.

Der Bug ber Deutschen burch Griechenland hat dies sofort bestätigt. Die Beamten bes Raisers tamen benselben anfangs bereitwillig entgegen und bie Rreuzfahrer hielten leiblich Ordnung, so lange fie in muhseligem Mariche burch die serbisch=bulgarischen Berglande hindurchzogen. Raum aber waren fie in die reichen Thaler Thraciens hinabgestiegen, als sich die Ruchtlosigkeit Dieses heeres burch Rauben und Brennen in ärafter Beise offenbarte. Manuel fah fich badurch genöthigt, zur Berhinderung fernerer Ausschreitungen ber Deutschen seine Truppen aufzubieten, und wenigstens einmal - bei Abrianopel — hat sich zwischen beiben ein blutiger Rampf entwickelt. Außer: bem machte ber Raifer auch einen Berfuch, Ronig Ronrad bazu zu bringen, baß er seinen Marsch nicht auf ben Bosporus, sonbern auf ben Hellespont richte, offenbar bamit ber Kern bes Reiches, Konftantinopel und beffen Umgebung, von diefen Rreugfahrern unberührt bleiben moge: ber Ronig aber verweigerte es, von der Strafe Gottfrieds von Bouillon irgendwie abguweichen. Am 7. September lagerten die Deutschen bei Chörobacchi, im Thale bes Melasfluffes, nicht fern vom Meere. In ber Racht brach vlöblich ein

tropisches Unwetter los und verursachte eine große Ueberschwemmung, in der viele Zelte, Pferde, Waffen und Menschen von den Wellen fortgerissen und in die Propontis hinabgespült wurden. Trohdem erschienen die Schaaren, welche die Schreckensnacht überlebt hatten, dalb darauf so trohig und beutes lustig wie nur je vor den Thoren von Konstantinopel, plünderten im Westen der Stadt das Philopatium, eine reiche kaiserliche Parks und Palastanlage, und zogen dann über die Brücke des Bathhsus nach der Borstadt Pera, wo sie in den alten Quartieren Herzog Gottsrieds sich einlagerten.

Raiser Manuel hatte mit Schmerz und steigenber Unruhe bas Treiben ber Deutschen, Die boch seine Bunbesgenossen maren, beobachtet. Bas ftanb ihm erst bevor, wenn sich mit benselben bie Franzosen, die Freunde ber Normannen, vor den Thoren der Hauptstadt vereinigten? Er mußte offenbar versuchen, die Deutschen so schnell als möglich über den Bosporus hinüber zu schaffen, um wenigstens baburch bie Gefahren, bie ihn bedrohten, etwas zu verringern. Aber wie follte er bies erreichen? Die Borgange ber letten Wochen hatten auch zwischen ihm und Konrad so viele Erbitterung aufgehäuft, daß bie beiben mit einander verwandten Berricher jest gar nicht einmal zu persönlicher Berührung tamen. 1) Da hat Manuel sich in echt byzantinischer Beise, halb mit Lift und halb mit Gewalt, zu helfen gewußt. Durch Gesandte hat er ben Konig wegen ber Unthaten bes beutschen Seeres bitter getadelt und hart bedroht, zugleich durch seine wohlgeschulten Truppen bie raufluftigen Maffen ber Rreugfahrer grundlich in bie Enge getrieben und ichließlich burchgefest, bag Ronrad, erichredt und eingeschüchtert, fein Beer um die Mitte September nach Afien hinüberführte.

Diesem heillosen Anfange bes beutschen Kreuzzuges solgte sehr schnell bas traurigste Ende. Manuel trat zwar bald wieder, nachdem nunmehr die schlimmste Gesahr für Konstantinopel beseitigt war, in freundlichere Beziehungen zu Konrad und überwies demselben einen vornehmen Offizier, den Waragerhauptmann Stephan, als Führer durch Kleinasien; aber die Deutschen richteten sich in kurzer Frist durch ihre eigene Thorheit selber zu Grunde. Das unbändige Heer verlangte den Marsch nach Asien hinein, obwohl man am Bosporus die Franzosen hatte erwarten wollen, dennoch sogleich anzutreten und nirgendwo zu zaudern, dis Edessa erobert worden sei. Konrad war hiermit völlig einverstanden, weil er die Kreuzsahrt, gedrückt von der unglücksigen Stellung, in die ihn der blinde Eiser des heiligen Bernhard gebracht hatte, so schnell als möglich zu beendigen wünschte. Als er nun aber, um wenigstens den eigentlichen Kriegszug beschleunigen zu können, den Blan entwarf, allein mit den Rittern quer durch Kleinasien auf die Seld-

<sup>1)</sup> Die aus ben politisch-militarischen Berhältnissen jener Tage hervorgegangene Erbitterung zwischen Deutschen und Griechen bilbete ohne Zweisel die Hauptursache dafür, daß Konrad und Manuel damals sich nicht einmal gesehen haben. Thörichte Etiquettestreitigkeiten, in denen diese beiden Fürsten allerdings mit einander haberten, können daneben doch nur in zweiter Linie gewirft haben.

schuten loszugeben, bas niebere Bolt bagegen auf einem gefahrloferen Bege nach Sprien zu senden, ba erhob sich unter ben Saufen bes letzteren wilber Aufruhr, der eine fehr unverständige Theilung des Heeres zur Folge hatte. Denn hochstens 15,000 Mann, meift Fußtnechte, trennten fich in Ricaa, wo man in ber ersten Salfte Ottobers verweilte, von ben Genoffen. schieben fie im Trope von bem Ronige, halb gingen fie nach feinem Billen. Sie waren aber viel zu gering an Bahl, um auf irgend welchem Wege mit Sicherheit vordringen ju tonnen, und bas hauptheer blieb auch nach ihrem Abzuge von einem ungeheuren Troffe belaftet. Konrad versah fich sodann in Nicaa mit so viel Lebensmitteln als möglich und rudte am 15. Oftober von bort aus auf dem Wege Gottfrieds von Bouillon nach Phrygien vor. Das schlecht geordnete heer tam jedoch nur außerordentlich langsam bon ber Stelle. Nach acht Tagen war noch nicht einmal bas nahe Dorpläum erreicht, bis zu bem die Rreugfahrer im Jahre 1097 nur vier Tage gebraucht hatten, und ber Ronig ftellte nun gar ben hauptmann Stephan in harter Beise zur Rede, als ob dieser am ungenügenden Fortschritte bes Heeres Schulb trüge. In gleicher Lage vergingen noch zwei Tage: bie Rreuzfahrer wurden schließlich so ungedulbig und zornig, daß Stephan in Furcht vor ihnen entfloh. Enblich am 11. Tage, bem 26. Ottober, befand man sich freilich in ber Nähe von Dorpläum, zugleich aber erschienen selb: icutifde Reiterschaaren in geringer Entfernung von den Deutschen. Ritter fturgten sofort in tollem Rennen auf ben. Feind los, ermubeten jeboch vergeblich ihre Pferbe, da sich die Selbschuten dem ersten Anprall der gewappneten Geschwader durch schnelle Flucht entzogen. Als die Ritter hierauf erschöpft anhielten, wandten sich die Seldschuten zum Angriffe, schlugen gu: nächst die Ritter mit blutigem Berluste zurud und warfen sich bann von allen Seiten auf die schwerfälligen Maffen ber übrigen Bilger. versuchten zwar noch mehrere Male, die Feinde zu vertreiben, aber fortbauernd mit bemselben schlechten Erfolge wie bas erfte Mal. die Stimmung der Deutschen vollständig um: aus ihrem früheren Uebermuth König Konrad rief die Herzöge, wurde nun klägliche Raghaftigkeit. 1) Grafen und Barone zu einer Berathung zusammen, in ber bann beschloffen wurde, an bas Meer und ju ben Rampfgenoffen, ben Frangofen, jurudzutehren.

Der Rückzug vollendete die Riederlage der Kreuzsahrer. Die Selbschuken umschwärmten das ganze Heer und beschossen es von den Seiten, von hinten und selbst von vorn. Die Deutschen warsen sich nach kurzer Frist in wilde Flucht, ohne auch nur einen Versuch zu geordneter Vertheibigung zu machen. König Konrad und die Fürsten schlugen zwar tapfer drauf sok, sobald sie mit den Feinden handgemein wurden; Konrad wurde selber vers

<sup>1)</sup> Am Tage bieser Schlacht bei Dorplaum, bem 26. Oktober, trat auch eine Sonnenfinsterniß ein. Bielleicht hat bieselbe bie Befturzung ber Rreuzsahrer erhöht.

wundet; aber nur der einzige Graf Bernhard von Plözke erward den Ruhm, bei der Deckung der Nachhut umsichtig und ausdauernd eine höhere Pslicht erfüllt zu haben, dis er den seinblichen Pseilen erlag. Dann begannen Hunger und Arankheiten zu wüthen, weil die mitgenommenen Lebensmittel aufgezehrt waren, und so war schon ein sehr großer Theil des Heeres vernichtet, als man endlich Nicäa wieder erreichte. Dort aber starben noch mehr als 30,000 Mann theils aus Hunger, theils auch in Folge der überstandenen Anstrengungen. Bon den Ueberlebenden kehrten die meisten nach Konstantinopel und in die Heimat zurück, da sie ihre Lust am heiligen Ariege gründlich gebüßt hatten. Nur eine kleine Schaar war noch entschossengenug, mit König Konrad einen neuen Bersuch zur Fortsetzung des Kreuzzuges zu machen.

Bahrend bas beutsche Heer in dieser grauenvollen Beise zu Grunde ging, hatten die Franzosen ihren Marsch burch Griechenland vollendet. waren in tiefem Frieden bas Morawathal hinauf und burch Thracien hinab gezogen, obwohl bei ihnen bie Gefahr eines feindlichen Busammenftoßes mit ben Griechen viel näher lag als bei ben Deutschen. Denn auch bei ihnen gab es trop ber ftrengen Bucht, Die Ludwig und feine Barone zu erhalten versuchten, viel marobirendes Gefindel, und bie Bevölkerung ber byzantinischen Provinzen, noch in beftiger Erregung wegen jener Bügellofigfeiten ber Deutschen, zeigte ihnen überall bas gehäsfigste Diftrauen. Die Beamten Raifer Manuels strengten sich aber aufs äußerste an, jeben Unlag eines ernsteren Bermurfnisses fogleich aus bem Wege zu räumen und die Rreugfahrer soweit nur irgend möglich aufrieden zu ftellen. Manuel felber bat die Frangofen, ebenso wie früher bie Deutschen, nicht über ben Bosporus sondern über ben Bellespont nach Affien zu gehen, und als auch Ludwig bies verweigerte, so sprach ihm tropbem ber Raifer burch Boten und Briefe bie freundschaftlichsten Befinnungen aus und veranlaßte sogar seine Gemahlin, ber Königin Eleonore bochft entgegenkommend zu schreiben. Hierdurch murben wenigstens offiziell gute Beziehungen aufrecht gehalten, und Ludwig, vor den Thoren von Ronstantinopel am 4. Ottober feierlich und glanzend bewillkommnet, verlebte ichließlich in ber prachtvollen Refibeng an ber Seite Manuels festlich frobe Tage.

Indessen die Griechen hatten von diesen Vilgern bennoch das äußerste zu fürchten. Denn es gab unter benselben genug ebenso warme Freunde der Normannen wie hitzige Gegner des byzantinischen Reiches, und als gerade jett die Ersolge, die König Roger an den griechischen Küsten ersochten hatte, allgemein bekannt wurden, bildete sich eine mächtige Partei im französischen Lager, welche die Forderung erhob, Konstantinopel zu erstürmen und hierburch das ganze Reich zusammenzuwersen; denn so nur werde man die sprischen Christen, die von diesen herrschsüchtigen Kaisern schon so viel zu leiden gehabt hätten, für immer sichern. Manuel war diesem Treiben gegensüber in bitterer Noth und wußte schließlich keinen andern Ausweg, als Ges

walt mit List zu vertreiben. Er ließ falsche Nachrichten von angeblichen Siegen ber Deutschen aussprengen; schon hätten sie 14,000 Feinde erschlagen, schon Itonium genommen, an Ruhm und Beute Unermeßliches gewonnen. Diese Worte erwirkten vollkommen, was sie gesollt hatten. Die Franzosen verlangten einmüthig, aufs schnellste zu ebensolchem Glücke geführt zu werden, und Ludwig ging, dieser Stimmung nachgebend, gleich nach der Mitte Oktobers mit dem ganzen Heere über den Bosporus.

Renseits bestelben verhandelten ber Raiser, ber Ronig und Die Barone bes letteren noch einige Tage mit einander, mahrend die Maffen der Bilger fich allmählich gen Nicaa in Marich festen. Manuel wünschte vor allem ein Bündniß mit Ludwig gegen Roger abzuschließen, sobann eine Berwandte bes Rönigs zur Gattin für einen griechischen Bringen zu erhalten und endlich von ben Baronen für die Gebiete, die fie etwa erobern wurden, den Lehnseid au Bon allebem fette er aber trot vieler Beriprechungen und Beschenke nichts weiter burch, als daß ihm endlich am 26. Ottober, bemselben Tage, an welchem bie Deutschen bei Dorplaum erlagen, die Mehrzahl ber Barone ben Lehnseid leiftete. Darauf ichied er von ben Rreugfahrern, äußerlich in freundschaftlicher Saltung, in Wahrheit jedoch tief verstimmt und Den frangofischen Großen tamen aber, als fie fich Nicaa naberten, einige beutsche Herren, an ihrer Spite Herzog Friedrich von Schwaben, entgegen, um fie von bem jammervollen Geschide, von bem fie fo eben betroffen worben, in Renntniß zu setzen. Ludwig hörte ihre traurige Erzählung mit berglicher Theilnahme an und eilte, die Trummer bes bentichen Beeres Als er auf Konrad traf, sanken sie einander weinend in die aufzusuchen. Arme. Dann beschloffen fie, die Ballfahrt nur in treuer Gemeinschaft fortzuseben.

Ehe wir sie auf berselben begleiten, mussen wir jener 15,000 Mann gebenken, die sich von König Konrad in Nicäa getrennt hatten. An ihrer Spitze standen vornehmlich ein Graf Bernhard aus Kärnthen und Bischof Otto von Freising, der berühmte Geschichtsschreiber, ein Halbbruder Konrads. Sie wendeten sich zuerst westwärts, zogen dann am ägäischen Meere gen Süden, endlich wieder ins innere Land hinein, erlitten Ende des Jahres 1147 in der Gegend von Laodicea am Lykus eine Niederlage, in der Graf Bernhard siel, arbeiteten sich darnach noch dis zur pamphylischen Küste hindurch, wurden dort aber im Februar 1148 beinahe alle erschlagen oder gefangen genommen. Nur mit einem geringen Reste rettete sich Bischof Otto hinaus auf die See und nach Sprien.

Fast ebenso schlimm war das Schicksal, dem das französische Heer verstiel. Diese noch vollkommen frische, zahlreiche und kriegsmuthige Schaar hätte jett den Feinden gerade auf den Leib rücken, d. h. auf dem nächsten Wege nach Doryläum und Ikonium sich durchschlagen sollen Dadurch hätte man die übeln Wirkungen der beutschen Niederlage am schnellsten verwischt und keineswegs sich größeren Gesahren ausgesetzt, als auf jeder anderen

Straße schließlich auch zu überwinden waren. Aber die Schilberungen, die Ronrad von seinen taum überstandenen Leiben machte, riefen nunmehr ben verkehrten Beschluß hervor, bas blutbebedte Gebiet zwischen Nicaa und Dorplaum zu vermeiden und in weitem Umwege burch Beft- und Gud-Meinafien nach Sprien vorzubringen. Die Franzosen und die wenigen Deutschen, Die noch bei einander geblieben waren, zogen benn auch über Ulubad und Efferon nach Abrampttium und bon bort über Pergamum und Smyrna nach Bis dahin hatte man keine Selbschuken zu bekampfen. bas muthlose Ausweichen vor ber Gefahr, die bitter feinbselige Stimmung ber Griechen in jenen Ortschaften, bie unaufhörliche Duhsal bes Mariches über hohe Berge und reißende Strome, alles biefes zusammen wirkte fast ebenso arg wie eine verlorene Schlacht und erschöpfte besonders bie lette Biberftandetraft ber Deutschen. Nachbem man gegen Beibnachten in Ephefus angelangt war, erfrantte augerbem Ronig Ronrad ernftlich und fühlte sich baber wie von schwerem Drude befreit, als Raifer Manuel ibm in diesem Augenblide eine fehr herzliche Ginladung schidte und ihm bierburch ermöglichte, die Fortsetzung bes Kreuzzuges einstweilen aufzugeben und zu seiner Erholung nach Konstantinopel zurückzukehren. Ludwig empfing ebenfalls eine Botichaft Manuels, bie ernfte Barnung bor nabe bevorftebenben Befahren enthielt, aber auf ben Ronig und beffen Ritter um fo geringeren Eindrud machte, als biefelben, frei von ber beklemmenden Bereinigung mit ben tampfesmuben Deutschen (benn mit Konrad gingen auch beffen Truppen nach Ronftantinopel zurud), wieber auf frischeren Fortgang ihres Unternehmens hoffen burften. In ber That brachten bie nachsten Bochen gute Man rudte nach Beihnachten zum Maanber hinab und an beffen rechtem Ufer aufwärts ins innere Land hinein, allmählich von ben Selbfouten umidwärmt, aber in fefter Saltung biefelben ohne Dube gurud: Um Neujahr 1148 feste man bei ber kleinen Stadt Antiochia über ben Maanber und schmetterte bie Feinde, bie bas Ueberschreiten bes Flusses zu verhindern suchten, in glanzendem Treffen zu Boben. Tage später erreichte man Laodicea am Lytus, bog bann aber, anstatt auf ben nicht fehr beschwerlichen Stragen gen Often weiter zu ziehen, wiederum fühmarts zur Rufte ab. Offenbar mar biefer ungludfelige Schritt eine Rachwirtung ber Aengstlichkeit, die bas große heer icon von Nicaa nach Ephefus ftatt nach Monium geführt hatte; man meinte, in ben Ruftenlanbichaften weniger Feinde und mehr Rufuhr als im Binnenlande anzutreffen, und follte fich in beibem arg getäuscht finben. Denn faum zog man', füblich von Laodicea, auf steilen Pfaden und noch bazu in nachläffiger Marsch= ordnung über bas Rabmusgebirge, als bie Selbschuten bas in biefer Lage faft wehrlose Beer ploglich überfielen und in bemselben ein furchtbares Blutbab anrichteten, dem nicht blos ganze Schaaren ber geringeren Bilger, sonbern viele der ftolzesten Sbelleute Frankreichs jum Opfer fielen, und aus bem fich Ludwig selber nur nach verzweifeltem Kampfe zu erretten vermochte.

Hierauf nahm man sich freilich wieder auss ernsteste zusammen, indem man, voll Bewunderung der Zucht und Tapserkeit einer Schaar von Tempelrittern, die beim Heere waren, die ganze Kriegermasse wie einen großen Rittersorden auf unverdrücklichen Gehorsam verpslichtete und eine genau erwogene Marsch: und Gesechtsordnung vorschrieb und aufrecht erhielt. Man erreichte denn auch trot wiederholter seindlicher Angrisse ohne bedeutendere Berluste die pamphylische Küste bei der byzantinischen Stadt Attalia. Dort aber vollendete sich das Jammergeschick auch dieses Heeres. Denn die Bürger Attalias lieserten den Pilgern zwar, wenn auch um sehr hohe Preise, genug Lebensmittel für die Menschen, aber tein Futter für die Pserde, welches sie, aus steiniger Küste angesiedelt, nicht besaßen. In Folge davon besanden sich die Franzosen hier bald in schlimmerer Lage als im Binnenlande und wagten schließlich nicht mehr, was doch allein noch Rettung bieten konnte,



Tempelherren auf bem Marich. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

nämlich mit den letzten Kräften sich nach dem nahen Cilicien durchzuschlagen. Sie zögerten und beriethen, wendeten sich endlich an die Griechen, um Schiffe zur Ueberfahrt nach Syrien zu erhalten, und bekamen nach wochenslangem Warten eine Flotte, die gerade nur groß genug war, um den vornehmen Herren im Heere die Seereise zu ermöglichen. Da erklären die Hausen des gemeinen Volkes in auswallendem Muthe, die Herren möchten in Gottes Namen nach Syrien segeln; sie würden sich allein zu Lande durchzukämpsen versuchen. Ludwig besitzt nach so manchen Leiden nicht mehr Spannkraft genug, um die Verwirtslichung dieses Planes und damit die Aufs

lösung des ganzen Heeres zu verhindern. Er willigt ein, schließt noch einen kindischen Bertrag mit den Griechen, wonach diese gegen Empfang einer großen Gelbsumme den Troß mit bewaffneter Hand nach Tarsus führen sollen, und verläßt Ende Februar 1148 mit seinen Baronen und Prälaten den Hafen von Attalia. Die zurücklieibenden Schaaren fallen natürlich sämmtlich in kurzer Frist dem Schwerte der Seldschuken oder griechischer Habgier und Arglist zum Opfer. 1)

<sup>1)</sup> Die bunten Gerüchte, wonach die Griechen, vom Kaiser herab bis zum geringsten Unterthanen, die Kreuzsahrer von 1147 bis 1148 unaushörlich bedrängt, beraubt, durch Massen giftung sogar hingemordet haben sollen, sinden also in der beglaubigten Geschichte nur zum kleinsten Theile eine Begründung. Den Kaiser zumal trifft moralisch kein eigentlicher Borwurf: politisch hat er den Fehler seines Baters und Großvaters wiederholt, den Aergerniß gebenden allgemeinen Lehnseid gesordert zu haben. Die Unterthanen dagegen haben mancherlei Bortheile in Handel und Wandel in oft gehässigiger Weise über die Kreuzsahrer zu erlangen versucht; namentlich

### Die Kreugfahrer in Syrien.

Bährend sich all biese unerhörten Ratastrophen vollzogen, die über die Nieberlagen bes Jahres 1101 noch weit hinaus gegangen ju fein scheinen, hatte fich auch bie Lage ber fprifden Chriften febr erheblich verschlechtert. Der furchtbare 3mabebbin Benki mar zwar icon im September 1146 von seinen eigenen Leuten erschlagen worben, jedoch gerabe aus biesem Tobesfalle war neues Unheil hervorgegangen. Denn ber tollfühne Graf Joscelin hatte gleich barauf Berbindungen mit ben armenischen Bewohnern von Ebessa angeknüpft, seine Ritterschaft zusammengerufen und sich in ber That ber Stadt bemächtigt. In berfelben Beit aber war es ben Sohnen Rentis gelungen, ihr väterliches Erbe in Besit zu nehmen: ber ältere Sohn, Seifebbin Ghazi hatte bie Herrichaft über Moful und bas öftliche Defopotamien mit fester Sand ergriffen; ber jungere Rurebbin hatte fich in Saleb und ben sprifchen Gebieten behauptet. Der lettere mar bann auf bie Nachricht von dem Angriffe Joscelins fofort gegen Ebeffa aufgebrochen und hatte die Stadt eng umichloffen. Der Graf hatte zwar versucht, bei einem Ausfalle bie feindlichen Schaaren zu burchbrechen, aber mit fehr schlechtem Erfolge, ba er nach einer volltommenen Rieberlage seiner Truppen beinahe allein hatte entfliehen muffen. Die icone und reiche Stadt Ebeffa war barauf von bem racheburftenben Nurebbin bem Boben gleich gemacht und ber größte Theil ber Einwohnerschaft erschlagen ober in die Sklaverei verkauft worden.

Rurze Zeit hiernach hatten sich die Jerusalemiten auf ein grenzenlos thörichtes Unternehmen eingelaffen. Im Frühjahre 1147 hatte ihnen nämlich ber Emir von Bogra und Sarchob, ber bei feinem Oberherrn, bem Fürsten von Damastus, in Ungnabe gefallen war, die Uebergabe von Bogra und Sarchob angeboten, wenn fie ihn gegen Damastus unterftugen wollten. Diefes Anerbieten hatte aber abgelehnt werben muffen, weil bei ber Annahme besselben jene freundschaftliche Berbindung zwischen Jerusalem und Damastus, bie von Ronig Fulto und bem flugen Begier Muinebbin Anar gegründet worben war, nicht mehr erhalten bleiben konnte. Die Ferusalemiten hatten fich jeboch burch bie Hoffnung auf eine Bergrößerung ihres Staates verblenden laffen und waren mit starker Macht ausgezogen, um Bogra und Sarchod zu besehen. Auf ber einen Seite hatten fie baburch ben Bezier Anar genöthigt, ben gefährlichften gemeinsamen Gegner, Rurebbin, ben Erben ber Macht und Plane Bentis, zu Gulfe zu rufen, auf der andern Seite hatten sie ihr Ziel nicht einmal erreicht, da sie wenige Tage nach ihrem Ausmariche burch bie überlegene Dacht ber Damascener

haben sie bie Lage berselben seit ber Niebersage bei Dorpläum mit Lift unb Gewalt gierig für sich auszunuten gewußt. Wehr aber läßt sich nicht sagen; und nicht baran, sondern an ihren eigenen Fehlern sind die Kreuzsahrer zu Grunde gegangen.

und Halebiner zu einem eiligen und verlustreichen Rückzuge gezwungen worden waren. Bielleicht wäre es damals sogar ganz um sie geschehen gewesen, wenn sie nicht durch einen plötzlichen Aufschwung voll mystischer Schwärmerei Kraft genug gewonnen hätten, um die Massen der Feinde zu durchbrechen.

Fürst Raimund von Antiochien hatte sich inzwischen barauf beschränkt, bie Einwohner von Saleb und Samah bei guter Gelegenheit burch einen turgen Streifzug zu angstigen. Im übrigen wartete er auf die Gulfe, die ihm bas Abendland bringen follte. Enblich landete nun auch Ronig Lubwig, am 19. März 1148, mit jenen ritterlichen Schaaren, die ihn von Attalia über die See begleitet hatten, in St. Simeonshafen an ber Mündung bes Drontes. Raimund empfing ihn mit großer Bracht und fand ihn trop aller Leiben, die er erbulbet batte, zum Streite gegen bie Selbschuken burchaus bereitwillig. Muffer Diefen Franzosen kamen aber keine Kreuzfahrer nach Antiochien. Denn Bifcof Otto von Freifing ftieg fammt feinen Begleitern in einem jerufalemitifchen Safen ans Land und Ronig Konrad traf, nachdem er die erften Monate bes Rahres 1148 unter rauschenden Festlichkeiten am griechischen Sofe zugebracht hatte und von Konstantinopel am 7. März abgesegelt war, um die Mitte Abrils ebenfalls im heiligen Lande und zwar in Atton ein. heate in diesem Augenblicke zwar noch die Absicht, auf jerusalemitischem Boben nur ein neues Heer zu sammeln und bann zur Befreiung Ebeffas gen Norben zu ziehen, sehr balb barauf anberte er jedoch seinen Plan. Dem nachbem er nach Jerusalem gegangen und bort in schmeichelhaftester Beise aufgenommen worden war, ließ er sich von bem jungen Könige Balbuin III. und ben Großen bes Reiches überreben, mit ihnen im kommenben Juli einen Feldzug gegen Damaskus zu unternehmen. Auch begann er sofort, durch Werbungen unter den Vilgern, von denen noch immerfort kleine Schaaren in jerufalemitischen Safen landeten, ein neues Beer zu bilben.

Fürst Raimund mochte mit schmerzlichem Staunen die Kunde vernehmen, daß man in Jerusalem beabsichtigte, abermals den Bezier von Damastus anstatt Nureddin anzugreisen. Gleich hierauf beraubte er sich jedoch selber des letzten Restes seiner Hoffnungen auf einen großen Krieg gegen den Eroberer von Edessa. Denn er begann, in seiner Lage unentschuldbar frevelhafter Weise, mit seiner Nichte, der schönen und üppigen Königin Eleonore von Poitou, einen dreisten Liebeshandel und veranlaßte dadurch den König Ludwig, mit seiner Gemahlin, so sehr diese sich auch sträubte, und mit seiner ganzen Ritterschaft bei nächtlicher Weise Antiochien zu verlassen.

Während dieses schmählichen Vorganges war aber der christlichen Sache noch auf einem anderen Punkte schwerer Schaden zugefügt worden. Denn der Graf Alfons von St. Gilles, ein Sohn des alten Jerusalemsahrers Raimund und mithin ein älterer Verwandter des regierenden Grafen Raimund von Tripolis war mit stattlichem Gesolge so eben in Akton gelandet, wenige Tage darnach aber plöplich und, wie das Gerücht ging, an Gift gestorben. Es hat viele Wahrscheinlichkeit, daß entweder der Graf Raimund

ober bessen Schwägerin, die Königin Melisende den Grafen Alsons haben ermorden lassen, weil sie mit Recht oder Unrecht fürchteten, derselbe möchte Ansprüche auf die Herrschaft in Tripolis erheben. 1)

Unter fo ichlimmen Borzeichen verabrebeten ichlieflich Ronrad und Balbuin mit Ludwig und beffen Baronen, gemeinsam gegen Damastus ins Felb zu ziehen. Sie brachten immerhin noch mehr als 50,000 Mann zusammen und rudten in ber zweiten Salfte bes Juli von Banias aus über bas Gebirge gegen die volfreiche Stadt beran. Muinedbin Anar hatte fich auf die Bertheibigung berfelben so gut als möglich vorbereitet und nahm ben Rampf mit ben Chriften in ber fruchtbaren und mafferreichen Rieberung an, bie fich weftlich von Damastus ausbehnt und heute wie bamals von Plantagen bededt ift, auf beren Grenzmauern, Bachtthurmchen und Luftbäusern die Mohammedaner eine außerordentlich starte Stellung inne hatten. Um 24. Juli nahten sich ihnen die Feinde, voran die Jerusalemiten, bann bie Franzosen, endlich die Deutschen. Die Jerusalemiten eroberten nach hartem und verluftreichem Streite nur einen Theil ber Blantagen und konnten zulett nicht weiter vordringen. Da wurden die Deutschen ungedulbig, brachen durch die Reihen der Franzosen zum Angriffe hindurch, sprangen por ber feinblichen Front von ben Pferben und brangten mit ben schmetternben hieben ihrer zweihändigen Schwerter die Damascener bis in die Stadt jurud; Ronrad inebefondere spaltete burch einen furchtbaren Sieb einen gepanzerten Gegner mitten auseinander. Damastus hatte hiernach fogleich genommen werben konnen, wenn fich bie Sieger nicht voll Beutegier in ben reichen Blantagen gerftreut und nach Bergensluft geplundert hatten. Duineddin Anar benutte die Baufe im Rampfe aufs beste, verbarritadirte bie an der Seite ber Plantagen offene Stadt, belebte ben Muth ber Seinen burch religiose Reizmittel und ichidte bringende Bitten um Gulfe an bie . Söhne Rentis. Die bamascenischen Truppen wagten am nächsten Tage wieber in bie Blantagen einzubringen, und fochten bort so erfolgreich mit ben Chriften, bag nun biefe fich genothigt faben, ihr Lager mit Berschanzungen zu umgeben. Richt lange barauf wurde sowohl bem Bezier in ber Stadt wie ben Ronigen braugen gemelbet, bag Seifebbin Ghazi und Rurebbin mit ftarfer Macht jum Entfate von Damastus heranzögen.

Diese Nachricht aber, anstatt bem Kriege eine größere Ausbehnung zu geben, beenbete ihn mit einem Schlage. Denn Muineddin Anar fürchtete sich vor der Herrschsucht ber Söhne Zenkis nicht weniger als vor den Kreuzsfahrern, und bei diesen war die Lust zum Kampse gegen Damaskus schon vollkommen verraucht. Die Jerusalemiten erinnerten sich, sobald die Einsnahme der Stadt auf Schwierigkeiten stieß, natürlich daran, daß es für sie

<sup>1)</sup> Alfons hinterließ einen Sohn, der sich nach dem Tode seines Baters in einem tripolitanischen Schlosse seitsete, hier aber, wie es heißt auf Anstisten des Grafen Raimund, von Nureddin angegriffen und gefangen genommen wurde.

genuge, mit Damastus in Frieden ju leben, um auf biefer Seite in erwünschtester Beise geschütt zu fein. Die Abendlander aber hatten tein Intereffe, ihr Blut an einen Rrieg zu feten, nach bem bie Manner bes heiligen Landes felber tein Berlangen trugen, und die Deutschen insbesondere gebachten mit Sehnsucht ber Beimat, ba fie fich zwischen all ihren frangofisch rebenben Genoffen, benen Frankreichs wie benen Balaftinas, in febr unbehaglicher Bereinsamung befanden und schon seit ihrer großen Niederlage bei Dorpläum unter vielen Spöttereien zu leiden gehabt hatten. zu allebem Muinebbin Anar ben Chriften melbete, bei langerer Belagerung ber Stadt werbe er bieselbe ben Sohnen Bentis übergeben muffen, ba bilbete fich im jerusalemitischen Hauptquartier eine Berschwörung, Die bas gange Preugheer in eine Lage zu bringen beabsichtigte, in welcher auch bie wenigen noch Rriegeluftigen ben Rampf nicht mehr murben fortfeten konnen. Den Königen von Deutschland und Frankreich wurde zu biesem Zwede in ber Racht vom 27. zum 28. Juli vorgestellt, baß die Eroberung ber Stadt von der Seite der Plantagen aus unmöglich geworden sei, während man auf einen guten Erfolg hoffen burfe, wenn man Damastus von Suboften her angreife, weil dort teine Blantagen im Wege ständen und die Mauern ber Stadt schwach und niedrig seien. Die Könige ließen sich überreben. Das gange Beer begab fich in ber Morgenfruhe bes 28. Juli auf die Guboft: feite ber Stadt, fab fich aber bort vor ftarten Befestigungen und in einer mafferlofen, tablen, beißen Ebene, in ber ein langeres Berweilen ichlechterbings un: möglich war. hier blieb nichts anderes übrig als ein ichleuniger Rudzug, und fo tiefe Erbitterung auch in ben Reihen ber Abendlander gegen die nichts: wurdige Sinterlift ber Jerufalemiten laut wurde, man mußte fich bennoch in das Unvermeibliche fügen. 1) Ronrad war am ehesten bazu bereit, zumal einer. ber ansehnlichsten Fürsten im Heere, ber ihm nabe befreundete Graf Dietrich von Flandern, bringend jur Beimtehr mahnte; Ludwig fcmantte noch eine turze Beile, benn ber eifrige Bifchof Gottfried von Langres beschwor ihn, nicht eber zu weichen, als bis er irgend eine That zur Ehre Gottes vollendet habe; endlich aber mußte auch er in den Rudzug willigen, und noch am 28. Juli wurde berselbe angetreten und nicht ohne verluftreiche Rampfe mit ben ichnell nacheilenben Feinden durchgeführt.

<sup>1)</sup> Der berühmte Berrath vor den Thoren von Damastus hat zahllose Gerüchte veranlaßt. Da sollen König Balduin, der Patriarch von Jerusalem, die Tempelritter, Graf Dietrich von Flandern oder Raimund von Antiochien, der gar nicht anwesend war, alle Schuld an dem Unheil tragen. Anar soll den Jerusalemiten Geld gegeben haben, ungeheuer viel, 250,000 Goldstüde, aber Lügengeld, vergoldetes Kupfer u. s. w. Mit Sicherheit wissen wir nur, daß daß jerusalemitische Hauptquartier (einzelne Personen können nicht namhaft gemacht werden) auß den im Texte angegebenen Gründen und in der angegebenen Weise die Aushebung der Belagerung erzwungen hat. Bermuthen läßt sich allensalls noch, daß auch andere Größe, besonders Dietrich von Flandern, von vornherein mit den Jerusalemiten hinsichtlich der Aushebung der Belagerung im Einverständnis waren.

Sollte nun aber ber große Kreuzzug mit solcher Schmach zu Enbe Es gab noch genug tapfere Männer unter ben Wallfahrern, benen biefer Gebante unerträglich mar, und es murbe beshalb ichlieflich noch ein gemeinsamer Angriff auf Astalon verabrebet, ber jeboch, ebe er nur eigent= lich begonnen, an ber Theilnahmlofigkeit ber Jerusalemiten scheiterte. bie letteren, bem ihnen so wichtigen Astalon gegenüber, zu biefer Burudhal= tung bewog, ift nicht mit Sicherheit zu fagen: Die meifte Bahricheinlichkeit hat für fich, daß fie in steigender Gereiztheit gegen die Deutschen nicht noch einmal mit biefen zusammen kampfen wollten. Ronrad verließ nicht lange barauf, am 8. September 1148, voll Schmerz und Empörung über alle Diese Erlebnisse bas beilige Land, kehrte junachft nach Ronftantinopel zurud, um fich inniger noch als früher mit Raiser Manuel zu verbinden, und reifte von dort erft im Frühling 1149 nach Deutschland. Ludwig blieb noch bis nach Oftern 1149 in Jerusalem, voll ber freilich vergeblichen hoffnung, noch irgend einen Sieg über die Feinde bes Rreuzes erringen zu konnen. Dann fegelte er unter mancherlei Fährlichkeiten über bas Mittelmeer nach Italien, begrüßte bort bie ihm befreundeten Berricher, Ronig Roger und Papft Eugenius, und traf im Berbfte 1149 endlich wieder in Frankreich ein.

# Nachwirkungen des Kreuzzuges.

Der zweite Kreuzzug hat also ben sprischen Christen die Hüsse nicht gebracht, die viele von ihnen ersehnt und alle in Wahrheit sehr nöthig geshabt haben. Soessa ist nun für immer verloren. Antiochien ist von der stolzen Höhe, auf der es sich, wenn auch mit sinkenden Kräften, ein halbes Jahrhundert lang behauptet hatte, endgültig herabgestürzt und ist täglich von dem Schicksal Sebessa selber bedroht. Das Reich Jerusalem schließlich, obwohl augenblicklich in blühendster Erscheinung, fristet ebenfalls nur ein uns sicheres Dasein ohne irgend eine Gewähr der Dauer.

Fragen wir uns aber, wodurch die Fruchtlosigkeit dieses Kreuzzuges für Sprien und ber nutslose Untergang so vieler Hunderttausende von tapferen Männern eigentlich veranlaßt wurden, so müssen wir in erster Linie die unpolitische Blindheit des heißesten geistlichen Eisers, der wohl je im Beitsalter der Kreuzzüge sich gezeigt hat, dafür verantwortlich machen. Der heilige Bernhard hat die Rüstungen, die er selber hervorgerusen, der Verzichtung geweiht durch sein Wisachten der irdischen Bedingungen, an die sie geknüpst waren. Seine Schuld war die schiese Lage, in der sich Griechen und Deutsche, Franzosen und Normannen während dieses Kreuzzuges besanden, und seine Schuld daher auch vornehmlich das trostlose Ende der Walkahrt in Kleinasien wie in Sprien. Daneben macht sich jedoch noch ein zweiter Gesichtspunkt in schlimmster Deutsickeit geltend, daß nämlich bei den Bewohnern der Kreuzsahrerstaaten arge Sittenlosigkeit um sich gefressen und das Schicksal

bes Gemeinwesens zu beeinflußen begonnen hat: Mord, Chebruch und Berrath lofen in ihren Wirtungen gleichsam nur einander-ab. Bu verwundern ift bies gerade nicht. Die abenblanbische Ritterschaft, bie feit ben Tagen Gottfrieds von Bouillon in Sprien focht, befand fich von vornherein in einer alle Sittlichkeit gefährbenden Lage. Sie war ursprünglich erfüllt von den erhabensten Stimmungen bes Kampses für den Heiland: endete aber die Zeit ber Egaltation, fo machte fich nachher bie berbe und robe Menfclickleit naturgemäß nur um so jäher Luft. Außerbem rang biese Ritterschaft Jahre lang in grimmen Röthen um ihr Dasein, nagte heute am hungertuche, um morgen fürstliche Schäpe vor fich ausgebreitet zu sehen; und vor allem fie stand in steter Berührung mit ben Ungläubigen, ben Feinden Jesu Chrifti, benen gegenüber alles erlaubt ichien, jebe Schlechtigkeit und jebe Bewaltthat; Betrug, Berrath und Mord. Bie follten biefe Menichen ichlieflich nicht bagu tommen, fich jebem Genuffe rudfichtelos hinzugeben, jebe Schurterei kaltblutig auszuüben? Aber fo entschieden die Berberbnig anerkannt werden muß, die unter den fprischen Chriften beinahe ichon allgemein geworben mar, ber tieffte Grund berfelben mar bennoch eigentlich tein fittlicher fonbern ein politischer. Auch Balbuin I. und Balbuin II. waren habgierige und intriguante, jum Theil treulose Menschen, wie nicht minder Boemund, Tanfred und in einzelnen Augenblicen sogar Gottfried gewesen waren. Sie haben bennoch Großes gewirkt, weil fie große Biele vor Augen hatten, in beren Berfolgung fie über bem Elend bes Berkommens in Thatenlofigkeit und Unfittlichkeit erhaben blieben. Unter ihren Nachfolgern im Beitalter bes zweiten Kreuf zuges ist bagegen biefer Beift bes Strebens nach hohen Rielen zum größten Theile icon erloschen. Nur bei Raimund von Antiochien fladert er gelegents lich noch ein wenig auf. Melisende aber und ihr Sohn Balbuin treiben dabin in ideenlos genufsüchtiger Enge. Ihnen ahmen die übrigen Großen mehr und mehr nach, und bies bilbet bann ben Sumpfboben, in welchem bie Giftpflanze ber Ruchlofigfeit zu üppigfter, ichlieflich Bolf und Staat verzehrender Entfaltung fommt.

Im Abendlande hatte man eine dunkle Ahnung von diesem Stande der Dinge und beurtheilte darnach die Ereignisse der lettvergangenen Zeit. Weil die sprischen Christen den Kreuzzug veranlaßt und schließlich so schnöde mißbraucht hatten, so kam man zu der Meinung, sie hätten ihn überhaupt nur in döser Absicht, um sich am Gute der Wallsahrer zu bereichern, hervorzerusen. Papst Eugenius aber und der heilige Bernhard wurden nicht blosditter getadelt, weil sie das mißglücke Unternehmen empsohlen und gesordert hatten, sondern sehr dalb hieß es, es seien salsche Propheten gewesen, Söhne Belials und Zeugen vom Antichrist, welche die Christen mit leeren Worten versührt und mit lügenhafter Predigt gen Jerusalem getrieben hätten. Bei den Zahren 1146 und 1147 vorgesommen sein sollten, könne nur als zweiselhast betrachtet werden, wer damals täuschte, ob der Wunderthäter oder der Gegenstand des Wunders; gewiß sei jeden:

falls die Täuschung, da Blinde und Lahme zwar in der Stunde gläubiger Erregung den Schein der Besserung gezeigt hätten, darnach aber wieder in ihr Leiden zurückgefallen seien. Und die Pilger selber hätten aus sehr verschiedenartigen Absichten das Kreuz genommen: "denn die einen gingen aus Wißbegier ins Morgenland; die andern, die daheim in drückender Dürftigkeit gelebt hatten, wollten, sei es gegen Feinde oder Freunde des Christennamens, nur kämpsen, um ihre Armut zu heben; noch andere slohen vor ihren Schulben, vor Diensten, zu denen sie verpslichtet waren, vor Strasen, die für Bersbrechen ihrer warteten. Nur wenige fand man, die ihr Knie nicht vor Baal beugten, sondern die eine fromme Absicht lenkte". So sei die ganze große Rüstung des Abendlandes von einem zwar schrecklichen aber gerechten Schicksal ereilt worden.

Indeffen neben diesem Urtheil über die Ursachen der ungeheuren Riederlage, welches vornehmlich in Deutschland ausgesprochen und anerkannt wurde, machte fich in Frankreich auch bie Meinung geltenb, bag bie Abtrunnigkeit ber Griechen von ber gemeinen Sache und ihre tudische Feindseligkeit gegen Die Rreuzsahrer Die Hauptschulb an dem eingetretenen Unbeil trage. biefer Ansicht wurde man baburch bestärkt, bag im Juni 1149, wie wir feben werben, Fürst Raimund von Antiochien im Rampfe gegen Nurebbin fiel, mahrend in berfelben Beit Raifer Manuel bedeutende Erfolge über Ronig Roger erfocht. Denn ichon im Sahre 1148 batten bie Griechen ben normannischen Angriff, ber ihnen im Borjahre so verberblich geworben war, burch einen icharfen Schlag vergelten wollen, waren aber bamals noch burch Rriegshändel in ben Donaulandicaften verhindert worden, ihre Absicht auszuführen. Im Frühjahre 1149 ftellte fich aber Manuel felber an bie Spipe feiner Truppen, eroberte in beißem und helbenmuthigem Streite Rorfu wieber und bedrohte barauf bas italienische Gebiet ber Normannen mit seiner Flotte und Landmacht.

Unter biefen Umftanden erhoben fich die Frangofen zu bem Bunfche, einen neuen Rreuzzug zu veranstalten, ber biesmal bie Rormannen unterftuben, die Griechen guchtigen und schließlich bas beilige Land vor weiteren Unfallen bewahren follte. Der beilige Bernhard hoffte nun endlich ben Erfolg zu erringen, ber ihm bisber verfagt geblieben mar. Ronig Lubwig zeigte warme Theilnahme für bas Unternehmen, und fein vornehmfter Rathgeber, Abt Sugerius von St. Dengs, ohne Zweifel in ber Meinung, bag bas Ansehen ber frangosischen Krone burch ben Digerfolg bes zweiten Kreugjuges ichmer, geschäbigt worben sei und burch Siege im Morgenlande wieber gehoben werben muffe, ruftete felber mit Rraft und Gifer. Den politischen Bedingungen, von benen vollends bas Gelingen biefer Ballfahrt abhing, luchte man insofern gerecht zu werben, als man Rönig Konrab, ber bamals im Bunde mit Manuel einen Feldzug gegen bie Normannen vorbereitete, mit benselben zu verföhnen fich bemühte: ber Abt von Clairvaur schrieb beshalb an ben beutschen Berricher. Bugleich aber zeigte man, wie unheilvoll mächtig auch jest noch gerabe diejenige Seite der geistlichen Strömung war, die sich zuvor schon als so überaus schädlich erwiesen hatte. Denn als viele französische Barone und Prälaten zur Berathung über den Kreuzzug nach Ostern 1150 in Chartres zusammen kamen, da wählten sie einmüthig zum Führer desselben keinen anderen als den heiligen Bernhard. Hiernach ist sehr des greislich, daß das Unternehmen schon in Frankreich nur mäßigen Anklang sand; Papst Eugenius aber erschrak über die neuen Wirren, die der Christenzheit drohten, und über die Thorheit, den Abt von Clairvaux zum Feldherm zu machen; dund König Konrad dachte, anstatt aus Bernhards Friedensworte zu hören, sogar daran, diesen Rüstungen, die seine Freunde, die Griechen bedrohten, mit aller Macht seines Reiches entgegenzutreten. Die Sache kam denn auch bald ins Stocken, und nachdem der Abt Sugerius am 13. Januar 1151 gestorben war, sprach in Frankreich niemand mehr von dem unaussührbaren Kriege gegen Wanuel und Nureddin.

### Kreuzzug gegen die Wenden.

Bir muffen aber noch einmal in die erften Beiten bes zweiten Kreug-Eine beträchtliche Angahl beutscher herren hatte ja juges jurudtehren. bamals gelobt, die Benbenftamme zwischen Elbe und Ober, im heutigen Metlenburg und Bommern jum Christenthum ju befehren ober ju vernichten. Es waren vornehmlich ber junge Beinrich ber Löwe, Bergog Ronrad von Rähringen, die Markgrafen Albrecht der Bar und Konrad von Meißen, die Erzbischöfe von Bremen und Magbeburg und eine lange Reihe von Grafen und Bischöfen. Sie bilbeten zwei Heere, bie zusammen 100,000 Mann ftark gewesen sein follen. Inbeffen ihr Feldzug ruhte ebenfalls auf keiner guten Grundlage, ba ber Ginfluß bes Chriftenthums und ber beutichen herrichaft mahrend ber letten Beiten auf friedlichem Bege unter ben Ben: ben Fortschritte gemacht hatte und ein Krieg beshalb zunächst nur störenb wirken konnte. Raum hatte ber Abobritenfürst Riklot von den Kreuzzugs: ruftungen gehört, fo überfiel er auch, ben Gegnern zuvorkommenb, bas jugenb: lich aufblühende Lübed und vermuftete basfelbe ebenfo wie die beutschen Kolonien im ösklichen Holstein. Richt lange barauf, im Juli 1147, rudte freilich das eine Beer ber Ballfahrer vor Niklots ftarte Fefte Dobin, am norböstlichen Enbe bes Schweriner Sees, und erhielt bort sogar von den Danen, die ebenfalls die Kreuzzugsbegeifterung ergriffen hatte, eine uner: wartete und ftarke Unterstützung. Aber die Wenden wehrten fich fehr gut. Die Danen erlitten so bedeutende Berlufte, daß fie in die heimat gurud: kehrten, und die Deutschen kamen bald zu der Ginficht, daß fie in diesem Rampfe nur ihre eigenen Interessen schäbigten. Sie begannen beshalb um Frie:

<sup>1)</sup> Papft Eugenius lagte im hinblid auf die Eigenschaften, die ein heerführer bedarf, über die imbecillitas personae abbatis Bernardi.

ben zu verhandeln und erklärten ben Zweck des Feldzuges für erreicht, sobald ihnen die Abodriten, natürlich mehr zum Schein als in ernster Absicht, versprachen, dem Gögendienste entsagen zu wollen.

Aehnlich ging es dem zweiten Heere, welches, noch durch Böhmen, Mährer und Polen verstärkt, im August verheerend in das Land der Liutizen einbrach, die Burg Demmin im westlichen Pommern berannte und Stettin bedrohte. Aber Stettin war schon im wesentlichen christlich, die Liutizen versprachen vielleicht ebenfalls, sich in Zukunst der Abgötterei zu enthalten, und nach wenigen Wochen sind auch diese Kreuzsahrer wieder in ihrer Heimat angelangt. Die einzige Frucht all dieser Kämpse bestand darin, daß die Wendenstämme immerhin einen großen Schrecken vor der Macht ihrer Gegner bekommen hatten und daher allmählich theils die Oberhoheit derselben anserkannten, theils auch den christlichen Glauben willig annahmen.

# Eroberung Lissabons.

Inzwischen war aber noch ein anderer Arieg des Kreuzes gegen Ungläubige in Gang gekommen, und dieser allein hat in jenen Tagen einen reinen und ganzen Ersolg erzielt. Denn im Frühling 1147 hatten

viele nieberrheinische, friesische und englische Bilger beichloffen, ju Schiff nach Sprien ju geben. Der Sammelplat ber einzelnen Geschwader war ber englische Safen Dartmouth. Bon bort aus stachen am 23. Mai 164 Schiffe mit ungefähr 13,000 Mann in See. Unter schweren Stürmen erreichten bie Bilger bie spanische Rufte, besuchten zum Theile bie Beiligthumer von San-Jago be Compostella und lanbeten Mitte Juni bei Oporto. Bom Bischofe biefer Stadt wurden fie im Auftrage bes Rönigs Alfons von Portugal aufgefor: bert, bei der Belagerung des noch mohammedanischen Liffabons ihm behülflich zu fein. Die meiften von ihnen waren hierzu bereit; ba aber einzelne wiberfprachen, und ein fester Beschluß in biefer aus ben Angehörigen mehrerer Bölfer bunt zusammengesetten Schaar überhaupt nur mit Mühe herbeigeführt werben tonnte, fo bauerte es ein paar Wochen, bis biefelbe fich in ber Aussicht auf reiche Beute enbgultig gum Rampfe verpflichtete. Diese Beit war jedoch teine verlorene, weil inzwischen König Alfons seine Truppen vor Liffabon versammelt hatte und auch die Bilger ihm zur See borthin gefolgt maren. Die Stabt zu bezwingen mar feine leichte Aufgabe; fie hatte eine außer-



Grabmal bon Geoffrey de Magnaville, Earl of Effex, † 1148; in ber Templerfirche zu London.

orbentlich feste Lage und soll nicht weniger als 200,000 Einwohner gezählt haben. Tropbem gelang es ben Kreuxfahrern ichon am 1. Ruli, obaleich fie erft brei Tage porher gelandet waren, in die unteren Theile der Stadt einzubringen und bieselben zu behaupten. Bei ber Belagerung ber Citabelle mußten freilich Minengange gegraben, hohe Banbelthurme errichtet, Bibber und Schleuber: maschinen in Thätigkeit gesetht werben; und viele Wochen lang tobte mit abwechselndem Glude um die feindlichen Mauern ber heftigfte Rampf. End: lich aber schmolzen bie Lebensmittel ber Belagerten gusammen; Sunger und Rrantheiten begannen in ihren Reihen zu wuthen und ber Augenblid war nabe berangekommen wo ein Sturmangriff bie Festung unfehlbar 30 Falle bringen mußte. Dies warteten bie Muselmanner nicht ab, sonbern capitulirten am 21. Ottober 1147 gegen freien Abaug. Der Muge Konig Alfons gewann baburch biejenige Stabt, bie allmählich jum Edftein und Mittelpunkt seines Reiches wurde. Die Bilger aber erwarben in bem eroberten Blate, ber ihnen gur Blunderung überlaffen wurde, unichatbare Reichthümer. Sie blieben noch bis zum 1. Februar bes folgenden Jahres in Portugal und segelten bann nach Sprien, wo viele von ihnen ohne Zweifel an dem unglucklichen Zuge ber Könige von Deutschland und Frankreich gegen Damastus Theil genommen haben.

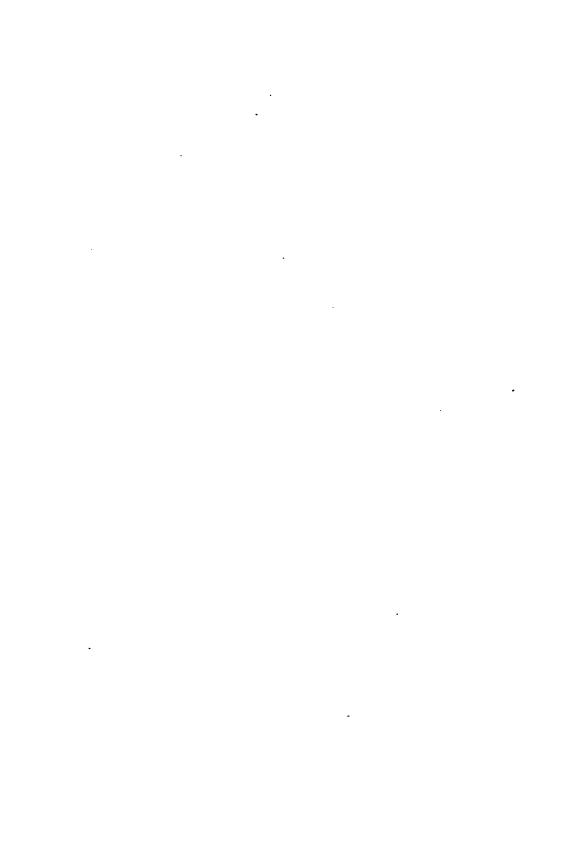

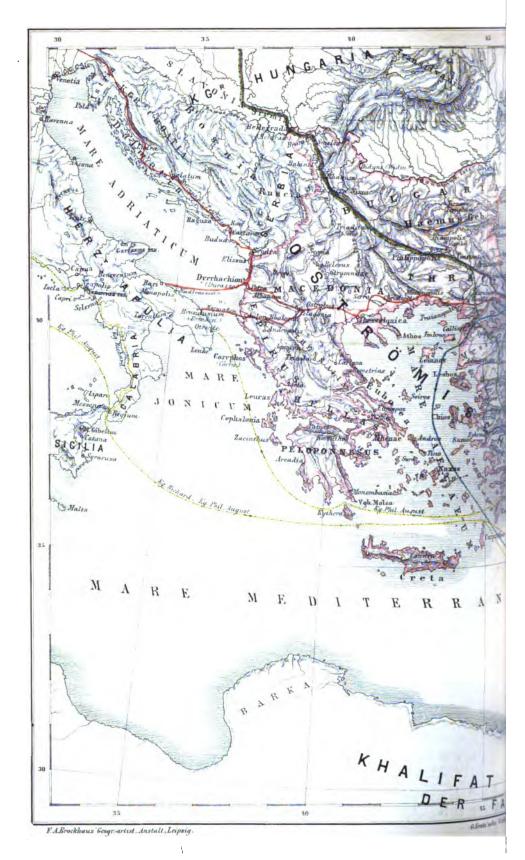

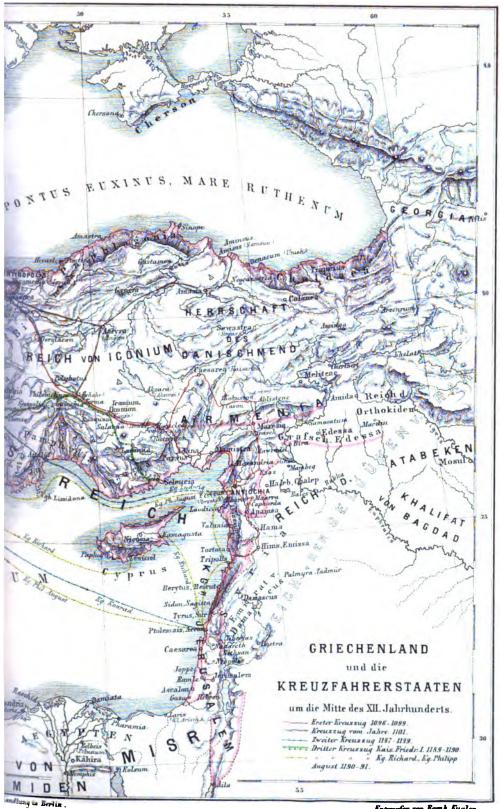

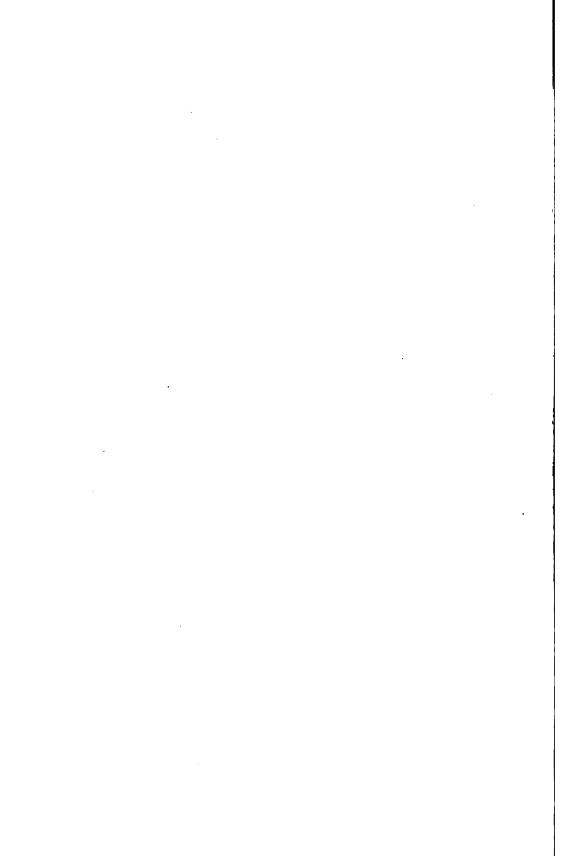

# Sechstes Kapitel.

Geschichte beg Reiches Jerusalem bon 1149 big 1188.1)

### König Balduin III.

Kaum hatten die Könige Konrad und Ludwig Sprien verlassen, so brachen die Mufelmanner von allen Seiten in die Gebiete ber Rreuzesfürften Muinedbin Anar vermuftete von ber Landicaft Sauran aus bas driftliche Gebiet und nothigte bie Jerusalemiten hierburch, Friebensverhand: lungen zu beginnen. Nuredbin wandte sich zuerst gegen bas Fürstenthum Antiochien, erstürmte mehrere Burgen und bedrohte Apamea, wurde aber noch einmal von Raimund zurudgeschlagen und zog beshalb nicht lange barauf gen Süben, um einstweilen die Jerusalemiten anzugreifen. Er brachte ihnen in der Gegend von Bogra eine blutige Niederlage bei, vermochte jedoch auf biefem Schauplate auch nicht fogleich burchgreifenbe Erfolge zu erringen, wahrscheinlich weil sich die Jerusalemiten wieber mit den Damascenern vereinigt hatten, um wie in früheren Jahren ber Uebermacht ber halebiner gemeinsam Biberftand ju leiften. Der unermubliche Nurebbin gog bieraus aber teinen andern Schluß, als daß er ben nordsprischen Rrieg von neuem aufnehmen muffe, eilte ohne Aufenthalt an ben Orontes gurud und umlagerte bie antiochenische Burg Anab. Raimund raffte barauf schleunigft einige Mannschaft zusammen und warf sich mit berselben, ohne bas vollgablige Aufgebot ber Seinen abzuwarten, bem überlegenen Feinbe entgegen, vielleicht mit beabsichtigter Tollfühnheit, ba er nach ben Ereignissen ber letten Jahre kaum noch auf etwas anderes als auf einen ehrenvollen Tob hoffen burfte. Seine Kleine Schaar wurde am 29. Juni 1149 von ben Selbichuten umringt und geschlagen; er felber murbe getöbtet. Rurebbin benutte biefen Sieg mit Rachbrud, burchftreifte bas ganze antiochenische Gebiet und babete vor ben Augen feiner Truppen im mittelländischen Meere.

<sup>1)</sup> Bilken, Geschichte ber Kreuzzüge, Bb. III. Abtheilung 2. u. s. w. Röhricht, Beiträge zur Geschichte ber Kreuzzüge, Bb. I. "Die Kämpse Saladins mit den Christen in den Jahren 1187 und 1188". Arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge übersetzt und herausgegeben von Goergens, unter Mitwirkung von Röhricht, Berlin 1879. Röhricht hat zu dieser Textedition historisch-kritische Anmerkungen hinzuzgefügt.

als ob er jedem beutlich machen wollte, bis wohin er seine Eroberungen zu erstrecken wünschte. Antiochien selber wurde bamals durch die Bertheidigungsanstalten des Patriarchen Aimerich gerettet, aber die Gesahr sür Nordsprien stieg noch höher, als auch der Sultan Masud von Ikonium, ein Sohn Kilidsch Arslans, zum Angrisse vorging und zunächst den Grasen Joseslin in Tell-Baschir belagerte. Nun rasste sich freilich der junge König Balduin endlich einmal zu einem verständigen Entschlusse auf, eilte mit starker Mannschaft dem Norden zu Hülse, rückte gegen Nureddin persönlich ins Feld, schicke ein Streissorps gegen Masud und erreichte in der That auf allen Seiten einen erträglichen Frieden. Jedoch schon im nächsten Jahre, 1150, wurde Graf Joseslin durch turkomanische Horden auf Anstisten Rureddins gesangen genommen, und als die Seldsschufen darnach von neuem in die christlichen Gebiete einbrachen, gewann Balduin es nicht über sich, zum zweiten Male ernstlich für die bedrohten Landschaften einzuschreiten. Er zog zwar



König Balduin III. auf dem Marico. Facsimile aus "de passagis in Terram Sanctam" (Benedig).

wiederum nach Antiochien; als ihm bort aber Kaiser Manuel durch eine Gesandtschaft anbot, die Beschützung des Restes der Grafschaft Edessagegen die Feinde zu übernehmen, ging er sofort hierauf ein, versammelte die christlichen Bewohner jener Gegenden und führte sie unter vielen Mühen und Gefahren südwestwärts dis an den Orontes. Bergeblich baten ihn unterwegs mehrere seiner Barone, ihnen die edessenischen Städte

und Burgen zu übergeben, da sie allein Manns genug seien, dieselben gegen die Selbschufen zu vertheidigen. In die seeren Plätze rücken griechische Besatzungen ein, wurden aber unverzüglich von Nureddin angegriffen und erlagen sämmtlich binnen weniger Monate, so daß von nun an kein Fußbreit Landes mehr nordöstlich vom Fürstenthum Antiochien unter christlicher Herrschaft stand.

Die Jahre 1149 und 1150 verliefen bemnach in einer für die Kreuzsfahrerstaaten überaus unheilvollen Weise. Indessen zum schlimmsten in dieser Zeit gehörte vielleicht nicht einmal, daß Fürst Raimund geschlagen und gefallen, oder daß Graf Joscelin gefangen und sein Land freiwillig den Griechen überlassen worden war, sondern vielmehr, daß König Balduin sich unsähig gezeigt hatte, die Lösung der schweren Aufgade, die das Schickal jetzt in seine Hand gelegt hatte, mit Kraft und Einsicht zu übernehmen. Der König war freisich ein hochgewachsener schöner Jüngling, tapfer und wassentundig, deredt und seingebildet, so daß er z. B. schwierige Rechtssälle zu allgemeiner Zusriedenheit zu entschen vermochte; auch hat ihm nicht viel geschadet, daß er leidenschaftlich spielte und den Frauen, wenigstens in

seinen ersten Mannesjahren, mit heißem Blute nachstellte; aber verberblich ift seiner Regierung geworben, daß ihm der rechte Sinn und Blid durch= aus fehlte, um, wie ihm jest oblag, der Vorkampfer der gesammten Christen= heit im Morgenlande zu sein.

Aufs übelfte ist bies ichon im Jahre 1150 auch bei ben inneren Angelegenheiten ber Kreusfahrerstaaten zu Tage getreten. Denn Balbuin lag bamals in bitterem Saber mit seiner Mutter Melisenbe, die noch immer an ber Spike ber jerusalemitischen Regierung stand und die Macht, die sie seit Fultos Tobe befeffen hatte, nicht fo fcnell, wie ber Sohn munichte, auf biefen übertragen wollte. Das Berwurfniß zwischen beiben murbe baburch gesteigert, daß die Königin einem Günstling, ihrem Berwandten Manasse, ben sie jum Connetable bes Reiches gemacht hatte, ihr ganges Bertrauen schenkte, mahrend Balbuin beffen Feinben ebenso vollständig sich hingab. Nach häßlichem Streite verfiel man auf ben unseligsten Ausweg, indem man bas jerusalemitische Gebiet in vier große Stude gerlegte, wovon ber junge Ronig zwei (bie Provinzen Tyrus und Affon) für fich behielt und bie andern zwei (Reapolis und Jerusalem) ber Mutter überließ. tracht wurde burch diese Theilung natürlich nur vermehrt, ba die beiden Reichshälften bie willfürlich zwischen ihnen errichtete Grenze als eine große Beläftigung empfanben. Rach turzer Frift rief Balbuin seine Ritterschaft jum Rampfe auf, zwang ben Connetable, außer Landes zu gehen, und belagerte bie eigene Mutter in ber Burg Davibs zu Jerusalem, bis biefelbe versprach, wenigstens bie beilige Stadt aufzugeben und fich mit Reapolis zu begnügen. Der abscheuliche Rrieg war hiermit freilich beendet und Balbuins Herrschaft über bas Reich im wesentlichen gesichert, traurige Nachwirkungen biefer Sanbel machten fich aber begreiflicher Beife noch lange geltenb.

Fast ebenso schlimm stand es bamals um Glud und Frieden in Antiodien und Tripolis. Denn in Antiochien schalteten zwar in Einverständniß mit einander die junge Fürstin-Bittwe Ronftanze und ber Batriarch Aimerich; bie erftere lehnte aber alle Borfcblage, bie ihr zur Biebervermählung gemacht wurden, hartnädig ab. Sie versagte ihre Sand babei ben ftattlichften frangofischen Ebelleuten, die gerabe in Sprien anwesend und sehr bereit waren, die schwache Kraft Antiochiens durch ihr autes Schwert zu ftarken; und fie that bies teineswegs aus unüberwindlicher Abneigung vor einer zweiten Ehe, sonbern nur, um ihre und bes ihr verbundeten Batriarchen Unabhängigkeit von fremdem Billen möglichst lange zu bewahren. In Tripolis aber geriethen Graf Raimund und Gräfin Hobierna, Melisenbens Schwefter, obwohl fie icon feit Jahren vermählt maren und zwei Rinder. einen Sohn und eine Tochter, mit einander erzeugt hatten, in ben beftigsten Bwift und liegen befürchten, bag ihre Ghe unheilbar gerüttet fei. Um bier verföhnend zu wirken und zugleich die tropige Laune ber Fürstin von Antiochien zu brechen, ging nun zwar König Balbuin nach Tripolis und beschied jowohl feine Mutter wie Konftanze eben borthin. Der Erfolg biefes

Schrittes blieb aber hinter ben bescheibenften Erwartungen, Die man etwa hegen durfte, weit zurud. Denn Konstanze beharrte babei, alle ihr vorgeichlagenen Gatten zurudzuweisen, und Hobierna verlangte, Tripolis verlaffen und sich zu ihrer Schwester nach Neapolis gurudziehen zu burfen. Raum jeboch waren hierauf fammtliche Fürstinnen, sowohl gen Antiochien wie gen Neapolis, abgereift, als Graf Raimund beim Ritte burch ein Thor feiner eigenen Sauptstadt ermorbet wurde. Man sagte, Affassinen hatten bie ruch: lofe That vollbracht; wer aber beren Dolche, die bisher nur gegen orthodoge Mohammebaner gerichtet waren, auf biefen driftlichen Berricher gelenkt hatte, bas blieb völlig im Dunkel. In Tripolis ergriff nun Hobierna für ihre unmundigen Kinder (Raimund III. und Melijende) die Regierung, und in Antiochien entschloß sich Konstanze nicht lange barnach (1153) plöblich und beimlich gur zweiten Che. Sie mablte ihren Gatten aber nicht unter ben Großen bes Abenblanbes, die ihrem wankenden Staate hatten eine Stute werben konnen, sonbern fie ließ fich bethoren burch bie icone Geftalt und bas verwegene herz eines verhältnigmäßig geringen Rittersmannes, Rais nalbs von Chatillon. Sie erhob bamit einen Menschen auf ben Thron, ber späterhin für Antiochien und noch mehr für Jerusalem bie verhängnigvollste Bebeutung gewinnen follte, und beffen fclimme Sinnesart, nachbem er nur eben bie Band ber Fürftin erhalten hatte, fogleich in ber emporenbften Beife hervorbrach. Denn fei es, bag ibn die Reichthumer bes Batriarchen Aimerich reizten, sei es, daß ihn die Machtstellung, die derselbe bisher befeffen hatte, beleibigte, genug, er begann mit ihm einen haflichen Streit, nahm ihn gefangen und ließ ben bochbetagten Mann mit unbebectem und mit Sonig bestrichenem Saupte an einem heißen Sommertage ben glübenben Strahlen ber sprischen Sonne und ben Stichen ber Fliegen und Bespen Auf eine nachbrudlich abmahnende Botichaft Balbuins gab er zwar dem ungludlichen Pralaten die Freiheit zurud, diefer aber verließ darauf tief gefrantt Antiochien und verlebte feine letten Sahre im Reiche Berufalem.

Wenn solche Thaten von den christlichen Fürsten im Morgenlande verübt wurden, so ist kein Bunder, daß sich auch die sittliche Haltung der Unterthanen reißend verschlechterte. Die Johanniterritter und der Patriarch sammt den Bischösen Jerusalems zankten sich in pödelhafter Beise vor Augen und Ohren des ganzen Bolkes um die Ausdehnung der beiderseitigen Privilegien. Der Patriarch reiste endlich zu Papst Hadrian IV. nach Italien, sand jedoch bei diesem die ersehnte Unterstützung nicht, weil man in Rom, wie es scheint, die Unabhängigkeitsgelüste der sprischen Prälatur sürchtete; und der Uebermuth der Johanniter, welche ohnehin schon die gehässigste Kolle in diesem Streit gespielt zu haben scheinen, stieg seitdem nach höher. Die Templer aber schändeten ihren Ramen sogar durch den schmachvollsten Berrath. Sie hatten nämlich einen vornehmen Aegypter, Rasirebbin, der vor seinen Feinden aus der Heimat entwichen war, gesangen

genommen, indessen eine Zeit lang mit Güte und Freundschaft behandelt, weil der Gesangene sich dem Christenthum zuneigte. Als ihnen aber 60,000 Goldstücke für die Auslieserung Rasiredding geboten wurden, entsblöbeten sie sich nicht, das Geld zu nehmen und den Unglücklichen dafür seinen Henser zu überantworten.

Trot biefer Berberbniß zeigten übrigens bie Chriften, sobalb fie nur ernstlich mit ben Feinden bes Kreuzes handgemein wurden, fast immer noch Die alte redenhafte Kraft. Als im Berbste 1152 ein Sohn des ihnen einst fo furchtbaren Ighazi, ber Emir Timurtafch von Marbin, ben teden Berfuch magte, die Rreuzfahrer, die ihm bei ihren inneren Zwistigkeiten und nach ber Räumung Ebeffas nicht mehr gefährlich erscheinen mochten, recht im Mittelbunkte ihrer Macht anzugreifen, ba mußte er für solche Voreilig= feit bitter büßen. Er brach zwar mit einer großen Turkomanenschaar von Norben her bis nach Jerusalem hindurch und lagerte ichon auf bem Delberge. Sier aber padte ihn ein Theil ber Ritterschaft Balbuins und nöthigte ihn unter ungeheurem Berlufte ju jaber Flucht, auf ber sein Beer burch andre königliche Truppen, die ihm von Reapolis aus in den Ruden fielen, vollends aufgerieben murbe. Diefer Sieg ermunterte ben König und bie Seinen, einmal wieber zum Angriff gegen die Ungläubigen vorzugehen. Bor furger Beit hatten die Jerusalemiten in ben Trummern bes alten Baga, füblich von Astalon, eine Feste gebaut, von ber aus eine Schaar von Tempelrittern die Aegypter noch mehr als bisher in Schach hielt, und dies richtete bie Gebanken ber Chriften jest barauf, bie große Seeburg, bie allein an ber fprifchen Rufte ihnen noch tropte, bas ftarte und reiche Asta-Ion, ju befriegen. Gegen Ende bes Sahres 1152 rudten fie vor bie Stadt, zunächst nur in der Absicht, die Gegend auszuplündern; als ihnen die Feinde aber nirgendwo Biberstand leifteten, begannen fie die Festung selber zu befturmen, erreichten jedoch trop alles Gifers während mehrerer Monate teinen nennenswerthen Erfolg. Erst nachbem um Ostern 1153 eine größere gabl von Vilgerschiffen, wie es scheint vornehmlich aus Rorwegen, in den sprischen Safen gelandet mar, gelang es mit beren Gulfe, die Belagerten gur See wie zu Lande härter zu bedrängen. Anfangs August war ein großer Thurm ber Chriften nabe an die feindlichen Werke herangebracht; die Askaloniten fuchten ihn zu verbrennen; ihr Feuer wendete fich aber, als ber Wind umichlug, gegen fie felber und beschädigte ihre Mauern so arg, daß eine lange Strede berfelben einstürzte. Sofort stürmten bie Christen gegen bie Breiche. Allen voran waren die Templer, die, sobald eine Anzahl der Ihrigen in die Stadt eingebrungen mar, ben übrigen Truppen ben Bugang verwehrten, um allein die herrliche Beute zu gewinnen. Als die Belagerten aber erkannten, bag nur wenige Feinde unter ihnen verweilten, erschlugen sie dieselben und versperrten bie Bresche mit schnell herbeigeschafften Balten. Die Christen, fo eben noch voller Jubels, versanten nach diesem Miggeschick in tiefe Niebergeschlagenheit und murben nicht ohne Mühe burch die Vorstellungen ber im Heere anwesenden Geiftlichen zur Fortsetzung der Belagerung angeseuert. Endlich aber sollten sie für ihre Ausdauer besohnt werden. Denn die Belagerten wagten sich zwar am dritten Tage nach dem Kampse um die Bresche mit großer Macht ins freie Felb hinaus, erlitten hier jedoch eine so schwere Niederlage, daß den Truppen wie den Bürgern in der Festung der Muth zu sernerem Widerstande verging. Es kam alsbald zu Verhandelungen: die Besahung übergab die Stadt gegen freien Abmarsch und am 12. August rückten die Sieger in seierlichem Zuge in den eroberten Plat ein.

Es war ein großer Erfolg. Die stolze Stadt, die den Ehrennamen der "Braut von Sprien" trug, war endlich überwunden: die Freudenkunde



Malalon.

wurde mit Triumph unter den Bölfern des Abendlandes verbreitet. Und bennoch umschloß dieser große Erfolg im innersten Kerne ein weit größeres Unglud. Denn Astalon war den Christen längst ungefährlich geworden: man hatte vor den Mauern dieser Festung unersetzbar vieles an Zeit, Kraft und Geld verzaubet und sollte sosort dafür in der bittersten Beise bestraft werden.

Bisher nämlich war das Reich Jerusalem gegen Nureddin immer noch leidlich durch das Emirat Damastus geschützt worden, da zwischen beiden während der letzten Zeit wieder freundliche Beziehungen bestanden hatten. In Damastus regierte aber jett nicht mehr der kluge Vezier Anar, sondern ein kurzsichtiger und schwacher Fürst, der Emir Mudschireddin. Die Unterthanen waren überdies mit der Politik ihrer Herrscher unzusrieden geworden, seitdem sich (in den Jahren 1147 und 1148) gezeigt hatte, daß die Berbindung mit den wankelmüthigen Christen nur eine sehr unzuverlässige Stütze zur Behauptung ihrer Selbständigkeit bot. Als nun gar Astalon in Bedrängniß kam und Nureddin durch den Emir von Damaskus verhindert wurde, der "Braut von Sprien" Entsatz zu bringen, da neigte sich, die Stimmung der Damascener zur Unterwerfung unter den großen Emir von Haleb. Nureddin benutzte dies mit ebensoviel List wie Gewandtheit, bemächtigte sich im Jahre 1154 sast ohne Schwertstreich des ganzen Emirates und verlegte seine Residenz sofort nach Damaskus selber.

Es war ein furchtbarer Gegner, der nun unmittelbar sowohl Jerusalem wie Antiochien bedrohte. Denn Nureddin war ein glaubenseifriger Muselsmann, gerecht und gütig gegen den Geringsten der Seinen, voll sorglichster Theilnahme vor allem, gleich seinem Bater, für die Soldaten, die er ins Feld führte. Lebensausgade war ihm der Kampf gegen die Christen. Um ihr genügen zu können, hielt er seine Mittel in sparsamer Strenge zusammen und griff nur dann zu den Wassen, wenn er des Sieges gewiß zu sein glaubte. So vorsichtig versuhr er aber, weil er die Art seiner Feinde treffend beurtheilte. Wohl kannte er ihre Schwächen und Fehler, ihre Zwietracht, Genußsucht und vornehmlich die dumpse Planlosigkeit ihrer Politik; indessen die franklichen Panzerreiter waren im Handgemenge seinen leichten Truppen noch immer so unendlich überlegen, daß der Krieg mit ihnen die ernstesten Gesahren in sich schloß und nur allmählich zu glücklichem Ersolge geführt werden konnte.

Raum hatte Nureddin Damastus besett, so nahten sich ihm christliche Gefandte und baten ihn, in tiefem Schreden bor feiner Macht, um einen Baffenstillstand. Der Emir ging barauf ein und es folgten ein paar selt= same Jahre, die nicht Krieg und nicht Frieden enthielten. Denn beibe Theile brachen, wenn es ihnen paßte, ben Baffenstillftand, fcoloffen ihn jeboch nach furzem Rampfe von neuem. Nuredbin benutte aber diese Zeit zu emsigen Rüftungen, während die Christen gedankenlos in den Tag hineinlebten. Endlich führte eine arge Treulofigfeit Rönig Balbuins zu schmerzlichen Rataftrophen. In der Gegend von Banias lagerten nämlich unter christlichem Schupe arabische und turtomanische Horben. Der Rönig überfiel anfangs 1157 bieselben, burch Beutegier verlodt, und nahm ihnen ihren gangen Reichthum an Pferben und Lastthieren fort. Nurebbin antwortete hierauf burch einen allgemeinen Bom Gufrat ber ichlug einer feiner Unterbefehlshaber auf bie norbsprifchen Chriften los; in die sublichen Theile Jerusalems machten bie mit ihm verbündeten Aegupter einen verwüftenden Blünderungszug; er felber aber jog gegen Banias ins Felb. Der Berr biefes Ortes, Sumfried von Toron, rief zuerst die Johanniterritter zu Gulfe, die fich auch in Marsch setzten, aber noch ehe fie ihr Riel erreicht hatten, burch Nuredbins Truppen in großem Blutbabe gurudgefchlagen wurden. Der Emir belagerte alsbann Banias und hatte icon die Unterstadt genommen, als ihm gemelbet wurde, daß nun Balbuin felber zum Entsate humfrieds heranrude. Sofort gab er bie Belagerung auf und wich bem Rampfe vorsichtig aus. Nachbem aber ber Rönig bie zerftorten Berte von Banias wieder hergestellt, einen Theil seines Beeres entlaffen und mit bem Refte besfelben in voller Sorglofigfeit ben Rudmarich

gen Süben begonnen hatte, überfiel ihn Nurebdin plöglich und brachte seiner Schaar eine vernichtende Niederlage bei, welche diesmal besonders hart die Tempelritter traf. Die zahlreichen Gesangenen, welche die Muselmänner gemacht hatten, wurden unter Hohn und Spott durch die Straßen von Damaskus geführt, während der Emir auf der Stelle wieder Banias zu bestürmen begann.

In diefer Roth rief Balbuin die Antiochener und Tripolitaner zu Gulfe und schreckte baburch ben Emir zum zweiten Male von Banias fort. Richt lange barauf landete Graf Dietrich von Flandern mit einer ftattlichen Ritterschaar in Beirut. Er war schon im Jahre 1138 zum ersten Male in Jerusalem gewesen, hatte bann am zweiten Kreuzzuge Theil genommen und tam jest, trot ber jammervollen Erlebnisse auf jener Bilgerfahrt, zum britten Male von Kampflust geschwellt ins heilige Land. Mit seiner Hülfe hoffte man ben Feinden erheblichen Abbruch zu thun, richtete aber nichts aus, bis gegen Ende 1157 Nureddin schwer erkrankte und auf die freilich falsche Nachricht von seinem Tode Unruhen in seinem Reiche ausbrachen. Die Chriften be: nutten die schlimme Lage des Gegners, rudten mit gesammelter Kraft vor Schaizar am Drontes, damals eine nicht unbebeutende Stadt, nahmen dieselbe bis auf die Burg, geriethen barnach aber untereinander in Streit, weil Graf Dietrich Herr bes Ortes werben, jedoch bafür nicht bem Fürsten Rainald, sonbern höchstens bem Könige Balbuin einen Lehenseid leisten wollte, und gaben beshalb bie Belagerung schließlich wieber auf. Um bieses schmähliche Berhalten gut zu machen, vereinigten sie sich in kurzem zwar noch einmal zu gemeinsamem Rampfe und bestürmten anfangs 1158 bie große und feste Burg Harim, die, seit dem Unglücksjahre 1149 unter Ruredbins Herrschaft, für die Sicherheit Antiochiens fast unentbehrlich war. Nachdem sich ihnen aber Harim ergeben hatte, trennten sie sich, zufrieben mit so geringem Erfolge.

Nureddin war inzwischen wieder genesen, brach nun im Frühling 1158 in das jerusalemitische Gebiet jenseits des Jordan ein und rückte sogar dem Rönige und bem Grafen Dietrich, die ichleunigst ihre Truppen sammelten, zu offener Felbschlacht fühn entgegen. Er verfuhr also biesmal ganz gegen seine Gewohnheit, vielleicht aber munschte er ben Stier gleichsam bei ben Bornern zu faffen, um ben Schaben, ben er mahrent feiner Rrantheit er litten, durch den allerrühmlichsten Sieg vollkommen gut zu machen. Indessen die Zeit war für solche Bagestücke noch nicht gekommen. Am 15. Juli trafen bie heere am Ufer bes Sees von Tiberias zusammen. Die Kreugritter stürzten sich mit unwiderstehlicher Bucht auf die Geschwader Ruredbing, sprengten bieselben ganglich auseinanber, megelten furchtbar unter ben Fliebenben und hätten ihren großen Gegner beinahe felber gefangen. Aber trot biefes strahlenden Erfolges blieb die Lage im wesentlichen wie sie gewesen war. Balbuin vermochte nicht, eine umfassende christliche Erhebung gegen Damastus ober Haleb zu Stande zu bringen; Graf Dietrich fehrte balb in bie Beimat zurud und Nuredbin fullte bie Luden seines Heerbannes burch emfige Rüftungen in Balbe aus.

Im Jahre 1159 murben alle sprifchen Machthaber burch eine große Rriegsfahrt ber Griechen überrascht und ernstlich in Anspruch genommen. Raifer Manuel hatte nämlich seit ber Zeit bes zweiten Kreuzzuges Antiochien und die umliegenden Lande nicht aus den Augen verloren, bisher aber bei allen Bersuchen, bort größere Macht zu gewinnen, nur fclechten Erfolg Denn im Jahre 1150 hatte er, wie schon berührt, ben Rest ber Graffcaft Cbeffa erhalten aber fogleich wieber eingebußt. Dann hatte er, als Konftanze von Antiochien allerseits zu einer zweiten Che gebrängt murbe, vergeblich fich bemuht, berselben einen griechischen Bringen annehmlich zu hiernach war er mit bem armenischen Fürften Thoros in Rrieg machen. gerathen und hatte bie Stabte bes unteren Ciliciens, bie feit ben Tagen bes Raifers Johannes in byzantinischen Sanden gewesen waren, an benfelben verloren. Endlich hatte er ben Fürften Rainalb von Antiochien aufgeforbert, die Armenier zu bekampfen, und dieser war auch seiner wilben Art nach ohne Raubern über bie alten Freunde ber Kreuzfahrer bergefallen; als aber ber Lohn, ben ber Raiser bafür versprochen hatte, ausgeblieben war, hatte Rainalb im Jahre 1157 eine freche Raubfahrt nach bem byzan: tinischen Cypern gemacht und die schöne Infel entsetlich verheert. Allebem gegenüber waren jeboch in berfelben Beit bie Beziehungen bes griechischen Sofes jum Reiche Jerufalem beffer geworben, als fie jemals früher gewesen waren, indem König Balbuin, ebenfalls im Jahre 1157, eine feierliche Gefandtichaft nach Konftantinopel geschickt, eine komnenische Prinzessin als Gattin für sich erbeten und in ber That eine Richte bes Raisers, die schöne Theobora, mit reichster Ausstattung zur Ghe erhalten hatte. Daher hielt Manuel die Zeit jest für gekommen, um in eigner Berson in Sprien aufzutreten und die dortigen Berhältniffe nach feinem Berrscherwillen zu ordnen. Sowie er mit einem ftarten Beere nach Cilicien einrudte, entfloh zuerst Thoros in das nahe Gebirge, bat sobann Rainald bemuthig um Berzeihung und melbete fich schließlich Balbuin zu einem höflichen Besuche bei seinem hohen Bermandten an. Der Ronig murbe im faiferlichen Lager ehrenvoll aufgenommen; ber Armenier aber mußte einen Theil feines Landes abtreten und ben Rest besselben zu byzantinischem Leben machen, und ber tropige Fürst von Antiochien wurde nicht eber begnabigt, als bis er barhaupt und barfuß, knieend und mit lleberreichung eines blogen Schwertes die Dberhoheit bes herrschers von Konstantinopel anerkannt hatte. ging Manuel nach Untiochien und feierte hier unter ben Frankenfürsten glanzenbe Feste, namentlich ritterliche Turniere; in benen er bie Rraft seines Armes bewundern ließ; bann ructe er von bort, um Nuredbin zu befampfen, mit großem Gepränge weiter gen Often vor. Andessen war es nicht seine Absicht, mit bem gewaltigen Emir von Saleb in ernftem Rriege fich ju meffen; er ftrebte nur, ben Rreugfahrern irgend einen Beweiß seiner Uebermacht zu geben; und ba auch Nuredbin burchaus nicht wünschte, sein Beer burch eine Schlacht mit ben Griechen zu ichwächen, fo tam es balb zu

einem Frieden, in welchem der Emir mehreren taufend christlichen Gefangenen, besonders jenen Rittern, die bei den Kämpsen um Banias in seine Hand gefallen waren, die Freiheit zurückgab. Der Kaiser war froh, diesen Ersolg erreicht zu haben, und verließ gleich darauf, weil heimische Sorgen ihn drängten, das sprische Land.

Bährend ber nächsten Nahre hatten bie Kreuzesfürsten aute Gelegenheit zu planvollem Kriege gegen Haleb ober Damastus gehabt, ba bas griechische Heer abgezogen und zugleich Ruredbin durch einen Kampf mit ben klein: asiatischen Selbschuken beschäftigt war. Sie begnügten sich aber, breiste Streifzüge ins feindliche Gebiet zu machen, die bem Rönig Balbuin allerbings viel Beute eintrugen, ben Fürsten Rainalb aber, ber unterwegs auf überlegene Macht gestoßen war, ins Gefängniß nach Saleb brachten (November 1160). Und kaum hatte Balbuin hierauf nothbürftig für die Bertheidigung Antiochiens geforgt, so wurde Sprien abermals, wenn auch nicht mit Baffengewalt, burch die Griechen beunruhigt. Denn Manuel, beffen erfte Gattin, jene beutsche Gräfin von Sulzbach, inzwischen gestorben mar, munschte jest eine Prinzessin aus ben Fürstenhäusern bes Morgenlandes in die Che ju nehmen. Man konnte schwanten amischen ber jungen Gräfin Melisende von Tripolis und ber Prinzessin Maria, Tochter Konstanzes von Antiochien. Die griechischen Gesandten mablten anfangs bie erstere und entschieben fich bann für die andere, sei es weil die Gräfin franklich war, sei es weil antiochenische Intriguen ihren Willen beeinflußten. Graf Raimund III. von Tripolis rächte fich für die Berschmähung seiner Schwester burch wüsten Seeraub an ben griechischen Ruften; bie antiochenische Maria aber murbe Gattin Manuels, obaleich Balbuin befürchtete, daß ber Raifer mit diesem Chebundniß bereinst neue Ansprüche auf Antiochien begründen werde.

Unter so elenden Händeln gingen Regierung und Leben Balbuins III. zu Ende. Er erfrankte, erst zwei und dreißig Jahre alt und in voller Manneskraft, an einer dem Gerüchte nach vergifteten Arznei, die ihm der Leibarzt des Grafen von Tripolis gab, und starb, wegen seiner Tapferkeit, Feinheit und Leutseligkeit von den Seinen schwerzlich betrauert, am 10. Kebruar 1162.

# König Umalrich.

Balbuin III. hinterließ keinen Leibeserben, und so folgte ihm auf dem Throne Jerusalems sein Bruder Amalrich. Der neue König war dem Berstorbenen sehr unähnlich, Er besaß freilich große Körperkraft, war ein eifriger Jäger und ausdauernder Kriegsmann, hatte frühzeitig in allen Wissenschen jener Tage sich zu unterrichten gesucht und blied sernbegierig dis an sein Lebensende. Aber neben der einnehmenden Schönheit, die Balduin an Leid und Seele ausgezeichnet hatte, waren Amalrichs unförmlich dicke Gestalt, seine unbeholsene Kede und steif zurüchsltendes Wesen von

jeher unangenehm aufgefallen. Auch trachtete er stets nach sinnlichem Genusse, verlangte mit rudsichtsloser Habgier nach Gelb und Gelbeswerth, und kannte in seiner Politik nur einen leitenden Gedanken, den die Mehrzahl seiner üppigen Ritterschaft mit ihm theilte, daß es nämlich gelingen möchte, große Reichthumer zu erwerben und in Glanz und Fülle zu leben.

Unter biesem Herrscher hatte bas Reich Jerusalem, ba überdies die Feinde von Nureddins überlegener Kraft geleitet wurden, taum eine andere Aussicht, als dem endlichen Sturze in den Abgrund immer näher zu rücken. Die Gefahr, in der sich somit die sprischen Christen befanden, wurde aber fast vom Ansange der neuen Regierung an durch eine auswärtige Verwickelung ungemein gesteigert. Denn der einst so gewaltige Staat der Fatimiden war zwar schon seit geraumer Zeit in tiesen Versall gerathen: die Chalisen von Kairo waren in Haremslüsten und Palastrevolutionen verkommen, und ehr-

geizige Heerführer hatten als Beziere alle Macht an fich gerissen, ohne jedoch bem Reiche badurch neue Kraft zu verleihen, weil jedesmalnach kurzer Frist einglücklicher



Bleifiegel bes Ronigs Amalrich.

Emportommling durch einen andern gestürzt wurde. In diesem Augenblicke aber wich nicht blos der Bezier Schawer vor den Wassen sebenbuhlers Ohargham, sondern, während der lettere alle ihm nicht gewogenen Offiziere niedermetzeln ließ und hierdurch das ägyptische Heer seiner tüchtigsten Führer beraubte, sloh der erstere nach Damastus zu Nureddin und bat denselben um Hülse.

Die Aufgabe, welche die Christen bei dieser Lage der Dinge zu erfüllen hatten, lag so offen und klar wie nur möglich vor aller Augen. Sie hatten freilich in früheren Jahren schwere Kriege mit Aegypten geführt und waren noch während der letten Beit durch Landheere wie Flotten vom Ril aus manchmal beunruhigt worden, aber ernstliche Besorgniß vor den Angrissen von dieser Seite brauchte man in Jerusalem schon längst nicht mehr zu hegen. Und sobald Nureddins Politik sich auf Aegypten richtete, trat sogar der Gesichtspunkt mit vollster Bestimmtheit hervor, daß Kreuzsahrer wie Fatismiden, alle beibe, keinen gesährlicheren Gegner hatten als die Selbschuken. Beibe hätten deshalb darauf benken sollen, sich in der Behauptung ihrer Selbständigkeit gegenseitig zu unterstützen; besonders nahe aber lag diese

Schlußfolgerung ben Jerusalemiten, die schon einmal, beim Emirat Damastus, ben unverzeihlichen Fehler begangen hatten, einen schwachen mohammedanischen Nachbar bem mächtigsten feindlichen Kriegsfürsten gleichsam selber ans Messer zu liesern. Wiederholten sie jetzt, nicht bei einem kleinen Emirate, sondern bei dem großen und reichen Gebiete der Fatimiden diesen Fehler, so waren sie ohne Zweisel und für immer verloren. 1)

Solche Erwägungen fanben jeboch im Ropfe Amalriche keinen Raum. Als er bavon hörte, unter welchen Rämpfen fich Dhargham bes Bezierates bemächtigt hatte, war sein einziger Gebanke, daß die Gelegenheit günstig sei, um von Aegypten eine Brandschatzung zu erpressen und mit Heeresmacht brach er beshalb in bieses Lanb ein. Gleichzeitig aber hatte Rureddin bie Bitten Schawers erfüllt und einen seiner besten Felbherren, ben tapfern Aurden Schirfuh nach dem Nil entsendet. Es entbrannte ein heißer Rrieg: Dhargham wurde von seinen eigenen Leuten ermordet, Schawer wurde wieder Bezier, Amalrich kehrte ohne irgend einen Erfolg nach Jerusalem gurud und Schirfuh blieb in Aegypten, um bort bie Interessen seines herrn zu mahren. So war mit einem Schlage geschehen, was die Chriften mit aller Rraft zu verhindern hatten suchen muffen, und es war ein unverdientes Glud. daß tropbem noch einmal bie Möglichkeit ber Rettung aus töbtlicher Gefahr an sie herantrat. Denn Schawer empfand die Anwesenheit Schirkuhs in Aegypten balb als eine Drohung gegen sich selber und rief beshalb die Ferusalemiten zu Hülfe. Amalrich folgte ber Labung im Jahre 1164, umlagerte gemeinsam mit Schawer ben tapfern Kurben in Bilbeis und zwang ihn nach brei Monaten zum Abzuge. Wit ungebrochenem Stolze aber verließ Schirfuh Aegypten, er felber als ber lette feines Heeres, bie Streitagt kampfbereit in Händen. Gin driftlicher Ritter nahte ihm mit ber Frage: "Wozu solche Anstalten? Fürchtet Ihr, daß ber Bertrag (wonach Nuredbins Beer frei abziehen burfte) uns nicht beilig fei?" "Den murbet ihr nicht ju brechen magen," antwortete Schirfuh mit Rube und fette feinen Weg fort.

Inzwischen war Nureddin natürlich nicht müßig gewesen. Zuerst hatte er einen Zug gegen Tripolis begonnen, war aber unterwegs von ben Christen übersallen und unter großen Verlusten in die Flucht geschlagen worden. Tropdem war er bald barauf vor der antiochenischen Burg Harim

<sup>1)</sup> Das Berhältniß ber Jerusalemiten zu ben Negyptern ist in früherer Zeit gemeiniglich so ausgesaßt worden, als ob es seit den Tagen Gottsrieds immersort ein Lebensinteresse sur die Herrschaft der Christen im Morgenlande gewesen sei, die Fatimiden zu schlagen und beren Land, wenn irgend möglich ganz und gar zu erobern. Dem entgegen hat Sybel in mehreren seiner Arbeiten zur Geschichte der Kreuzzüge auss klarste dargelegt, wie geringe Gesahren den Christen, abgesehen von den allerersten Zeiten des Reiches Jerusalem, aus Aegypten drohten. Die verkehrte ältere Arssicht ist aber noch immer nicht ganz aus der Literatur verschwunden. Die Aussührungen des vorliegenden Buches hinsichtlich der ägyptischen Politik der jerusalemitischen Könige schon seit Balduin I. (vergl. oben viertes Kapitel) ruhen durchaus auf der Sybel'schen Grundlage.

erschienen und hatte dieselbe eng umlagert. Um ben wichtigen Plat zu retten, hatten sich die Antiochener unter ihrem allmählich herangewachsenen jungen Fürsten Boemund III., dem Sohne Raimunds und Konstanzes, mit den Triposlitanern, Armeniern und einigen vornehmen französischen Pilgern vereinigt. Nureddin war vor ihnen zurückgewichen, bis sie in unbesonnener Bersolgung ihre Geschwader gelodert hatten. Dann war er über sie hergefallen, hatte ihr Heer zersprengt und außer vielen stattlichen Rittern auch Boemund und Raimund von Tripolis gesangen. Bei eifriger Ausnuhung dieses Sieges war es ihm schließlich sogar noch geglückt, die lang umkriegten Grenzwachten von Antiochien und Jerusalem, Harim und Banias, beide zu nehmen.

Auf die Nachricht von diesen Unglücksfällen kehrte Amalrich eilig aus Aegypten zurück und sein erstes Geschäft in der Heimat war, daß er die gesangenen Fürsten loszukaufen versuchte. Dies gelang ihm auch überraschend schnell bei Boemund, den Nureddin wahrscheinlich wegen seiner Verschwägerung mit Kaiser Manuel besonders berücksichtigte, während Raimund erst nach achtsähriger Haft die Freiheit wieder erhielt. Im Kriege aber erreichte der König nicht einmal solchen theilweisen Ersolg, sondern verlor noch mehrere seste Burgen an Nureddin und erlebte dabei, was noch schlimmer war als die materielle Einduße, daß die christlichen Besatungen aus Feigheit oder um Geld die ihnen anvertrauten Mauern räumten. 1)

Indeffen nach turger Frift wendete fich die Aufmerksamkeit der Chriften wieder vornehmlich nach Aeghpten. Denn Schirfuh hatte bei feiner erften Anwesenheit in biesem Lande klar erkannt, daß das Chalifat ber Fatimiden nur noch auf sehr morschen Stupen ruhte und brangte beshalb seinen Oberherren unaufhörlich, ihm einen Kriegszug zur Unterwerfung des ganzen Rilthales zu gestatten. Der vorsichtige Nureddin weigerte sich eine zeitlang, für ein fo großes Bageftud Opfer zu bringen; endlich aber, ba feine eigene religiöse Stimmung ben Rrieg gegen bie schittischen Fatimiben begunftigte, gab er ben Biberspruch auf und schickte Schirkub anfangs 1167 mit einem fleinen aber tüchtigen heere auf bas Abenteuer aus. Sowie Amalrich hiervon borte, marichirte auch er nach Aegypten und wurde hier von Schawer mit offenen Armen empfangen. Nachdem sich Aegypter und Jerusalemiten vereinigt hatten, war Schirfuh zu schwach, um bas Felb zu halten. Einige Wochen hindurch standen die Beere sich beobachtend am Nile gegenüber. Dann wich ber Rurbe nach Oberägppten aus, brachte bort bem zu schnell nacheilenben Amalrich eine empfindliche Schlappe bei, eilte nordwärts zurud und besetzte mit einem Theile seines Heeres das volkreiche Alexandrien. Als aber alle feine Begner diese Stadt umlagerten und hungerenoth in berfelben ausbrach, mußte Schirtub frob fein, bag ibm geftattet murbe, zum zweiten Dale ungeftraft Aegypten zu verlaffen. Die Jerusalemiten tehrten barnach, im

<sup>1)</sup> In dieser Beit war Graf Dietrich von Flandern zum vierten Male in Jerus salem, ohne jedoch für die christliche Sache zum Schwerte zu greifen.

August 1167, froh und reich an Ehre und Klingendem Lohne in die Heimat zurück.

Die Berbindung ber Schwachen gegen ben einen Starken hatte sich, wie ein Bierteljahrhundert früher in ber Beit Ronig Fulfos und bes Beziers Unar, fo auch jest wieder bemabrt, und bie Chriften hatten biervon vielleicht für lange Dauer Rugen ziehen konnen, wenn sie zu planmäßig besonnenem Berhalten irgend fähig gewesen waren. Blieb boch sogar, wie es beißt, seit bem Sommer 1167 eine ftanbige frankische Besatzung in Rairo; und bas Schutgelb, welches Schawer seinen Bunbesgenoffen für tünftige Leiftungen versprocen hatte, betrug nicht weniger als jährlich 100,000 Golbstücke. Aber ber große Erfolg, ben bie Jerusalemiten errungen hatten, verlockte fie gu frevelndem Uebermuthe. Amalrich verlangte nach immer größeren Haufen ägyptischen Golbes; der Johanniterorben, der durch schlechte Wirthschaft heruntergekommen war, meinte durch eine Plünderung des reichen Landes fich erholen zu können; vergebens wibersprachen einzelne Große bes Reiches und namentlich die Tempelritter; die Gelbgier der Mehrzahl mar zu heftig und so wurde ber vernunftwibrigfte wie nichtswürdigfte Raubzug gegen Schawer beschlossen. Nur so viel Ueberlegung blieb babei in Jerusalem noch lebenbig, bag man in bunklem Borgefühle bes ichweren Unbeils, welches man muthwillig über sich heraufbeschwor, ben Raifer Manuel ersuchte, sich am Kampfe gegen Aegypten zu betheiligen. Rachbem aber vom byzantinischen Sofe eine zusagende Antwort eingelaufen mar, hatte man boch wieder feine Gebuld, auf die Ankunft ber griechischen Flotte zu warten, sondern brach auf eigene Faust unter gräulichen Berbeerungen im November 1168 ins Land ber Fatimiben ein.

Die Strafe für biefen Frevel konnte nicht lange ausbleiben. verhandelte zwar mit ben Jerusalemiten um den Breis, um ben fie fich wieber zurudziehen wollten, und leistete fogar von ber ungeheuren Summe von zwei Millionen Golbstüden, die fie verlangten, eine beträchtliche Abichlagszahlung; baneben aber bat er, in Berzweiflung über bie Unmagung ber Chriften, Nurebbin um Sulfe und veranlagte, um fein Gefuch bringlicher ju machen, ben Chalifen von Kairo, Alabhid, bem Herrn von Haleb als Zeichen tieffter Noth Saare seiner Frauen mit ben Worten zu übersenben: "bie Frauen, beren Loden ich Dir schide, beschwören Dich, sie vor der Schmach zu bewahren, bie fie von Seiten ber Franken erwartet". Nurebbin, ben Schirfuh icon . längst wieder zur Erneuerung der ägyptischen Feldzüge gedrängt hatte, konnte sich hierauf ber Hülfsleistung nicht entziehen, und es rückten nun 8000 Mann auserlesener Truppen wieder unter Schirkuhs Oberbefehl in eiligem Mariche an den Nil. Amalrich kehrte, sobald dieses Heer sich mit der Mannschaft Schawers vereinigt hatte, erschreckt und beschämt nach Jerusalem zurück. Schirkuh verfolgte ihn nicht, sonbern benupte den gunftigen Augenblick, um sich in Kairo festzusetzen. Bald kam es zu Rerwürfnissen zwischen ihm und Schawer, die aber nur dazu führten, daß der Bezier verhaftet und hingerichtet wurde. In seine Stelle wurde von dem Chalisen Schirkuh eingesetzt, und als dieser nach wenigen Monaten stard, solgte ihm im Bezierat sein hochbegabter Resse Salaheddin, gewöhnlich Saladin genannt. Dieser hatte noch einen Empörungsversuch der Aegypter zu bekämpsen, den er mit blutiger Strenge unterdrückte. Dann erkrankte der Chalis Aladhid und stard — nach christlichen Berichten von Saladin ermordet — im Jahre 1171. Auch seine Nachkommen wurden beseitigt, und so herrschte Saladin, nach Berenichtung des satimidischen Chalisates, unter der Oberhoheit Rureddins sonst aber unbeschränkt über Aegypten.

Tiefes Entseben bemächtigte fich ber Jerusalemiten, als fie ber Birtung ihrer verbrecherischen Thorheit inne wurden. Die Vereinigung der Kräfte Aleguptens und Spriens unter einem Oberhaupte mar für fie fast gleichbebeutenb mit ihrem Tobesurtheile. Sie empfanden bies auch, und König Amalrich befchloß, nachbem er anfangs 1169 jum letten Dale aus Megypten jurudgefehrt war, bas Abendland burch eine außerordentliche Gesandtschaft um Bulfe anzustehen. Der Batriarch von Jerusalem, ber Erzbischof von Cafarea und ber Bifchof von Atton follten fich beshalb zu Raifer Friedrich I., ju ben Rönigen von Sicilien, Frankreich und England, zu ben Grafen von Flanbern, Tropes und Chartres und noch anderen Fürsten und herren begeben. Raum aber hatten bie Gesandten bie sprische Rufte verlaffen, fo wurden fie burch einen furchtbaren Sturm an biefelbe gurudgetrieben, und erft einige Wochen fpater gelang es zwei neuen Botschaftern, bem Erzbischof von Thrus und bem Bifchof von Banias, bie Seefahrt bis zum Abenblande Die Lage war hier insofern ber Erfüllung ihrer glüdlich zurüdzulegen. Buniche gunftig, als Bapft Alexander III. icon feit mehreren Jahren ringsum gu Gelbspenben und Rriegsruftungen für bas beilige Land gemahnt hatte; in Bahrheit aber war hiermit wenig gewonnen, weil die politisch-tirchlichen Bermurfniffe, welche bas gange romifchedriftliche Eurapa burchfpannten, vornehmlich Raiser Friedrichs Streit mit bem Papfte und die Zwietracht amischen ben Konigen von England und Franfreich, größere Opfer jum Schute Berufalems bisher verhindert hatten und auch ferner noch verhinderten. Ronia Ludwig VII. vergoß zwar Thranen bei ber Schilberung, welche bie Gefandten pon ber Roth Balaftinas machten; auch Beinrich II. von England zeigte fich bei bem gleichen Berichte tief ergriffen; inbeffen eine bebeutenbere Sulfeleiftung wurde nirgends zugesagt, und nachbem ber Bischof von Banias in Baris geftorben war, mußte ber Erzbischof von Thrus allein, und ohne einen wefentlichen Erfolg erreicht zu haben, nach Jerufalem gurudkehren.

Inzwischen hatte König Amalrich von ganz anderer Seite eine große Unterstützung erhalten, dieselbe aber sehr schlecht benutzt. Denn im Sommer 1169 war eine byzantinische Flotte von mehr als 200 Schiffen, mit Mannschaften und Borräthen wohl versehen, nach Sprien gekommen, um, wie die Ferusalemiten einige Zeit zuvor gebeten hatten, mit diesen zusammen gegen die Aegypter zu streiten. Amalrich aber und seine Ritter waren nach dem

erbarmlichen Raubzuge, ben fie Ende 1168 gegen ben Bezier Schamer gerichtet hatten, burchaus nicht in ber Berfaffung, fofort wieber einen Rilfeldzug gu unternehmen. Andererseits magten fie auch nicht, die Sulfe ber Griechen als nicht mehr zeitgemäß zurudzuweisen, und thaten fo von neuem bas Thörichtfte, indem fie bas Unternehmen, welches nur mit Schnelligfeit und Energie erfolgreich burchgeführt werben tonnte, langfam, schlaff und unluftig ins Wert festen. Erft nach vielen Rogerungen rudten fie im Spatherbfte 1169 zusammen mit ihren Bunbesgenossen vor die ftarte Festung Damiette. Saladin hatte Zeit genug gehabt, biefelbe aufs beste zu verforgen. Den Belagerungs: fünsten ber Feinde begegnete er mit Gewandtheit und Tapferkeit. Stromender Winterregen burchnäßte balb die Relte ber Chriften; Hunger qualte fie, und Die Nerusalemiten, die etwas beffer verseben maren als die Griechen, behielten ihre Borrathe hartherzig für sich allein; bazu tam noch bie Nachricht, baß Nuredbin bas fübliche Balaftina mit einem mächtigen Angriffe bebrobe furz die Belagerung mußte aufgehoben werden: die frankische Ritterschaft tehrte nach Jerufalem gurud, die griechische Flotte aber murbe mabrend ber Beimfahrt burch einen beftigen Sturm größtentheils zerftort.

Im Sahre 1170 ruhten die Baffen in Nordsprien, weil dieses Gebiet durch ein furchtbares Erdbeben heimgesucht wurde. Tripolis und Laodicea litten entsehlich, und Antiochien wurde fast gang gerftort. Haleb. Schaizar und himf brachen ebenso in Trummern zusammen. Palaftina blieb zwar von biesem Unbeile verschont, bafür aber wirkten bier bie Baffen ber Feinde um so schlimmer. Saladin stürmte und vernichtete Gaza und bezwang bie Stadt Ailah am rothen Meere, welche bie Rreugfahrer bisber befeffen batten. Die Ferusalemiten hätten daher dem Andrange der Feinde schwerlich noch lange widerstehen konnen, wenn nicht gerade in diesem Augenblide eigen: thumliche Berhaltniffe fich zu ihren Gunften geltend gemacht hatten. Salabin nämlich wünschte, daß feine febr unabhängige Stellung in Aegypten nicht burch ein Eingreifen Nuredbins in die bortigen Ungelegenheiten geschmalert werbe, und er fah es beshalb fehr gern, wenn bie Dacht ber Chriften wie ein schützender Damm zwischen ihm und Nuredbin einigermaßen erhalten blieb. Er begnügte fich beshalb bamit, die seinem Lande benachbarten jerufa: lemitischen Grenzgebiete zu verheeren und vertheibigungeunfähig zu machen, weiter aber ging er nicht; ber Kampf um die großen Burgen namentlich, die auf ben Sauptverbindungslinien bes inneren Spriens mit Aegypten lagen, Rrat und Montrogal, wurde aus biefem Grunde nicht ernftlich betrieben; und da auch Nuredbin mehrfach auf anderen Grenzen feines weiten Reiches beschäftigt war, so konnten sich in Folge von allebem die Kreuxfahrerstaaten noch über einige Sahre gludlich hinweg friften.

Aber die Jerusalemiten fühlten, daß hierdurch wenig gewonnen war. Mit der eignen Kraft allein konnten sie der drohenden Gefahr nicht mehr begegnen; das römische Abendland gab ihnen, wie aus dem oben Erwähnten hervorgeht, zunächst keine Hoffnung auf ausreichende Hülfe; da entschloß sich

Amalrich im Jahre 1171, selber nach Konstantinopel zu gehen und die griechischen Wassen, mit benen man vor kurzem so unwürdigen Mißbrauch getrieben, von neuem zu erbitten. Er wurde glänzend ausgenommen; Feste solgten auf Feste; die Merkwürdigkeiten der kaiserlichen Residenz befriedigten seinen Lerneiser; Unterstützung mit Heereskrast wurde vertragsmäßig versprochen, aber zunächst wenigstens nicht geleistet; und so blieb die Lage Jerusalems auch hiernach so angstvoll beklommen wie zuvor.

Charakteristisch hierfür ist die Kreuzfahrt Heinrichs bes Löwen. Dieser mächtige Fürst war im Anfange bes Jahres 1172 nicht gerabe mit einem

Beere, immerhin jeboch mit einem stattlichen Geleite von Grafen, Bischöfen, Rittern und Anechten aus der Beimat aufgebrochen, unter mancher= lei Fährlichkeiten auf ber alten Areuxfahrerstraße nach Ronftantinopel gezogen und bon bort nach Sprien gesegelt. Nun hätte er wohl gern zu Chren bes Beilanbes irgenb eine Helbenthat im Rampfe gegen die Ungläubigen verrichtet, aber ber König wie bie Templer follen gegenüber ber furchtbaren Macht ber Feinde foldem Baanif fich widersett haben. Der Herzog tonnte daher seine Frommig= keit nur burch Stiftungen und Bermächtniffe beweisen, und ift noch im felben Rahre heimgefehrt. Sein Rudweg

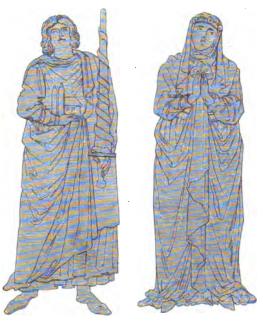

heinrich ber Lowe und feine Gemahlin. Rach ihrem Grabmal zu Braunschweig.

führte ihn über Antiochien nach Kleinasien. Durch die Halbinsel geleitete ihn ber den römischen Christen freundlich gefinnte Sultan Kilidsch Arslan II. von Ikonium. Von Konstantinopel aus zog er auf derselben Straße wie auf dem Hinwege.

Die letzte Lebenszeit Amalrichs, ber wir hiermit genaht sind, ist noch burch ein paar unheilvolle und häßliche Ereignisse erfüllt. Im armenischen Eilicien hatte seit kurzem Fürst Malich, ein Bruder jenes Thoros, gewaltsam bie herrschaft an sich gerissen. Er stand im Bunde mit Rureddin und verwandelte die alten freundschaftlichen Beziehungen seiner Bolksgenossen zu ben Kreuzsahrern in Feindseligkeit. Amalrich und Boemund von Antiochien sind im Jahre 1172 gegen ihn zu Felbe gezogen, haben ihm aber wenig

anhaben können. Sobann hat das Oberhaupt der Assassinen, der "Alte vom Berge", dem Könige durch einen Gesandten gemeldet, er sei bereit, Christ zu werden, wenn die Templer die Schatzung von zweitausend Goldstüden, welche sie von seinen in der Nachbarschaft ihrer Burgen lebenden Unterthanen erhöben, nachlassen wollten.<sup>1</sup>) Die Meldung klang nicht allzu überraschend, da dem Gerüchte nach sowohl bei dem Alten vom Berge wie bei seinem Bolke längst eine Hinneigung zum Christenthum vorhanden war, und Amalrich nahm das Anerbieten mit solcher Freude an, daß er sich sogar bereit erklärte, den Templern den Berlust, welchen ihr Orden dadurch erleiden werde, auß seinem Schatze zu ersetzen. Als darauf aber der Gesandte des Alten vom Berge heimkehrte und schon an der Grenze des Gebietes war, in welchem die Assassischen damals vornehmlich ihren Sitz hatten, nämlich den Berglandschaften nordöstlich von Tripolis, da erschlug ihn meuchelmörderisch ein Tempelritter und vereitelte hierdurch natürlich den ganzen Handel.

Richt lange barauf erkrankte Amalrich an einem Ruhranfall und starb am 11. Juli 1173. Als er die Augen schloß, war die mohammedanische Welt in gewaltiger Bewegung. Nureddin rüstete in Sprien und Resordamien, um seinen ihm zu unabhängig gewordenen Basalen Saladin mit dem Schwerte zu bescheienem Gehorsam zurückzusühren. Ein durchgreisender Sieg Nureddins in Aeghpten wäre für die Christen kein Glück gewesen; was aber jeht in der That geschah, war ihnen noch viel nachtheiliger. Denn am 15. Mai 1174 starb Nureddin, ehe er nur die Verwirklichung seines lehten Planes hatte beginnen können; und ein so großer Gegner der Christen er auch gewesen war, durch seinen Tod machte er trohdem nur einem noch größeren Blat.

### Kaiser Manuel.

Raiser Manuel verlangt, ehe wir in der Geschichte des Reiches Jerufalem weiter fortsahren, eine besondere Betrachtung, weil-seine Thaten und Leiden seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts für das Geschick der gessammten Christenheit die höchste Bedeutung gewinnen.

Im Jahre 1147 hatte ihn ber Angriff König Rogers auf die griechisschen Küsten schwer gereizt, und da es ihm zwei Jahre später gelungen war, die Normannen in hartem Kampse, vornehmlich bei der Wiedereroberung von Korsu, zu besiegen, so beabsichtigte er nun, seine Macht nach dem Abenblande hin auszudehnen, d. h. zunächst in Italien sesten Fuß zu fassen und dann

<sup>1)</sup> Die surchtbare Baffe ber Assassinen, ber Meuchelmord, vor dem jeder Ronarch zitterte, war den Aitterorden nicht ebenso gefährlich, weil für jeden ermordeten Ritter, und war es selbst der Meister des Ordens, sosort Ersat aus dem Areise der Genosen beschaft werden konnte. Hierauf gestüht hatten besonders die Templer eine bedeutende Machtstellung den Assassinen gegenüber gewonnen.

ben Papft zu bem Ausspruch zu bringen, daß die Raiserkrone allein den Herren von Konstantinopel gebühre. Sein Streben richtete sich also auf das stolze Ziel, das große römische Raiserreich, welches sein Großvater und sein Bater im Often bis zu den ehemaligen Grenzen wiederherzustellen versucht hatten, nunmehr durch die Unterwerfung der Bölker des Westens so weit nur möglich zu vollenden.

Dieses Ziel war freilich unerreichbar, und Manuel verlor auch, sobalb seine Absichten ruchbar wurden, seine besten Bundesgenossen in Europa, die Stauser, weil diese nicht einen Fuß breit italienischen Bodens, geschweige die römische Kaiserkrone an die Griechen abtreten wollten; immerhin aber machte er einige Fortschritte. Denn die Normannen bedrängte er in ihrem eigenen Lande so lange, dis sie um Frieden baten und versprachen, ihn, wenn er im Abendlande Krieg sihre, mit einem Heere zu unterstützen; in vielen Städten Oberitaliens gewann er Bundesgenossen und Parteigänger, die sich ihm eben aus Feindschaft gegen die Stauser zuneigten; und schließlich ließ

sich Bapft Alexander III. in betreff ber Uebertragung bes römischen Kaiserthums auf die Griechen wenigstens auf

einige Unterhandlungen ein.

Aber nicht blos gen Westen richtete sich der Eroberungsbrang des Kaisers Manuel. Im Norden besiegte er die serbischen Fürsten in blutigen Kämpsen und nöthigte sie zur Heersolgepslicht in allen seinen Kriegen; die Ungarn überwand er zu mehreren Walen und gewann zeitenweise bedeutenden Einsluß auf die Regierung ihres Reiches; mit den Fürsten von Halicz und Kiew knüpste er vortheilhaste Verbindungen an. Im Osten schreckte er die



Raiser Manuel. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

Bölser weit und breit durch die Kraft seines Armes und den Kriegsruhm seines Heeres: wie er Rainald von Antiochien und Thoros von Cilicien demüthigte, haben wir oben gesehen; auch Rainald hat jene Pflicht der Heerfolge auf sich genommen und nach byzantinischen Quellen haben dies ebenfalls Balduin III., Nureddin und der Sultan von Ikonium gethan. Gen Süden segesten glänzend ausgerüstete Flotten, deren erste uns zur Zeit König Amalrichs begegnet ist, um mit den Jerusalemiten vereinigt Aegypten von der Herrschaft der Muselmänner zu befreien.

Während einiger Jahre war die Macht der Griechen in stetigem Bachsthum begriffen. Das Gebiet, in welchem ihr Einsluß vorherrschte, erweiterte sich sortbauernd: die mächtigsten Fürsten des Morgen- und Abendlandes demüthigten sich vor der überlegenen Kraft der kaiserlichen Bassen. Dabei war der Zustand im Innern des Reiches nicht minder erfreulich. Konstantinopel bildete den glänzenden Mittelpunkt für den Handel der halben Welt: hier begegnete man Kaussenten aus Babylon und Mesopotamien, aus Medien und Persien, aus Aegypten und Palästina, aus Rußland und Ungarn, aus Italien und Spanien. Die Griechen selber zeichneten sich durch ihre hoch

entwickelte Industrie noch immer vor den anderen Bölkern aus, und mit der gesammten materiellen Blüthe stand die Regsamkeit des geistigen Lebens in schönem Einklange. Namhaste Rhetoren und Philosophen, Theologen und Historiker lehrten und schrieben in den alten Sigen wissenschaftlicher Arbeit. Aus weiter Ferne kamen befähigte Jünglinge, um z. B. in Athen "römischgriechische Weisheit" zu lernen. Der Klerus aber war der Hauptträger aller höheren Bildung: auf dem heiligen Berge, dem Athos, mehrte sich in schneller Steigerung die Zahl frommer und gelehrter Mönche, und viele Bischse dieses Reitalters besaßen Kenntnisse von erstaunlichem Umfange.

Sochft eigenthumlich gestaltete fich bei allebem bie Einmischung bes abenbländischen Befens in ben byzantinischen Staat. Der Raifer felber mar, wie schon berührt, nicht blos ein tapferer, sondern auch ein romantisch an: gehauchter Kriegsmann: er geberbete sich wie ein franklicher Ritter, wenn er allein seinem Beere weit voraus die Linien bes Feindes burchbrach, ober wenn er von ben ichon gelagerten Truppen gurudiprengte, um feiner Bemahlin zu Ehren einen wilben Strauß mit ben Ungläubigen zu bestehen. Seine Streitmacht beftanb, wie zur Beit feines Großbaters, aus ben Solb: nern aller Nationen. Besiegte driftliche Fürsten machte auch er burch ben frantischen Lehnseid zu feinen Bafallen und tam wohl hierdurch zu ber Uebung, beinghe jedem gedemuthigten Gegner eine Beerfolgepflicht für feine Rriege aufzuerlegen. Den italienischen Schiffern und Raufleuten gab er noch weiteren Spielraum, als fie bisber icon in feinem Reiche befeffen batten. Die Benetianer, Die ihm, wenn auch jum Theil wiberwillig, im Kriege um Rorfu geholfen hatten, erhielten 3. B. eine Bergrößerung ihres Quartieres in Ronftantinopel; und bie Genuefer murben wenige Sahre fpater burch einen Sanbelsvertrag überhaupt erft in freundliche Beziehungen jum byjantinischen hofe gebracht. Sie bekamen ebenfalls ein Quartier in ber haupt: ftabt und burften gleich ben Pisanern einen Boll von nur vier Prozent vom Werthe ber burch fie eingeführten Baaren entrichten. Die Bahl ber Staliener, bie balb fürzer, balb länger in ben Safen bes Reiches verweilten, auch mohl gang sich bort heimisch machten, stieg barnach in reißendem Zuge: am Ende ber Regierung Manuels sollen allein in Konstantinopel mehr als 60.000 Las teiner, ohne Frage zumeist Italiener gelebt haben; und es ift baber febr begreiflich, daß ber Raifer biefe Maffen in die Rechtsgemeinschaft seines Staates soweit nur möglich einzufügen suchte. Er verburgerte fie gleichsam, indem er sie nach abendländischer Bezeichnung zu burgenses (Bovoykow) machte, Abgaben von ihnen erhob und Kriegsbienste zur Bertheibigung bes Reiches von ihnen forberte.

Aber so buntsarbig, reich und mächtig Kaiser Manuels Staat einige Jahre hindurch erschien, auf einer gesunden Grundlage ruhte derselbe keinest wegs. Die stolzen Siege über die Nachbarvölker wurden nur durch die härteste siskalische Ausbeutung der eigenen Unterthanen ermöglicht und mit deren schließlicher Erschöpfung erkauft; außerdem versprach jene seltsame

Form der Unterthänigkeit, die Heerfolgepflichtigkeit der Besiegten, durchaus keine Dauer; am schlimmsten aber wirkte die verkehrte Gesammtrichtung der kaiserlichen Politik, die von Westen wie von Osten tödtliche Gesahren fast muthwillig herauf beschwor.

Bu allererst trat bies in ben Beziehungen zu ben italienischen Sanbels= republiken an den Tag. Denn die Romnenen hatten freilich ben Benetianern feit dem Jahre 1082 wiederholt bie größten Bugeftandniffe machen muffen, um nur von ihnen im Rampfe gegen bie Normannen unterftut zu werben: und hiernach hatte fich auch unbebingt empfohlen, ben Bisanern wie ben Genuesern ahnliche Gerechtsame zu ertheilen, wenn babei vornehmlich beabsichtigt worden ware, daß sich bie brei rivalisirenden Burgerschaften gegen= seitig in Schach halten follten: man hatte alsbann ihre gesammte Thatigkeit im griechischen Reiche nach den eigenen Lebensbedingungen streng überwachen und in festen Schranten halten tonnen. Aber ber Gesichtspuntt, nach welchem bas Berhalten gegen biese Stabte ichließlich geregelt wurde, war im wesentlichen nur ber, ob fie bas Streben bes byzantinischen Hoses nach Machtgewinn in Italien forberten ober beeintrachtigten. Manuel begünftigte fie, wenn er bas erftere von ihnen erwartete; andernfalls trat er ihnen mit Lift ober Gewalt entgegen, benutte besonders die Gifersucht ber einen gegen die andern und rief hierdurch selber Rant und Priegsgetummel in den Quartieren der Staliener zu Konftantinopel hervor. Berhangnigvoll murbe bei biesem Treiben, daß die Benetianer sich von dem Uebergreifen der Griechen nach Italien in ihrer eigenen Machtstellung empfindlich bedroht fühlten und der Bolitik des Kaifers mehr und mehr zu widerstreben begannen. Manuel war barüber erbittert und erließ beshalb ploglich ben heimtudifchen Befehl, alle in feinem Reiche anwesenben Bürger ber Lagunenstadt mit einem Male gefangen zu nehmen. Am 12. März 1171 wurde biefer Befehl ringsum in Griechenland ausge-In Konstantinopel allein wurden 10,000 Mann verhaftet; nur wenigen gelang es zu entkommen. Die Benetianer griffen barnach, von Rachlucht getrieben, mit großer Site zu ben Baffen, richteten jeboch lange Beit hindurch wenig aus, bis fie sich endlich mit ben Normannen verbanden und daburch den Raiser mit Gefahren bedrohten, die er nicht zu bestehen gewillt war. Er gab beshalb ben gefangenen Burgern bie Freiheit gurud und gestattete die Fortsetzung des ehemaligen Sandelsverkehres. Aber die feindselige Stimmung, mit welcher bas ganze Abendland schon längst ben byzantinischen hof wegen seines Berhaltens gegen die Kreuzfahrer betrachtete, hatte burch diese Borgange natürlich überreichliche neue Nahrung bekommen, und wenn auch nicht Manuel selber so boch seine Nachfolger sollten in ber harteften Beise für alle biese Berkehrtheiten bestraft werben.

Noch schlimmere Birkungen aber als im Abenblande erzielte die kaisersliche Politik in Aleinasien. hier ware die dringendste Aufgabe gewesen, die ikonischen Seldschuken, diese gleichsam im herzen des Griechenreiches befindlichen Feinde, endlich in das Innere Asiens zurückzuwerfen. Im Anfange seiner

Regierung batte Manuel bieselben mehrmals geschlagen, und seitbem bing es offenbar von seinem Billen ab, ob diesseits bes Taurusgebirges ein mohammedanischer Staat fernerhin noch bestehen solle. Denn wenn er bie großen Gelb= und Menschenkräfte seines Reiches, anftatt fie in den Rampfen um Italien und Ungarn, Antiochien und Aegypten zu zersplittern und zu vergeuben, zu nachbrudlicher Befriegung Itoniums verwendet hatte, fo ware es wohl möglich gewesen, hier bas schönste Ergebniß zu erreichen, b. h. ganz Aleinasien wieder unter christliche Herrschaft zu bringen. Der Raiser aber, nach anderen Eroberungen luftern, befummerte fich nur wenig um die Gelbschuken, während diefe hingegen ihren Bortheil aufs beste wahrnahmen. Sie setten sich nämlich nicht blos in ihren eigenen Besitzungen immer sicherer feft, fondern machten bei jeder nur irgendwie gunftigen Gelegenheit einen Einfall ins griechische Gebiet und zerftorten bas eine Dal eine Befestigung, bie ihren Feinden hatte Schut bieten konnen, mahrend fie bas andere Mal sengten und plunderten, soweit nur ihr Arm reichte. Sobald fie aber von Manuel mit Krieg bedroht wurden, baten fie inftandigft um Berzeihung und versprachen, in Butunft ben Frieden aufrichtig zu halten. Der Raifer ließ fich in ber That regelmäßig burch berartige Bitten beschwichtigen, ba er an biefe ihm geringfügig erscheinenben, fleinasiatischen Sandel teine Rraft verlieren wollte. Einmal tam bei einer folden Gelegenheit ber Sultan Rilibic Arelan II. von Monium felber nach Konftantinopel und versprach, daß bie Feinde der Griechen seine Feinde sein sollten, die Freunde der Griechen seine Freunde; niemals werbe er ein Bündniß ohne Manuels Billigung ichließen, seine besten Eroberungen werbe er bem Raifer übergeben und ihm beistehen mit aller Rraft im Often und Westen, so oft es nur Roth thue. Der Sultan bachte aber nicht baran, seine Bersprechungen zu halten, viel: mehr ließ er seine wilben Schaaren immer von neuem in bas griechische Bebiet einbrechen, nur barauf achtenb, bag er nicht in einen ernften Rampf mit ben gefürchteten faiferlichen Beeren verwidelt wurde.

Endlich jedoch, im Jahre 1176, verlor Manuel die Geduld, rüftete mit aller Macht, wies die Bitten bes Sultans um einen neuen Friedenssschluß streng zurück und zog quer durch Kleinasien mitten ins seindliche Gebiet, um die Selbschufen nun mit einem Schlage zu vernichten. Es war zu spät. In einem Engpasse bei der Burg Myriotephalon, im süblichen Phrygien, wurde sein Heer, welches in langgestreckter Colonne marschirte, von den Feinden überfallen und erlitt eine vollständige Niederlage; nur mit Mühe entkam Manuel selber dem gräßlichen Gemetzel. Dies war ein Kamps, der in der schwerzlichsten Weise an jene Schlacht bei Manzikert vom Jahre 1071 erinnerte. Zwischen den beiden Unglückstagen lag eine Welt stolzer Hossmungen und bitterer, selbstwerschulbeter Enttäuschungen. Nach jener ersten Riederlage in den Bergen Armeniens hatte man das Abendland zu Hüsse gerusen, um dem byzantinischen Reiche wenigstens eine gesicherte Daseinstwöslichteit wieder zu erwerben. Die Kreuzsahrer waren auf diesen Ruf

herbeigekommen und mit ihrer Unterftützung war es gelungen, von neuem soweit in Rleinafien festen Fuß zu fassen, bag bie bauernbe Unterwerfung biefes Landes mit den eigenen Kräften erreicht werden konnte. Aber ber Raiserdunkel ber Romnenen verschmähte, sich mit biefem bescheibenen Biele ju begnügen. Der Lorbeer ber Beltherrichaft lodte fie mit verführerischem Reize, während ber verachtete Feind auf ben Hochebenen Phrygiens alle Kräfte zum entscheibenden Stoße sammelte. Bei Myriofephalon wurde nun endlich die hoffnung auf die Berbrangung ber Selbschufen aus Rleinglien volltommen zerstört und somit auch die gesunde Wiederherstellung des byzantinischen Reiches für immer unmöglich gemacht. Die Triumphe, Die man in Italien, Ungarn und Sprien erfochten hatte, fanten vor biefem einen unseligen Schlachttage in nichts zusammen. Es half auch nicht mehr viel, baß sowohl Manuel wie seine Offiziere und Truppen, nachdem nur die erfte Erschütterung über bie furchtbare Rieberlage überwunden war, sich noch ein paarmal mit ber alten Ruhnheit ben Selbschuten entgegenwarfen. hemmten badurch nur einstweilen den Andrang der Feinde. In der Sauptfache aber waren die Burfel gefallen, und Ronstantinopel war feitbem, wie burch ben grimmigen Sag ber Abendlander fo auch burch bie machtvolle Feinbicaft ber Mufelmanner, von töbtlichen Gefahren bebroht.

Raiser Manuel überlebte die traurige Wendung, die seine stolze Laufsbahn genommen hatte, nicht mehr lange. Seine Kraft verzehrte sich in den verzweiselten Anstrengungen, die ihm die Ereignisse der letzten Jahre an Leib und Seele abgenöthigt hatten. Erst 58 Jahre alt ist er am 24. September 1180 verschieden.

## König Balduin IV.

König Amalrich hinterließ einen Sohn und zwei Töchter, Balbuin, Sibylle und Jabelle. Balbuin, ber wenige Tage nach bem Tobe bes Baters Die Rrone des Reiches empfing, war gut unterrichtet und begabt, aber erft breizehn Jahre alt; und als er zum Jüngling erwuchs, entwickelte fich in ibm ein schreckliches Siechthum, ber Ausfat, ber ibn fast regierungsunfähig machte und schließlich in ein frühes Grab fturzte. Im Jahre 1173 mußte zunächst ein Bormund für ihn bie Leitung bes Staates übernehmen, und hierfür erschien Graf Raimund von Tripolis als naber Berwandter bes königlichen Saufes und mächtigfter Lebensmann ber Krone Ferusalem am Die meisten Großen bes Reiches waren bem Grafen gebeften geeignet. neigt; nur Milo von Plancy, ein Gunftling bes verftorbenen Ronigs trat ihm feindlich entgegen. Es tam zu hählichem Streite: Milo wurde beschuldigt, nicht blos für sich nach ber Bormundschaft, sondern sogar nach der Prone zu ftreben: enblich wurde er burch Meuchelmord befeitigt und Raimund in die Bormundschaft eingesett.

So traurig standen die Dinge in Jerusalem, als der größte Feind der sprischen Christen, Saladin, ber Herr Aegyptens, fich gegen biefelben zu ruften begann. Saladin ftammte aus einem hochbegabten und triegerischen Sein Bater Ejjub und sein Obeim Schirfuh hatten fich. im Geschlechte. Dienste Rentis und Ruredbins als schlaue Barteiganger und fühne Offiziere ungewöhnlich ausgezeichnet; für Salabin aber mar ihr Beispiel anfangs faft verloren gewesen. Denn er hatte seine jungen Jahre in Damastus verbracht, froh ber wiffenschaftlichen Anregungen wie ber gefelligen Freuden, welche bie große und reiche Stadt ihm bot, und gang unluftig, Rriegsgefahren ober Strapazen zur Erringung hoher Stellungen auf fich zu nehmen. Als er gegen seinen Bunfch seinen Obeim hatte nach Aegypten begleiten muffen, war ihm nach feinem eignen Borte elend zu Muthe gewesen, wie wenn man ihn zum Tobe geführt hatte. Balb jeboch hatte er biese weiche Stimmung überwunden, war Schirtuhs fähigster Gehülfe und endlich ber Beherricher bes ganzen Nillandes geworben.

Den großen Fürften von Mosul und Haleb, die bisher ben Chriften furchtbar geworden waren, glich er an Kriegsmuth, Feldherrngaben und rudfichtsloser Energie bei Behauptung und Erweiterung der einmal gewonnenen Macht. Aber sowohl Renki wie Nuredbin übertraf er noch burch ben Bug von Genialität, ber fein ganges Befen erfüllte. Seinen Unterthanen erschien er als ein überaus freigebiger, gutiger und herablaffenber Fürst, ber nichts auf ben Schein ber Hoheit gab, weil er fich ficher fuhlte, in jebem Augenblid wieber als imponirenber Berricher auftreten gu konnen: webe bagegen ben Rebenbuhlern und Feinden, die feine Bege durchtreuzten ober seine Rachsucht gereizt hatten: mit Lift und Gewalt, mit ber eigenen Sand sogar hat er sie vom Erdboden vertilgt. Die Herrschaft ber Christen in Sprien zu vernichten, betrachtete auch er als seine vornehmste Lebens: aufgabe, aber gehäffige Verfolgung ber Unterworfenen lag ihm ferne; und von Aegypten aus umspannten seine Herrscherplane nicht blos die Haupt: länder Borderasiens, sondern erstreckten sich auch gen Westen bis zu den Staaten bes Abendlanbes.

Rachbem Rurebbin die Augen geschlossen hatte, mußte Saladin zunächst noch einmal um die Herrschaft in Aegypten tämpsen. Denn die Anhänger der Fatimiden verschworen sich gegen ihn und riesen (nach muselmännischen Berichten) die Jerusalemiten und außerdem noch die sicilischen Normannen zur Hülfe herbei. Thatsache ist, daß im Herbst 1174 eine Empörung in Oberägypten ausdrach, während gleichzeitig eine starte sicilische Flotte bei Alexandrien landete und die Stadt zu belagern begann. Aber auf beiden Schauplätzen gewann Saladin mit leichter Mühe den Sieg: die Normannen insbesondere zogen sich bei der Nachricht von seinem Herannahen so eilsertig und schlecht geordnet auf ihre Schisse zurück, daß es den schnell folgenden Feinden gelang, ihnen noch großen Berlust zuzufügen.

Währendbeffen war ber Staat Nuredbins in Sprien und Mesopotamien

schon in einzelne Stude auseinander gebrochen. Der einzige, jedoch noch minderjährige Sohn bes Sultans, Almelik Affalih Asmail, mar zuerst in Damastus und barnach auch in Haleb als Herrscher anerkannt worden; von ben Reffen Nurebbins hatte einer, Seifebbin, in Moful und ben um= liegenden mesopotamischen Gebieten große Gewalt gewonnen; aber ein Bruber bes letteren, Imabedbin Benti, ftrebte ebenfalls nach bem Befige von Mosul, und die Offiziere von Damastus und Haleb lagen unter einander in so bitterer Fehbe, daß schließlich ein Theil berfelben Saladin einlub, nach Sprien ju tommen, sowohl um die Gegner ju fturgen wie auch um ben Rrieg gegen bie Christen mit Nachbruck weiter zu führen. Salabin mar ichon geruftet. eilte mit seinem heere noch im Spatherbste 1174 nach Sprien und bezwang im Laufe ber nächsten Monate burch Kampf wie durch Berhandlungen Damastus, himg und hamah. hierbei mahrte er fortbauernd ben Schein, als ob er nicht eigentlich für sich, sondern für seinen rechtmäßigen Oberherrn, ben Sohn Ruredbins ftreite, ber fich bamals in Saleb aufhielt. versuchte er noch, mit ben Machthabern von Saleb sich in Frieden auseinander au seben. Als aber ber junge Bring und beffen Barteiganger feinblich gegen ibn auftraten und gleichzeitig bie Mosulaner ihn mit ftarter Macht bebrobten, nahm er ben offenen Rrieg mit allen biefen Begnern muthig an, belagerte haleb wiederholt, schlug Seifedbins Truppen in ben Jahren 1175 und 1176 zweimal aus bem Felbe und erzwang einen Frieden, ber ibm ben Besit bes ganzen mohammebanischen Spriens mit Ausnahme bes Gebietes von Haleb eintrug. Seitdem betrachtete er fich als unabhängig von Nureddins Sohn, ließ Mungen in seinem eigenen Namen schlagen und nahm ben Titel eines Sultans an. Gleich barauf zuchtigte er auch bie Affassinen, bie, von ben Salebinern gereizt, mehrmals ihn zu ermorben verfucht hatten, burch einen verheerenden Streifzug in ihr Gebiet und bebrangte fie fo ernstlich, baß fie fich zu einem formlichen Friedensschluß mit ibm bequemten.

Die Christen hatten das plötzliche Anschwellen der ägyptischen Macht mit großer Unruhe beobachtet. Der Reichsverweser Graf Raimund war desshalb schon im Winter 1174 auf 1175 mit dem Heerdann von Jerusalem und Tripolis ins Feld gezogen, in der Hossfnung, den Kamps Saladins mit Nureddins Erben irgendwie für sich benutzen zu können. Doch hatte er die anssangs sich hierzu darbietenden Gelegenheiten nicht schnell genug zu ergreisen werstanden und war schließlich froh gewesen, von Saladin einen Bertrag zu erlangen, der einigen christlichen Gesangenen die Freiheit gab, dafür aber die Franken verpslichtete, den Aegyptern im Kriege gegen Haled und Mosul auf keine Weise hinderlich zu sein. Insolge davon blieben die Kreuzsahrer unthätig, bis Saladin die oben erwähnten Siege ersochten hatte und, noch im Sommer 1176, nach Aegypten zurückgekehrt war. Hierauf machten sie zwar einen Raubzug ins Land von Damaskus, der ihnen reiche Beute, aber außerdem nicht den geringsten Bortheil eintrug. Dann kam ein stattlicher Herr, Marks

graf Bilhelm von Montferrat, nach Jerusalem und erhielt Sibylle, die ältere Schwester Balbuins IV., zur Gattin, bamit er an Stelle bes tranten Rönigs seine Kräfte bauernd bem Morgenlande widme. Indessen auch bies nußte ben Jerusalemiten nichts, ba ber Markgraf icon wenige Monate nach seiner Ankunft in Sprien schwer erfrantte: er ftarb im Juni 1177 und hinterließ seine Gemahlin schwanger. 1) Raum hatte er die Augen geschlossen, fo landete in Affon Graf Philipp von Flandern mit einer ansehnlichen Schaar flandrischer, frangofischer und englischer Ritter, und nicht lange barauf traf fogar eine griechische Flotte von siebzig Segeln ebenfalls im Safen von Affon ein. Raiser Manuel hatte die Flotte geschickt, um baburch bem heiligen Lande die Unterstützung, die er einst bem Könige Amalrich versprochen hatte, endlich zu gewähren: er wünschte, bag ein gemeinsamer Angriff gegen Aegypten unternommen werbe, ber jest besseren Sinn als jemals früher hatte, ba Saladins Machtstellung vornehmlich in der ficheren herr: schaft über bas Rilland begründet mar. Die Ferusalemiten hatten biesmal ein richtiges Gefühl ihrer Lage und versuchten, die Kräfte, die ihnen jo ploplich von verschiebenen Seiten zuströmten, zu einem nachbruckvollen Schlage zu vereinigen, indem fie bem Grafen von Flandern die Stelle eines Reichsverwesers anboten und ihn aufforderten, an ber Spipe ber frantischen Truppen zusammen mit ben Griechen gegen Aegypten zu ziehen. Sier famen fie jeboch übel an. Denn Graf Philipp, ein Sohn bes alten Jerusalemfahrers Dietrich von Flandern, zeigte zwar gleich biefem lebhafte Neigung, für das heilige Land zu streiten; aber noch weit mehr lag ihm bei feinem harten und selbstfüchtig berechnenden Befen am Bergen, aus der Ballfahrt, die er um Gottes Willen auf fich genommen hatte, irbifchen Bortheil au gieben. Unter bem Scheine ber Bescheibenheit erhob er Bebenken, ob es sich für ihn zieme, die Regierung des Reiches Jerufalem zu übernehmen, und ob die Jahreszeit zu einem Feldzuge gegen Aegypten geeignet sei; darnach enblich gab er zu verstehen, daß er vor allem anderen über die Bermählung ber beiben Schwestern Balbuins IV. zu verhandeln muniche. Unter seinen Begleitern befand fich nämlich ein herr von Bethune, ber ihm bie Abtretung seines heimatlichen Besitzes für den Fall versprochen hatte, daß es gelinge, seine beiben Sohne mit ben zwei Prinzessinnen von Jerusalem zu verheiraten.

<sup>1)</sup> Dieser Wilhelm von Montferrat, der dritte seines Ramens, ist der Aelteste jener vier Brüder, die in der Geschichte der Kreuzzüge eine so bedeutende Rolle spielen sollten. Der Bater derselben war Wilhelm II., die Mutter Jutta von Oesterreich, Tochter Leopolds III. und der salischen Agnes, mithin Stiefschwester König Konrads III. Der älteste Sohn dieses Paares war, wie gesagt, unser Wilhelm III. Dann solgte Konrad, den wir nach den Siegen Saladins als herren von Tyrus und König von Jerusalem kennen lernen werden. Der britte Bruder war Bonisaz, einer der Helden des vierten Kreuzzuges, und der vierte war Kainer, der schon im Jahre 1178 in Konstantinopel die Hand der Maria Komnena, Tochter Kaiser Manuels, und den Titel Casar erhalten hat, 1183 aber von Kaiser Androsnistas ermordet worden ist.

Der Antrag, ben ber Graf hiermit stellte, mar jedoch hochst unziemlich, ba bie Bringeffin Sibplle erft feit turgem Bittwe war und noch bagu in Balbe ihre Niederkunft erwartete. Die Jerusalemiten zögerten beshalb, auf die Sache einzugehen; Philipp aber wurde burch biefes Fehlschlagen feiner hoffnungen fo aufgebracht, daß er nun feinerseits ben ägpptischen Relbaug für eine unverantwortliche Tollfühnheit erklärte und es in ber That babin brachte, daß die Griechen unverrichteter Dinge nach Konstantinopel zurudhierauf äußerte er zwan noch, bag er burch irgend einen Rampf mit ben Muselmannern fich nütlich machen wolle, verwüftete auch mit ben Tripolitanern zusammen die Gegenden von himk und hamah und umlagerte während bes Winters 1177-1178 Monate lang im Bunde mit Boemund III. von Antiochien die feste Burg harim. Aber rechter Ernst mar bei feinem biefer Rampfe: Die Beerführer feierten in Antiochien üppige Belage, mabrend ihre Truppen in Sturm und Regen vor ben Mauern harims lagen. Enblich boten die Belagerten Geld, wenn die Chriften vom Kriege abstehen wollten: und sowohl Boemund wie Philipp tehrten ein jeder in feine Beimat gurud, ber lettere natürlich nicht, ohne im Morgenlande einen fehr übeln Rachruf au hinterlaffen.

Salabin hatte fich vorsichtig abwartend zurudgehalten, als nach einander ber herr von Montferrat, die Flandrer und die Griechen nach Jerusalem Sowie er aber hörte, baß die Flotte nach Konstantinopel gefommen waren. und Graf Philipp nach Norbsprien abgezogen war, brach er mit starter Macht von Guben aus ins heilige Land ein. Die Ritterschaft bes Reiches wollte ihm zuerst von Astalon aus entgegen ruden, verbarg fich aber balb aus Schreden vor ber ungeheuren Uebergahl ber Feinde in ben ftarten Mauern biefer Festung. Die Mohammedaner ließen sich hierburch verleiten. Die feste Ordnung ihres Beeres aufzulöfen, und streiften ichaarenweise sengend und plündernd durch das Land bis vor die Thore Jerusalems. fich die Ritter endlich ein Berg, brachen bicht geschlossen aus ben Thoren Astalons hervor und bewährten noch einmal wieder bie gerschmetternbe Rraft ihres Armes. Es war der 25. November 1177, als fie auf die Sauptmasse ber Feinde einstürmten, ber Salabin selber noch in Gile eine möglichst geficherte Stellung zu geben versuchte. Ihr Anprall wirkte unwiderstehlich: eine Schaar nach ber andern murbe burchbrochen: felbft bie Flucht half ben Aegyptern wenig, da die Christen in vollem Rosseslauf nachsehten und während ber Berfolgung in ben Reihen ber anaftvoll Beichenden bopvelt furchtbar bauften. Salabin fogar entrann nur mit außerster Muhe bem Gemebel, benn "mehr als einmal", wie er nachher offen eingestand, "war er bem Untergange nabe, und nur Gott habe ihn gerettet, um fernerhin burch ihn feinen Billen zu vollbringen".

Ein glorreicher Sieg — ben bie Jerusalemiten auch in einer Beziehung gut benutten. Sie mochten nämlich bie Sübgrenze ihres Reiches burch bie Schlacht bei Astalon einstweilen für genügend geschütt ausehen und wendeten

beshalb ihre Aufmerksamkeit auf die Rordgrenze, die allerdings, seitdem Rurebbin im Sahre 1164 bas ftarte Banias genommen hatte, jebem Angriffe offen ftanb. Deshalb erbauten fie nun auf einem Sugel am oberen Laufe bes Jordan bei der sogenannten Jatobsfurt eine feste und geräumige Burg. Aber Salabin blieb ihnen mit feiner Schlaubeit und Unermublichkeit bennoch umenblich überlegen. Bahrend er aus Grimm über seine Rieberlage schwor, Die einem Gultan gebührenden Chrenbezeugungen nicht mehr annehmen gu mollen, bis er fich gerächt habe, ließ er boch in Rairo, ba er ben Meguptern noch immer nicht völlig traute, ftolge Siegesnachrichten verbreiten. Dann ruftete er mit aller Dacht und schidte gunachft ein Heines Seer in bas Balbgebiet von Banias. Die Chriften, icon wieber übermuthia geworben, machten bort foeben mit voller Sorglofigfeit einen Blunberungszug, wurden iberfallen und erlitten großen Berluft. Richt lange barauf rückte Salabin felber dur Belagerung ber neu erbauten Burg beran. Als bie Jerufalemiten und Tripolitaner jum Entfage berbeitamen, wich er vorsichtig nach Banias surud. Die Chriften folgten tollbreift in vereinzelten Schaaren. Der Sultan tehrte sofort um, griff fie mit gesammelter Kraft an und zersprengte und pernichtete fast ihr ganges heer (1179). Ein hoffnungsschimmer, biefes große Unglud wieber gut zu machen, blieb noch insofern übrig', als gerabe in Diesem Augenblid Graf Heinrich von Tropes und mehrere andere vornehme herren Frankreichs im heiligen Lande eintrafen. Aber in ungeschidtem ober muthlosem Bogern tam man nicht bagu, mit biefer unerwarteten Berftartung bem machtigen Feinbe ichnell genug entgegen gu treten, fo bag biefer vielmehr volle Duge fand, die wichtige Burg an ber Jatobsfurt ju belagern und zu erstürmen. Schmerzerfüllt über bie Thorheit und Schlaffheit ber Chriften wendete ber Geschichtsschreiber bes Reiches Jerusalem, ber Ergbifchof Bilhelm von Thrus, bie treffenden Borte bes Bfalmes auf fie an: ber Berr, ihr Gott, war von ihnen gewichen.

Bum Glück für die Kreuzsahrer aber war Saladin nicht in der Lage, sich andauernd mit ihnen allein zu beschäftigen. Seine Politik umfaßte das mals nicht blos das christliche wie mohammedanische Sprien und Mesopostamien, sondern auch das armenische Cilicien und Kleinasien. Schon seit einiger Zeit lag er mit Rilibsch Arslan von Ikonium im Ramps, zog nun selber gegen ihn ins Feld, demüthigte ihn und bedrängte dann gemeinsam mit ihm den Fürsten Ruben von Armenien. Inzwischen gönnte er den Kreuzsahrern einen Wassenstillstand, den sie jedoch so schlecht wie nur möglich ausnutzten. Denn vor allem wünschten sie, die ältere Schwester ihres tranken Königs zum Heile des Reiches von neuem und mit einem möglichst mächtigen Fürsten zu vermählen; und schon waren deshalb Verhandlungen mit dem Herzoge Heinrich von Burgund begonnen, als der unglücksiche Balduin IV., in der Furcht, ganz beseitigt werden zu sollen, plötzlich dazwischen sund in blinder Uebereilung seiner Schwester den Grafen Guido von Lusignan zum Manne gab, freilich einen tapferen Kitter, der aber weder das Ansehen,

noch ben Reichthum, noch die Geistesgaben besaß, die zur Lösung der schweren Aufgabe, die das Schickal hiermit in seine Hände legte, unentbehrlich waren. Und kaum waren die Großen des Reiches Jerusalem dieser Sache wegen voll giftigen Haders seinbselig an einander gerathen, so verstieß Fürst Boemund von Antiochien seine Gemahlin, eine griechische Prinzessin, um sein Herz an eine andere, übel berusene Frau zu hängen, entzweite sich darnach in der gehässissischen Weise mit seinem Patriarchen und ließ sich weder durch die Bitten seiner Ebelleute noch durch die Borstellungen König Balduins zu einer Aenderung seines Lebenswandels bewegen.

Das schlimmfte Aufsehen aber erregte in jenen Tagen Rainald von Chatillon, ber ehemalige Fürst von Antiochien, ber vom Jahre 1160 bis über ben Tod Nuredbins hinaus in mohammebanischer haft gewesen, barnach endlich losgefauft worben mar und feitbem hohe Stellen im Reiche Berufalem innebatte. Er war jest noch ebenso unbandig friegeluftig wie in seinen früheren Jahren, mahnte immerfort zu rudfichtslofem Dreinschlagen und verlette baburch besonders ben Grafen Raimund von Tripolis, ber in schärfftem Gegensate zu ihm voll angftlicher Borficht offenem Rampfe mit Salabin soviel nur möglich auszuweichen wünschte. Außerbem hielt sich Rainalb bamals, als Statthalter bes Lanbes jenfeits bes Jorban, auf ber großen Burg Rrat auf, b. h. zunächst am Feinde, und hatte es somit gleichsam in seiner Sand, ob und wann der Rrieg von neuem beginnen solle. Im Jahre 1181 konnte er seine Streitluft nicht mehr bezähmen und machte, ohne nur ben von Saladin gewährten Waffenstillstand zu fündigen, einen wüsten Raubzug fühmärts gen Arabien. Salabin antwortete bierauf burch einen umfassenden Angriff, ben er und feine Emire von allen Seiten ber gegen bas Reich Jerusalem richteten. Die Chriften rafften fich nun zwar ebenfalls zu all: gemeiner Gegenwehr auf, aber ihr Land litt boch entsetlich, und nur mit Dabe gelang es, ben Sultan querft in einer blutigen, lange bin und ber wogenden Schlacht bei Beisan (Stythopolis) jum Rudzuge zu nöthigen und bann, als er wieber vorbrach und Beirut ju Lande wie jur See zu belagern begann, auch von dieser Stadt wegzudrängen (Sommer 1182).

Indessen trot dieser Erfolge wären die Jerusalemiten der Uebermacht wohl allmählich erlegen, wenn nicht die Ausmerksamkeit Saladins schon wieder vorwiegend nach einer andern Seite abgelenkt worden wäre. Denn im Oktober 181 war der Sohn Nureddins in Haleb gestorben, und wenn auch dessen Bettern ihn zu beerben versuchten, so war doch die Gelegenheit für Saladin, seine Herrschaft nunmehr über Nordsprien und Mesopotamien auszudehnen, so verlockend, daß er seine beste Kraft an die Erreichung dieses Zieles sette. Schon im Herbste 1182 ließ er von den Kreuzsahrern ab, zog gen Haled und an dieser Stadt vorbei über den Eufrat und dis an die User des Tigris. Ueberall wo er erschien, wirkte er unwiderstehlich durch Wassengewalt wie durch Berhandlungen. Die Städte Mesopotamiens öffneten sake ihre Thore; nur Mosul widerstand einer schafen Belagerung und be-

hauptete für jest noch seine Unabhängigkeit; dafür aber gelang es dem Sultan, das lang umwordene Haleb endlich zu gewinnen: im Juni 1183 zog er als triumphirender Sieger, als Herr von Aegypten, Syrien und beinahe ganz Mesopotamien in diese Stadt ein.

Die Christen hatten sich inzwischen die Zeit nach ihrer Art vertrieben, indem fie mehrere Raubzuge, vornehmlich ins bamascenische Gebiet, gemacht hatten. Der tolle Rainald war sogar gen Süben gerückt, hatte bie Stadt Ailah am rothen Meere überrascht und auf einer schnell improvisirten Flotte einen Theil seiner Leute zur Plünderung der Ruften Arabiens ausgesendet. Aber die Befehlshaber Saladins waren überall auf ihrer hut. liche Flotte wurde vernichtet, Ailah wiedergenommen, und bie meiften biefer Raubschaaren tehrten ohne Beute in die Heimat zurud. Als bann die Nachricht von jenen Erfolgen bes Sultans eintraf, breiteten fich Sorge und Angft weithin aus: eine außerorbentliche Steuer wurde bem ganzen Reiche auf erlegt, um einen Schat für bie Stunde ber Noth zu fammeln, und ber faft schon tödtlich frank barnieber liegende König übertrug seinem Schwager Guido von Lusignan in aller Form die Regierung. Im Herbst 1183 brach Saladin mit großer Macht und unter furchtbaren Berheerungen ins driftliche Gebiet Die Kreugfahrer, burch einige vor furgem angekommene Bilgerichaaren verftärkt, traten ihm in nicht geringer Bahl entgegen, magten aber keinen Angriff. Doch hielten sie sich, bicht geschlossen, in so festen Stellungen, daß auch ber Sultan ben entscheibenben Rampf noch nicht erzwingen wollte und sein Heer aus dem Reich Jerusalem wieder zurücksührte. Raum aber hatten fich feine Feinde getrennt, fo warf er fich mit aller Macht auf die Burg Rrat, in der Fürst Rainald voll sorglosen Uebermuths fröhliche Feste feierte. Die Besatzung widerstand zwar tapfer und Saladin gab auch, als starker Entfat von Jerufalem herannahte, die Belagerung auf; inzwischen aber war Die Awietracht ber Barteien im driftlichen Reiche schlimmer als je zuvor geworben.

Denn viele Große besselben waren unzufrieden, daß der unbedeutende Guido von Lusignan zuerst Schwager Balbuins IV., dann dessen Stellvertreter und hierdurch augenscheinlich auch präsumptiver Nachfolger in der königlichen Würde geworden war. Sie reizten deshalb Balduin IV. zum Borne gegen den Grasen und hatten hierbei um so leichteres Spiel, als sogar die eigene Gemahlin des letzteren, die Prinzessin Sidylle ihnen Beistand leistete, weil sie jetzt wünschte, vor allem ihrem Söhnchen Balduin, das sie Ende 1177 nach dem Tode ihres ersten Gatten, des Markgrasen von Montserrat, geboren hatte, die Krone zu sichern. Der König erklärte sich denn auch bald mit den Anträgen, die ihm gemacht wurden, einverstanden, enthobseinen Schwager der Regierung Jerusalems und ließ seinen fünssährigen Nessen Balduin als fünsten König dieses Namens am 20. November 1183 krönen. Da nun aber Jerusalem zwei Könige hatte, von denen der eine ein Sterbender, der andere ein Kind war, so mußte wieder ein Reichsverweser

ernannt werben, und Graf Raimund von Tripolis, ber schon in ber Jugend Balduins IV. bieses Amt bekleidet hatte, wurde abermals hierzu erwählt. Er sollte zehn Jahre lang, bis Balduin V. volljährig geworden wäre, an der Spize der Regierung bleiben; und als Unterpfand für die Kosten, die ihm dadurch entstehen könnten, wurde ihm die Stadt Beirut eingeräumt. Guido unterwarf sich diesen Bestimmungen ansangs gutwillig; als aber der König im Zorne gegen ihn so weit ging, nun auch die Auslösung seiner Ehe mit der Prinzessin Sibylle zu verlangen, widersetze sich der Graf mit Wort und That und gewann außerdem einige Parteigänger unter den Bornehmen des Reiches, so daß ihm wenigstens seine Gattin nicht abgesprochen werden konnte.

Rurze Zeit nach biesen häßlichen Händeln, vermuthlich im Frühjahr 1184, endete das Leben des unglücklichen Balduin IV. Der Reichsverweser Graf Raimund mußte gleich darauf gegen Saladin ins Feld ziehen, der zum zweiten Male Kraf umlagerte. Der Heerbann Jerusalems kam wiederum rechtzeitig zum Entsate. Nachdem aber die Burg gesichert war, suchte Raimund, seiner friedlichen Richtung gemäß, um einen Wassenstillstand nach. Der Sultan hatte mancherlei Ursachen, dieses Begehren zu bewilligen. In Wesopotamien waren seine Ausgaben noch nicht völlig erledigt, da ihm Mosul noch undezwungen und seinblich gegenüber stand; die Christen voreilig zum Verzweislungsstampse zu reizen, wäre daher ein grober Fehler gewesen, und zwar ein um so gröberer, als die augenblicklich in Jerusalem herrschende, ängstlich zurückhaltende Politik den Mohammedanern ganz ungefährlich war. Doch erhielt selbst Graf Raimund den ersehnten Wassenstillstand nur um die Zahlung von 60,000 Goldstüden und erkauste mit diesem schweren Opfer für das heilige Land natürlich nichts mehr als eine klägliche Galgenfrift.

### Untergang des Reiches Jerusalem.

Bergegenwärtigen wir uns ben Zustand ber driftlichen Staaten im Morgenlande, ehe ber bebeutenbste berselben bem Schwerte Salabins erlag.

Im Norden des christlichen Gebietes führten Antiochien und Armenien ein ziemlich abgesondertes Dasein, einmal in Freundschaft mit einander und ein anderes Mal in Hader, gelegentlich auch von den Feinden des Kreuzesschwer bedrängt, im ganzen aber in leidlich gesicherter Lage, weil sie in diesen Jahren vom Strome der großen Ereignisse wenig berührt wurden. Antiochien nahm babei langsam an Kräften ab, während Armenien, wie wir noch sehen werden, einer größeren Zukunft entgegen reiste.

Die Lanbschaften von Tripolis und Jerusalem hatten in der letzten Beit schwer gelitten. Große kriegerische Anstrengungen waren ihnen überaus oft zugemuthet worden. Nureddins und Saladins Schaaren hatten wieders holt beträchtliche Theile des chriftlichen Gebietes besetz: das platte Land

war babei gründlich verwüstet und eine ganze Reihe kleinerer Ortschaften in Trümmer gelegt worden. Dennoch aber darf man sich den materiellen Zustand der Kreuzsahrerstaaten in jenen Jahren nicht allzu verkommen worstellen: er war vielmehr in mancher Beziehung noch außerordentlich blühend. Denn die vielen Menschenopfer, welche die häusigen Kriege sorderten, wurden durch das noch immer sortdauernde Zuwandern von Rittern, Kausleuten, Bilgern jeder Art wieder ausgeglichen; und der fromme Sinn Europas gewährte den Streitern Christi im Morgenlande durch Schenkungen, Bermächtnisse und Ueberweisung von Kirchenbußen sort und sort reichliche baare



Grunbrig ber Rirche bes beiligen Grabes.

- Meltefte Bauten.
  Rreugfahrerbauten.
  Feljen.
- A. Beiliges Grab.
- B. Alte jubifche Graber.
- C. Felfen von Golgatha (nach ber Trabition). D. Grabmaler Gottfriebs und Balbuins I.
- E. Grabmaler ber vier letten Ronige von Serufalem.
- F. Rapelle ber h. Belena.
- G. Rirche Ste. Marie latine.

Mittel. Dazu kam die damals noch fast durchweg hohe Fruchtbarkeit des sprischen Bodens, der, wenn nicht gerade ein Mißjahr eintrat, weit mehr namentlich edle Erzeugnisse hervorbrachte, als seine Bewohner für sich selber bedursten: Citronen, Orangen, Feigen und Mandeln, seine Dele, schwere Weine und Zuder wurden in großen Mengen nach Europa verschifft. Ebenso blühte die Industrie: die Seidengewebe von Tripolis, das Glas und der Purpur von Thrus brachten viel Geld ins Land. Den größten Bortheil aber zogen die sprischen Christen daraus, daß ihr Land allmählich man möchte sast sagen zum Mittelpunkt des Welthandels geworden war. Die Handelskarawanen von Aegypten, Sprien und Arabien kreuzten, soll, der Kriegslärm schwieg, ihr Gebiet und entrichteten dafür einen Roll, der



Kängendurchschnitt der Kirche des heiligen Grabes zu Jerufalenn. Rach dem Zuftande derselben im zwölsten Jahrhundert.

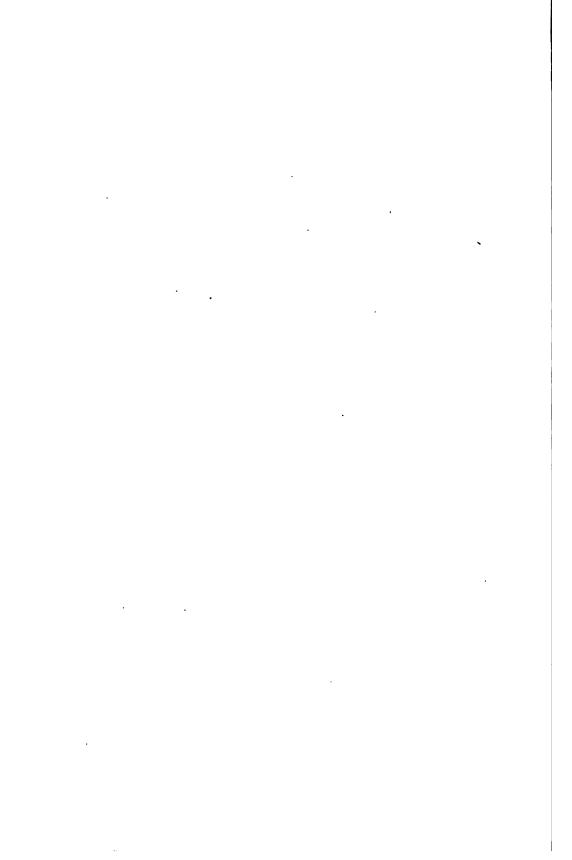

sehr bebeutende Summen abgeworfen haben mag. In den großen Hafenstädten begegneten sich mancherlei Waaren des Abendlandes, die den Rittern,
Geistlichen und Bürgern Jerusalems unentbehrlich waren, mit Erzeugnissen
griechischer Technik und den Schähen Persiens, Indiens und Chinas. In
Akton z. B. und in Beirut wurden zu Markte gebracht der in Ostasien
heimische Rhabarber, der in Tibet gewonnene Woschus, dann Pfesser, Zimmt,
Muskatnüsse, Gewürznelken, Aloeholz, Kampher und andere Produkte Indiens
oder seiner Inseln, Elsenbein eben daher oder aus dem östlichen Ufrika, Persen
aus dem persischen Meerbusen nebst Weihrauch und Datteln aus Arabien.

Der schmerzliche Einbruck, daß all bieses blühende Leben so schnell und gräßlich vernichtet worden und bis auf den heutigen Tag vernichtet geblieben ist, wird nicht durch die Erwägung gemildert, daß dasselbe in sich gar keinen sesten habe und deshalb nicht habe dauern können. Denn es

ist zwar richtig, daß der in den sprischen Städten schwunghaft betriebene Handel mehr nur die einzelnen, vornehmlich die italienischen Bürgerstolonien, und nicht in gleichem Grade die Staatsgewalten bereichert oder gekräftigt hat; auch ist nicht zu leugnen, daß sich eine geschlossene Kreuzssahrernationalität nicht gebildet hatte, vielmehr im heiligen Lande ein buntes Gemisch von Franzosen und Italienern, Engländern und Deutschen, Griechen und Armeniern, Juden und Wohammedanern auf und ab wogte; aber alles dieses hat den Untergang Jerusalems und das endliche Scheitern der Kreuzzüge doch nur zum kleinsten Theile verschuldet. Un der Spize der jerusalemitischen Truppenmacht standen ja zumeist Edelsentischen Truppenmacht standen ja zumeist Edelse



Siegel ber Ranoniter bes beiligen Grabes.

leute französischen Blutes und gaben berselben ein genügend einheitliches Gepräge; zusammen mit ben Bürgern italienischer Abstammung erschienen sie als eine vorwiegend romanische, für mittelalterliche Zeiten ziemlich sest geschlossene Interessensichlichen für mittelalterliche Zeiten ziemlich sest geschlossene Interessensich dass dem hoch entwickelten Rechte bes Reiches, den Assisch verusalems, denen überdies Assisch auch späterhin sogar Assisch Armeniens zur Seite standen, noch heute zu entnehmen. Hiernach ruhte also die Herrschaft der Christen im Morgenlande auf verhältnißmäßig guten und sesten Grundlagen, und es sehlte nur, daß ihre Gelde und Menschenkraft zu Gunsten einer verständigen und entschlossenen Kriegspolitik eingeseht wurde. Daß dieses sehlte, war aber ein Mangel, der durch keinen anderen Erfolg ausgeglichen werden konnte und allmählich zu vollem Berderben führen mußte. Seitdem Edessa gestürzt und Antiochien gedemüthigt war, hielten sich die Kreuzsahrer, wie wir gesehen haben, im wesentlichen auf der Desensive, d. h. in einer Stellung, die bei ihrem allzu kleinen Staatsgebiete auf die Dauer nicht zu behaupten war.

Sie hätten die Gelegenheiten, die sich ihnen selbst in den Zeiten Nureddins und Saladins zur Ausdehnung ihres Reiches boten, mit der Umsicht des großen Boemund und der surchtlosen Tapferkeit Gottsrieds benutzen mussen: da sie es nicht thaten, so waren sie verloren. Die Schätze aber, die ihnen Ackerdau, Industrie und Handel in denselben Jahren in den Schooß warfen, beschleunigten unter solchen Umständen nur ihr Berderben. Denn sie bewirkten, daß in bunter Mischung Sittenlosigkeit, Weichlichkeit und Feigheit, Raubsucht und Frechheit reißend um sich griffen. Es war offenkundig, daß der Patriarch Heraklius eine schöne Geliebte unterhielt: er hatte Kinder von ihr, wie eine Fürstin geschmückt trat sie in den Straßen Jerusalems auf und zog mit großem



Gifernes Gitter im Tempel gu Jerufalem aus ber Beit ber Rreugzüge.

Geleite gur Rirche. Graf Raimund von Tripolis fand für seine mattherxige Politik nicht blos viele Gefinnungs: genoffen, fondern es fam auch immer häufiger vor, daß Kreuzfahrer den ihnen anvertrauten Boften muthlos verließen und fogar zum Feinde übergingen: eben jest verbreitete bie Nachricht Entfeten, baß ein vornehmer Tempelherr, Robert von Sankt Alban aus England, Mohammedaner geworben war und eine hohe Stellung in Saladins heer angenommen hatte. In geradem Begenfage hierzu, aber ebenfo verberblich wirkten biejenigen Großen und Ritter, die voll gedankenloser Bilb= heit auf jede Gefahr hin ben Feinden Abbruch zu thun suchten. Ihr Borbild und Bortampfer war Rainald von Chatillon, seiner Art wie feiner politisch=militärischen Stellung nach. Bon

seiner Burg Krak aus beherrschte er bie hauptsächlichsten Handelsstraßen, die Syrien, Arabien und Aegypten mit einander verbanden. Stets gelüstete ihn nach dem reichen Kausmannsgute der Karawanen, und unbelehrt durch die Angriffe, die Saladin deshalb schon mehrsach gegen ihn gerichtet hatte, schaute er von seiner hohen Warte nur immer nach neuem Raube aus.

Bu allebem kam noch ein arges Zerwürfniß, welches in Bälbe bas ganze Reich aus einander spaltete. Im Sommer 1186 starb nämlich der kleine Balbuin V., und sofort eilten Guido von Lusignan und Sibylle, jeht wieder mit einander versöhnt, nach Jerusalem, um nun für sich die Krone zu gewinnen. Auf ihrer Seite standen der Patriarch Heraklius, Fürst Rainald und die Tempelritter. Mit deren Hülse gelang es ihnen, ihr Ziel zu erreichen: am 19. September wurden erst Sibylle, dann Guido als

Königin und König von Jerusalem gekrönt. Graf Raimund war hierüber um so mehr ausgebracht, als er vielleicht selber Herr bes Reiches zu werden gehofft hatte. Er versammelte die meisten Barone um sich und erging sich in hestigen Drohungen gegen den Kronenräuber Guido. Als aber die meisten seiner Genossen von ihm absielen, die vollendete Thatsache anerkanneten und zum Könige Guido nach Jerusalem übergingen, steigerte er sich in seinem Troze so weit, daß er ein Bündniß mit Saladin schloß und eine mohammedanische Heerschaar in die Stadt Tiberias, die er damals inne hatte, ausnahm. Dann versuchten zwar wohlmeinende Bermittler, den König und den Grafen mit einander zu versöhnen; ihre Bemühungen hatten fürs erste jedoch keinen Erfolg.

Saladin war inzwischen nach Mesopotamien gegangen, das Werk zu vollenden, welches er vor Jahren dort begonnen hatte. Seine Wassen wirsten Schreden erregend dis in die weiteste Ferne: Kilidsch Arklan von Isonium drohte ihm beshalb mit einem Bündnisse aller Fürsten des Oftens, wenn er seine Macht noch mehr auszudehnen trachte. Er aber schritt undekümmert von Ersolg zu Ersolg; und wenn er auch Mosul nicht in offnem Kampse zu bezwingen vermochte, weil er während der Belagerung der großen Stadt schwer erkrankte, so brachte er dieselbe doch in solche Roth, daß sie freiwillig sich seiner Oberhoheit unterwarf. Seitdem beherrschte er alle Gediete, welche jemals dem Besehle Zenkis oder Nureddink gehorcht hatten; aber in den Augen seiner Glaubensgenossen war er hierdurch auch zur Bekämpfung der Kreuzsahrer ernstlicher als je disher verpssichtet.

Er war gern bereit, biefe Pflicht zu erfüllen, und bie Chriften waren ihm durch ihre Thorheiten und Frevel hierbei felber behülflich. Denn obwohl Ronig Guibo in jenen Baffenstillstand eingetreten war, ben Graf Raimund bor ein paar Jahren für bas Reich Jerusalem mit bem Sultan abgeschlossen hatte, so überfiel bennoch ber freche Rainalb im Frühjahre 1187 von Rrat aus eine reiche Rarawane, bei ber sich auch eine Schwester Salabins befand, und plunberte fie vollftanbig aus. Der Sultan forberte fogleich Schabenerfat und Beftrafung Rainalbs; ber Ronig magte aber nicht, bem mächtigen Bafallen webe zu thun; und nun schwor Salabin, er werbe sich selber Genugthuung verschaffen und den Fürsten Rainald, wenn er ihn jelebendig in feine Bewalt betomme, eigenhandig nieberhauen. Der Aufruf jum "beiligen Rriege" wurde in gang Mejopotamien, Sprien und Aegypten ausgebreitet: von allen Seiten zogen bie Beerschaaren voll Begeisterung gum Kampfe gegen die Chriften heran, und Saladin nahm icon mit ben erften Mannichaften, Die jum Kriege bereit maren, suboftlich vom tobten Meere Stellung, um Rainald von weiteren Räubereien fern zu halten. "Der Wolf-(Rainalb) verbarg fich auch, sobalb er ben Geruch bes Löwen (Salabins) fpurte, in feiner feften Burg."

Run war die Entscheidungsstunde für die Christen herangekommen. Ihre Sache stand noch nicht hoffnungslos, falls der rechte Geift sie leitete. Denn ber gewaltigen Uebermacht bes Sultans konnten sie ein stattliches heer entgegen stellen, welches, beseelt von der zugleich demüthigen und unsbeugsam mannhaften Stimmung früherer Tage, beinahe jeden Wiberstand zu vernichten im Stande gewesen wäre. Nicht sowohl der Mangel an Streitern wurde ihr Berderben, als vielmehr die Zaghaftigkeit und Frechsheit, welche in trauriger Mischung ihre Reihen erfüllten.

Als bie Rachricht ber mohammebanischen Ruftungen nach Jerusalem tam, wurde Ronig Guibo gebrangt, vor allem fich mit Graf Raimund ausauföhnen. Der Ronig erflarte fich hierzu bereit und ichicte Enbe Aprils eine glanzenbe Gesandtichaft, an beren Spipe fich bie beiben Grofmeifter bes Tempels und bes Hospitals befanden, nach Tiberias. Aber die Gegner hatten auch ichon ins Auge gefaßt, bag ihnen Graf Raimund, mit bem fie noch im Bundnig ftanden, fehr nuglich werben tonne. Siebentaufend Mann auserwählter Truppen unter Almelik Alafbhal, einem Sohne Salabins, maren fo eben am obern Jordan erschienen und hatten von Raimund die Erlaubnik erbeten, ins Land ber Chriften einruden zu burfen. Der Graf mar ba in ein ichlimmes Gebrange getommen, weil er zwar bie Gefahr erkannt hatte, von ber feine Glaubensgenoffen bebroht maren, tropbem aber nicht gewaat hatte, mit Saladin zu brechen. Enblich war er auf den kläglichen Auswea aerathen, ben Mohammebanern eine Art Refognoscirungsmarfch im christlichen Gebiete zu gestatten, wenn fie an bemselben Tage, an welchem fie über ben Jordan herüber tamen, auch über benfelben gurudgeben würben. Almelit Alafbhal war hiermit zufrieden gewesen und zog gerabe mit seiner Schaar in ber Gegend zwischen Affon und Tiberias umber. als die jerusalemitischen Gesandten eben borthin tamen und von ber Anwesenheit ber Mohammebaner borten. Sofort riefen bie Befanbten, inbem namentlich ber Großmeister bes Tempels jum Rampfe brangte, bie Ritter und Anechte ber nächsten Burgen und Städte zusammen und warfen fich am 1. Mai mit nur 150 Panzerreitern und 500 Mann zu Juß auf ben zehnsach überlegenen Feinb. Der tollbreiste Handstreich mißglückte aber in schrecklicher Beise. Bohl fochten bie meisten Ritter noch mit alter Reckenfraft, boch wurden fie beinabe alle nach und nach erschlagen ober gefangen: nur ber Großmeister bes Tempels entfam mit brei Rittern feines Orbens tief erschöpft bem gräßlichen Gemetel. Almelik Alafdhal kehrte barnach triumphirend und beutebelaben über ben Jordan gurud.

Der schmerzliche Berlust, ben die Christen erlitten, hatte wenigstens die eine gute Folge, daß die Bersöhnung zwischen Guido und Raimund nunsmehr sogleich zu Stande kam. Der Graf von Tripolis, tief erschüttert von dem eingetretenen Unglücke, an dem er doch nicht frei von aller Mitschuld war, trat nun wieder mit Wort und That auf die Seite seiner Glaubenssenossen. Auf seinen Rath wurde im ganzen Reiche mit allen irgend versfügbaren Mitteln eifrig gerüstet, auch Boemund von Antiochien zur Hülfe ausgesorbert. Der letztere schidte in der That seinen Sohn Raimund mit

fünfzig Rittern, und aus allen Ortschaften von Tripolis bis nach Kraf sammelten sich so bebeutenbe Massen, wie kaum je unter dem Banner Jerusalems vereinigt gewesen waren. Bei der Quelle Sassurichen dieser Stadt und der Küste, zählte man, wie es heißt, außer Tausenden leichtbewassneter Bogenschützen, nicht weniger als 2000 Ritter und 18,000 Mann zu Fuß, großentheils in reichstem Bassengschmeide. Aber die Stimmung, welche diese mächtige Heer erfüllte, versprach wenig Gutes. Die einen verlangten nach grimmem Dreinschlagen, während die andern, voll trüber Uhnungen, den Kampf zu vermeiden wünschten. Da wurde erzählt, daß ein Abler mit dem Geschrei "wehe, wehe Jerusalem" über die christlichen Streiter hinweggessogen sei, oder daß eine Here, von Saladin gesandt, in dunkler Nacht das heer verslucht und dem Untergange geweiht habe. Und welch ein Beispiel gab den Kreuzsahrern ihr geistlicher Oberherr, der Patriarch Herassische

mit demselben abschickte, "weil es ihm", wie man sagte, "lästig war, zum Heere zu reiten und seine Geliebte zu verslassen!" Hiernach durste wohl die Prophezeiung von Mund zu Munde gehen, daß das heilige Kreuz unter einem Heraklius gewonnen sei, aber auch unter einem Heraklius versoren gehen werde.

Saladin vollendete inzwischen seine Rüstungen und rückte ansangs Juli von Osten ber gegen Tiberias heran. In



Ritter und Armbrustichützen. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

feinem Priegerath erhoben fich ebenfalls angftliche Stimmen, voll Sehnsucht. die Entscheidung zu verzögern; ber Sultan aber mar entschlossen, alles an alles zu seben. Seine ganze Kraft war versammelt und allein auf bas Ziel gerichtet. welches er bicht vor Augen hatte: er mußte bie Christen vernichten, um bie Erwartungen zu erfüllen, welche feine Glaubensgenoffen von ihm begten, und um auf bie Dauer Berzeihung zu finden für bie Gewaltthaten, burch bie er Nuredding Geschlecht von der Herrschaft verdrängt hatte. Am 3. Juli umlagerte er plonlich Tiberias und erstürmte die reiche Stadt mit Ausnahme der Citabelle. Guido, noch am selben Tage hiervon benachrichtigt, wünschte sofort zur Schlacht vorzuruden. Der Grogmeifter bes Tempels und Fürft Rainalb stimmten ihm hierin bei; Graf Raimund wollte bagegen Tiberias seinem Schidfale überlaffen, weil bie Sommerhite augenblidlich zu brudend fei und die felsige und masserlose Gegend zwischen Saffuria und Tiberias sich zum Rampfe nicht eigne. In seinen Worten lag einige Bahrheit. Bar aber nicht die Ungunft der Rabreszeit und bes Terrains für beibe Theile fast die gleiche? Und was blieb benn noch übrig, wenn man jest, wo bie

Ritterschaft von Nord und Süb vollzählig versammelt war, gar nicht zu schlagen wagte? Unter ben Bätern ober ben Großvätern bieser Kreuzsahrer wären schwerlich solche Bebenken laut geworden, wie Graf Raimund äußerte; und auch im Jahre 1187 hätte ein kühner Angriff wohl zu vollem Siege sühren können, wenn er mit der alten einmüthigen Begeisterung unternommen worden wäre. Hier aber wirkte noch überaus schädlich, daß Guido in einem Kriegsrathe, den er in der Nacht vom 3. zum 4. Juli hielt, sich zuerst von Graf Raimund sür friedliches Abwarten gewinnen ließ, darnach aber dem Kriegsruse des Templergroßmeisters dennoch Gehör gab und in der Morgensfrühe des nächsten Tages plötzlich den Ausbruch des Heeres besahl. Nach alledem konnten die Christen einem Gegner wie Saladin kaum mehr gewachsen sein.

Der Sultan erwartete fie in freudiger Ungebulb und suchte seine Truppen burch seine eigne Haltung wie burch Reben seiner Geiftlichen mit festem Muthe zu erfüllen. Beim Dorfe Lubia, einige Stunden westlich von Tiberias, stießen die Seere im Laufe bes Bormittags auf einander. Die stattlichen Geschwaber ber driftlichen Ritterschaft glichen, wie fie auf bie Rufelmanner losfturmten, "fich bewegenben Bergen ober Bogen ber gepeitschten See". Ihr Andrall wirkte, wie fast immer bisher, im ersten Augenblide erschütternb. Balb aber stodte ihr Siegeslauf, sei es weil ihnen biesmal bie ausdauernde Energie fehlte, sei es weil Saladins Truppen, nachdem sie anfangs gewichen, ben Rampf muthig erneuerten und mit ungewöhnlicher Babigleit aufrecht erhielten. Bergebens rangen die Christen bis zum Rachmittage: fie wurden nicht geschlagen, machten aber auch teine Fortschritte mehr und ließen endlich tief erschöpft vom Rampfe ab. Sierin lag im wesentlichen schon die Entscheidung. Denn nun machten fich alle bie ungunftigen Umftanbe geltenb, unter benen biefes Rreuzheer in die Schlacht gezogen mar. Bielleicht ware noch möglich gewesen, nach einer Rubepause zum zweiten Dale auf die Feinde loszugehen, beren ebenfalls ftart erschütterte Linien zu fprengen und gludlich nach Tiberias zu gelangen. Graf Raimund aber hielt bie Bieber: holung bes Kampfes, die von vielen Rittern gewünscht wurde, für zu verwegen und schlug vor, gen Norden auszuweichen und auf bem nicht weit entfernten Bohenzuge beim Dorfe hattin, nach bem die Schlacht gewöhnlich genannt wird, die Nacht zuzubringen. Der ungludfelige Rath murbe befolgt Saladin ließ die Chriften zwar unbehelligt abziehen, aber beren leibliche wie sittliche Kraft ging in bem bemüthigenben Gefühl bes Migerfolges und in ben Leiden, welche hipe, Staub und Baffermangel verursachten, mehr und mehr zu Grunde. Das Fußvolt tam ichon ber Auflösung nahe und von ber stolzen Ritterschaft flohen einige Feiglinge bei bunkler Nacht ins feinbliche Lager. Als Salabin von diesen die traurige Lage seiner Gegner kennen lernte, ließ er bas Busch: und Strauchwerk um jenen Söhenzug herum anzünden und qualte und beunruhigte fie damit die ganze Nacht hindurch.

Am nächsten Tage, bem 5. Juli, traf ber Sultan die Borbereitungen

zum letten Kampse mit höchster Sorgsalt, weil er einen vernichtenden Stoß von Seiten der frankischen Panzergeschwader noch immer sür möglich hielt. In der That gelang es dem Grafen Raimund und dem Prinzen von Anstiochien die seindlichen Reihen zu durchbrechen und sammt einer kleinen Ritterschaar der drohenden Niederlage zu entgehen. Der König aber, Fürst Rainald und alle übrigen Herren und Ritter waren nicht so glücklich. Wohl sprengten auch sie mit voller Wucht in die Wassen der Muselmänner hinein; ihnen gegenüber hielt jedoch Saladin selber die Haltung der Seinen ausrecht. Die stolzen Kreuzesfürsten mußten zurückweichen, und als die Ritter und Knechte dessen inne wurden, war es um das ganze Heer geschehen.

Erst brängten sich bie Fußtruppen und bann auch die Reiter auf jenem Boben= zuge zusammen, in tieffter Muthlofig= feit das Ende er= Saladin wartend. ließ benfelben von allen Seiten um= zingeln. angreifen und erfteigen: Tau= fenbe murben er= ichlagen, Tausenbe gefangen genommen, in fürzester Frist bas Kreuzheer voll= ständia vernichtet.

ften



Gefangenen, Durchiconitt eines Festungsthurmes.

ben König Guibo, bessen Bruber Amalrich, ben Fürsten Rainalb, ben Templers großmeister und andere ließ Saladin noch an bemselben Tage vor sich führen. Dem Könige sprach er tröstend zu und ließ ihm einen erfrischenben Trunk reichen; ben Fürsten Rainald aber überhäufte er mit heftigen Schmähungen

<sup>1)</sup> Die Haltung bes Grasen Raimund während ber letten Jahre bes Reiches Jerusalem hat ber christlichen Sache mehrsach schweren Schaben zugefügt; und indem Raimund eine zeitlang Berbündeter Saladins war, ist er sogar zum Berräther an den Christen geworden. Trozdem kann ihm, nachdem er sich im Frühjahr 1187 mit Guido versöhnt hatte, schwerlich "Berrath", vielmehr nur ein ängstliches, wenig heldenhastes Auftreten vorgeworsen werden. Das Durchbrechen des Saladin'sichen Heeres dei Hattin ist ihm wohl auch nur deshalb geglückt, weil die Feinde ihn, ihren ehemaligen Bundesgenossen ganz gern entwischen ließen. Bgl. Röhricht, Beiträge zur Gesichichte der Kreuzzüge, I. 173, und Goergens-Röhricht, arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge, I. 58, 61 ff.

196

wegen der von ihm verübten Gewaltthaten und schlug ihn schließlich, seines Eidschwurs eingedenk, mit dem eignen Schwerte zu Boden. Auch alle Mitglieder des Templer: wie des Hospitaliterordens, deren er habhaft werden konnte, ließ er hinrichten, weil sie ihm wie christliche Assassinen erschienen; und selbst die niedern Gesangenen wurden auf seinen Befehl massenweise umz gebracht. So vollendete sich in entsetzlichster Weise die Zerstörung der christlichen Heereskraft.

Der große Sieger wußte aber, daß er mit alledem erst die Hälste seiner Aufgabe erfüllt habe. Auf freiem Felde konnten ihm die Kreuzsahrer zwar schwerlich mehr widerstehen, dagegen war es ihnen vielleicht möglich, hinter den sesten Mauern ihrer zahlreichen Städte und Burgen sich noch lange zu behaupten. Saladin beschloß deshalb, den Schrecken, der seit dem Tage von Hattin vor seinen Waffen einherging, zur Eroberung dieser christlichen Schutzwehren schnell und gründlich auszunuten. Dabei kam ihm zu Statten, daß



im Reiche Jerusalem tein Mann vorhanden war, der die letzen Kräfte desselben klug zu sammeln und zu leizten gewußt hätte, da sogar Graf Raimund, der überdies zu solchem Werke kaum noch Ansehen genug besaß, angstwoll dis nach Tripolis zurüf wich und nach kurzer Frist dort starb. Die wenigen andern großen Herren und Ritter, die noch zur Ehre des

Areuzes hätten bas Schwert ziehen können, und ebenso bie Bürger und Bauern waren fast alle in bumpfer Bergweiflung zu willenloser Unterwerfung bereit, in berfelben Stimmung etwa, von ber bas preußische Beer und Bolt nach ber Niederlage von Jena ergriffen wurden. Wohl rafften fich einzelne auch jest noch mit altem helbenmuthe empor und machten balb bier balb ba mit Glud ober Unglud bem Gultan bie Bollenbung bes Sieges ftreitig; bie ungeheure Mehrzahl aber bedachte nicht, wie viele Kraft zum Biberftande noch vorhanden war, wie balb Unterftützung aus bem Abenblande eintreffen konnte und wie glorreich in ber Beit ber Bater bas felfenfeste Bertrauen auf Gott fo oft fich bewährt hatte. Unter folden Umftanben wurde es bem Sultan möglich, ftrahlende Erfolge zu erringen. Schon am 6. Juli, am Tage nach ber Schlacht bei hattin, nahm er bie Citabelle von Tiberias; am 9. Juli erschien er vor Affon und in elender Feigheit kapitulirte biese größte und reichste Sanbelsstadt ber Chriften, in ber unermegliche Berthe in toftbaren Raufmanns: waaren aufgehäuft lagen. Darnach breitete fich bas mufelmannische Beer in einzelnen Schaaren, "zahlreich wie bie Ameifen", über bas gange Land aus, von

ber ägyptischen Küste bis ins tripolitanische Gebiet: in wenigen Wochen sielen Beirut und Sibon, Chaisa, Arsuf und Cäsarea, Joppe und Askalon, die Städte im Binnenlande und die stolzen Burgen des hohen Abels. Raub, Mord und jede Art von Bestialität wütheten natürlich entsesslich unter den Besiegten, wenn auch Saladin selber sich gern jest milbe zeigte und in der Regel den Einwohnern der bezwungenen Orte freistellte, entweder auszumandern oder nach muselmännischer Sitte dem neuen Oberherren eine Kopsteuer zu zahlen. Als Askalon am 4. September kapitulirte, trat eine Sonnensinsterniß ein, wie wenn der Himmel selber Trauer über das Unglück der Christen beweisen wollte.

Hierauf waren nur noch unbezwungen ein paar der festesten Abels: burgen nebst Thrus und Jerusalem. Thrus war zwar auch schon ber Ergebung nabe gewesen, aber in ber zwölften Stunde mar bort ein fühner abendlänbischer Fürst, Markgraf Konrad von Montferrat, eingetroffen und so entschlossen aufgetreten, baß Salabin biefen Blat einstweilen fich felber überlaffen batte. Nach bem Kalle von Astalon faßte bann ber Sultan zunächst nicht Tyrus, sondern das bochfte Biel feines Felbzuges, Jerufalem, ins Auge. Gern hatte er bie auch ben Mohammedanern heilige Stadt ohne Rampf gewonnen, und bot beshalb fehr milbe Rapitulationsbedingungen an, boch mußte er, ba biefelben berworfen wurden, ju formlicher Belagerung fchreiten. Am 19. September vereinigte er sein Seer vor den Mauern ber Festung und begann am folgenden Tage bie Befturmung, indem er zuerft feine Baffen gegen bie Best= und die Nordseite, bald aber nur noch gegen die lettere und zwar nahe ber Stelle richtete, an welcher schon im Jahre 1099 ber Saubtanariff gemacht worden mar. In ber Stadt befand fich nur wenig geubte Rriegs= mannichaft, bagegen eine übergroße Menge von Bolf, welches von allen Seiten fliehend hier zusammengeströmt war. Die Stimmung ber Bertheibiger schwankte in jähem Wechsel zwischen kühnem Trope und muthlosem Berzagen. machte aber eben beghalb eine ftanbhafte Gegenwehr fast unmöglich. Rachbem es den Angreifern gelungen war, an der Nordostecke der Mauern eine bedeutende Breiche zu legen, erboten sich baber bie Besehlshaber ber Rerusalemiten zu friedlichen Verhandlungen. Salabin stellte hierauf aber sehr harte Bedingungen, bis ihn bie Furcht, bie Gingeschloffenen gum Berzweiflungstampfe zu reizen und baburch fich felber Erfolg und Beute zu fcmalern, zu milberer Gefinnung zurudbrachte. Enblich murbe man in ber Beise hanbelseinig, baß bie Ginwohner gegen ein Lofegelb bie Stabt frei follten verlaffen burfen, und zwar mußte jeber Mann gablen 10 Golbftude, jebe Frau 5, jebes Rind über sieben Jahren 2 und unter fieben Jahren 1 Goldftud: siebentausend Mann armer Leute, ober bie jener Werthabstufung nach entsbrechenbe Rabl von Frauen ober Rindern sollten für die Gesammtsumme pon 30,000 Golbstüden frei von bannen ziehen burfen. Am 2. Oftober 1187 wurden die Thore geöffnet: Saladins Truppen besetzen die Stadt, während bie Chriften ihren Auszug begannen ober vorbereiteten. Mancherlei ruchlose

Gewaltthaten wurden von der Soldateska verübt; der Sultan jedoch und die Fürsten seines Hecres suchten das Loos der unglücklichen Auswanderer in edler Großmuth zu lindern. Die meisten derselben sind aber tropdem bald verdorben und gestorben, und wohl nur wenige von ihnen haben wiederum glücklichere Tage gesehen.

Auf die Nachricht von der Eroberung Jerufalems eilten mohammedanische Welehrte und Pilger aus weitem Umfreise berbei, um bie Statten ber Berehrung mit eigenen Augen zu seben und fich an dem triumphirenden Schauspiele zu weiben, wie überall bie cristlichen Kreuze herabgestürzt, die Gloden zerschlagen, die alten Woscheen von neuem geweiht, mit Wohlgerüchen geräuchert und mit Roienol gewafchen wurden. Die gange Belt bes Jelams fühlte sich erfrischt und gestärkt durch diesen großen Erfolg, und zeigte seitbem fait noch mehr Kraft, benielben zu behaupten, als sie ihn zu erringen angewendet Saladin empfing, wie fein Kangler ergablt, in feinem Belte bie batte. Mudwuniche feiner Großen "mit beideibener Miene und in wurdevoller Paltung, strablende Freude auf feinem Angenichte. Die Thuren feines Beltes blieben jedermann offen, und er machte reiche Geichente. Man las bie Briche bes gurften, welche bas gludliche Greigniß verfündeten; Die Trompeten geigten es an, alle Augen vergoffen Freudentbranen, alle Bergen fcrieben Demutbig Diefe Erfolge Allab ju; aller Mund feierte bas Lob bes herm".

Die Eroberung von Jerusalem bezeichnet den Höhenpunkt der Erfolge Saladink. Wohl ist ihm auch nach derielden nech mancher Sieg gelungen, aber eine so ununterbrodene Reibe von Erfolgen wie vom Kampse dei Pottin die zum Einzuge in die deitige Stadt ist ihm doch nicht wieder zu Toeil geworden. Noch im Southerdste 1187 dat er sich mit aller Macht auf Touge geworden. Dier aber zogen sich, welche Widerstandstraft die Odrichen unter guter Judiung noch zu entwicklu vermochten und wie wenig georgest die wedenwodensichen Schaueren für die Alben eines andauernden Bliegenungsbriegen nachen Kan Stitmen und sein Breichelegen erschütterte den Albeit des Alasignafen Kontadt Suladius Trutzen begannen bagigen zu wendern und nach se vielen Teilunden mitzte der große Sultan sogigen zu wendern und nach se vielen Trutzen mitzte der große Sultan sogigen der der der eineren Siede zurunkwichen. Im nichten Jahre rückte erwichten der Kreit der kon die Trickalagien der Großbeit Trutzels und des Jeirken das Reich dem Theil wiederheiten sich beit des Schuliffel werdes ersichweiten der Erricken ersichweiten

lanbe, namentlich burch eine sicilische Flotte, beren Abmiral Margarit bem Sultan unumwunden sagte, er solle von der Versolgung der Franken abslassen, sonst würden Streitkräfte über ihn kommen, denen er niemals werde gewachsen sein. Schon wagten die Christen sogar, von ihren letzten Bestigungen aus hier und da wieder zum Angrisse überzugehen, und besondere Bedeutung gewann in dieser Lage noch einmal König Guido. Saladin nämlich hatte ihm, salls Uskalon sich unterwerse, die Freiheit versprochen und hatte ihn, nachdem dies geschehen, wenn auch erst nach langem Zögern, aus der Haft entlassen. Der König hatte sich darauf nach Thrus begeben wollen, war dort jedoch von Markgraf Konrad, der die mit eigner Krast errungene Stellung eiserssüchtig behütete, hart zurückgewiesen worden. Nun aber sammelte Guido ein kleines Heer und machte sich im Sommer 1189 auf den Weg, um Akton wieder zu gewinnen, die Stadt, mit deren seiger Ergebung der Zusammenbruch des ganzen Reiches Jerusalem begonnen hatte.

So bereitete sich ein neuer Ringkampf vor, von bessen Ausgang noch bie Entscheibung abhing, ob die Bölker bes Morgenlandes ober bes Abends landes die herrschaft auf ber sprifchen Rufte behaupten würden.

Gewaltthaten wurden von der Soldateska verübt; der Sultan jedoch und die Fürsten seines Heeres suchten das Loos der unglücklichen Auswanderer in ebler Großmuth zu lindern. Die meisten derselben sind aber trotzem bald verdorben und gestorben, und wohl nur wenige von ihnen haben wiederum alücklichere Tage gesehen.

Auf die Nachricht von der Eroberung Jerufalems eilten mohammeda: nische Gelehrte und Bilger aus weitem Umtreise herbei, um die Statten ber Berehrung mit eigenen Augen zu sehen und sich an dem triumphirenden Schausviele zu weiden, wie überall die criftlichen Kreuze herabgestürzt, die Gloden zerschlagen, die alten Moscheen von neuem geweiht, mit Wohlgerüchen geräuchert und mit Rosenöl gewaschen wurden. Die ganze Belt bes Islams fühlte sich erfrischt und gestärkt burch biesen großen Erfolg, und zeigte seitbem fast noch mehr Kraft, benfelben zu behaupten, als fie ihn zu erringen angewendet Saladin empfing, wie sein Rangler erzählt, in feinem Belte bie hatte. Gludwuniche feiner Großen "mit bescheibener Diene und in wurdevoller Saltung, strahlende Freude auf seinem Angesichte. Die Thüren seines Beltes blieben jedermann offen, und er machte reiche Gefchente. Man las die Briefe bes Fürsten, welche bas gludliche Ereigniß verkundeten; Die Trompeten zeigten ce an, alle Augen vergoffen Freubenthränen, alle Bergen ichrieben bemuthig biese Erfolge Allah zu; aller Mund feierte bas Lob bes Berrn".

Die Eroberung von Jerusalem bezeichnet ben Sobenpunkt ber Erfolge Wohl ift ihm auch nach berfelben noch mancher Sieg gelungen, aber eine fo ununterbrochene Reihe von Erfolgen wie vom Kampfe bei Hattin bis zum Einzuge in die heilige Stadt ist ihm doch nicht wieder zu Theil geworden. Noch im Spätherbste 1187 hat er sich mit aller Racht auf Thrus geworfen. hier aber zeigte fich, welche Biberftanbetraft bie Christen unter guter Führung noch zu entwickeln vermochten und wie wenig geeignet die mohammedanischen Schaaren für die Mühen eines andauernden Belagerungsfrieges waren. Rein Stürmen und kein Breschelegen erschütterte ben Muth bes Markgrafen Konrab; Salabins Truppen begannen bagegen zu meutern, und nach so vielen Triumphen mußte ber große Sultan fieglos von ber einzigen Stadt gurudweichen. Im nächsten Jahre rudte er por bie Ortschaften ber Graffchaft Tripolis und bes Fürstenthums Antiochien. Bum Theil wiederholte sich hier bas Schauspiel, welches soeben bas Reich Einzelne Selbenthaten ber Christen erschwerten Jerusalem geboten hatte. ben Mohammebanern ihren Beg: öfters bagegen fiegten fie Dant ihrer Uebermacht ober burch die Berzagtheit der Kreuzfahrer: eine lange Reibe von Städten und Burgen, beren Aufgahlung recht erkennen läßt, wie ftart boch schon die Stellung ber Chriften im Morgenlande gewesen war, fiel unter ihre Berrichaft gurud. Auch bie letten Burgen, welche bie Ritter Jerusalems noch behauptet hatten, wurden allmählich genommen. Aber bie Hauptpläte Nordspriens, Tripolis und Antiochien, konnten ebenso wenig wie Thrus bezwungen werben, und ichon nahte reichere Sulfe aus bem Abend:

lande, namentlich durch eine sicilische Flotte, beren Abmiral Margarit dem Sultan unumwunden sagte, er solle von der Versolgung der Franken abslassen, sonst würden Streitkräfte über ihn kommen, denen er niemals werde gewachsen sein. Schon wagten die Christen sogar, von ihren letzten Besstyungen aus hier und da wieder zum Angrisse überzugehen, und besondere Bedeutung gewann in dieser Lage noch einmal König Guido. Saladin nämlich hatte ihm, salls Askalon sich unterwerse, die Freiheit versprochen und hatte ihn, nachdem dies geschehen, wenn auch erst nach langem Zögern, aus der Haft entlassen. Der König hatte sich darauf nach Thrus begeben wollen, war dort jedoch von Markgraf Konrad, der die mit eigner Krast errungene Stellung eisersüchtig behütete, hart zurückgewiesen worden. Nun aber sammelte Guido ein kleines Heer und machte sich im Sommer 1189 auf den Weg, um Akton wieder zu gewinnen, die Stadt, mit deren seiger Ergebung der Zusammenbruch des ganzen Reiches Jerusalem begonnen hatte.

So bereitete sich ein neuer Ringkampf vor, von bessen Ausgang noch bie Entscheidung abhing, ob die Bölker bes Morgenlandes ober des Abends landes die Herrschaft auf der sprischen Rufte behaupten würden.

# Siebentes Rapitel.

### Britter Breugzug.1)

Das Abendland nach dem falle Jerusalems.

Die steigende Gefahr, in der sich das Reich Jerusalem während ber letten Jahrzehnte seines Bestehens befand, hatte icon ben Ronig Amalric, wie wir oben gesehen haben, dazu gebracht, bei ben mächtigsten Fürsten bes Abenblandes burch eine ftattliche Gefandtichaft Sulfe zu erbitten. Ru gleichem Bwede waren sobann von Balbuin IV. Die hochsten Beiftlichen bes Lanbes nach Europa geschickt worben und hatten aller Orten bie Roth ihrer Beimat mit ben beweglichsten Worten geschilbert. Die Aufnahme, Die ihnen in Rom und in ben Residenzen ber Könige zu Theil geworben war, hatte zahlreiche Beweise bafür geliefert, daß die opferfreudige Gesinnung für die Unterstützung bes heiligen Landes noch überall vorhanden war: Die Pariser hatten die Gesandten "wie Engel vom himmel" bewilltommnet; Rreuzpredigten waren gehalten, Schenkungen waren gemacht und große Ruftungen jum Rampf gegen Salabin in Ausficht gestellt worben. Aber bedeutendere Rriegsschaaren hatten sich tropbem nicht zum Marsche gen Often zusammen: gefunden, weil die Kräfte der abendländischen Rationen durch die sowohl zwischen bem Raiser und bem Bapft wie zwischen ben Ronigen von Frank reich und England noch immer fortbauernben Feindseligkeiten zu ftart in Anspruch genommen waren. So hatte Europa gezögert, mit einem neuen Rreuzzuge, wie es boch selber gewünscht hatte, ben bedrängten Glaubens: brübern in Afien zu Sulfe zu kommen, bis endlich die Ungluckbotichaften von der Schlacht bei hattin und vom Zusammenbruche der chriftlichen Herrichaft in Palaftina bekannt wurden, ringsum ben tiefften Schmerz ver: ursachten und zu grimmigem Borne gegen ben siegreichen Islam aufstachelten.

<sup>1)</sup> Wilken, Geschichte ber Kreuzzüge, Bb. IV u. s. w. Prut, Kaiser Friedrich I. 3 Bbe., Danzig 1871—1874. Riezlers gediegene Abhanblung über den Kreuzzug Kaiser Friedrichs I. in den "Forschungen zur deutschen Geschichte" 1870. Fischer, Geschichte des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs I. Leipzig 1870. Röhricht, "Die Rüftungen des Abendlandes zum dritten großen Kreuzzuge" in Sydels historischer Beitschrift, Bd. 34, 1875. Röhricht, "Die Belagerung von Atta" in den Forschungen zur deutschen Geschichte, 1876. De Mas Latrie, Histoire de l'île de Chypre sous le regne des princes de la maison de Lusignan, 8 tom. Paris 1861.

Die erste Hiobspost erhielt Bapst Urban III. am 18. Oktober 1187. als er eben im Begriffe stand, ben Bannstrahl gegen Raiser Friedrich I. zu ichleubern. Rummer und Schmerz brachen ben ohnehin franken Mann; icon am 20. Oftober mar er nicht mehr unter ben Lebenben. Sein Rachfolger war Gregor VIII., ein ehler Greis, der sofort alle politischen Rücfichten, welche Raiserthum und Bapftthum bisber entzweit hatten, bei Geite sette, um sich ausschließlich ber Sache Jerusalems zu widmen. "Durch Nachgiebigkeit ber Rirche beabsichtige ich," fo fagte er, "bie Schirmherren berfelben, ben Raifer und seinen Sohn zu bem guten Werke (bem Rreugauge) au bestimmen." Schon Ende Oktober ergingen begeisternbe Rundschreiben von Rom an die Fürsten Deutschlands und an alle Chriften, worin fie zur einmuthigen Sulfe aufgeforbert, Fasten und öffentliche Gebete angeordnet, und ben Rreugfahrern Regelung ihrer Schuldverhaltniffe und voller Sündenablag versprochen murben. Ebenso empfingen bie Beiftlichen ben Befehl, burch Ablegung alles äußeren Bompes und burch ftrenge Bucht ben Chriften voran ju leuchten, fo bag bie Rarbinale in ber erften Site gelobten, nur noch von Almofen zu leben und bis zur Biedereroberung ber beiligen Stadt als Rreuzprediger zu Fuß bie Länder zu burchziehen; auf ihr Betreiben murbe für sieben Jahre ein allgemeiner Beltfriede befohlen. Am 17. Dezember 1187 starb zwar ber treffliche Gregor unerwartet schnell; sein Nachfolger Clemens III. wirkte aber mit gleichem Gifer für ben Rampf gegen Salabin, und fo tam es zu einer ein= muthigen Erhebung fast ber gangen romischen Christenheit, an Umfang und Bebeutung den groken Unternehmungen von 1097 und 1147 völlig ebenburtig, jum Theil fogar biefelben übertreffend.

Die Fürsten und Städte Italiens, die theils unter einander, theils mit ihren Nachbarn in vielerlei Fehden lagen, bequemten sich überall jum Frieden und rufteten emfig jur Beeresfahrt nach Sprien. Die erfte Flotte, die von hier aus im Morgenlande erschien, mar jene normannische unter bem Abmiral Margarit; nicht lange barauf verließen mehrere Schiffsgeschwaber, die mit Lombarben, Tostanern und Genuesern bemannt maren. bie Safen Oberitaliens: unter ben Führern berfelben befand fich als Rreugzugslegat ber römischen Rurie ber Erzbischof Ubalbus von Bisa. In ben standinavischen Ländern rief bie Nachricht vom Falle Jerusalems leiden= schaftliche Rlage hervor, und wenn bie Kreuxpredigt auch in Norwegen, wo ein blutiger Bürgerfrieg muthete, nicht vielen Anklang fand, fo entschloffen fich boch in Danemark und in Schweben Tausende begeisterungsvoll gur beiligen Rriegsfahrt. Inbessen bie Sauptruftungen wurden von ben brei mächtigsten Fürften ber Chriftenheit, vom Raifer von Deutschland und ben Königen von Frankreich und England und beren Bölfern gemacht, und von biesen griff bie beutsche Ruftung zuerft in ben Gang ber Ereignisse ein.

### Rüstungen Kaiser Friedrichs I.

Raifer Friedrich I., der Begründer des staufischen Weltruhmes, stand bamals schon hoch in Jahren, aber umstrahlt von dem Glanze seiner Thaten und seiner Erfolge. Raum durfte er zweifelhaft sein, als die Nachricht von den Siegen Saladins zu ihm drang, vor welche große und schwere Aufgabe er nun, am Abend seines Lebens, noch gestellt war. Doch war ihm nicht



Raifer Friedrich I. Gleichzeitiges Basrelief in Lebensgröße im Kreuzgang bes Rlofters St. Beno bei Reichenball.

einmal erlaubt, fich fofort zur Rreugnahme zu ent: schließen, ba ihm im Innern seines Reiches ernfte Gefahren brohten. Denn wie einst Beinrich ber Löwe, so stand jest Erzbischof Philipp von Köln gegen ihn in Waffen. Philipp besaß für sich allein schon eine bebeutende Macht und ftütte sich über: dies noch auf treu ergebene Freunde vornehmlich unter ben Fürften Nordbeutschlands, fo bag ber Kaiser nicht daran benken durfte, das Reich zu verlaffen, ebe biefe Aufrührer zu festem Gehorfam zurud: geführt waren. Um 1. Dezember 1187 wurde ein Reichstag in Strafburg gehalten, auf bem ber Ergbischof, obwohl er besonders vorgeladen war, nicht Ingwischen hatte bie romische Rurie ben erschien. Karbinal Heinrich von Albano mit bem Auftrage, in Deutschland das Kreuz zu predigen, abgeschick, und wenn ber Karbinal in Strafburg auch noch nicht perfonlich auftrat, so waren boch icon zwei seiner Begleiter bort anwesend, welche die zahlreich versammelte Menge aufforberten, bas Ballfahrte: gelübbe abzulegen. Sie sprachen freilich umsonft, bis sich ihnen ber Bischof Heinrich von Strafburg anschloß und mit hinreißender Beredsamkeit gum heiligen Kriege aufrief. Da verlangte zuerst ein elfässischer Ritter, Namens Siegfried, mit bem Beiden bes Kreuzes geschmudt zu werben. Dann folgten biefem Beispiele in ichnell ausbrechenber Begeifterung

fünfzehnhundert Ritter und eine Menge bes Bolkes. Der Raifer aber vermied es, obwohl Thränen der Rührung im Auge, sich selber schon jest für die Heeresfahrt zu verpflichten.

Die nächsten Wintermonate wurden von Friedrich und bem Kardinal Heinrich gut benutt, um auf ben Erzbischof Philipp einen starten politischen und kirchlichen Druck auszuüben, so daß man im Frühjahre seiner endlichen Unterwerfung entgegen sehen konnte. Zum 27. März, einem Sonntage, der ben bedeutungsvollen Namen "Laetare Jerusalem" trug,

wurde eine neue Reichsversammlung nach Mainz ausgeschrieben und in einem schwungvollen Rundschreiben zu allgemeinster Theilnahme an biesem "Softage Christi" aufgeforbert. hier erschienen nun sowohl Philipp wie auch noch andere allzu fehbeluftige Fürsten und beugten sich endlich bem Friedensgebote bes Raisers und bes Rarbinals von Albano. Darnach murbe bas papftliche Schreiben verlefen, worin die Gläubigen zur Befreiung Jerufalems aufgerufen wurden; und beutiche Bralaten, besonders Bischof Gottfried von Burgburg, erhoben ihre Stimmen, um bie ungeheure Menschenmaffe, bie in Mainz zusammengeströmt war, zum heiligen Kriege zu entflammen. Kaiser Friedrich hatte, da Christus selber als gegenwärtig gedacht wurde, barauf verzichtet, ber Berfammlung zu prafibiren: "er faß mitten unter ben Seinen und lauschte ben begeisternben Kriegsrufen jener Berolbe. rollten über seine Wangen, aber noch immer zauderte er im hinblick auf bie großen Schwierigfeiten ber Fahrt, bas Rreuz zu nehmen, bis feine Betreuen fich um ihn drängten und ihn fturmisch baten, nicht mehr zu zögern. Da konnte auch er nicht mehr bem Wehen bes Geistes widerstehen und

empfing bas Reichen ber Gottesstreiter aus ben händen bes Bifchofs Gottfried: feinem Beifpiele folgten Fürsten, Beiftliche, Taufende von Rittern und unermeglich viel Bolf".

Die deutsche Ration war hiermit im wesentlichen für bie große Sache gewonnen. Nur der alte Beinrich ber Löme, zwar tief gebeugt, aber boll feinbseliger Stimmung gegen die Staufer, konnte noch Sinderniffe bereiten. Friedrich versuchte ihn beshalb zur Theilnahme am Kreuzzuge zu bewegen, und versprach sogar, die Rosten ber Fahrt zu tragen. Bacfimile aus "do Der Bergog verschmähte aber jebe Bemeinschaft mit feinen passaglis in Torram Besiegern, so bag bem Raiser schließlich nichts anderes



Raifer Friedrich I. Sanctam" (Benebig).

übrig blieb, als ben Belfen für die Beit, die ber Kreuzzug etwa in Anspruch nehmen mochte, nämlich für brei Jahre, außer Landes zu verweisen. Beinrich gehorchte bem Gebote, und begab fich fofort zu feinen Bermandten nach England.

Anzwischen mar icon bestimmt worden, daß ber Aufbruch des Kreuzbeeres erft im Frühjahr 1189, und zwar am 23. April, bem Tage bes heiligen Georg, bes Schuppatrones ber Ballfahrer erfolgen folle, bamit in ber langen Bwischenzeit alle irgend nothwendigen Borbereitungen vollftandig erledigt werden konnten. Das beutsche Seer follte biesmal nur aus mohl= habenden und baber friegstüchtigeren Leuten bestehen: wer nicht mindestens brei Mark Silber (ungefähr 120 Mark unseres Gelbes) besaß, sollte bei Strafe ber Ucht bem Buge fern bleiben, weil man icon oftmals fruber und namentlich im Sahre 1147 in ber ichmerglichsten Beise barüber belehrt worben war, bag felbft große Maffen armer Bilger zur Befampfung ber Mohammebaner burchaus ungeeignet waren. Ueber ben Weg, ben bas Beer nehmen follte, war man anfange in Zweifel. Man tonnte nach Subitalien gehen und von bort auf ber Flotte bes Rönigs Wilhelm von Sicilien, mit

Ritterschaft von Nord und Sud vollzählig versammelt war, gar nicht zu fchlagen magte? Unter ben Batern ober ben Großvätern biefer Rreugfahrer waren ichwerlich folde Bebenten laut geworben, wie Graf Raimund augerte; und auch im Sahre 1187 hatte ein fühner Angriff wohl zu vollem Siege führen können, wenn er mit ber alten einmüthigen Begeisterung unternommen worben ware. hier aber wirkte noch überaus schablich, bag Guido in einem Kriegsrathe, ben er in ber Nacht vom 3. zum 4. Juli hielt, fich zuerst von Graf Raimund für friedliches Abwarten gewinnen ließ, barnach aber dem Ariegsrufe des Templergroßmeisters bennoch Gehör gab und in ber Morgenfrühe bes nächsten Tages plöplich ben Aufbruch bes Heeres befahl. allebem konnten bie Christen einem Gegner wie Salabin kaum mehr gewachsen sein.

Der Sultan erwartete fie in freudiger Ungebuld und suchte seine Truppen burch feine eigne Saltung wie burch Reben feiner Beiftlichen mit festem Muthe zu erfüllen. Beim Dorfe Lubia, einige Stunden westlich von Tiberias, stießen die Seere im Laufe bes Bormittags auf einander. lichen Geschwaber ber driftlichen Ritterschaft glichen, wie fie auf bie Dusels manner losfturmten, "fich bewegenben Bergen ober Wogen ber gepeitschten Ihr Anprall wirkte, wie fast immer bisber, im ersten Augenblide erschütternd. Balb aber stockte ihr Siegeslauf, sei es weil ihnen biesmal bie ausdauernde Energie fehlte, sei es weil Saladins Truppen, nachdem fie anfangs gewichen, ben Rampf muthig erneuerten und mit ungewöhnlicher Bahigkeit aufrecht erhielten. Bergebens rangen die Christen bis zum Nachmittage: fie wurden nicht geschlagen, machten aber auch keine Fortschritte mehr und ließen endlich tief erschöpft vom Rampfe ab. Bierin lag im wesentlichen schon bie Entscheibung. Denn nun machten sich alle bie ungunftigen Umftanbe geltenb, unter benen biefes Rreugheer in die Schlacht gezogen mar. Bielleicht mare noch möglich gewesen, nach einer Rubepause jum zweiten Dale auf bie Feinde loszugeben, deren ebenfalls ftart erschütterte Linien zu fprengen und gludlich nach Tiberias zu gelangen. Graf Raimund aber hielt bie Bieber: holung bes Rampfes, die von vielen Rittern gewünscht murbe, für zu ber: wegen und schlug vor, gen Norden auszuweichen und auf bem nicht weit entfernten Bobenzuge beim Dorfe Sattin, nach bem die Schlacht gewöhnlich genannt wirb, die Nacht zuzubringen. Der ungludselige Rath wurde befolgt Saladin ließ die Christen zwar unbehelligt abziehen, aber beren leibliche wie fittliche Rraft ging in bem bemuthigenben Gefühl bes Digerfolges und in ben Leiben, welche Site, Staub und Baffermangel verursachten, mehr und mehr zu Grunde. Das Fußvolt tam icon ber Auflösung nahe und von ber stolzen Ritterschaft flohen einige Feiglinge bei bunkler Nacht ins feinbliche Lager. Als Salabin von biefen bie traurige Lage seiner Gegner kennen lernte, ließ er bas Buich: und Strauchwert um jenen Sobenzug berum an: gunden und qualte und beunruhigte fie bamit die ganze Nacht hindurch.

Um nächsten Tage, bem 5. Ruli, traf ber Sultan die Borbereitungen

zum letten Kampse mit höchster Sorgfalt, weil er einen vernichtenben Stoß von Seiten ber fränkischen Panzergeschwader noch immer für möglich hielt. In der That gelang es dem Grasen Raimund und dem Prinzen von Anstiochien die seindlichen Reihen zu durchbrechen und sammt einer kleinen Ritterschaar der drohenden Niederlage zu entgehen. Der König aber, Fürst Rainald und alle übrigen Herren und Ritter waren nicht so glücklich. Wohl sprengten auch sie mit voller Wucht in die Massen der Muselmänner hinein; ihnen gegenüber hielt jedoch Saladin selber die Haltung der Seinen aufrecht. Die stolzen Kreuzesfürsten mußten zurückweichen, und als die Ritter und Knechte dessen inne wurden, war es um das ganze Heer geschehen.

Erst brängten sich Die Fußtruppen und bann auch bie Reiter auf jenem Böhen= zuge zusammen, in tieffter. Muthlofig= feit bas Enbe er= wartend. Saladin ließ benfelben von allen Seiten um= zingeln, angreifen und erfteigen: Zaufende wurden erschlagen, Taufenbe gefangen genommen, in fürzester Frist bas Kreuzheer voll= ständig vernichtet.



Durchichnitt eines Festungsthurmes.

Die vornehm= ften Gefangenen.

ben König Guibo, bessen Bruber Amalrich, ben Fürsten Rainalb, ben Templersgroßmeister und andere ließ Saladin noch an demselben Tage vor sich führen. Dem Könige sprach er tröstend zu und ließ ihm einen erfrischenden Trunk reichen; ben Fürsten Rainalb aber überhäufte er mit heftigen Schmähungen

<sup>1)</sup> Die Haltung bes Grasen Raimund während ber letten Jahre bes Reiches Jerusalem hat ber christlichen Sache mehrsach schweren Schaden zugefügt; und indem Raimund eine zeitlang Berbündeter Saladins war, ist er sogar zum Berräther an den Christen geworden. Tropdem kann ihm, nachdem er sich im Frühjahr 1187 mit Guido versöhnt hatte, schwerlich "Berrath", vielmehr nur ein ängstliches, wenig helbenhastes Auftreten vorgeworsen werden. Das Durchbrechen des Saladin'schen Heeres bei Hattin ist ihm wohl auch nur deshalb geglückt, weil die Feinde ihn, ihren ehemaligen Bundesgenossen ganz gern entwischen ließen. Bgl. Röhricht, Beiträge zur Gesichichte der Kreuzzüge, I. 173, und Goergens-Röhricht, arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge, I. 58, 61 ff.

wegen der von ihm verübten Gewaltthaten und schlug ihn schließlich, seines Eidschwurs eingedenk, mit dem eignen Schwerte zu Boden. Auch alle Mitglieder des Templer: wie des Hospitaliterordens, deren er habhaft werden konnte, ließ er hinrichten, weil sie ihm wie christliche Asassinen erschienen; und selbst die niedern Gesangenen wurden auf seinen Befehl massenweise umgebracht. So vollendete sich in entsehlichster Weise die Zerstörung der christlichen Heereskraft.

Der große Sieger wußte aber, daß er mit alledem erst die Hälfte seiner Ausgabe erfüllt habe. Auf freiem Felde konnten ihm die Kreuzsahrer zwar schwerlich mehr widerstehen, dagegen war es ihnen vielleicht möglich, hinter ben sesten Mauern ihrer zahlreichen Städte und Burgen sich noch lange zu behaupten. Saladin beschloß beshalb, den Schrecken, der seit dem Tage von Hattin vor seinen Waffen einherging, zur Eroberung dieser christlichen Schutzwehren schnell und gründlich auszunutzen. Dabei kam ihm zu Statten, daß



im Reiche Jerusalem tein Mann vorhanden war, der die letzten Kräfte desselben klug zu sammeln und zu leiten gewußt hätte, da sogar Graf Raimund, der überdies zu solchem Werte kaum noch Ansehen genug besaß, angstvoll bis nach Tripolis zurüf wich und nach kurzer Frist dort starb. Die wenigen andern großen Herren und Ritter, die noch zur Ehre des

Kreuzes hätten das Schwert ziehen können, und ebenso die Bürger und Bauern waren fast alle in bumpfer Berzweiflung zu willenloser Unterwerfung bereit, in berfelben Stimmung etwa, von der bas preußische Beer und Bolt nach ber Nieberlage von Jena ergriffen wurden. Wohl rafften fich einzelne auch jest noch mit altem Helbenmuthe empor und machten balb hier balb ba mit Blud ober Unglud bem Sultan bie Bollenbung bes Sieges ftreitig; bie ungeheure Mehrzahl aber bebachte nicht, wie viele Rraft zum Biberftanbe noch vorhanden war, wie bald Unterftützung aus dem Abendlande eintreffen tonnte und wie glorreich in ber Beit ber Bater bas felfenfeste Bertrauen auf Gott so oft sich bewährt hatte. Unter solchen Umständen wurde es dem Sultan möglich, strahlende Erfolge zu erringen. Schon am 6. Juli, am Tage nach ber Schlacht bei Hattin, nahm er die Citadelle von Tiberias; am 9. Juli erschien er vor Affon und in elender Feigheit kapitulirte diese größte und reichste Handelsstadt der Christen, in der unermehliche Werthe in kostbaren Raufmanns: waaren aufgehäuft lagen. Darnach breitete fich bas muselmannische Beer in einzelnen Schaaren, "zahlreich wie die Ameisen", über bas ganze Land aus, von ber ägyptischen Ruste bis ins tripolitanische Gebiet: in wenigen Wochen sielen Beirut und Sibon, Chaifa, Arsuf und Casarea, Joppe und Askalon, die Städte im Binnenlande und die stolzen Burgen des hohen Abels. Raub, Mord und jede Art von Bestialität wütheten natürlich entsehlich unter den Besiegten, wenn auch Saladin selber sich gern jeht milbe zeigte und in der Regel den Einwohnern der bezwungenen Orte freistellte, entweder auszuswandern oder nach muselmännischer Sitte dem neuen Oberherren eine Kopfsteuer zu zahlen. Als Askalon am 4. September kapitulirte, trat eine Sonnensinsterniß ein, wie wenn der Himmel selber Trauer über das Unglück der Christen beweisen wollte.

hierauf waren nur noch unbezwungen ein paar der festesten Abels= burgen nehft Tyrus und Jerusalem. Tyrus war zwar auch schon ber Ergebung nahe gewesen, aber in ber zwölften Stunde mar bort ein fühner abendlanbischer Fürst, Markgraf Konrad von Montferrat, eingetroffen und so entschlossen aufgetreten, bag Salabin biefen Blat einstweilen fich felber überlaffen hatte. Rach bem Kalle von Astalon faßte bann ber Sultan zunächst nicht Turus, sonbern bas höchfte Riel seines Feldzuges, Ferusalem, ins Auge. Gern hätte er bie auch ben Mohammedanern heilige Stadt ohne Rampf gewonnen, und bot deshalb fehr milbe Rapitulationsbedingungen an, boch mußte er, ba biefelben verworfen wurden, ju formlicher Belagerung ichreiten. Um 19. September vereinigte er fein Geer vor ben Mauern ber Festung und begann am folgenden Tage bie Befturmung, indem er zuerft feine Baffen gegen bie West: und die Nordseite, bald aber nur noch gegen die lettere und zwar nabe ber Stelle richtete, an welcher icon im Jahre 1099 ber Sauptangriff gemacht worben mar. In ber Stadt befand fich nur wenig geubte Rriegsmannschaft, bagegen eine übergroße Menge von Bolt, welches von allen Seiten fliebend hier zusammengeströmt war. Die Stimmung ber Bertheibiger schwantte in jähem Bechsel zwischen tühnem Trope und muthlosem Berggen. machte aber eben beghalb eine ftandhafte Gegenwehr fast unmöglich. Nachbem es ben Angreifern gelungen war, an ber Nordoftede ber Mauern eine bedeutende Breiche zu legen, erboten fich baber die Befehlshaber ber Rerufa-Iemiten zu friedlichen Berhandlungen. Saladin ftellte hierauf aber fehr harte Bedingungen, bis ihn bie Furcht, bie Gingefcoloffenen jum Berzweiflungs: Tampfe zu reizen und baburch fich felber Erfolg und Beute zu ichmalern. au milberer Gefinnung gurudbrachte. Enblich murbe man in ber Beise handelseinig, daß die Ginwohner gegen ein Löfegelb bie Stadt frei follten verlaffen burfen, und zwar mußte jeber Mann gahlen 10 Golbftude, jebe Frau 5, jedes Rind über fieben Jahren 2 und unter fieben Jahren 1 Goldftud: fiebentaufend Mann armer Leute, ober bie jener Berthabstufung nach entsbrechenbe Bahl von Frauen ober Rindern sollten für bie Gesammtfumme von 30,000 Golbstüden frei von bannen ziehen burfen. Am 2. Oftober 1187 wurden die Thore geöffnet: Saladins Truppen besetzen die Stadt, mahrend Die Chriften ihren Auszug begannen ober vorbereiteten. Mancherlei ruchlofe

Gewaltthaten wurden von der Soldateska verübt; der Sultan jedoch und die Fürsten seines Heeres suchten das Loos der unglücklichen Auswanderer in edler Großmuth zu lindern. Die meisten derselben sind aber trotzem bald verdorben und gestorben, und wohl nur wenige von ihnen haben wiederum glücklichere Tage gesehen.

Auf die Nachricht von der Eroberung Jerufalems eilten mohammedanische Gelehrte und Bilger aus weitem Umtreise herbei, um die Stätten der
Berehrung mit eigenen Augen zu sehen und sich an dem triumphirenden Schauspiele zu weiden, wie überall die cristlichen Kreuze herabgestürzt, die Gloden
zerschlagen, die alten Moscheen von neuem geweiht, mit Wohlgerüchen geräuchert
und mit Rosenöl gewaschen wurden. Die ganze Welt des Islams sühlte
sich erfrischt und gestärkt durch diesen großen Ersolg, und zeigte seitdem sah
noch mehr Kraft, denselben zu behaupten, als sie ihn zu erringen angewendet
hatte. Saladin empfing, wie sein Kanzler erzählt, in seinem Zelte die
Glückwünsche seiner Großen "mit bescheidener Miene und in würdevoller
Haltung, strahlende Freude auf seinem Angesichte. Die Thüren seines Zeltes
blieben jedermann offen, und er machte reiche Geschenke. Man las die
Briese des Fürsten, welche das glückliche Ereigniß verkündeten; die Trompeten
zeigten es an, alle Augen vergossen Freudenthränen, alle Herzen schrieben
bemüthig diese Ersolge Allah zu; aller Mund seierte das Lob des Herrn"

Die Eroberung von Jerufalem bezeichnet ben Sobenpunkt ber Erfolge Wohl ift ihm auch nach berfelben noch mancher Sieg gelungen, aber eine so ununterbrochene Reihe von Erfolgen wie vom Rampfe bei hattin bis zum Einzuge in bie beilige Stadt ift ihm boch nicht wieder gu Theil geworden. Noch im Spätherbste 1187 hat er sich mit aller Racht auf Thrus geworfen. hier aber zeigte fich, welche Wiberftanbstraft bie Christen unter guter Führung noch zu entwideln vermochten und wie wenig geeignet die mohammedanischen Schaaren für die Mühen eines andauernden Belagerungsfrieges waren. Rein Sturmen und kein Breschelegen erschütterte ben Muth bes Markgrafen Konrad; Saladins Truppen begannen bagegen zu meutern, und nach so vielen Triumphen mußte ber große Sultan fieglos von ber einzigen Stadt zurudweichen. Im nächsten Jahre rudte er vor die Ortschaften der Grafschaft Tripolis und bes Fürstenthums Antiocien. Bum Theil wiederholte fich hier das Schauspiel, welches soeben das Reich Einzelne Belbenthaten ber Chriften erschwerten Berufalem geboten hatte. ben Mohammebanern ihren Beg: öfters bagegen fiegten fie Dank ihrer Uebermacht ober durch die Bergagtheit der Kreugfahrer: eine lange Reihe von Städten und Burgen, beren Aufzählung recht erkennen läßt, wie ftark doch schon die Stellung der Christen im Morgenlande gewesen war, fiel unter ihre Herrschaft gurud. Auch bie letten Burgen, welche bie Ritter Jerufalems noch behauptet hatten, wurden allmählich genommen. Hauptpläte Nordspriens, Tripolis und Antiochien, konnten ebenso wenig wie Thrus bezwungen werden, und schon nahte reichere Gulfe aus bem Abend:

lande, namentlich durch eine sicilische Flotte, beren Admiral Margarit dem Sultan unumwunden sagte, er solle von der Versolgung der Franken abslassen, sonst würden Streitkräfte über ihn kommen, denen er niemals werde gewachsen sein. Schon wagten die Christen sogar, von ihren letzen Besstungen aus hier und da wieder zum Angrisse überzugehen, und besondere Bedeutung gewann in dieser Lage noch einmal König Guido. Saladin nämlich hatte ihm, salls Askalon sich unterwerse, die Freiheit versprochen und hatte ihn, nachdem dies geschehen, wenn auch erst nach langem Bögern, aus der Haft entlassen. Der König hatte sich darauf nach Tyrus begeben wollen, war dort sedoch von Markgraf Konrad, der die mit eigner Krast errungene Stellung eisersüchtig behütete, hart zurückgewiesen worden. Run aber sammelte Guido ein kleines Heer und machte sich im Sommer 1189 auf den Weg, um Akon wieder zu gewinnen, die Stadt, mit deren seiger Ergebung der Zusammenbruch des ganzen Reiches Jerusalem begonnen hatte.

So bereitete sich ein neuer Ringkampf vor, von bessen Ausgang noch bie Entscheidung abhing, ob die Bölker des Morgenlandes oder des Abendslandes die Herrschaft auf der sprischen Kufte behaupten wurden.

# Siebentes Kapitel.

### Dritter Mreugzug.1)

Das Ubendland nach dem falle Jerusalems.

Die steigende Gefahr, in ber sich bas Reich Jerusalem während ber letten Jahrzehnte seines Bestehens befand, hatte icon ben Ronig Amalric, wie wir oben gefeben haben, bazu gebracht, bei ben mächtigften Fürsten bes Abendlandes burch eine stattliche Gesandtschaft Bulfe zu erbitten. Ru gleichem Bwede waren sobann von Balbuin IV. Die bochften Geiftlichen bes Landes nach Europa geschickt worden und hatten aller Orten die Roth ihrer heimat mit ben beweglichsten Worten geschilbert. Die Aufnahme, die ihnen in Rom und in den Residenzen der Rönige zu Theil geworden mar, hatte zahlreiche Beweise bafür geliefert, daß die opferfreudige Gesinnung für die Unterstützung bes heiligen Landes noch überall vorhanden war: bie Pariser hatten die Gesandten "wie Engel vom himmel" bewillkommnet; Kreuxbredigten waren gehalten, Schenkungen waren gemacht und große Ruftungen jum Rampf gegen Salabin in Aussicht gestellt worden. Aber bebeutenbere Rriegsschaaren hatten sich tropbem nicht zum Marsche gen Often zusammen: gefunden, weil die Kräfte der abendländischen Nationen durch die sowohl awischen bem Kaiser und bem Papst wie awischen ben Königen von Frank reich und England noch immer fortbauernden Feindseligkeiten zu stark in Anspruch genommen waren. So hatte Europa gezögert, mit einem neuen Areuzzuge, wie es boch selber gewünscht hatte, ben bedrängten Glaubens: brüdern in Afien zu Hulfe zu kommen, bis endlich die Ungluckbotschaften von der Schlacht bei Hattin und vom Zusammenbruche der christlichen Herrschaft in Balaftina bekannt wurden, ringsum ben tiefften Schmerz ver ursachten und zu grimmigem Rorne gegen den siegreichen Aslam aufstachelten.

<sup>1)</sup> Bilken, Geschichte der Kreuzzüge, Bb. IV u. s. w. Pruz, Kaiser Friedrick I. 3 Bde., Danzig 1871—1874. Riezlers gediegene Abhanblung über den Kreuzigs Kaiser Friedricks I. in den "Forschungen zur deutschen Geschichte" 1870. Fischer, Geschichte des Kreuzzuges Kaiser Friedricks I. Leipzig 1870. Röhricht, "Die Rüstungen des Abendlandes zum dritten großen Kreuzzuge" in Sybels historischer Zeitschrift, Bd. 34, 1875. Röhricht, "Die Belagerung von Atta" in den Forsichungen zur deutschen Geschichte, 1876. De Mas Latrie, Histoire de l'île de Chypre sous le regne des princes de la maison de Lusignan, 3 tom. Paris 1861.

Die erste Hiobspost erhielt Bapst Urban III. am 18. Oktober 1187, als er eben im Begriffe ftand, ben Bannftrahl gegen Raifer Friedrich I. ju ichleubern. Rummer und Schmerz brachen ben ohnehin franken Mann; icon am 20. Ottober mar er nicht mehr unter ben Lebenden. Sein Rachfolger war Gregor VIII., ein ebler Greis, ber fofort alle politischen Rudfichten, welche Raiserthum und Bapfithum bisber entzweit hatten, bei Seite sette, um sich ausschließlich ber Sache Jerusalems zu wihmen. "Durch Nachgiebigkeit ber Rirche beabsichtige ich," fo fagte er, "bie Schirmherren berfelben, ben Raifer und feinen Sohn zu bem guten Werke (bem Rreugauge) au bestimmen." Schon Ende Oktober ergingen begeisternbe Rundschreiben von Rom an bie Fürsten Deutschlands und an alle Christen. worin fie zur einmuthigen Sulfe aufgeforbert, Fasten und öffentliche Gebete angeordnet, und ben Rreugfahrern Regelung ihrer Schuldverhaltniffe und voller Sündenablag versprochen wurden. Ebenfo empfingen die Geiftlichen ben Befehl, burch Ablegung alles äußeren Bompes und burch ftrenae Bucht ben Chriften voran zu leuchten, fo bag bie Rarbinale in ber erften Site gelobten, nur noch von Almofen zu leben und bis zur Biebereroberung der beiligen Stadt als Rreuzprediger ju Jug die Länder ju burchziehen; auf ihr Betreiben murbe für sieben Sahre ein allgemeiner Weltfriede befohlen. Am 17. Dezember 1187 starb zwar der treffliche Gregor unerwartet schnell; sein Nachfolger Clemens III. wirkte aber mit gleichem Gifer für ben Rampf gegen Salabin, und fo tam es zu einer einmüthigen Erhebung fast ber ganzen romischen Christenheit, an Umfang und Bebeutung ben großen Unternehmungen von 1097 und 1147 völlig ebenbürtig, zum Theil sogar dieselben übertreffend.

Die Fürsten und Städte Italiens, die theils unter einander, theils mit ihren Nachbarn in vielerlei Fehben lagen, bequemten sich überall jum Frieden und rufteten emfig jur Beeresfahrt nach Sprien. Die erfte Flotte, die von hier aus im Morgenlande erschien, war jene normannische unter bem Abmiral Margarit; nicht lange barauf verließen mehrere Schiffsgeschwader, die mit Lombarben, Tostanern und Genuesern bemannt waren, Die Bafen Oberitaliens: unter ben Führern berfelben befand fich als Rreugaugslegat ber römischen Rurie ber Erzbischof Ubalbus von Bifa. In ben ffanbinavischen Lanbern rief bie Nachricht vom Falle Jerusalems leiben= schaftliche Rlage hervor, und wenn bie Kreuspredigt auch in Norwegen, wo ein blutiger Burgerfrieg muthete, nicht vielen Anklang fand, fo entschloffen fich boch in Danemark und in Schweben Tausenbe begeisterungsvoll gur heiligen Kriegsfahrt. Indessen die Hauptruftungen wurden von den brei mächtigften Fürften ber Chriftenbeit, vom Raifer von Deutschland und ben Königen von Frankreich und England und beren Boltern gemacht, und von Diesen griff die beutsche Ruftung zuerft in ben Bang ber Ereignisse ein.

#### Rüstungen Kaiser friedrichs I.

Kaiser Friedrich I., ber Begründer bes staussischen Weltruhmes, stand bamals schon hoch in Jahren, aber umstrahlt von dem Glanze seiner Thaten und seiner Erfolge. Kaum durfte er zweiselhaft sein, als die Nachricht von den Siegen Saladins zu ihm drang, vor welche große und schwere Aufgabe er nun, am Abend seines Lebens, noch gestellt war. Doch war ihm nicht



Raiser Friedrich I. Gleichzeitiges Basrelief in Lebensgröße im Kreuzgang bes Rlosters St. Beno bei Beichenhall.

einmal erlaubt, sich sofort zur Kreugnahme zu ent: schließen, ba ihm im Innern seines Reiches ernste Gefahren brohten. Denn wie einst Beinrich ber Löwe, fo ftand jest Erzbischof Philipp von Köln gegen ihn in Baffen. Philipp besaß für sich allein schon eine bedeutende Macht und stützte fich überbies noch auf treu ergebene Freunde vornehmlich unter ben Fürsten Nordbeutschlands, so bag ber Kaiser nicht baran benken burfte, bas Reich zu verlaffen, ehe biefe Aufrührer zu festem Gehorsam zurud: geführt waren. Am 1. Dezember 1187 wurde ein Reichstag in Strafburg gehalten, auf bem ber Ergbischof, obwohl er besonders vorgeladen war, nicht Inzwischen hatte die romische Rurie ben Kardinal Heinrich von Albano mit dem Auftrage, in Deutschland das Kreuz zu predigen, abgeschickt, und wenn ber Karbinal in Strafburg auch noch nicht persönlich auftrat, so waren boch icon zwei seiner Bealeiter dort anwesend, welche die zahlreich versammelte Menge aufforberten, das Ballfahrts: gelübbe abzulegen. Sie sprachen freilich umsonst, bis sich ihnen ber Bischof Heinrich von Straßburg anschloß und mit hinreißender Beredsamteit gum beiligen Rriege aufrief. Da verlangte zuerft ein elfässischer Ritter, Namens Siegfried, mit bem Beichen bes Kreuzes geschmudt zu werben. Dann folgten biefem Beifpiele in ichnell ausbrechenber Begeifterung

fünfzehnhundert Ritter und eine Menge des Bolkes. Der Kaifer aber vers mied es, obwohl Thränen der Rührung im Auge, sich selber schon jetzt für die Heeressahrt zu verpflichten.

Die nächsten Wintermonate wurden von Friedrich und dem Kardinal Heinrich gut benutzt, um auf den Erzbischof Philipp einen starten politischen und kirchlichen Druck auszuüben, so daß man im Frühjahre seiner endlichen Unterwerfung entgegen sehen konnte. Zum 27. März, einem Sonntage, der den bedeutungsvollen Namen "Laetare Jerusalem" trug,

wurde eine neue Reichsversammlung nach Mainz ausgeschrieben und in einem schwungvollen Rundschreiben zu allgemeinster Theilnahme an biefem "Hoftage Chrifti" aufgefordert. Hier erschienen nun sowohl Philipp wie auch noch andere allzu fehbeluftige Fürsten und beugten sich endlich bem Friedensgebote bes Raifers und bes Rarbinals von Albano. Darnach wurde bas papstliche Schreiben verlesen, worin die Glaubigen gur Befreiung Berufalems aufgerufen murben; und beutiche Bralaten, besonders Bischof Gottfried von Burzburg, erhoben ihre Stimmen, um bie ungeheure Menschenmaffe, bie in Mainz zusammengeströmt war, zum beiligen Rriege zu entflammen. Raiser Friedrich hatte, ba Christus felber als gegenwärtig gedacht wurde, barauf verzichtet, ber Berfammlung ju prafibiren: "er faß mitten unter ben Seinen und lauschte ben begeisternben Rriegsrufen jener Berolbe. rollten über seine Bangen, aber noch immer zauberte er im hinblid auf bie großen Schwierigkeiten ber Fahrt, bas Rreuz zu nehmen, bis feine Betreuen sich um ihn brangten und ihn stürmisch baten, nicht mehr zu zögern. Da konnte auch er nicht mehr bem Weben bes Beiftes widerfteben und

empfing bas Reichen ber Gottesftreiter aus ben Sanben bes Bifchofs Gottfried: feinem Beispiele folgten Fürsten, Geiftliche, Tausende von Rittern und unermeglich viel Bolt".

Die beutsche Nation war hiermit im wesentlichen für Nur ber alte Beinrich ber bie große Sache gewonnen. Löme, zwar tief gebeugt, aber voll feinbseliger Stimmung gegen die Staufer, tonnte noch Sinderniffe bereiten. Friedrich versuchte ihn beshalb zur Theilnahme am Kreuzzuge zu bewegen, und versprach sogar, die Kosten ber Fahrt zu tragen. Bacfimile aus "do Der Bergog verschmähte aber jebe Gemeinschaft mit seinen passaglis in Torram Besiegern, so bag bem Kaiser schließlich nichts anberes



Raifer Friedrich I. Sanctam" (Benebig).

übrig blieb, als den Belfen für die Reit, die der Kreuzzug etwa in Ansbruch nehmen mochte, nämlich fur brei Jahre, außer Landes zu verweisen. Seinrich gehorchte bem Gebote, und begab fich fofort zu feinen Bermandten nach England.

Anzwischen war schon bestimmt worden, daß der Aufbruch des Kreuzheeres erst im Frühjahr 1189, und zwar am 23. April, bem Tage bes heiligen Georg, bes Schuppatrones ber Ballfahrer erfolgen folle, bamit in ber langen Bwischenzeit alle irgend nothwendigen Borbereitungen vollständig erledigt werden konnten. Das beutsche Seer sollte biesmal nur aus wohlhabenben und baber friegstüchtigeren Leuten bestehen: wer nicht minbestens brei Mark Silber (ungefähr 120 Mark unseres Gelbes) besaß, sollte bei Strafe ber Acht bem Buge fern bleiben, weil man ichon oftmals fruber und namentlich im Rahre 1147 in ber ichmerglichsten Beise barüber belehrt worben war, bag felbst große Massen armer Bilger gur Befampfung ber Mohammebaner burchaus ungeeignet waren. Ueber ben Beg, ben bas beer nehmen follte, war man anfangs in Zweifel. Man konnte nach Subitalien gehen und von dort auf der Flotte des Königs Wilhelm von Sicilien, mit

bem Friedrich befreundet war, nach Sprien fahren. Aber bedenklich durste hierbei erscheinen, ob Saladin nicht vor der Ankunft des beutschen Heeres auch die letzten christlichen Hafenstädte, Tyrus, Tripolis und Antiochien erobert haben werde, so daß die Kreuzsahrer schon bei der Landung an der sprischen Küste mit ernsten Schwierigkeiten würden kämpsen müssen. Der Landweg durch Ungarn, Griechenland und Kleinasien empfahl sich dagegen insosern, als die gefährlichsten Gegner, welche die Pilger früher dort gefunden hatten, die Seldschuken von Itonium, allem Anschein nach diesmal nicht zu fürchten waren. Denn in Itonium regierte noch immer jener Kilibsch Arslan II., der, ohne Zweisel vornehmlich aus Feindschaft gegen seine großen Nachbarn im Osten, Rureddin und Saladin, den Franken schon seit geraumer Zeit geneigt war und mit Kaiser Friedrich zumal in freundschaftlichem Berkehre stand. So entschied man sich denn wieder für die alte Straße Gottsrieds von Bouillon, auf der freilich die Hossnungen, mit denen man sie betrat, in der bittersten Beise getäuscht werden sollten.

Hierauf wurde ein Gesandter nach Ungarn vorausgeschickt, um wegen bes Durchzuges mit König Bela III. zu unterhandeln: er vereinbarte als Preis des Futters sur hundert Pferde sowie für je vier frästige Rinder eine Mark. Ebenso gingen Gesandtschaften nach Serdien, an den griechischen Kaiser, an den Sultan Kilibsch Arstan und selbst an Saladin. Der letztere wurde ausgesordert, sogleich das Gebiet des Königreiches Jerusalem zu räumen, das heilige Kreuz, welches bei Hattin in seine Hände gefallen war, herauszugeden und für die im letzten Kriege umgekommenen Christen Genugthuung zu leisten; gehe er auf diese Bedingungen nicht ein, so werde das römische Reich, ja der ganze Erdfreis gegen ihn zu Felde ziehen.

Im Dezember 1188 hielt Friedrich einen Reichstag zu Rurnberg und empfing bort bie Boten, welche bie Antworten ber Fürsten von Serbien, Griechenland und Rleinasien überbrachten. Das größte Aufsehen erregte hierbei die Gesandtschaft Kilibsch Arslans, weil fie außerordentlich zahlreich war, mit üppiger Pracht auftrat und toftbare Geschenke überreichte. An ber Spipe ber griechischen Boten ftand ber Rangler Johannes Dutas, ber ben Raifer zwar mit pomphaften Worten begrußte, tropbem aber Burgicaften bafür forberte, bag berfelbe teine feinbliche Absicht gegen bas byzantinische Reich im Schilbe führe. Friedrich ließ nun burch brei beutsche Fürsten eib: lich erharten, daß eine folche ihm vollständig fremb fei, wonach ber Rangler im Namen seines Raisers auf bas Evangelium ben Gib leiftete, bem Bilger: heere Freundschaft und ficheres Geleit, billigen Markt und Schiffe gur Ueber fahrt gewähren zu wollen, und jene brei Fürsten im Namen Friedrichs ichworen, fich im griechischen Reiche, wenn jene Berfprechungen erfüllt murben, keinerlei Feindseligkeiten zu erlauben. Um aber die Ausführung dieser von bem byzantinischen Rangler gemachten Bersprechungen zu überwachen, schidte Raifer Friedrich noch eine zweite Gefandtichaft, aus einem Bifchofe, mehreren Grafen und hundert Rittern bestehend, nach Konstantinopel voraus.

Nicht lange barauf, wie es scheint, traf auch ein Antwortschreiben Salabins ein. Der Sultan bewilligte die Forderungen Friedrichs natürlich nicht, sondern verlangte, daß die Christen ihm alle sprischen Städte, die noch in ihrem Besitze waren, auslieserten; nur hiernach werde er das heilige Kreuz herausgeben, die christlichen Gesangenen entlassen, diejenigen Klöster, die schon aus der Zeit vor den Kreuzzügen herrührten, den Christen überantworten, einen christlichen Priester am heiligen Grabe dulden und Walsahrten nach Jerusalem gestatten. Diese Erklärung Saladins machte den Kreuzzug vollends unvermeidlich, und so erließ Friedrich am Weihnachtsseste 1188 den Besehl, daß alle Bilger sich pünktlich am nächsten 23. April in Regensburg einssinden sollten.

Während ber ersten Monate bes Jahres 1189 "erfüllten unermeßliche Schaaren von Kreuzsahrern zu Fuß und zu Roß, wie der Sand am Meere,

wie die Sterne am Himmel, alle Straßen und Orte am Rheine aufwärts". Der Abmarsch der Hauptmasse des Heeres von Regensburg verzögerte sich noch die Ansang Mai. Dann suhre der Kaiser die Donau hinab, während die Truppen daneben auf der Landstraße marschirten: gegen Ende Mai betrat man den ungarischen Boden. Hier übergab Friedrich seinem ältesten Sohne Heinrich, der in der Heimat als Herrscher zurücklieb, die Regalien; sein zweiter Sohn Friedrich, Herzog von Schwaben, begleitete



Kaiser Friedrich I. auf dem Marsch. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedia).

ihn auf bem Ariegszuge. Die Zahl bes Heeres scheint trot ber prunkenden Worte, in benen die Quellen dasselbe schilbern, nur mäßig groß gewesen zu sein, theils weil viele, besonders westdeutsche Pilger, wie schon im Jahre 1147, den Seeweg rings um die Küsten Europas vorzogen, vornehmlich aber weil der Kaiser die Massen des armen Bolks von seiner Rüstung streng serngehalten hatte. Wir dürsen vermuthen, daß Friedrich etwa 100,000 Mann oder nicht viel darüber unter seinem Besehle vereinigt hat. Aber was dem Heere an Bahl abging, ersetze es reichlich durch Tüchtigkeit: es bestand durchweg aus Fürsten, Rittern und gut gerüsteten, in den Wassen geübten Anechten; und die Zucht der Pilger wurde durch die Strasen, mit denen der greise Raiser jede Ausschreitung unerbittlich versolgte, strass aufrecht erhalten. Der Marsch durch Ungarn dot keine Schwierigkeiten. König Bela sorgte für ausreichende Zusuhr und verkehrte mit Friedrich selber dei mehrsachen Zusammenkünsten auss freundschaftlichste. Das Heer rückte auf den altgewohnten Pilgerstraßen südwärts der Donau vor, überschritt die Drau und die Sau, und erreichte

über Belgrad Ansang Juli das Thal der Morawa. Bon hier aus mußte der Zug durch die Provinzen des byzantinischen Reiches gehen. Dessen das malige Lage verlangt aber einen Rücklick auf die vielgestaltigen und zumeist traurigen Schicksale, die es während des letztvorausgegangenen Jahrzehents erlebt hatte.

### Griechische Geschichte seit 1180.

Raiser Manuel war, wie wir oben gesehen haben, am 24. September 1180 nach langer Regierung, aber bennoch zu früh für bas Wohl feines Sein Sohn und Rachfolger Alexius II. war erst brei-Staates gestorben. gehn Jahre alt. An Stelle besselben regierte bem Namen nach Manuels Bittme, die schone Maria von Antiochien, in Bahrheit beren Bertrauter, ber Brotosebastus Alerius Romnenus, ein Better bes jungen Raisers. Gegen biefen erhoben sich voll Reid und Eifersucht andere Große bes Reiches, an ihrer Spige ber icon siebenundsechezigjährige Andronitus Romnenus, ein Better bes tobten Manuel. Die Barteiung in ber kaiserlichen Familie theilte sich balb bem ganzen Bolte mit, weil bie "Lateinerin" Maria naturgemäß auf bie frankischen Rolonisten in Ronstantinopel sich zu stüten versuchte, während Andronifus sofort als Kührer einer politisch firchlichen Reaftion gegen bas Einbringen ber Abenblanber in bas Gebiet bes byzantinifcen Staats: und Rirchenwesens auftrat. Im Frühjahr 1182 rudte Andronikus, "um den jungen Raifer von feinen schlechten Rathgebern zu befreien", mit Seeresmacht gegen Konftantinopel heran. Maria und ber Brotofebaftus sammelten zwar ebenfalls Truppen und nahmen hierbei viele Lateiner in In beren Ruden aber erhoben fich bie Griechen ber Sauptfladt Dienst. Die Lateiner, von zwei Feinden in die Mitte genommen, mußten ber Ueber: macht weichen. Der Protosebastus wurde gestürzt und geblendet; bann warfen sich die siegenden Griechen auf die Wohnungen der Lateiner, d. h. auf jene reichen Quartiere ber italienischen Sandelsstädte in Konftantinopel, plunder ten, sengten und morbeten bort in unmenschlichster Bilbbeit. ber Franken, ihre Rinder, die Geiftlichen, Greise und Rranken wurden wohl alle hingeschlachtet ober in die Sklaverei verkauft; von den wehrhaften Mannern bagegen rettete fich ein großer Theil zu Schiff auf bie offene See und vergalt ben Griechen bas ichnobe Blutbad sowohl burch grimmige Ber: heerungen ber byzantinischen Ruften wie burch laute Rlagen, die zur Rache gegen bas treulose Ronstantinopel aufforberten.

Andronikus trat nach der Eroberung der Hauptstadt erst als Bormund, seit dem Oktober 1183 aber als Mitregent des jungen Kaisers auf. Doch genügte ihm dies noch nicht, und nachdem er schon vorher die unglückliche Maria hatte erdrosseln lassen, gab er im September 1184 den Befehl, auch Alexius zu ermorden, und bestieg nun als Alleinherrscher den Thron des Reiches. Es war ein sehr schlimmer aber ebenso hervorragender Mann, der

bamit ans Ruber gelangte: ber Alcibiades bes Komnenengeschlechtes. In seiner Jugend war er bezaubernd schön gewesen und von herkulischer Körperkraft, immer nach Liebeshändeln begierig und unwiderstehlich für Frauenherzen: neben vielen niedriger Geborenen gehörte auch eine ganze Reihe griechischer und sprische frantischer Prinzessinnen zu den Opfern seiner Berführungskunst. Dabei hatte er sich mehrmals mit seinem Better Manuel überworsen und war bald im Kerter, bald auf der Flucht bei Russen und Türken gewesen. Jeht am Abende seines Lebens gelang es ihm, die andere Leidenschaft, die ihn neben der Sinnlichkeit noch erfüllte, seinen Ehrgeiz nämlich, ebenso vollständig zu befriedigen; und in einer Beziehung zeigte er sich auch würdig, die Krone, die er errungen, auf seinem Haupte zu tragen. Denn er hatte ein ofsenes Auge sür die tiesen Schäden in der Berwaltung des Reiches, sür die sinanzielle Ausssaugung der Unterthanen und die arge Korruption des Beamtenstandes, die sich auf Grundlage derselben entwickelt hatte: er hat manchen Schritt gethan, um das Bolf zu erleichtern, die Rechtspslege zu

bessern und besonders den Frevelmuth hoher Würdenträger im Zaum zu halten: trothem aber hat seine Regierung in der Hauptsache unheisvoll gewirkt, weil er das Gute, das er sich zum Ziese geseht, mit schlechten Mitteln zu erreichen strebte. Wie er die Niedermehelung der italienischen Kolonisten in der Hauptstadt gestattet und Maria nehst ihrem Sohne ermordet hat, so ist er auch gegen die Prinzen des kaiserlichen Hauses und gegen jeden, der durch Geburt oder Stellung seine Eisersucht erregte, blutdürstig wüthend einz geschritten. Da brachen in verschiedenen Gegenden des



Kaiser Andronisus. Hacsimise aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

Reiches Aufstände aus, von benen wenigstens einer glückte, indem 3faat Rom= nenus, ein entfernter Better bes Raifers, im Jahre 1184 mit Lift und Gewalt Cypern gewann und als "Raifer" ber iconen Insel fich in Unabhangigfeit behauptete. Dann erhoben bie ficilischen Normannen, angetrieben burch bie Rlagen sowohl ber Rausleute Italiens wie vornehmer Griechen, die vor dem Mordstahl bes Tyrannen aus Konstantinopel entflohen maren, ihre sieggewohnten Waffen gegen bas byzantinische Reich. Die Zeiten Robert Guistards schienen fich zu wiederholen, als diese furchtbaren Feinde im Frühjahr 1185 mit leichter Mühe Dyrrhachium eroberten und von bort theils zu Land, theils zur See gen Theffalonich vorbrangen. Die große und reiche Stadt wurde ena umlagert. Besatung und Burgerschaft wehrten sich zumeist fehr gut, aber ber Rommandant war feig und topflos, und die lateinische Rolonie, die sich in dieser Stadt noch behauptet hatte, den Angreifern zugeneigt. Schon wenige Wochen nach bem Anfange ber Belagerung, im August 1185, glückte es ben Normannen, eine Bresche in die Mauern zu legen. Sie erstürmten Theffalonich und fättigten ihre Rachsucht und Beutegier in entsetlichem Morben und Blündern. Dann brachen fie mit Flotte und Landheer oftwarts auf, um endlich Ronstantinopel felber anzugreifen.

Andronikus hatte die ungeheure Gefahr, die feinem Throne von diesen Keinden brobte, anfangs nicht ernstlich genug beachtet. Als er jest nach: brudlichere Anstalten gur Gegenwehr zu treffen begann, mar es für ihn gu Der grimmige haß gegen ihn, ber bie Bornehmen bes Reiches feit langem erfüllte, ergriff unter bem Drude ber Anast vor ben berannabenben Normannen endlich auch die Massen bes Bolkes. Am 11. September 1185 follte Rfaat Angelus, vaterlicherseits ein Sprog bes kleinafiatischen Abels: geschlechtes ber Angeli, mutterlicherseits ein Urentel Raifer Alexius' I., burch bie Schergen bes Tyrannen verhaftet werben. Jaat war fonft ein Feigling, in ber Berzweiflung aber fette er fich zur Wehr. Abel. Bolf und Truppen fielen ihm bei und erhoben ihn jum Raifer. Der greife Andro: nifus suchte zu flieben, murbe aber ergriffen und am 12. September in gräulicher Beise hingeschlachtet. Mit ihm enbete bie Dynastie ber Romnenen, bie, welche Fehler fie auch immer begangen, boch noch einmal ein Jahrhunbert lang bem fintenben Byzantinerreiche eine glanzvolle Stellung errungen batte.



Raifer Ffaat. Facfimile aus "do passagiis in Terram Sanctam" (Benebia).

Der elenbe Jsaak empfing die schwere Aufgabe, die Normannen zurückzuwersen. Dies glückte ihm Dank der letzten Borbereitungen, die sein Borgänger getroffen, und mit Hülse des tüchtigen Generals Alexius Branas. In einer großen Schlacht bei Demetrita unweit von Amphipolissichlug dieser am 7. November 1185 die Normannen vollständig auß Haupt. Sie mußten weichen, Thesse lonich aufgeben, nach Dyrrhachium zurückgehen, endlich das griechische Festland völlig verlassen. Nur ein Theil der jonischen Inseln blieb von allem, was sie gewonnen, noch sernerhin in ihrem Besitze. Der Sieg über diese

Keinde war aber ber einzige Erfolg, bessen sich Raat rühmen durfte: im übrigen verschlimmerte fich bie Lage bes Reiches in jeder Begiebung. Steuerdrud und Beamtenwillfur verdarben bie Provingen, in ber Refibeng ichwelgten Sof und Bolt in Festen und Runftgenuffen, Beer und Flotte fanken in ben kläglichsten Berfall. Den Franken wendete sich Isaak zwar wieder freundlich zu, um an ihrer frifden Rraft eine Stute gegen feind: liche Angriffe zu gewinnen, rief aber sowohl baburch, wie burch seine ganze jämmerliche Regierung einen gefährlichen Aufstand hervor, in welchem ber tapfere Alexius Branas auf ben Thron zu gelangen hoffte. verloren gewesen, wenn er nicht vom Markgraf Konrad von Montferrat, dem späteren helbenmuthigen Bertheibiger von Tyrus, Bulfe erhalten hatte. Dieser war turz zuvor nach Konstantinopel gekommen, hatte mit ber Hand Theodoras, ber Schwester Isaats, ben Titel eines Casars erhalten, und trat nun an ber Spipe feines kleinen Rittergefolges und einer Schaar von abenteuernden, zumeist frankischen Söldlingen, die er in der Gile zusammen: gerafft hatte, ben Aufrührern fühn entgegen. In offener Felbichlacht murben biefelben überwunden, wobei Alegius Branas von ber Sand bes Martgrafen

selber fiel (1187). Nicht lange barauf brachen jedoch neue Feinbseligkeiten zwischen Lateinern und Griechen aus, in Folge beren sogar der Retter des Reiches mit dem Kaiser sich veruneinigte und schließlich — in der Zeit der Schlacht bei Hattin — Konstantinopel verließ, um an der syrischen Küste sein Glück zu versuchen.

Pfaat blieb, obgleich sein gefährlichster Gegner, Branas, vernichtet mar. in ber peinlichsten Lage zurud. Auf allen Seiten umbrangten ihn Berschwörung, Aufruhr und Abfall, und wenn er sich auch auf dem Throne behauptete, fo murbe boch fein Berrichaftsgebiet in immer engere Grengen ein= geschlossen. Die größte Einbuße erlitt in biefer Beit bas Reich im Norben. Bier entzogen fich bie Serben, bie fich gelegent= in ben Balfanlanbichaften. lich schon gegen Manuel und Andronikus emport hatten, vollends ber byzantinischen Oberhoheit; und die Bulgaren und Balachen, voll Berzweiflung über bie unerhörten Steuerforberungen ber faiferlichen Beamten, griffen (zuerst im Jahre 1186) ebenfalls zum Schwerte, machten sich in langen, wechselvollen Rämpfen allmählich unabhängig und begründeten damit ein neues bulgarisches Reich. An ihrer Spite standen zwei Brüber, Beter und Johannes Usen, die ihre Abtunft von den alten Ronigen der Bulgaren herleiteten. Begen Ende ber achtziger Jahre mar fast bas ganze Gebiet zwischen Donau und Baltan für bie Griechen verloren.

Als nun endlich bie Bolter bes Beftens jum britten großen Rreugzuge rufteten, tam bas byzantinische Reich in eine noch üblere Lage. Raiser Jaak und bas Boll von Konstantinopel beobachteten bas Treiben ber Franken in Folge ber Ereignisse ber letten Sahre mit Sag und Arge wohn und heaten gegen ben Sauptfeind ber Chriften, gegen Saladin felber, viel mehr freundschaftliche als feindliche Gefinnungen. Das lettere barf man ihnen, obwohl es nicht zu ihrem Seile gereichte, boch nicht schlechtweg ver-Seit geraumer Zeit waren ja nicht blos bie fprifchen Chriften, fonbern fast ebenso sammtliche mohammebanische Fürsten Borberafiens burch Saladins Macht bebrobt: Rilibich Arslan, ber ichlimmfte Gegner ber Briechen, war eben beshalb Feind Salabins und Freund der Franken geworden: daher lag auch die Bereinigung Ffaats mit Salabin jum Rampf gegen Selbschuten und Preuxfahrer nunmehr gleichsam in ber Luft. Schon im Jahre 1188 begannen bie Berhandlungen zwischen ben beiben herrschern. Gesanbte gingen hinüber und herüber, und ein formliches Bundnig murbe, wie es icheint, im Fruhfommer 1189, als eben die Deutschen unter Raiser Friedrich fich der griechi= ichen Grenze näherten, zum Abichluffe gebracht. Rfaat raumte ben Mufel: männern eine Moschee in Konstantinopel ein, versprach ben Marich bes Kreuzbeeres nach Möglichkeit zu hindern, und foll fogar bem Sultan eine Bulfeflotte von 100 Schiffen in Aussicht gestellt haben. Saladin gewährte bagegen bem griechischen Glauben Dulbung in ben Rirchen Balaftinas und verpflichtete fich ohne Zweifel, obwohl uns bavon nichts überliefert ift, auch zu reellen Leiftungen, wie etwa zur Unterstützung Raaks bei einem Rriege gegen Rilibich Arslan. Die politischen Berhältnisse griffen nach allebem biesmal in ber frembartigten Beise in ben Kampf ber Religionen ein. Die beiben Kaiser ber Christen standen jeder mit einem der beiben Sultame Vorderasiens im Bunde. Gute Folgen waren von diesen, einem Kreuzzuge gegenüber so unnatürlichen Berbindungen nicht zu erwarten; die Griechen insbesondere tauschten nur serne und ungewisse Vortheile für nahe und surchtbar drohende Gesahren ein. Dahin also war es durch die verkehrte Politik der Komnenen gekommen, daß ein Jahrhundert, nachdem Kaiser Alexius I. die römische Christenheit zum Kampfe gegen den Islam aufgerusen hatte, dem Nachsolger desselben nichts anderes mehr übrig zu bleiben schien als ein höchst bedenkliches Bündenis mit dem mächtigsten Feinde seines Glaubens.

## Kreuzzug Kaiser friedrichs I.

Seit Mitte Juli 1189 jog Kaiser Friedrich, ju bem wir nun gurudkehren, bas Morawathal hinauf nach Nissa und Sofia. In den Landschaften zwischen Donau und Balkan herrschte augenblicklich die ärgste Verwirrung. Sier und da befanden fich noch byzantinische Beamte; auch tamen Gesandte Isaafs ben Deutschen entgegen und hielten einstweilen ben Schein freund: licher Beziehungen aufrecht. Zwischendurch melbeten fich Boten ber Fürsten von Serbien und Bulgarien beim Rreuzheere und baten bringend, der Raijer moge fich mit ihren herren zu gemeinsamem Rampfe gegen bie Briechen Der Großschupan von Serbien, Stephan Remanja, traf sogar vereinigen. felber im Lager ein und suchte die gleiche Bitte burch reiche Geschenke von Lebensmitteln zu unterstüßen. Friedrich antwortete natürlich, sein Biel sei bas heilige Grab, und nur wenn die Griechen ihn zu Feinbseligkeiten nöthigten, werbe er bas Schwert gegen fie ergreifen. Am wichtigsten aber und am unangenehmsten für die Deutschen mar auf diesem Buge durch die malb: reichen und gebirgigen Gegenden zwischen Ungarn und Thracien, bag in weiten Streden berselben weber griechische Beamte noch flavische Fürften bie von langem Bürgerfriege verwilberte Bevölferung in Zaum halten konnten. Rahlreiche Banditen füllten Beg und Steg, lauerten hinter jedem Bufch und Kelfen, um vereinzelte Bilger abzufangen ober Trofpferbe und Ruftwagen zu erbeuten; und nur durch manchen harten Kampf und durch graufamste Bestrafung ber Gefangenen konnte bas heer sich nothbürftige Rube erkausen.

Als die Kreuzsahrer nach Thracien hinabstiegen, erkannten sie aus mancherlei Anzeichen, daß die byzantinische Regierung es nicht redlich mit ihnen meine. Außerdem ließ Jsaak auf der letzten Begstrecke vor Philippopel dem Kaiser Friedrich ein Schreiben überreichen, in dem er glaubhaft zu wissen erklärte, daß die Deutschen seindselige Absichten gegen ihn im Schilde führten; er verbot ihnen deshalb den weiteren Bormarsch, falls sie ihm nicht hinreichende Geißeln stellen und im Boraus die Hälfte aller künstigen

Eroberungen in Sprien abtreten wollten. Enblich hörte man fogar, baß ber Griechentaifer, offenbar um fich hierdurch ichon einige Geißeln zu fichern. jene große Gesandtschaft, die ihm von Nürnberg aus zugeschickt worden war, gefangen genommen und ichnobe mighanbelt habe. Man befand fich alfo in Feindesland, aber eine ernste Gefahr ging für das Kreuzheer baraus nicht hervor, weil Sfaat, zwischen Uebermuth und Bergagtheit ichwantenb, nur ungenügende Magregeln ber Gegenwehr getroffen hatte, und weil unter den Bewohnern Thraciens auch Freunde der Deutschen lebten, vornehmlich Armenier, beren Boltsgenoffen ja feit Alters ben Rreugfahrern gunftig gefinnt waren. Der nächfte Ort, ber ben Marich bes Beeres hatte hemmen können, war bas große und reiche Philippopel. Aber die Stadt war von ben griechischen Truppen aufgegeben, die Burger waren gefloben, und ohne Rampf bemächtigten fich - am 26. August - bie Rreugfahrer ber Saufer und Guter ber Entwichenen. Balb barauf tam zwar ein feinbliches heer nahe beran und ein außerlesener Theil besselben ruftete fich, die Deutschen unversehens zu überfallen. Diese aber, von armenischen Rundschaftern unterrichtet, kamen ben Griechen gubor, brachten ihnen eine blutige Rieberlage bei und icheuchten hierdurch beren ganges Beer in weite Ferne gurud. Dann warfen fie fich auf die Burgen und Städte ber Nachbarichaft, bezwangen fie zumeist ohne Mube, eroberten in benfelben reichlichen Lebensunterhalt und behnten allmählich ihre Herrschaft über ben ganzen Nordwesten Thraciens aus.

Diefe unerwartete Wendung bes Kreuzzuges bewog Raifer Friedrich. junachft bafur ju forgen, bag er fein Beer in ficherem Behorsam fest in ber Sand behalte. Der in viele Streifzuge fich auflösende kleine Rrieg, ben man jest führen mußte, loderte naturlich bie Bucht ber Truppe. Der greise Berricher griff beshalb mit unnachsichtiger Strenge burch, wo irgend Bemaltthat und Lieberlichkeit ihm entgegentrat. Auch theilte er die ganze Mannschaft in Schaaren von je 500 Mann. An die Spipe jeder berfelben ftellte er einen Oberften, bem die Führung im Rampfe und die hochste richterliche Gewalt zufiel. Außerbem bilbete er einen Kriegsrath von 60 angesehenen und Hugen Männern, von benen jedoch nur 16 zu ben wichtigften geheimen Berathungen jugezogen murben. Aber nicht minber lag ihm am Bergen, ben Streit mit ben Byzantinern zu enben, um nicht allzu lange an ber Fortsetzung ber Ballfahrt gehindert zu werben. Bier mar zunächft bas wichtiafte für ihn, seine in Konstantinopel eingeferkerten Gesandten zu befreien; und durch den Schrecken, den seine Baffen erregt hatten, wie durch bie Borftellungen einer neuen Gefanbtichaft, Die er an Ifaat abichidte, erreichte er auch, daß bie mighandelten und beraubten "halbnacten" Be-Mls dieselben sich bem fangenen endlich aus ber Saft entlassen wurden. faiferlichen Lager in Philippopel näherten, ritten ihnen 3000 Reifige ent= gegen und begrüßten sie mit jubelnd geschwungenen Baffen. fdrie: "Siute ift Berre Din tach!" Und ber Raifer fiel ben Befreiten mit Freudenthränen um den Sals und füßte fie.

Aber mit allebem war sehr viel Zeit vergangen. Erst am 28. Oktober war das eben erwähnte frohe Fest geseiert worden. Der Winter stand vor ber Thür, und die Fortsehung des Marsches nach Aleinasien hinüber mußte schon beshalb fürs erste unthunlich erscheinen. Dazu kam noch, daß man auch jetzt vom Frieden mit den Griechen sehr weit entsernt war. Jaal erbot sich zwar, den Areuzsahrern um billigen Preis Lebensmittel und Schisse zur Uebersahrt nach Asien zu liesern, zugleich aber beleidigte er Friedrich, indem er, wie auch früher schon geschehen, sich allein als römischen Kaiser, Friedrich dagegen nur als König von Deutschland bezeichnete. Außerdem verdreiteten sich Gerüchte, daß die Griechen das deutsche Heer, wenn es während der Uebersahrt nach Asien kampfunsähig sei, mit aller Macht übersallen wollten; und die befreiten Gesandten erhoben bittere Klage über die giftige Feindschaft sowohl des Volkes von Konstantinopel wie des Kaisers Fsaak gegen alle Pilger und über das nunmehr offenkundige Bündniß des letzeren mit dem Sultan Saladin.

Unter biefen Umftanben mußte ber Rampf mit ben Griechen noch eine Beile fortgefest werben. Friedrich bedrobte feinen Gegner mit ftolgen Worten, in benen er seine eigene Burbe vertheibigte und zugleich forberte, baß ihm volle Genugthuung für alle begangenen Frevel und burch Stellung zahlreicher Geißeln Sicherheit für die Zukunft gewährt werde. Dann rudte er nach Abrianopel vor, schlug bort sein Lager auf und schickte die Großen feines heeres mit starten Rriegerschaaren nach allen Seiten aus, um Lebens: mittel herbeizuschaffen und die Feinde immer ernftlicher in die Enge ju treiben. Der Erfolg biefer Magregel war burchschlagenb. Gine lange Reibe thracischer Ortschaften, im Norben bis jum Balfan, submarts bis jum ägäischen Deere und im Beften bis über bas Rhodopegebirge binaus, fiel in die Sande der Deutschen. Die Griechen erlitten babei fehr ichmere Berluste, mährend die Kreuzsahrer fast durchweg vom Glud begunftigt blieben. Die Ritter hatten, was ihr Berg begehrte, rühmliche Abenteuer und reiche Beute; und bas Lager in Abrianopel war fortbauernb mit Speife und Trant aufs beste verseben, besonders Dant der unermub: lichen Fürforge bes Bergogs Friedrich von Schwaben, ben bie Bilger beshalb icherzweise ihren Proviantmeister nannten. Aber je länger biefe Banbel bauerten, um fo naber rudte auch bie Gefahr, bag aus ihnen ein furchtbarer Krieg um bas Dafein bes bnantinischen Reiches felber ent: ftehe. Schon hatte Raifer Friedrich feinem in Deutschland gurudgelaffenen Sohne gemelbet, er moge Sorge tragen, daß Risa, Benua, Benedig und Antona im nachsten Frubjahre eine Flotte gur Unterftugung ber Rreugfahrer aussenbeten, und er solle ben Bapft zur Rreuzpredigt gegen bie tudifden Griechen anspornen, in beren Sauptfirche ber Batriarch öffentlich verfündigt habe, daß jeder Grieche, der hundert Bilger todte, auch wenn er zehn Griechen erschlagen habe, vollen Ablaß erhalten solle. wurde mit den Fürsten der Serben und Blacho : Bulgaren verhandelt und

von diesen große Unterstützung zum Kampfe gegen Konstantinopel mit Freuben in Aussicht gestellt.

Indessen auf dem Grunde seines Herzens blieb ber beutsche Raifer friedlich gegen Sfaat gefinnt und ließ sich beshalb wiederholt auf Berhandlungen ein. Endlich war benn auch ber Trot bes Byzantiners gebrochen, und am 14. Februar 1190 empfing Friedrich bie erwünschte Rachricht, baß es feinen Gefandten gelungen mar, einen Friedensvertrag auf gunftige Bebingungen bin jum Abichluß zu bringen. Darnach follten alle gefangenen Deutschen frei gegeben, jene im vorigen Jahr mighanbelten Gefanbten vollauf entschädigt und 235 große Rriegs- und Transportschiffe zur Ueberfahrt bes Seeres nach Ufien bereit gestellt werben. Die Bilger murben, fo lange ihr Marich burch bas byzantinische Gebiet bauerte, Lebensmittel um billigen Breis erhalten, durften fich biefelben aber auch mit Gewalt aneignen, falls die griechischen Provinzialen ben Berkauf ihrer Borrathe verweigerten. Raiser Raak werde als Sicherheit für die pünktliche Erfüllung des Bertrages achtzehn Beigeln aus feiner nächsten Bermanbtichaft und aus ben besten Ständen den Deutschen übergeben, und die Ueberfahrt bes Rreugheeres endlich folle nicht, wie bisher bei allen großen Rreugzugen geschehen, bei Ronftantinopel über ben Bosporus, sondern von Gallipolis aus über ben Bellespont stattfinden - eine Bestimmung, bie ihre genügende Erflärung in bem faum geenbeten Rriege awischen ben Bilgern und ben Bygantinern haben bürfte.

Raifer Friedrich war mit allebem einverstanden und brach anfangs März 1190, nachdem er die Geißeln der Griechen erhalten hatte, von Abrianopel gen Suben auf. Die Ueberfahrt bes Beeres über ben Bellespont bauerte, burch Sturmmetter verzögert, vom 22. bis jum 28. Marg. Bulept fegelte ber Raifer nach Afien hinüber, umgeben von fünf Rriegsschiffen und anderen Fahrzeugen und umrauscht von der friegerischen Musik der am Ufer und auf bem Meere staunenben Griechen. Die beutsche Streitfraft, Die nun erft ernsteren Gefahren entgegen ging, war noch ungefähr bie gleiche wie beim Auszuge aus ber Beimat. Der elende Isaat hatte mit feinen thörichten Feinbseligkeiten wenig mehr erreicht, als feine eigene Dacht beträchtlich ju ichwächen und die Ueberzeugung von ber Unvermeiblichkeit eines großen Arieges zwischen Franken und Griechen in immer weiteren Rreisen zu ber-Die Deutschen bagegen hatten burch Strapagen und Rämpfe bisher nur geringe Berlufte gehabt; die bedeutenbste Ginbufe mar bem Beere baburch zugefügt worben, bag einige ungarifche Schaaren, die fich bemfelben anfangs angeschlossen hatten, auf Bunfch bes Ronigs Bela größtentheils wieber umgefehrt waren; bafür aber und wohl in ahnlichem Umfange wurde bie Bahl ber Bilger burch bas Gintreffen von Rachzüglern auch wieber vergrößert.

Der Marich bes Heeres ging vom Hellespont aus im ganzen sübsüd-oftwärts burch bie inneren Gebiete bes westlichsten Kleinasiens. Walbgebirge und Flüsse bereiteten bem Ruge manches hemmniß; bie griechischen

Provinzialen fuchten fich ber befohlenen Lieferung von Lebensmitteln burch bie Flucht zu entziehen, stellten auch wohl als Begelagerer, in Banden zu: fammengerottet, ben Bilgern nach; trothem jedoch tam man ziemlich fcnell von der Stelle und erreichte nach reichlich drei Wochen, am 21. April Philadelphia, die bedeutenoste griechische Stadt in den Binnenlandschaften Beftkleinafiens. hier verurfachte die feindselige Gefinnung der Burger boie Banbel, die burch bas Gingreifen zuerft bes Stadtoberften und bann Raijer Friedrichs felber nur mit Dube gestillt wurden. Um jede Gelegenheit gu neuen Reibungen abzuschneiben, erfolgte ber Beitermarich fofort und ging einige Tage lang fuboftwarts burch obe Gegenben, bie in ben Rriegen ber Byzantiner und Selbschuken entsetzlich verwüstet worden waren. lieblich gelegenen Laodicea berührte man ben letten griechischen Ort, von bem aus man sich nun gerabe nach Often in bas Innere Rleinafiens binein: Schon zwischen Philabelphia und Laodicea hatten turkomanische ober felbicutifche Schwarme bas Beer beläftigt. Die Angriffe berfelben wiederholten sich jest von Tag zu Tag und wurden besonders bedrohlich, als die Bilger fich dem Engpaß von Myriotephalon näherten, wo Raifer Manuel vor vierzehn Jahren so entscheibent aufs Saupt geschlagen war. Es ichien unmöglich, ben Weg burch ben Bag ju erzwingen: bas heer bog bes halb nach Norden aus und umging die Enge gludlich burch einen febr schwierigen Marsch über ein hobes Bergjoch. In den Rampfen, Die bei allebem ftattfanden, bewährten fich bie Bucht und bie Tapferkeit biefer Areuxfahrer portrefflich: Die Feinde erlitten, so weit wir wissen, weit größere Berlufte als die Deutschen: aber die Lage ber letteren murbe tropbem all: mablich febr bebenklich. Denn die Bugthiere und die Ritterpferbe, auf benen großentheils die Wehrfraft des Heeres beruhte, waren icon bei dem langen Rriegstreiben in Tracien und mehr noch auf ben entbehrungsreichen Raricen feit dem Berlaffen bes Sellespontes übermäßig angestrengt worben. Deftlich von Laodicea aber mar es megen ber rings umber schmarmenben Feinde faum mehr möglich. Futter zu bekommen, und die Kraft der Thiere brach nun reißend schnell zusammen. Doch tröftete man fich mit ber Soffnung, bag biefe Noth balb ein Ende nehmen muffe, ba man fich fcon im Bebiete bes mit bem Raifer befreundeten Sultans von Monium befand. Dort war aber inzwischen ein Regierungswechsel eingetreten, indem der alte Kilibis Arglan II. bem Throne entfagt und fein Reich unter feine Sohne getheilt hatte: bie Berrichaft in Itonium war bem Bringen Rutbebbin gugefallen. Rilibsch Arslan hatte zwar noch furz vorher einen Gesandten an Friedrich gefcidt und Rutbebbin batte gleich barauf basfelbe, gethan, und bie beiben Boten betheuerten bem Raiser fortwährend, daß die Selbichutenfürsten, voll Freundschaft gegen die Deutschen, an jenen Angriffen, die bisher auf bas Bilgerheer gemacht maren, burchaus unschulbig seien, weil biefelben nur von aucht- und herrenlosen nomabischen Stämmen ausgegangen maren. Bahrheit aber standen die Dinge ganz anders. Denn Rutbedbin hatte sich

nicht blos im allgemeinen der Sache des Jslams wieder zugewendet, sondern indem er eine Tochter Saladins zur Ehe genommen, mit diesem gegen die Kreuzschrer sich eng vereint. Die muselmännischen Gesandten, hiervon natürlich unterrichtet, erklärten schließlich am 5. Mai, dem zweiten Tage nach jenem Bergübergange nördlich von Myriotephalon, sie wünschten einen der seindslichen Emire zu sprechen. Unter diesem Borwande gelang es ihnen, aus dem Heere zu entkommen und sogar den Ritter Gottsried von Wiesenbach, der im Jahre 1189 als deutscher Botschafter bei Kilidsch Arslan gewesen war, als Gesangenen mit sich zu nehmen. Nun wußten die Pilger, woran sie waren, daß nämlich die ungeheuerste Noth und Gesahr jeht unmittelbar ihrer warte.

Sie erreichten zwar am 7. Mai Philomelium, verbrannten biefe Stabt und brangen von bort geraden Weges gen Monium weiter vor. Unaufhörlich aber waren fie nicht mehr von einzelnen Schwärmen, fonbern von ben gewaltigften Maffen ber besten selbschutischen Truppen umringt. Gin Angriff löfte ben andern ab. Die Chriften mußten fechten, mahrend fie vor Site. Durft und hunger fast vergingen. Rach wenigen Tagen besaß man nur noch einige hunderte tauglicher Ritterpferbe. Die übrigen Bferbe und Rugthiere verendeten und bienten ben Bilgern mit ihrem Fleische gur Rahrung, mit ihrem Blute zur Stillung bes qualenden Durftes. Daneben murben Die ekelhaftesten Dinge gefaut ober ausgesaugt, um irgend fonft mober Starfung und Erquidung zu gewinnen. Aber bie alte Rreuzesbegeisterung, in biesem heere gepaart mit bem Geiste solbatischer Ordnung, hielt die Unaludlichen aufrecht. Der eine fab in ichwarmerischer Bergudung Santt Georg auf weißem Roffe ben Seinen voran in die Feinde brechen, ein anbrer erblidte wundersame Bogel, die bas heer Glud verfundend umtreiften. greise Raifer, sein Sohn Bergog Friedrich, Die Fürsten und Berren alle gingen im Rampfe ben Rriegermaffen mit belbenhaftem Beifviele poran. Furchtbar hauften Schwert und Lanze ber Deutschen unter ben Selbichuffen. und nach schweren Berluften mußten biefe bem Beere Tag um Tag ben Weitermarsch gestatten. 1) Endlich am 17. Mai, tam man in die Rabe von Stonium, fab fich bamit aber vor eine noch ichwerere Aufgabe gestellt, als man bisher zu lösen gehabt hatte. Denn man burfte nicht an biefer Stadt porüberziehen, weil bas Beer, wenn es nicht balb eine Gelegenheit zu voller Erholung fand, trot alles Opfermuthes ber ficheren Auflösung entgegen ging. Sollte es aber möglich fein, Angefichts ber felbicutifden Beeresmaffen mit ben eigenen, tief geschwächten Rraften bie große, reiche und wohlbefestigte Stadt zu nehmen?

hier empfingen die Bilger ben Lohn für ihre Ausbauer und Tapfer-

<sup>1)</sup> In diese Tage der grimmigsten Roth gehört die bekannte, durch Uhlands Berse verschönte Erzählung von dem gewaltigen Schwerthiebe des furchtlosen schwäbischen Rittersmannes. Doch ist diese Erzählung vermuthlich nur ein Produkt der Sage.

feit. Die Feinde waren burch die Erfolglosigkeit ihrer bisherigen Anstrengungen und burch bie Schlage, die fie erhalten hatten, ebenfalls tief erschüttert, boten jest, wenn auch unter unannehmbaren Bedingungen, Frieden an und fetten fogar ben Ritter Gottfried von Biefenbach in Freiheit. In ber Morgenfrühe bes 18. Mai tam biefer seinen Landsleuten mit ben Worten entgegen: "Zieht rubig vormarts, ihr Gefegneten bes herrn; Gott hat diese Stadt und bieses Land in eure Banbe gegeben!" Schon hatte ber Raiser bas Heer in zwei Treffen gegliebert. Wit bem einen sollte Bergog Friedrich die Stadt zu erstürmen versuchen; mit dem andern wollte er selber bas Felbheer ber Selbichuten zurudichlagen. Der Bergog rudte fofort vor bas ihm zunächst liegende Thor, erbrach es und eroberte unter furchtbarem Gemetel in einem Ruge bie gange Stadt mit Ausnahme ber Citabelle. Einen schwereren Stand hatte braußen ber alte Raiser. Die Uebermacht, die er bekämpfen sollte, entsette ihn selber so, daß er demuthsvoll gelobte, sich eine Schäbigung seiner kaiserlichen Person und Würde gefallen lassen zu wollen, wenn das Heer diefe Gefahr glücklich überstehe und Antiochien erreiche. Dann aber riß er mit bem heerrufe: "Chriftus regiert, Chriftus siegt. Christus herrscht!" die Seinen zu unwiderstehlichem Angriffe fort, so daß die Feinde wie Spreu auseinander stoben und 3000 berselben die Bahlstätte bebeckten. Hierauf rudten die Sieger in die Stadt, und die ganze Bilgermasse erquidte sich bort nach Herzensluft an Speise und Trank und freute sich ber febr reichen Beute, die in ihre Banbe gefallen mar, obaleich die Einwohner ihre beste Sabe in die Citadelle geflüchtet hatten.

Natürlich versuchten die Selbschuken nun wieder zu verhandeln, und ba ber Raifer nichts weiter forberte als billigen Markt und Beigelftellung gur Sicherheit für bie Butunft, fo tam ber Friede fcnell zu Stande. Deutschen empfingen zwanzig vornehme Männer als Geißeln, lagerten fich bann außerhalb ber Stadt, verfahen fich, wenn auch zu hohen Preisen, reichlich mit Lebensmitteln, Pferben, Maulthieren und Efeln, und begannen icon am 26. Mai, einigermaßen gestärtt und gehoben, ben weiteren Marich gen Subosten. Auf bem Wege bis nach Laranda fand man nach Bedürfniß Trinfmaffer und Raufgelegenheit zur Erganzung ber Borrathe. selbicutifche Schaaren versuchten zwar wieder Angriffe zu machen, wurden aber burch die Drohung, die Beigeln hierfür mit bem Tobe bugen ju laffen, zum Frieden genöthigt. hinter Laranda betrat man bas Gebiet ber cilis cifchen Armenier, sab mit Rührung bie ersten driftlichen Rreuze auf ben Felbern stehen und wähnte sich schon am Ende aller Mühsal. Aber ber Marich über bas Taurusgebirge verursachte bem Beere noch einmal taum erträgliche Anstrengungen. Auf steilen Pfaben, unter Hunger und Durst flommen die Bilger über die Sohen, bis fie endlich am 9. Juni ben legten Berg überstiegen und Abends auf einer reichen Flur am Ufer bes Salef nicht fern von Seleucia lagerten. Der Raifer war bem Beere vorausgeeilt und auf einem abschüffigen Bfabe icon früher in bas Thal bes Salef hinab: gestiegen. Am Ufer bes Flusses nahm er sein Mahl ein und wollte bensselben überschreiten. Gegen den Willen der Seinen setzte der greise Fürst hinein in den Bergstrom, allein die Wogen rissen ihn fort; entseelt wurde er herausgezogen.

"An dieser Stelle und in diesem traurigen Berichte," so klagt ein Chronist, "versagt uns die Feber und die Rede verstummt, unzulänglich, die Angst und die Trübsal des Pilgerheeres zu schilbern in dieser größten Noth. Das überlassen wir zu fühlen, nicht zu lesen, dem Urtheile eines jeden, daß er erwäge die Klage, die Trauer und die Berzweislung der Menge, die im fremden Lande gelassen war, rathlos, ohne Trost, ohne Haupt."

Diefe erschütternbe Rlage, biefe Berzweiflung an allem ferneren Glud waren vollauf berechtigt. Das heer hatte zwar die ichlimmften Gefahren überftanden und befand fich nun in Freundesland: es burfte fich ruhmen, vollendet zu haben, mas feit ben Rreugfahrern bes Jahres 1097 keiner anderen frantischen Truppe gelungen war, nämlich mit ben Baffen in ber Sand fich burch gang Rleinafien burchzuschlagen. Aber ob biefer Erfolg nicht mehr ein moralischer als ein materieller war, burfte noch zweifelhaft Bu fürchterlich waren die Entbehrungen und Anftrengungen gewefen, als bag bie Leiftungsfähigkeit ber Mannichaft nicht in bemfelben Augenblide, in dem die außerfte Anspannung entbehrlich wurde, fläglich gu= fammenbrechen mußte. Nur ein gewaltiger Bille konnte bie erschöpfte Schaar fest aneinander geschloffen weiter führen und zu neuen Thaten begeistern. Der faiferliche Beld hatte biefen Willen befessen. Unter ben reichen Gaben, burch die er seine Weltstellung errungen, hatte obenan gestanden die Kunft. ben hohen Flug feiner Seele in die Bergen ber Seinen zu fenten: ibn liebten fie, ihm gehorchten sie, ihm folgten sie vertrauenden Beistes, wohin er fie führte. Nun war er bahin und mit ihm entfloh nicht blos bie Seele bem Beere, sondern basselbe gerfiel auch fofort wie ein verwesenber Leichnam.

Die höchste Anerkennung hatte inzwischen Salabin dem Kaiser und seinen unüberwindlichen Kriegern gezollt, indem er voll ängstlichster Spannung auf Rachrichten von dem Heranzuge der Deutschen gelauscht und auf die Kunde, daß dieselben ohne Zweisel dis nach Syrien durchdringen würden, sosort besohlen hatte, die Mauern vieler sprischen Städte niederzureißen, damit diese surchtdaren Feinde in denselben nicht Stützpunkte für ihre Unternehmungen gewinnen möchten. Und ein aradischer Chronist schrieb späterhin: "Wenn Gott durch eine gnädige Fügung für uns den deutschen Kaiser nicht hätte in dem Augendlick sterben lassen, als er in Sprien einfallen wollte, so hätte man in späteren Tagen von Sprien und Aegypten sagen können: Hier regierten einst die Muselmänner!"

Unser beutsches Bolk ist eben auf ben Kreuzzügen von ganz unerhörtem Mißgeschick verfolgt worden. Im Jahre 1096 erhoben sich viele beutsche Bauern aber verhältnißmäßig wenige Ritter zum Kampse ums heilige Grab. Die Bauern gingen elend zu Grunde; die Ritter verschwanden sast unter

ber Masse ber Romanen, die den Kriegszug dis nach Jerusalem durchsührten. Im Jahre 1101 verbluteten stattliche deutsche Heerschaaren nuylos im Innern Kleinasiens. Die Folge davon war, daß die Kreuzsahrerstaaten sehr schnell zu romanischen Kolonien wurden und aus den romanischen Gebieten Europas sort und sort Unterstützung erhielten, während Deutschland der gemeinen Sache der Christenheit serner rücke. Plöylich im Jahre 1147 rafft sich unser Baterland zu einer großen Leistung aus, die aber, zum Theile freilich durch eigene Schuld, in Kleinasien zu trostlosester Riederlage und in Syrien zur Berhöhnung durch die christlichen Glaubensgenossen sührt. Endlich im Jahre 1189 will Deutschland Bersäumniß wie Fehler früherer Tage durch eine energische Küstung und durch einen so forgsältig vorbereiteten wie umsichtig geführten Feldzug gut machen. Schon ist das Schwerste stolz überstanden, schon winkt der höchste Siegespreis dem unvergleichlichen Heere, da bricht es, von jähem Berhängniß niedergeworsen, in töbtlicher Erschöpfung auseinander.

Denn bie Runbe von Friedrichs Tob lofte bie Banbe, welche bie Schaaren bis jett zusammen gehalten hatten. Der eine sehnte sich wegen Krantheit ober Armut nach ber Heimat; ber andere sah nach foldem Berluste mit Migtrauen auf ben Fortgang bes Unternehmens; viele ichifften fich ichon in ben nächsten Tagen an ber cilicifden Rufte nach Europa ein. Gine immerbin noch beträchtliche Masse folgte ber Führung bes Herzogs Friedrich von Schwaben. Fürst Leo II. von Armenien nahm fie freundlich auf. Als sie aber, in mehrere Saufen gertheilt, das antiochenische Gebiet betrat, fliegen ein paar ber letteren, unbefannt bamit, wie weit hier icon bie Truppen Saladins vorgedrungen waren, unversehens auf die Feinde und erlitten bie schwersten Verluste: auf bem Martte in Haleb wurden gesangene Deutsche ichaarenweise als Stlaven vertauft. Mit bem Refte erreichte Bergog Friedrich am 21. Juni Antiochien und bestattete in ber bortigen Beterstirche, nach: bem er zuvor ichon in Tarfus bie Gingeweibe feines Baters beigefett hatte, bas "Fleisch" Raiser Friedrichs I.1) Aber bas Miggeschick bes heeres enbete auch hier noch nicht, ba jest unter ben Genuffen ber großen Stadt als grafliche Folge bes faum überftanbenen Glends ber Burgengel ber Beft auf die schwergeprüften Streiter einstürmte. Tausende erlagen bemselben, unter ihnen eine lange Reihe von Bischöfen, Fürsten und Grafen. Mit bem armseligen Säuflein ber Ueberlebenden begab fich Bergog Friedrich im Berbfte 1190 in das Lager ber Chriften vor Affon, aber auch nur, um bort ichließ: lich felber in ein frühes Grab zu finten.

<sup>1)</sup> Die "Gebeine" bes Kaisers soll Herzog Friedrich, nachdem das "Fleisch" von ihnen abgelöft und in Antiochien beigesetzt war, in einem Beutel weiter mit sich gesührt haben, um ihnen dereinst in Jerusalem die würdigste Auhestätte zu geben. In Tyrusaber scheinen diese Gebeine einstweilen niedergelegt und nach dem Tode des Herzogs Friedrich im Lager vor Alton allmählich in Bergessenheit gerathen und schließlich der Bernichtung anheim gefallen zu sein.

Die Hauptmasse der beutschen Kreuzfahrer war mit Raiser Friedrich burch Ungarn und Griechenland gen Often gezogen, aber nicht klein ift auch bie Bahl berjenigen Deutschen gewesen, die bamals andere Wege einschlugen. Schon in der Fastenzeit 1189 fuhr ein starter Bilgertrupp aus Roln ben Rhein hinab, um feewarts Sprien ju erreichen. An ber Meerestufte vereinigten fich mit ben Schiffen ber Rolner banifche, friefische und flandrifche Geschwaber zu einer Flotte von mehr als fünfzig Segeln. Die gemeinsame Fahrt ging um Frankreich und Nordspanien herum zunächst bis nach Lissabon. hier regierte Ronig Sancho I., ber bie Rraft biefer Rreugfahrer in abnlicher Beise für sich zu benuten munichte, wie bas ichon feinem Borfahren Ronia Alfons mit ben Bilgern bes Sahres 1147 geglückt mar. Er bat fie beshalb dringend, ihm bei der Eroberung der Festung Alvor bei Silves (an der Subtufte bes heutigen Bortugal) hulfreiche Dienfte zu leiften. Die Bilger ließen fich bazu bereit finden, halfen bie Burg erobern und erschlugen babei mehrere taufend Mufelmanner. Unfang Juni fegelten fie weiter und trafen in Sprien eben recht zur Belagerung von Affon ein. Richt lange nach ihrer Abfahrt von der Heimat waren aber neue Schiffsgeschwaber aus Röln, aus ben flanbrischen und ben englischen Hafenstädten aufgebrochen und hatten sich bei Lissabon im Juli zu einer großen Flotte vereinigt. König Sancho ging auch diese um Unterstützung an und schlug die Belagerung ber bedeutenben Stadt Silves vor. Sein Bunich murbe erhört und noch im Juli bie feindliche Festung von ben Bilgern wie von ben Bortugiesen eingeschloffen. Aber bie Eroberung bes fehr festen Blates bot außerordentliche Schwierigkeiten. Bergebens fochten die Chriften Woche um Woche bald von hohen Thurmen herab und balb aus unterirbischen Bangen hervor. Schon erlahmte ihre Araft und ohne die Bähigkeit vornehmlich ber deutschen Bilger, die von dem angefangenen Werk nicht laffen wollten, ware Silves ichwerlich bezwungen Endlich jedoch fehlte ben Belagerten sowohl Speife wie Trank. und fo tam es am 3. September zu einer Capitulation, die den Moham= medanern freien Abzug unter Burudlaffung ihrer habe gewährte. Darauf icanbeten die Sieger freilich ihren Triumph burch Reid und Zwietracht wie burch abscheuliche Gewaltthaten gegen die Ueberwundenen, beren sich namentlich bie wilb erregten Deutschen schulbig machten, tropbem aber blieb bie Sache ber Chriften bier in gutem Fortgange. Denn Ronig Sancho bezwang in ber nächsten Beit noch eine ganze Reihe großer und kleiner Ortschaften im Gubweften ber phrenaischen Salbinfel, und bie Bilger umsegelten, ohne einen bedeutenderen Unfall zu erleben, das mohammebanische Spanien und landeten noch im Berbfte 1189 glüdlich an ber fprifchen Rufte.

Auch ein beutscher Fürst, Landgraf Lubwig von Thüringen, ging absgesonbert von bem großen Heere seines Kaisers nach Sprien. Mit einem stattslichen Geleite von Herren und Knechten verließ er im Juni 1189 die Heimat, zog zu Lande bis Brindist, schiffte sich dort ein und erreichte ebenfalls im Herbste dieses Jahres das Gebiet der Glaubensgenossen im Morgenlande.

### Kreuzjug König Richards I. und König Philipps II.

In berielben Zeit, in welcher Teutschland zum heiligen Kriege waffnete, waren auch England und Frankreich in stürmischer Bewegung. Aber die Kreuzzugsrüftungen entwidelten sich in diesen Ländern auf durchaus andere Beise als im deutschen Reiche. Denn sowohl von den Franzosen wie von den Engländern war schon seit ein paar Jahrzehnten, seitdem das Reich Jerusalem in immer drängendere Noth gerathen war, eine neue große Heer-



Statue ter Gemahlin Königs Philipp August von Frankreich, ehemals am Lottal von Saint-Germain l'Augerrois zu Baris.

fahrt gegen den Jelam geplant worden, aber niemals zu Stande gekommen, weil die Kraft dieser Bölker sast unaushörlich durch großentheils recht wüste heimische Fehden in Anspruch genommen war. Ebenso ging es jett. Das Unglud des heiligen Landes rief sosort leidenschaftliche Kreuzesbegeisterung hervor, aber dem Beginne des Bilgerzuges trat gehässiger Hader noch eine geraume Zeit lang hindernd entgegen.

Kaum war — im Dezember 1187 — bie Rieberlage ber Christen bei Sattin befannt geworben, fo legte sofort ber alteste Cohn bes englischen Konigs Beinrichs II., Richard Bergog von Aquitanien und Graf von Boitou, bas Areuzzugegelübbe ab, und wenige Bochen barauf, nach: bem auch die Nachricht vom Falle Rerusalems eingetroffen war, regte sich sowohl bei König Heinrich wie bei bessen französischem Gegner, König Philipp II. August, ber Bunich, ebenfalls bas Areuz auf sich zu nehmen. Bis zu biefem Augenblide hatten bie Könige in Streit miteinander gelegen, nun aber kamen sie — am 21. Januar 1188 — zwischen Gisors und Trie, unter jenem mächtigen Ulmenbaume auf ber Grenze von Frankreich und ber Normandie, wo seit unvordentlicher Beit bie Fürsten biefer Lanber fich gu unterreben pflegten, ju friedlichem Gefprache jufammen. Sie reichten einander die Band, umarmten, fußten sich und nahmen bas Kreug. Ihr Beispiel wirkte hinreißend unter

ben Baronen, Rittern und allem Bolf von Frankreich, England und Bales. Man fragte bald nicht mehr, wer das Kreuz nehmen werde, sondern wer es noch nicht genommen habe. Frauen brängten ihre Männer, Mütter ihre Söhne, die letzte Stütze ihres Alters, das heilige Zeichen sich auf die Schultern zu hesten; Greise, welche die weite Fahrt nicht mitzumachen im Stande waren, schütteten ihren letzten Sparpsennig in die Hände der Kreuzprediger. Im Austrage des Papstes wurde verfündigt, daß jeder Ballsahrer, der ausrichtig bereue, von seinen Sünden absolvirt werden, und wenn er Schulden habe, bei Bezahlung derselben Erleichterungen erhalten solle. Wer aber die

Kreuzzugsrüftungen baburch störe, daß er in den nächsten sieben Monaten Krieg ansange, werde in den großen Bann gethan werden; auch dürse niemand "übersmäßig schwören und mit Würseln spielen, oder Luzus in Rleidern treiben, oder ein Weib mit auf die Kreuzsahrt nehmen außer eine Wäscherin". Um die großen Kosten des Kriegszuges zu bestreiten, würden endlich alle, die densselben nicht mitmachten, den "Saladinszehnten" zahlen, d. h. ein Zehntel ihrer Einkünste und beweglichen Güter geben, wovon nur Pferde, Kleider und Wassen, Bücher und Juwelen ausgenommen sein sollten. So wurden mit glühendem Eiser die umfassehsten Vordereitungen getrossen, und schon träumte man davon, daß von nun an, nachdem die so lange mit einander streitenden Könige versöhnt waren, ein blutiger Krieg zwischen Christen überhaupt nicht mehr möglich sei; schon erbaute man sich sogar an der stolzen Prophezeihung, daß binnen zwei Jahren die Herrschaft der Musclsmänner durchaus vernichtet sein werde.

Der erste Mißton wurde in die freudige Stimmung jener Tage burch bie Eintreibung bes Salabinszehnten gebracht, die an vielen Orten mit großer Barte vorgenommen wurde und ber außerbem noch arge Qualereien ber Juben, von benen man unermegliche Summen erpreßte, gur Seite gingen. Beit schlimmer aber mar, daß ber alte haber zwischen ben Fürften biefer Länder abermals ausbrach. Zuerst überwarf sich — im Frühjahr 1188 — Bergog Richard mit fubfrangofischen Großen; bann mischten fich bie beiben Könige in ben Streit, und in turzem bebedte fich halb Frankreich wieder mit Mord und Brand. Bergebens verlangten viele Barone Frankreichs nach Frieden, damit der Feldzug gegen Saladin enblich angetreten werden tonne; vergebens bebrohten papftliche Legaten bie Streitenben mit hohen Rirchenstrafen; es fam wohl zu Verhandlungen, aber biefelben zerschlugen fich einmal ums andre und bas Berwürfniß ber Fürsten nahm allmählich die widerwärtiasten Formen an. König Philipp ließ die alte Ulme auf der Grenze bei Gifors, die fo oft ihre Zweige ichutend über freundliches Gespräch gebreitet hatte, voll grimmer Wuth umhauen, und beschulbigte ben Kardinal Johannes von Anagni, der ihn durch den Bannstrahl der Kirche ichreden wollte, von ben Gegnern burch Gold gewonnen zu fein. Beinrich murbe verbächtigt, daß er mit ber Braut Richards, ber Prinzeffin Ulice, Schwester Philipps, in verbotenem Umgange stehe, und bag er ben Sohn hinfictlich ber Nachfolge in England beeinträchtigen wolle. ließ fich hierburch zu einem Bundniß mit Philipp gegen ben eignen Bater binreißen, und Beinrich murbe ichlieglich fo febr in die Enge getrieben, bag er am 4. Juli 1189 auf ichimpfliche Bedingungen fich jum Frieden bequemen mußte. Darüber brach bem ichon alternden Ronige bas Berg: am 6. Juli verschied er mit einem Fluche gegen ben ungerathenen Sohn.

Für ben Kreuzzug war biefer Todesfall insofern ein Glück, als Richard, ber nunmehr ben englischen Thron bestieg, in Folge ber letten Ereignisse in guten Beziehungen zu Philipp stand. Beibe Könige rüsteten jest eifrig zum

heiligen Ariege, wobei besonders Richard seiner leibenschaftlichen Art nach, um möglichst schnell beträchtliche Gelbsummen zusammen zu bringen, Burgen und Dörser, Bischofssiße und Prälatenstellen zu Spottpreisen verkaufte; den Christen im Morgenlande sollte aber hiervon fürs erste wenig zu Gute kommen. Denn nur einzelne französische und englische Schaaren setzen sich allmählich in Marsch und segelten nach Sprien, um an der Belagerung von Atkon Theil zu nehmen; die Könige dagegen und mit ihnen die Hauptmasse der Kreuzsahrer beider Nationen zögerten theils in der Heinst unterwegs noch lange, dis sie endlich das Ziel ihrer Unternehmung ernstlich ins Auge faßten.



Ronig Richard Lowenherz. Rach feinem Siegel.

Am Frühling 1190 fammelten fich bie Beerhaufen englischer Bilger, die mit Richard gen Often gieben wollten. Aufbruch aus ber Beimat ichanbeten fie burch eine gräuliche Berfolgung ber Juben, "ber Feinde Chrifti, beren Schape gur Befrei: ung bes heiligen Lanbes bienen mußten"; und nur mit Dube ftellte bie Regierung, nachbem icon viel Blut geflossen war, bie Ordnung im Lande wieber her. Gin Theil ber Bilger ging nach Frankreich hinüber, um fich bort ben frangöfischen

Truppen ihres Königs anzuschließen, ein Theil schiffte sich sogleich auf ber gewaltigen Flotte ein, die, außer anderen Fahrzeugen 108 große Transportschiffe zählend, späterhin das ganze Kreuzheer nach Sprien bringen sollte. Richard gab der Flotte eine sehr strenge Schiffsordnung, in der selbst für leichtere Bergehen surchtbar harte Strasen angedroht wurden; ob es aber gelingen werde, die wild erregten Pilgermassen dadurch in Zucht zu halten, blieb noch sehr zweiselhaft. Die Flotte erhielt alsdann den Austrag, Frankreich und Spanien zu umschiffen, während das Landheer des englischen Königs quer durch Frankreich nach Bezelah in Burgund marschirte, wo es sich mit den Schaaren Philipp Augusts vereinigen sollte. Hier trasen in den ersten Tagen des Juli beide Heere zusammen. Herzlich begrüßten sich die Könige und die Truppen und sehren unter fröhlichen Gesängen gemeinsam den Marsch gen Süden sort. Da aber die Zahl dieser Kreuzsahrer über 100,000 betrug und die Berpslegung einer so großen Masse auf ein und derselben Straße Schwierigs

keiten hervorrief, so beschloß man, nachdem man Lyon erreicht hatte, sich wieber zu trennen, in einiger Entfernung von einander nach Messina zu gehen und von dort aus in treuer Gemeinschaft gen Sprien zu segeln. Die traditionelle Straße der großen Kreuzheere über Griechenland und Kleinasien wurde von diesen Pilgern also nicht mehr eingeschlagen; man hatte sich für den Seeweg entschieden, vermuthlich weil das Bündniß, welches die Byzanstiner mit Saladin abgeschlossen hatten, den Franzosen wie den Engländern schon bekannt geworden war.

König Philipp verließ zuerst Lyon, zog nach Genua, schiffte sich bort auf gemietheten Fahrzeugen ein und erreichte am 16. September Messina. Richard marschirte nach Marseille und ging von dort in fast abenteuernder Weise, bald zu Schiffe und balb vergnüglich die schönen Landschaften durchsreitend, die ganze italienische Westtüste entlang; am 23. September zog er

mit großem Pompe in Messina ein. Seine Flotte war schon kurz zuvor dort eingetrossen, nachs dem sie auf der See mancherlei Fährlichkeiten ziemlich glücklich bes standen, auch bei Landungen an der portugiesischen Küste die dors tigen Christen theils mit rohen Mißhandlungen heimgesucht, theils im Rampse gegen die Musels männer opserfreudig unterstützt hatte.

Bon Sicilien aus hätten die neu vereinigten Pilger, obgleich die Jahreszeit schon weit vorgerückt war, ihr letztes Ziel wohl noch im Serbst 1190 erreichen können



Ronig Philipp August auf bem Maric. Facfimile aus "de passagils in Terram Sanctam" (Benebig).

im Berbft 1190 erreichen können. Bald aber zeigte sich, baß baran nicht ju benten war. Denn bie Könige Philipp und Richard waren zwar beibe iung, ruftig und voll reblichen Gifers für bie Sache bes heiligen Lanbes, im übrigen aber paßten fie bei ihrem Unternehmen fo schlecht wie nur möglich zu einander. Philipp, klug und ehrgeizig, verlor niemals bie Intereffen feines Reiches aus bem Auge; Richard, ftart wie ein Deutscher, tampfluftig wie ein Normanne und phantastisch wie ein Provenzale, ber Abgott fahrenber Ritterschaft, sehnte sich vor allem nach wunderbaren Thaten, nach höchster Auszeichnung ber eignen Berson. Dazu kam, daß der Streit, der bie Herrscher von Frankreich und England seit einem Menschenalter veruneinigt hatte, auch unter diesen Fürsten bald wieder aufleben mußte. Befanden sich boch bie Engländer bamals als Herren Westfrankreichs von der Normandie bis nach Aquitanien hinab in einer Stellung, die einen dauernden Frieden zwischen beiben Bölkern unmöglich machte, bis entweber bie Krone ber Rapetinger vernichtet ober bas gesammte französische Gebiet wieder zu einem Reiche vereint worden war. Alles dieses aber mußte schon in Sicilien zu bösen Händeln führen, weil der letzte rechtmäßige König dieses Landes aus normanntischem Blute, Wilhelm II., am 17. November 1189 gestorben, der sicilische Thron darnach vom Grafen Tankred von Lecce usurpirt und von diesem auch die Wittwe Wilhelms, Johanna, eine Schwester Richards, gestangen genommen war. 1)

Richard forberte hier vor allen Dingen, baß seine Schwester freigelaffen werbe, und erreichte dies auch in wenigen Tagen. Tropbem aber tam es fehr bald zu feinbseligen Reibungen, an benen, wie es scheint, beibe Theile gleiche Schuld trugen. Denn Richard trat wie ein Eroberer auf, indem er sich, abgesehen von seinem Lager bei Messina, auf der gegenüberliegenden italienischen Rufte und auf einer kleinen Insel in ber Meerenge gewaltsam festsette: bie Sicilianer rächten sich bafür an ben Engländern nicht blos burch Spott und Schmähreben, sondern ermorbeten außerbem, so oft fie es vermochten, einzelne unbewaffnete Bilger. Um 3. Oftober entftand fogar aus geringfügiger Ursache ein gewaltiger Tumult. Ein Engländer gerieth nämlich mit einer Sandlerin über ben Preis eines Brobes in Streit und wurde beshalb von einigen Burgern Dessinas arg mighandelt. Auf die Nachricht hiervon erhob fich zuerst bie ganze Ginwohnerschaft ber Stadt, schloß bie Thore berselben und eilte bewaffnet auf die Thürme und Mauern. Gleich barnach aber wurde auch bas englische heer von wilber Rampfluft ergriffen und begann aufs Gerathewohl Meffina zu fturmen. Richard versuchte sofort, Die Rämpfenden von einander zu trennen, doch gelang bies erft, nachdem fic bie angesehensten Burger ber Stabt ins Mittel gelegt hatten; und am anberen Tage, als gerabe sicilische, frangofische und englische Große über bie Herstellung bauernden Friedens mit einander beriethen, brach ber Tumult in noch schlimmerer Beise von neuem aus. Diesmal hatten bie Burger einen breiften Ausfall aus ber Stadt gemacht und empfingen ben auf ben Rampfplatz eilenden Richard mit Hohnreden. Nun stellte sich der König an bie Spipe seiner Truppen, schlug bie Feinde in bie Stadt gurud, erzwang ben Eingang in biefelbe und ließ ein fürchterliches Strafgericht über bie Besiegten ergeben. Mord, Raub und Schandung wutheten ftundenlang, bis Richard endlich ben Seinen Schonung befahl. Seitbem wagten die Sicilianer nicht mehr, ben Engländern zu widerstreben, zumal die letteren noch, um ihre Stellung vollends zu fichern, auf einer Meffing beherrichenden Anbobe

| 1)                                   | Roger, König von Sicilie + 1154. | ·n,                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Roger.                               | . Wilhelm I.,<br>† 1166.         | Konstanze,<br>Gemahlin Raiser Heinrichs VI. |
| Tankreb,<br>unehelicher Sohn Rogers. | Wilhelm II.,<br>† 1189.          |                                             |

eine starke Berschanzung anlegten. Tankreb verhandelte beshalb in nachsgiebigster Gesinnung mit Richard um endgültigen Frieden und bewilligte hierbei vornehmlich der Königin-Wittwe Johanna für die Ansprüche, die sie nach den testamentarischen Bestimmungen ihres verstorbenen Gatten erheben durfte, sehr bedeutende Summen. Die Bürger Wessinas aber, erschreckt durch die unüberwindliche Tapserkeit ihrer bisherigen Gegner, ließen sich zu freundlichem Verkehre mit denselben herbei und gaben damals, wie es heißt, dem kühnen Richard den Zunamen "der Löwe" ober "Löwenherz".

Diese Sanbel mit ben Sicilianern wirften, wie faum anbers fein fonnte, fehr übel auf bas Berhältniß zwischen Engländern und Frangofen. Philipp hielt sich mahrend berfelben anfangs neutral, trat jedoch allmählich, wenigstens nach englischen Berichten, feindlich gegen feine Ballfahrtegenoffen auf und begehrte nach bem Falle Meffinas einen Theil ber Stadt und ber in ihr gemachten Beute für sich und die Seinen. Mit Mube wurde ber icon brobenbe Zwiespalt zwischen beiben herrschern burch einen neuen Bertrag beseitigt, in welchem sie sowohl gelobten, einander treu und gewissenhaft auf ber gangen Rreuzfahrt zu unterftuten, als auch Sanbel und Banbel aller Bilger abermals und mit Androhung ftrenger Strafen gegen jebe Ausschreis Aber balb genug fand fich Unlag zu neuem tung zu regeln versuchten. Richard gerieth eines Tages bei einem improvisirten Rampfipiel Haber. mit einem frangöfischen Ritter hart zusammen und funbigte bemfelben voll Buth, weil er ihn nicht ju überwinden vermochte, ewige Feindschaft an. Nicht lange barauf fand eine freundliche Busammentunft zwischen Richard und Tanfred ftatt, in welcher ber lettere einen Brief vorlegte, ber allem Anschein nach von Philipp herrührte und ben Sicilianern frangofische Bulfe gegen bie Englander in Aussicht ftellte. Philipp beftritt zwar, sobalb ibm bies befannt geworben, bie Echtheit bes Briefes, mußte aber, in bie Enge getrieben, immerhin geftatten, bag Richard von bem Cheversprechen, welches er ber Bringeffin Alice, ber Schwester Philipps, gegeben hatte, nunmehr fich losfagte. Und kaum war bies geschehen, so trafen bie Mutter Richards, bie alte Rönigin Eleonore, und bie Prinzeffin Berengaria von Navarra, Tochter Ronig Sanchos V., mit ber fich ju vermählen ber englische Ronig icon feit einiger Reit beabsichtigte, in Messina ein.

Ueber allebem verging ber Winter 1190 auf 1191 ganz und gar. Die Kreuzsahrer beiber Nationen verzehrten ihr Gelb und begannen über die endslose Zögerung zu murren. Die Könige suchten die Stimmung ihrer Leute zu verbessern, indem sie beträchtliche Summen verschenkten, wobei besonders Richard so verschwenderisch versuhr, daß man ihm nachsagte, er habe in einem Monate mehr Gelb ausgegeben, als jeder seiner Vorgänger auf dem englischen Throne in einem Jahre; endlich aber war wenigstens Philipp entschieden, die Jahrt nach Syrien nicht länger hinauszuschieden, und da Richard ihn noch immer nicht begleiten wollte, so verließ er am 30. März 1191 allein und voll tiefer Erbitterung gegen den Genossen Wessina und segelte geraden Weges gen Atson.

Einige Tage nach seiner Abfahrt fingen jedoch auch die Engländer an, für die Fortsetzung des Kreuzzuges zu sorgen. Um 10. April mar ihre Flotte fegelfertig und ftach in einer gewaltigen feilformigen Schlachtordnung in See. Auf einem ber Schiffe, welche bie Spipe bes Reiles bilbeten, befanden fic bie Rönigin Johanna und bie Bringeffin Berengaria (bie Rönigin Eleonore hatte sich von Messina aus wieder nach England zurückgewandt); im letten Treffen fuhr Ronig Richard. Gine Beit lang segelte bie Flotte mit gunftigem Winde; am 12. April aber erhob fich ein heftiger Sturm, ber die Schiffe weit von einander verschlug und mehreren von ihnen verderblich wurde. Ein paar Fahrzeuge icheiterten an ber cyprischen Rufte, vor bem Safen von Limissol; auch jenes Schiff, welches bie königlichen Damen an Borb hatte, wurde vom Sturme eben borthin getrieben, fonnte aber ichlieflich wohlbehalten vor Limiffol Anker werfen. Auf Cypern herrschte bamals, wie wir wiffen, als Raifer biefer Insel ber tomnenische Bring Isaat, ber fich aber während ber letten Jahre burch Barte gegen seine Unterthanen, burch ein Bundniß mit Saladin und burch Dighanblungen franklicher Bilger in ben weitesten Kreisen sehr verhaßt gemacht hatte. Die Kreuzfahrer, die sich aus jenen verunglückten Schiffen an ben chprischen Strand retteten, ließ er aus: plunbern, und bie Braut und bie Schwefter Konig Richards fuchte er burch heuchlerische Ginladungen in seine Gewalt zu bekommen. Schon waren biefe nabe baran, ben ficheren Borb ihres Schiffes mit bem Aufenthalte am Lanbe zu vertauschen, als glücklicherweise - am 6. Mai - die Rlotte Richards auf ber Rhebe von Limissol Anter warf. Der Rönig hatte unterwegs icon vieles von ber Grausamkeit und Tude Ffaaks gehort und schritt beshalb, zumal ber Romnens jede Genugthuung verweigerte, sofort zum Angriff auf bie griechischen Truppen, die in starter Bahl ben Strand besetht hielten. Die Landung gludte. Richard felber fturmte an ber Spige feiner Ritter gegen die Cyprier vor, die "wie Sunde brüllten". Nur furze Beit bauerte ber Rampf; bann wichen die Feinde und überließen Stadt und Landschaft Limisol ben siegreichen Englandern. Am nächsten Tage wurden bie Geschlagenen verfolgt und vollständig auseinandergesprengt. Der Rönig war babei, toll: fühn wie immer, allen anderen voran im bichteften Rampfgewühl: er eroberte bas Banner Isaats und ftach fogar ben Raifer mit ber Lanze vom Pferbe; nur mit genauer Noth gelang es biesem, auf einem anderen Pferbe ins Innere Chperns, nach Nitofia zu entfommen.

Nach biesem glänzenden Erfolge ruhten die Engländer einige Tage in dem eroberten Gebiete und zugleich bereitete Richard seine Vermählung mit der Prinzessin Verengaria vor. Am 11. Mai landeten dei Schiffe im Hasen von Limissol, auf denen sich König Guido von Jerusalem und mehrere vornehme Freunde desselben befanden, die den König Richard schon hier für ihre besonderen Absichten günstig zu stimmen wünschten. Richard nahm sie mit großer Auszeichnung auf und seierte sodann am 12. Mai in prunkt vollster Weise seine Hochzeit mit Berengaria.

Inzwischen war Isaak soweit zur Einsicht in die von ihm begangenen Fehler gekommen, daß er Berlangen nach friedlichen Verhandlungen äußerte. Es kam auch zu einer Zusammenkunft zwischen dem Kaiser und Richard und zu einem Friedensschluß, nach welchem von dem ersteren beträchtliche Sühnzgelder gezahlt, alle Festungen der Insel geöffnet und chprische Hülfstruppen zum Kampse gegen Saladin gestellt werden sollten. Kaum aber schien diese Angelegenheit geordnet zu sein, als Isaak von dem Orte der Zusammenkunft nach Famagusta entsloh, weil einer seiner Begleiter, wie es heißt, ihm den Argwohn erwedt hatte, Richard trachte ihm nach dem Leben.

Sosort erklärte Richard in hellem Grimme den Kaiser für einen meinseidigen Friedensdrecher, beauftragte seine Flotte, die Küsten zu bewachen, damit jener nicht etwa zur See entwische, und ging selber nach Famagusta und von dort ins Innere des Landes nach Nitosia. Mittewegs zwischen diesen beiden Städten, dei Tremithoussia, kam es noch einmal zum Kampse. Isaak suchte seinem königlichen Gegner nahe zu kommen, um ihn mit verzisteten Pseisen zu erlegen: als dieser aber mit eingelegter Lanze auf ihn lossprengte, gab er das Spiel verloren und jagte in eiliger Flucht dis zur Burg vom Kap St. Andreas im äußersten Nordosten der Insel. Richard zog darauf als Sieger in Nikosia ein, und seine Truppen bezwangen, während er selber eine kurze Weile krank lag, zumeist unter König Guidos Führung die sessen Burgen im Norden Cyperns, Cerines, St. Hilarion (Dieu d'amour) und Bussavent.

Ifaat, burch biefe Erfolge erschredt und in Bergweiflung, noch irgend einen Ausweg zu finden, ergab fich endlich, am 31. Dai, ben Siegern. Richard ließ ihm, wie erzählt wird, filberne Fesseln anlegen, weil er nur um bas eine gebeten habe, nicht mit eisernen Retten beschwert zu werben, und überantwortete ihn bem Ronig Guibo, ber ihn bis zu feinem Tobe in einem sprifchen Schloffe in haft hielt. Die Infel Cypern, bamals noch außerorbentlich reich und blübend, war somit burch eine gang zufällige Berknüpfung von Umftanden und vermöge eines Feldzuges von nur fünfundzwanzig Tagen in bie Sanbe ber Franken gefallen - eine Eroberung, bie für bie driftlichen Rolonien im Morgenlande fehr hohe Bebeutung ge= winnen follte. Richard ordnete noch bie Berhaltniffe ber Infel bergeftalt, baß er ben bisherigen Ginwohnern bie Balfte ihres Befiges ließ und bie andere Salfte gur Bilbung von Leben fur bie Ritterfchaft benutte, welche bie Bertheibigung bes Lanbes übernehmen follte. In allen Stäbten unb Schlöffern ließ er Besatzungen und an ber Spite ber Berwaltung tüchtige Manner gurud, bie ben Auftrag erhielten, ibm, fobalb er in Affon eingetroffen sein werbe, möglichst reichlich Lebensmittel nachzusenben.

Am 5. Juni schiffte sich ber König endlich gen Sprien ein. Am 7. Juni vernichtete er auf ber Höhe zwischen Beirut und Sibon ein unge- wöhnlich großes, mit Kriegsmaterial und Truppen schwer belastetes moham= medanisches Schiff, welches zur Unterstützung ber Besatzung von Akton be-

stimmt war, und am 8. Juni landete er beim Zeltlager der Christen vor Akton. "Er wurde dort mit so großer Freude ausgenommen, als wenn er der Heiland wäre, der auf die Welt gekommen, um das Reich wiederherzustellen."

#### Belagerung von Uffon.

Der Rüchlick auf benjenigen Theil bes britten Kreuzzuges, ben wir bis jest betrachtet haben, macht trot ber letten Erfolge Richards einen tief schmerzlichen Eindruck. Europa hatte sich seit dem Jahre 1187 noch all: seitiger und noch williger als jemals früher zum heiligen Rriege erhoben; ber Geist jedoch, ber die entfesselten Riesenkräfte einheitlich und planmäßig au zerschmetternbem Stoke gegen ben Eroberer Jerusalems zu lenken vermocht hätte, war nicht zugleich mit erstanden. Nur ein einziger der großen Monarchen Europas, Raiser Friedrich, hatte wenigstens für seinen Theil reine Hingabe an die Sache und nie getrübten Gifer für die Erreichung bes hohen Zieles gezeigt; gerabe er aber war fammt ben Seinen ohne eigenes Berschulben bem traurigsten Schicksale erlegen. Gleichzeitig mit ihm ober balb ihm folgend waren aus aller Herren Ländern zahllose Beerhaufen unter ber Führung von Fürften, Grafen ober Bischöfen gen Often aufgebrochen; aber sie gingen einzeln ihren Weg und kamen tropfenweise, einer nach dem andern, in Sprien an, mehr geeignet, fich bort zu verbluten, als bem Begner empfindlichen Abbruch zu thun. Die Könige von Frankreich und England endlich zögerten und haberten, verloren unersetliche Zeit und brachten schließ: lich mit ihrer Waffenkraft auch ihre Awietracht ins Lager ber Glaubens: genossen vor Affon.

Für ben Rest bes Kreuzzuges waren schon hiernach gute Aussichten kaum mehr vorhanden. Aber zu all dem Unheile kam noch hinzu, daß auch die sprischen Christen in bitterem Streite mit einander lagen, und so ist est kein Wunder, daß die Erfolge dieses Kreuzzuges, odwohl fortdauernd Tausende und aber Tausende ebenso heldenmüthig wie einst im Beitalter Gottfrieds von Bouillon ihr Leben zum Opfer brachten, dennoch selbst hinter den bescheidensten Erwartungen zurücklieben.

Rönig Guido von Jerusalem hatte sich, wie wir wissen, im Sommer 1189 mit einem kleinen Heere gen Akon aufgemacht, während Markgraf Konrad von Montserrat, dem Könige seinblich, in Tyrus zurückgeblieben war. Um 27. August traf Guido vor Akton ein, lagerte sich auf einem Högel öftlich der Stadt und versuchte schon am 29. August, durch einen plötslichen Sturmangriff die große Festung zu überrumpeln. Die Kühnheit der Christen hätte vielleicht Erfolg haben können, wenn sie nicht mitten im heißen Kampse durch die Nachricht eingeschüchtert worden wären, daß Saladin sie im Rücken bedrohe. In der That war der Sultan, sobald er von der Gesahr Aktons gehört hatte, zum Entsate herbeigeeilt; doch kam an jenem Tage nur die

Spize seiner Borhut in die Nähe der Christen; er selber besand sich noch weiter zurück, in dem Hügellande, welches sich gegen den See von Tiberias hin erhebt. In den nächsten Tagen aber rückte er mit seinem ganzen Heere dicht an das christliche Lager heran, und der kleine Hausen der Kreuzsahrer wäre ohne Zweisel verloren gewesen, wenn nicht schon in derselben Zeit, Zug um Zug, ansehnliche fränkische Flotten am Gestade neben Akton geslandet wären und dem Könige Guido Tausende von tapferen Dänen und Friesen, Flandrern und Engländern, Franzosen und Italienern zugeführt hätten. Unter den Führern derselben zeichneten sich besonders aus der helbenhafte Jasob von Avesnes, der Bischof Philipp von Beauvais und die Erasen von Dreug, Brienne und Bar.

Durch alles dieses aber tam es bahin, daß ber Rampf um Atton sich zum militärischen Hauptereigniß bes Kreuzzuges gestaltete, eine Entwickelung

ber Dinge, die für die Chriften fo ungunftig wie nur möglich war. Denn ba fie in Sprien noch Antiochien, Tripolis und Thrus befagen, so beburften fie im Rampfe gegen Salabin junächst wenigstens feines weiteren Stuppunftes an ber Rufte: für fie tam es vor allem barauf an, bie Rriegsmacht bes Gultans im freien Felbe zu vernichten: barnach mußten ihnen die Festungen allmählich von felber wieder zufallen. Wenn fie aber bamit begannen, eine große Stabt zu umlagern, so unternahmen sie bas Schwierigste, was die Kriegskunft fennt, nämlich feinbliche Mauern gu



Blan ber Umgebung von Affon.

brechen, während ein mächtiges und sieggewöhntes Entsatheer bereit steht, ben Belagerern jeden Augenblick in den Rücken zu fallen. Die Christen sind jedoch zu der schlimmen Thorheit des Kampfes um Akton nicht durch absichtsvolle Berechnung geführt worden: die Beranlassung desselben lag vielmehr nur darin, daß Tyrus, der einzige bedeutendere Ueberrest des Reiches Jerusalem, in den Händen Konrads von Montserrat war und daß König Guido deshalb wie ein keder Abenteurer, um einen ähnlichen Platz für sich zu gewinnen, auf Ueberwindung der nächsten großen Seedurg auszog. Hieran hat sich dann eben so unwilkürlich wie unvermeiblich alles weitere angeschlossen.

Akton, seit langem volkreich und stark befestigt, war von Salabin burch Anlage neuer Gräben und Wälle, Thürme und Bastionen zu einem Haupts bollwerke bes Islams erhoben worben. An der nordöstlichen Ede der Mauern ragte besonders hervor "der verfluchte Thurm" und unter den Werken, die den Hafen einschlossen, der mächtige "Fliegenthurm". Die Be-

sathung war start und muthig; an ihrer Spite stand ber tapfre Emir Bobaeddin Raratusch.

Die Stadt bilbete bamals ein großes Dreied, bessen westliche und sübliche Seiten vom Meere bespült wurden, während allein die Nordosseite sich dem Binnenlande zuwendete. Das Terrain hinter dieser letzteren ist im ganzen eben, nur unbedeutendere hügel erheben sich in der Nähe der Stadt und erst in größerer Entsernung beginnt das eigentliche hügelland von Galilaa. In der Ebene, nicht weit von Atton, ergießt sich der kleine Fluß Belus ins



Affon.

Weer. An diesem Flusse und in den Riederungen rings um die Stadt tobt der gewaltige Kampf: auf die schützenden Höhen im Often zieht sich Saladin zurud, wenn er seinen ermüdeten Truppen eine Zeit der Erholung gönnen will.

Als die wachsende Bahl ber Chriften in ber erften Balfte Septembers die Festung zu Lande völlig einzuschließen brobte, ver: fuchte ber Sultan, ben Ring ber Belagerer gu fprengen, ebe berfelbe gu start werbe. Mm 12. ariffen er und bie Befahung zu gleicher Beit an. "Aber bie Franken ftanden wie bie Mauern; wenn ber Borbermann gefallen mar, trat fogleich ein hinter: mann an feine Stelle;" und erft nach viertägigem

Ringen, am 15. September, gelang es Saladin, sich einen Zugang zur Stadt zu erkämpfen. Die Frucht bes schwer errungenen Sieges war jedoch gering. Afton wurde stärker verproviantirt, ben Christen aber, beren furchtbare Gegenwehr ben Feinden großen Respekt eingeflößt hatte, kein weiterer Nachtheil zugestügt.

Am 24. September landeten neue Pilgerschaaren unter italienischen und beutschen Herren. Der Ansehnlichster ber letzteren war Landgraf Ludwig von Thüringen, der auf der Fahrt von Brindissi nach Affon Thrus berührt und dort den Markgrafen Konrad gebeten hatte, seinen Groll gegen König Guido aufzugeben und an dem Streite gemeiner Christenheit gegen die Feinde

bes Kreuzes theilzunehmen. Konrab hatte sich hierauf entschlossen, wenigstens bas lettere zu thun, und traf beshalb zusammen mit dem Landgrafen im Lager vor Atton ein.

Nicht lange barauf bereiteten bie Christen einen gewaltigen Angriffsftog gegen Salabin vor. Bier Schlachthaufen unter ber Führung Guibos, Konrads, Ludwigs und der Templer rückten am 4. Oktober aus dem Lager heraus: nur Guibos Bruder, Gottfried von Lufignan, blieb gur Bertheibigung ber Relte und bes Troffes gegen bie Befatung von Affon gurud. Der Sultan suchte bie Seinen beim Bergnnahen ber feinblichen Maffen burch ben Buruf gu begeiftern: "Auf, fur ben Islam, ihr Beere bes einzigen Gottes!" Aber ber erfte Unprall ber frantifchen Banzergefchwaber mar nicht zu ertragen. Schon wichen ber rechte Flügel ber Muselmanner und ihr Centrum, icon eilten einzelne Flüchtlinge in wilbem Jagen bis nach Tiberias; ba wendete fich ploplich bas Blatt. Die Reihen ber Sieger waren in überhaftiger Berfolgung in Berwirrung gerathen. Der linte Flügel ber Feinbe behaubtete fich und brang balb tapfer vor. Das Lager ber Chriften follte, wie ein beangftigenbes Gerucht fagte, burch bie Befahung von Afton fcon erfturmt fein. Schreden riß unter ben Bilgern ein: ohne Ordnung jogen fie fich jurud und erreichten nur nach fehr ichweren Berluften bas furz zubor voll ftolger Buverficht verlaffene Lager. Die Muselmanner triumphirten und prahlten unermeglich über biefen Erfolg, und Salabin ließ auf bem Schlachtfelbe bie Leichen sammeln und in ben Belus werfen, bamit sie bort verwesen und ben Christen Wasser und Luft verberben möchten.

Indeffen die Lage blieb tropbem im gangen, wie fie gewesen mar. Rraft und Muth ber Kreugfahrer wurden burch neuen Buzug balb wieder erfrischt. Sie umschlossen Affon abermals von einem Meere bis zum andern, verschanzten ihr Lager mit Ball und Graben, bag es wie eine Feftung gegen die Stadt und gegen Salabin sich tehrte, und legten für ihre Schiffe burch mubevolle Sprengarbeiten einen hafen an, ber noch lange Beit nach: ber nach feinem eigentlichen Erbauer "ber hafen bes Markgrafen" genannt wurde. Aber auch die Muselmänner empfingen gablreiche Verstärkungen, die befonders ber Befatung von Atton ju gute tamen, ber burch agyptische Schiffsgeschwader frifche Truppen, Rriegsgerath und Proviant zugeführt wurden. So mußte ber Rampf fich noch febr lange hinzieben, jumal nun ber Binter begann und durch Sturm und Regen größere friegerische Unternehmungen für geraume Beit unmöglich machte. Salabin entließ beshalb einen Theil seines Beeres in die Binterquartiere und gog fich auch mit bem Refte besfelben eine Strede weit von den Chriften gurud. Diefe litten lange Bochen hindurch fehr schwer unter ber Raffe, die ihr Lager fast in einen Sumpf verwandelte, unter brudendem Mangel und unter einer ichredlichen Seuche, die viele tausende maderer Streiter babinraffte. Sie blieben aber bennoch in freudiger Rriegsluft beifammen, weil- fie fest barauf rechneten, bag bas nächfte Frühjahr ihnen neue Rämpfer, Gelb und Lebensmittel in großen Massen zuführen werbe. War boch vor allem Kaiser Friedrich mit dem kriegsgewaltigen deutschen Hauptheere längst auf dem Marsche gen Osten begriffen!

In scharfem Gegensate zu ben froben Soffnungen ber Chriften blidte Saladin mit banger Sorge in die Rufunft; und insofern hatte er hierzu auch ernsten Anlaß, als seine Lage sich wenigstens in einer Beziehung aufs peinlichfte von ber feiner Gegner unterschieb. Denn wohl fehlte ben Rreugfahrern, zumal Kaiser Friedrich Sprien nicht erreichte, vom Ansange bis zum Enbe biefes Arieges ein Felbherr, ber bie bunt gemischten Schaaren mit Araft und Beisheit zu leiten vermocht hätte, dafür aber strömten in unverfieglicher Fulle bie beften Rrafte aller Bolfer bes Beftens nach dem sprischen Gestade hinüber, und ber Geringste ber Bilger war ebenso bereit, zu hungern und zu dursten, wie zu kämpfen und zu sterben. mohammedanischen Seite ruhte bagegen die Möglichkeit gludlicher Bertheibigung fast allein auf ben Schultern bes Führers, bes Sultans Salabin Schon seine eigenen Truppen waren zwar tampfgeubt und tapfer, aber aufgebracht über die endlosen Kriegsstrapazen und murrten und meuterten gelegentlich, wie schon früher bei ber Belagerung von Thrus, so auch jest vor bem Bilgerlager bei Afton. Die übrigen Machthaber im Gebiete bes Jalams, ber Chalif zu Bagdad, die Herren von Fran, Arabien und selbst von Marosto wurden von Salabin wiederholt und bringend um Bulfe angegangen, indeffen außer schmeichelhafter Anerkennung feiner Belbenthaten empfing ber Gultan nur von benjenigen Fürsten und Stämmen, bie in ber Rachbarichaft feiner fprifch-mesopotamischen Herrschaft lebten, nachhaltige Unterstützung. beklagte er sich über diese Bernachlässigung der gemeinen Sache: "Giebt es einen einzigen Muselmann," so schrieb er an ben Chalifen, "welcher dem Aufrufe folgt; ber kommt, wenn man ihn ruft? Sieh' indeß die Chriften an; fieh', wie fie in Maffe kommen, wie fie fich brangen um die Wette, wie fie sich gegenseitig unterstützen, wie fie ihre Reichthumer opfern, wie fie fic ausammenschließen, wie fie fich in bie größten Entbehrungen fügen! Bei ihnen giebt es feinen Ronig, teinen Berrn, feine Infel ober Stadt, feinen Menschen, so unbedeutend er sein mag, ber nicht zu diesem Rriege seine Bauern, seine Unterthanen senbet, ber sie nicht auf bem Schauplate ber Tapferfeit erscheinen läßt, feinen mächtigen Mann, ber nicht theilnimmt an biefem Buge: alle wollen fich nühlich machen bem unlautern Biele ihres Eifers . . . Die Muselmanner hingegen sind schlaff, entmuthigt, gleichgültig, ermübet, unempfindlich, ohne Gifer für ben Glauben . . . . Du, ber Du aus bem Blute unseres Propheten Mohammed stammst, haft baber die Pflicht, feine Stelle einzunehmen, in biefer Beit zu thun, mas er felber thun murbe, wenn er in ber Mitte seines Boltes mare, in Frieden fein Gebachtniß auf recht zu erhalten, die Wahrheit triumphiren zu lassen; benn er hat uns und alle Muselmanner Deinem Schute überwiesen!" — Bergebens! Sein Gulfe ruf verhallte ungehört. Die weite Belt bes Islams, ben Rreugfahrern

gegenüber im Ganzen und Großen im Zustande der Vertheibigung und daher nicht von dem gleichen Enthusiasmus wie diese erfüllt, erhob sich nicht
zu außergewöhnlichen Leistungen, und zwar diesmal wohl um so weniger,
als an manchem Orte Eisersucht gegen die große Macht Saladins hindernd
dazwischen getreten sein mag. So blieb der Sultan zumeist auf sein Genie
angewiesen. Er glich im hindlick auf die unzählbaren Massen aller Vilger
troß seiner immerhin beträchtlichen Streitkräfte, man möchte fast sagen,
einem Feldherren ohne Heer, der gegen ein Heer ohne Feldherren stritt.

Bahrend ber Krieg fich in bie Lange jog, brachte er auch in vielen Einzelheiten bas Befen ber tampfenben Barteien zu charatteriftischem Mus-Chriften wie Mufelmanner wetteiferten in entfetlicher Graufamkeit gegen bie Befangenen; tropbem aber behauptete ber Sumor bes Solbaten= lebens hüben und brüben fo nachbrudlich fein Recht, bag bie Borpoften beiber Beere es nicht verschmähten, in ben Baufen bes Streites ju frobem Scherze und Spiele freundschaftlich jufammen zu tommen. Im Chriftenlager mifchte fich mit ftrenger Astese bie üppigfte Lebensluft: es fehlte nicht an Krämern, die alle Schäte bes Morgenlandes feil hielten, und an Martetenbern, beren Belte bie Stätten toller Schlemmerei und Unzucht waren. Indeffen neben lieberlichen Dirnen gab es auch andere Frauen im Lager, bie, ihr Gefchlecht verheimlichend, hoher Begeisterung voll, im Banger ben Beinben entgegenfturmten, an Belbenfinn mit ihren mannlichen Genoffen wetteifernd. Die Muselmanner zeichneten sich burch Lift und Gewandtheit aus. Rede Bebuinen beschlichen bes Rachts einzelne Bilger, zwangen fie mit gezücktem Dolche, ihnen ichweigend in die Gefangenichaft zu folgen, ober ftießen fie beim erften Laute nieber. Der Seefrieg gab Unlag zu einer Fülle von verwegenen Thaten. Balb war Atton von ben Chriften blofirt, bald die Blokade durch ägyptische Geschwader gesprengt. Einzelne musel= mannische Schiffe suchten bie Christen zu betrügen, indem fie Rreuze aufpflanzten und Schweine, die bem Islam unreinen Thiere, an Bord nahmen. Wenn die Blotade ber Festung lange Zeit nicht burchbrochen mar, und wenn Brieftauben fehlten, burch bie Salabin häufig mit ben Belagerten forreiponbirte, fo fturzten fich tuhne Manner ins Meer und suchten ichwimmenb und tauchend an ben driftlichen Fahrzeugen vorüber in die Stadt gu aelangen.

Im Frühling 1190 erbauten bie Pilger nach langen und mühfeligen Borbereitungen — bas Holz hatte aus Italien herbeigeholt werden müffen — brei gewaltige Belagerungsmaschinen, je 60 arabische Ellen hoch, höher als bie seinblichen Mauern. In fünf Etagen enthielten diese Thürme hinzeichenden Raum sowohl für kleine Bursmaschinen und Mauerdrecher wie für stattliche Kriegerschaaren: auf geebneten Bahnen wurden sie dicht an die Festung herangerollt. In den letzten Tagen des April erhob sich ein surchtbarer Kamps. Saladin, der seit dem Ende des Winters seine ganze Macht wieder zur Stelle hatte, warf sich, damit jene Thürme nicht energisch

bebient werben könnten, in unablässig wiederholten Stürmen auf das christliche Lager. Indessen die Kreuzsahrer widerstanden nicht blos mit zäher Festigkeit dem Sultan, sondern bedrängten auch die Stadt Tag um Tag so nachbrücklich, daß deren Fall schon ins Auge gesaßt werden konnte. Endlich aber, am 5. Mai, gelang es den Belagerten, alle drei Thürme in Brand zu schießen: nur mit großer Mühe rettete sich die Besahung derselben. Die Hossinungen der Pilger waren hierdurch wiederum für geraume Zeit vernichtet; als jedoch gleich darauf Saladin den Versuch machte, nun seinerseits mit Durchbrechung der christlichen Verschanzungen einen entscheidenden Ersolg zu erringen, mußte auch er, obgleich er vom 8. bis zum 19. Mai im Kampse ausdauerte, schließlich sieglos zurückweichen.

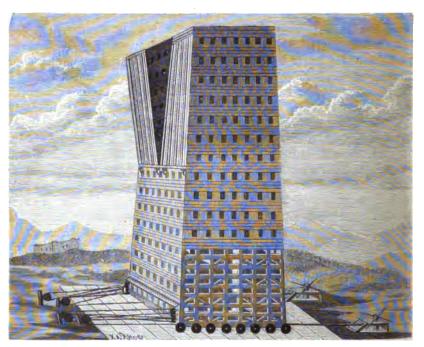

Mittelalterlicher Belagerungsthurm mit Fallbruden.

Beibe Theile fühlten sich hiernach erschöpft und hielten sich eine Beile von größeren Unternehmungen fern. In dem bunt gemischten Christenlager waren aber manche Schaaren mit solcher Wassenruhe durchaus nicht einverstanden: es kam zu Meutereien, und am 25. Juli brach ein Hause von etwa 10,000 Mann, streitlustig und beutegierig, gegen Saladins Stellungen hervor. Die unglückliche Schaar ging natürlich, obgleich sie im ersten Anslause einige Ersolge errang, dennoch größentheils unter dem Schwerte der Feinde zu Grunde.

Nicht lange barauf trafen neue Heerhaufen aus Frankreich und England Eine lange Reihe großer Barone ftand an ihrer Spipe; ber Bebeutenbste unter ihnen war Graf Beinrich von ber Champagne. Die Schaaren bes Belagerungsheeres wurden baburch in erwünschtefter Beise verstärkt, zugleich aber nahm auch die Zwietracht, die in den Berzen ber Bilger gahrte, immer bofere Formen an. Bum Theil fnüpfte biefelbe an ben alten Haber zwischen König Guibo und Markgraf Konrab an, obgleich biefe beiben im Lager vor Atton bisher icheinbar freundlich und friedlich neben einander gestanden hatten; jum Theil hing fie mit ber eigenthumlichen Stellung ber Deutschen im Bilgerheere gusammen. Denn die bittere Ungunft, ber unsere Landsleute icon feit mehr als einem Menschenalter im romanischen Sprien begegnet waren, machte fich auch biesmal wieder geltend vielleicht nicht, ohne daß die beutschen Bilger bie Abneigung, auf bie fie trafen, burch Stolz und Sochmuth felber mitverschulbet hatten. lang war bas ganze Kreuzheer abwechselnd von Ratob von Avesnes und Ludwig von Thuringen befehligt worben; bann hatte bie Bwietracht ber Deutschen und Frangofen gur Ginsehung mehrerer Befehlshaber geführt; jest aber, da vornehmlich die Bahl der Franzosen gewachsen war, wurde Graf Beinrich von der Champagne jum Feldherrn des ganzen Beeres erhoben. Nicht lange barauf erkrankte Landgraf Ludwig, trat die Heimreise an und ftarb mahrend berselben (am 16. Ottober 1190). Im Lager vor Affon rebete man ihm ichmahlicher Weife nach, er habe bie gemeine Sache nur beshalb verlaffen, weil man ihm ben Oberbefehl genommen ober gar weil Saladin ihn mit einer großen Summe Gelbes bestochen habe. Inzwischen war der Tod Raifer Friedrichs und der schreckliche Untergang des deutschen Hauptheeres vor Affon bekannt geworden. Dem schwachen Ueberrefte bes letteren eilte Markgraf Konrad entgegen, trat in freunbschaftliche Beziehungen ju herzog Friedrich von Schwaben und führte benfelben unter mancherlei Gefahren ins Lager ber Pilger (am 7: Oftober). Seitbem hatten bie Deutschen jedoch einen noch schlimmeren Stand. Sie erschienen ben Genoffen nach dem Unglücke, das fie erlebt hatten, nur als Besiegte und mußten sich von den überlegenen Massen ber Romanen und der Anhänger König Guidos eine verächtliche und geringschätzende Behandlung gefallen laffen.

Während allebem hatte das Kreuzheer übrigens doch Spanntraft genug besessen, die belagerte Festung von neuem schwer zu bedrängen. Im September wurde von der Flotte ein gewaltiger Angriss gegen das Hauptsbollwert des Hasens, "den Fliegenthurm", gerichtet. Eins der christlichen Fahrzeuge trug mächtige Sturmleitern und an der Spize des Mastes ein sörmliches Kastell, welches über die Plattsorm des Fliegenthurmes hinauszagte. Aber das seinbliche Feuer entzündete eben dieses Fahrzeug, und die eigenen Brander sügten den Christen Schaben zu, so daß der Angriss nach helbenmüthigem Beginne kläglich sehlschlug. Aehnlich ging es im Laufe des Oktobers, nachdem Heinrich von ber Champagne, Friedrich von Schwaben

und andere große Herren zu Lande neue Belagerungsmaschinen gerüstet hatten. Der Besahung glückte es, bei energischen Aussäulen an diese Maschinen heranzukommen und dieselben zu verbrennen. In Folge davon sand der Winter 1190 auf 1191 die Christen wie die Muselmänner sast auf demsselben Flecke wie ein Jahr zuvor.

Für die ersteren brachte dieser Winter noch größere Noth als der voraufgegangene. Der Mangel stieg in ihrem Lager auf eine so surchtbare Höhe, daß die Lebensmittel sast buchstädlich mit Gold ausgewogen wurden. Kadaver gefallener Thiere bildeten eine köstliche Speise, und Knochen, welche die Hunde liegen gelassen, wurden noch einmal abgenagt. Wieder breitet sich eine verheerende Seuche aus, "die Arnaldia", von der "die Glieder







Schleubermaschine, ben Stein werfenb.

schwollen und die Zähne aussielen". Mit unbeugsamem Helbenmuthe ertrugen viele Pilger jegliches Ungemach; natürlich aber versanken auch nicht wenige in dumpfe Berzweiflung oder suchten in toller Schwelgerei ihre bitteren Leiden zu vergessen. Die Zucht des Heeres lockerte sich dabei so weit, daß der Uebergang der Hungernden zum Glaubensfeinde und die Berläugnung des Christenthumes um ein Stück Brod eine ganz alltägliche Erscheinung wurde.

In dieser schrecklichen Zeit zeichneten sich einige fromme Pilger aus Lübeck und Bremen durch ihren werkthätigen Eifer für das Gemeinwohl besonders aus. Sie hatten unter der Leitung eines gewissen Siegebrand in einem ans Land gezogenen Schiff ein Hospital errichtet und waren in dem

selben unablässig bemüht, als Krankenpsleger die Qual ihrer siechen Genossen zu lindern. Herzog Friedrich von Schwaben freute sich ihres Unternehmens, nahm dasselbe unter seine Obhut und suchte ihm durch eine bestätigende und beschührende päpstliche Bulle den Charakter einer dauernden Stiftung zu versleihen. So entstand hier, im Lager vor Akton, ein Institut, welches, ähnslich wie einst das Johanniterspital zu Jerusalem, den Keim enthielt für eine größere Gründung, für den Ritterorden der deutschen Nation. Herzog Friedrich sollte aber die Entstehung dieses Ordens nicht mehr erleben. Denn auch er wurde endlich von der immer heftiger wüthenden Lagersseuche ergriffen und starb schon am 20. Januar 1191. Nach seinem Tode löste sich die Keine deutsche Heerschaar, wie eine "Heerde ohne Hirten", mehr und mehr auf und verlor sich vollends unter den Wassen der übrigen Bilaer.

Bu all bem Unglück kam noch steigender Haber unter ben Kreuzsahrern. Im Herbst 1190 war nämlich die Gattin Guidos, die Königin Sibylle, gestorben und darnach hatte Markgraf Konrad geradezu Anspruch auf die Krone Jerusalems erhoben, die Guido durch Unsähigkeit und Schlafsheit längst verwirkt habe. Um seinen Anspruch auf irgend einen Rechtsgrund stützen zu können, hatte er verlangt und durchgesetzt, daß Elisabeth, Sibyllas jüngere Schwester und einzige Erdin, die 1180 erst 8 Jahre alt, also jedensalls ohne Liebe und Ueberlegung, mit Honfred von Turon, einem Großen des Reiches Jerusalem, verheiratet worden war, von diesem getrennt und ihm vermählt werde. Nachdem er dieses Ziel erreicht hatte, standen aber er und Guido und ihr beiberseitiger Anhang einander so seindlich gegenüber, daß nur die gemeinsame Bedrängniß durch Saladin den Ausbruch offenen Streites verhindern konnte.

Die Muselmänner erlebten inzwischen bessere Tage. Sie litten keinen Mangel und bestanden bei kleineren Kämpsen die ermattete Kraft der Pilger mit leichter Mühe. Aber tropdem war Saladins Lage keine günstige, da seine Truppen, immer unwilliger über die unabsehliche Dauer des Krieges, wiederholt meuterten und namentlich die Vertheidiger Aktons nach Ablösung verlangten. Mit großer Mühe hielt der Sultan sein Heer zusammen. Der bisherigen Besahung Aktons erlaubte er endlich, den Platz zu räumen, fügte sich aber dadurch sehr schweren Schaden zu. Denn die Mannschaften, die hierauf die Festungswerke besetzten, waren vollends verdrossen und zuchtlos; und schwerlich konnte der tapsere Emir Bohaeddin Karakusch, der Einzige, der von Ansang dis zu Ende in Akton ausdauerte, mit diesen Leuten die Stadt noch lange behaupten.

Namentlich weil ber Frühling 1191 ben Pilgern die bedeutenbste Berstärfung brachte. Jetzt endlich landeten bald nach einander, wie wir schon wissen, König Philipp und König Richard. Sogar ein kleines deutsches Heer fand sich noch ein, da Herzog Leopold von Desterreich, einst durch heimische Angelegenheiten zurückgehalten, Kaiser Friedrich zu begleiten, in

bieser Zeit mit den Seinen das Lager vor Akton erreichte. Aber je kräftiger die Kreuzsahrer nun wieder sich fühlten, um so gehässiger haderten sie auch unter einander. Philipp und vermuthlich auch Leopold standen auf der Seite des Markgrafen. Richard verband sich schon in Chpern, wie wir gesehen haben, und um so mehr jeht vor Akton mit König Guido. Der Bruder des letzteren, Gottsried von Lusignan, sorderte den Markgrafen als einen Verräther zum Gotteskamps heraus. Richard ärgerte den König Philipp, indem er allen bedürftigen Rittern, die in seine Dienste treten wollten, vier Goldstüde andieten ließ, während Philipp zum gleichen Zwede



Belagerungsthurm.

nur drei Goldstüde beftimmt hatte. Diefer rachte fich, inbem er bie Salfte Cyperns für fich forberte, weil die Ronige fich ber: sprochen hätten, ihre Eroberungen. unter einander zu theilen. Richard meinte, bas gelte nur vom Bebiete ber Mufelmanner, bod fei er, wie er mit schlauer Wendung hinzusette, bereit, halb abautreten, Cypern wenn Bhilipp ibm bagegen bie Balfte ber Güter bes bamals jo eben gestorbenen Grafen Bhilipp von Flanbern überlaffen wolle. So zankten fich bie

Großen: ihr Zwift griff bis in die Tiefen des Kreuzheeres hinab, und schließlich erregte Richard noch den Unwillen aller Bilger, indem er, seiner phantastischen Art nach und aus Achtung vor der ritterlichen Natur Saladins, mitten im Kriege einen freundschaftlichen Berkehr mit diesem anzuknüpfen suchte.

Dem Fortgange ber Belagerung waren alle biese Händel natürlich sehr schädlich. Die großen Parteien, in die das Kreuzheer zersiel, unterstützten einander recht schlecht, so daß Zeit und Kraft nuplos vergeudet, edles Blut umsonst vergossen wurde. Die Pilger besaßen jedoch ein so hohes Maß von Begeisterung und Leistungsfähigkeit, daß sie trot alledem — es ist wahrlich der Bewunderung werth — bedeutende Fortschritte machten und allmählich den Sieg an ihre Fahnen zwangen. Ungeheure Belagerungs:

maschinen wurden gebaut, Thürme, Mauerbrecher und Bursmaschinen: unter Schutzbächern und in Minengängen rückte man unmittelbar an die seindslichen Werke heran: bald tobte auf allen Seiten der Kampf um klaffende Breschen. Saladin that sein Möglichstes, den Fall der Stadt zu verhüten, indem er das christliche Lager einmal ums andere im Rücken angriff und die Bertheidiger Alkons mit dringenden Worten zur Ausdauer ermahnte. Dem Chalisen schilderte er auch jetzt wieder seine schwierige Lage, da er mit einem Feinde zu thun habe, desgleichen man nie gesehen, der zugleich belagere und belagert sei, einschließe und eingeschlossen sein. Durch Rieders

lage und Gesangenschaft seien bie Christen geschwächt, vom Kriege verschlungen, vom Siege im Stich gelassen, aber bas Meer sei für sie, das Meer habe sich für die Kinder bes Feuers (der Sünde) erstlärt. Nur die Zahl der Bölker angeben zu wollen, welche das christliche Heer bilbeten, sei unmöglich; selbst die Einbilbungskraft würde dabei erslahmen.

Seit Enbe Juni 1191 wurde wiederholt um die Capitulation der Festung vershandelt. Saladin soll dabei einmal die Herausgabe sasten Königreiches Jerusalem versprochen haben, wenn die Christen ihm mit einem starken Heere gegen mächtige mohammedanische Keinde bels



Dafdinen gum Abichießen von Pfeilen.

fen wollten. Doch zerschlugen sich die Verhandlungen fort und fort, bis die Berzweiflung der Besatung zum Abschlusse drängte. Am 11. Juli wurden der Besehlshaber der Festung und die christlichen Könige handelseins. Darnach sollte die Stadt mit allen in ihr befindlichen Vorräthen überliefert, das heilige Kreuz herausgegeben und eine beträchtliche Zahl christlicher Gesangener, Ritter und Bolt, freigelassen werden. Die Besatung sollte zu Saladin zurücksehren dürsen, doch müßte mindestens ein Theil berselben, besonders hundert vornehme Männer, als Geißeln zurückseiben, bis der Sultan den Christen 200,000 Goldstüde gezahlt haben werde.

Saladin vernahm mit tiefer Bestürzung die Runde von diesen Ab= machungen und suchte benselben seine Einwilligung vorzuenthalten. Jeboch vergebens. Denn schon am 12. Juli öffneten die Bertheibiger Aktons die Thore. Die Christen drängten jubelnd hinein und pslanzten ihre Banner auf die Mauern und Thürme. Nun unterzeichnete Saladin den Bertrag, brach sein Lager ab und zog sich ins Innere des Landes zurück, um sich bort zu neuen Kämpsen, vornehmlich zum Schutze Jerusalems zu rüften.

Somit war nach zweijährigem, entsetzlich opfervollem Kriege wenigstens Atton wiedergewonnen. Alles unverschuldete Unglück wie alle Thorheiten und Schlechtigkeiten, welche die Christen begangen hatten, waren leichter in die Wagschale gefallen als der Heldenmuth und die zähe Ausdauer der Bilgermassen. Das Genie Saladins war schließlich der Kreuzesbegeisterung des Abendlandes erlegen. Nach diesem großen Triumphe waren der vollständige Wiedergewinn der ehemals christlichen Gebiete und die endgültige Demüthigung des mächtigen Gegners wohl noch zu hossen. Die Kreuzsahrer waren zwar ebenfalls tief erschöpft, aber immerhin noch start genug, um das ersehnte herrliche Ziel zu erreichen, wenn sie nur endlich von ihrem häßlichen Parteigezänk abließen und mit reinem Sinn der Erfüllung ihrer großen Ausgabe sich widmeten.

Leiber wurde es jedoch in dieser Beziehung nach dem Falle von Affon noch schlimmer als zuvor. Die Engländer und Franzosen benachtheiligten unter der Leitung ihrer Könige die Pilger anderer Nationen in mannigsacher Weise. Als die Führer der letzteren sich hiergegen auslehnten, wurden ihnen zwar freundliche Lusagen gemacht, aber trothem erlaubte sich kein Geringerer als König Richard eine unverschämte Beleidigung, des österreichischen Herzogsbanners, indem er dasselbe bei seinem Einzuge in die Burg von Affon in den Schmutz wersen ließ, so daß viele Kreuzsahrer, benen dieser Beweis, was "königliches Wort und Benehmen sei", alle Lust zu weiteren Kämpfen gegen die Muselmänner genommen hatte, ihren heims weg antraten.

Auch die früheren christlichen Einwohner von Akton hatten anfangsgerechten Grund zur Klage, weil man ihnen das Eigenthum, welches sie vor der Eroberung der Stadt durch Saladin besessen, nicht wieder überantwortete. Indessen hier handelte es sich namentlich um die Bürger der italienischen Communen, die beim Kampse um Akton sortdauernd wichtigt Dienste geleistet hatten und auch für die Zukunft in freundlicher Stimmung erhalten werden mußten. Die Benetianer und besonders die Pisaner und Genueser empfingen daher allmählich nicht blos ihre alten Stadtbezirke, Kaushäuser und Lagerplätze zurück, sondern sahen sich dalb in den Stand gesetzt, diese Duartiere noch zu erweitern und den Glanz Akkons als des vornehmsten sprischen Handelsplatzes vollständig wiederherzustellen und sogar zu erhöhen.

Aber auch ber Haber zwischen Konrab und Guido brach von neuem aus. Die Parteigänger des Markgrafen wiesen auf die unläugbaren Berdienste hin, die sich dieser um die christliche Sache erworben habe; die Freunde Guidos erklärten, daß nicht Fahrlässigkeit des Königs, sondern unabwende bares Unglück die Niederlage besselben bei Hattin verschuldet habe. Endlich einigten sich die Fürsten des Kreuzheeres dahin, daß Guido sein Leben lang König von Jerusalem bleiben, Konrad ihm dann solgen, und daß einste weilen der Markgraf Thrus, Beirut und Sidon, Guidos Bruder aber, Gottfried von Lusignan, die Grafschaft Joppe empfangen solle. Dieses unglückliche Abkommen, welches die Macht der Christen in Sprien unter die Prätendenten vertheilte, anstatt dieselbe in einer Hand sest zu vereinigen, war natürlich nur ein fruchtbarer Keim für neue Berwürsnisse.

Und faum mar biefes Abkommen geschloffen, fo fielen bittere Borte zwischen Richard und Philipp, weil ber lettere nun plötlich heimkehren zu wollen erklärte. Es heißt, ber König von Frankreich sei burch Krankheit hierzu genöthigt gewesen; finftere Gerüchte sprechen baneben von seiner Beforgniß vor einer von Richard und Saladin gemeinsam gegen ihn geplanten Berfcmorung; in Bahrheit aber murbe ber Konig wohl vornehmlich burch ben Bunfc bestimmt, seine Rechte auf die bedeutende Sinterlassenschaft jenes vor turzem gestorbenen Grafen Philipp von Flandern möglichst balb und nachbrücklich geltend zu machen. Richard war emport über bas Borhaben feines Genoffen, theils weil ber Sauptkampf mit Salabin nun erft beginnen follte, theils weil er fürchtete, daß Rönig Philipp nach seiner Beimtehr bie gute Gelegenheit zur Befriegung ber englischen Befitungen rudfichtslos benuten werbe. Doch war er zu ftolz, bem Könige Sindernisse in ben Beg zu legen, und begnügte fich mit bem eiblichen Berfprechen, bag Philipp mahrend Richards Abwesenheit und noch vierzig Tage lang nach beffen Rudtehr bas Gebiet ber englischen Rrone nicht angreifen wolle. hierauf theilte sich bas frangofische Beer. Eine beträchtliche Schaar blieb unter bem Oberbefehle bes Berzogs Sugo von Burgund, unter Beinrich von Champagne und anderen großen herren zur Fortführung bes Rreuzzuges in Sprien gurud; ber Reft aber Schiffte fich mit bem Ronig am 31. Juli ein. Die Rudreise bes letteren ging an ben Ruften von Sprien, Rleinafien und Griechenland bis nach Stalien und von bort nach Frankreich glüdlich von ftatten.

## Ende des Kreuzzuges.

Dem Wiederbeginne bes Krieges zwischen Richard und Saladin ging eine sehr traurige und häßliche Scene voraus. Der Sultan vermochte die Capitulationsbedingungen von Akton — Freilassung einer großen Zahl gesfangener Christen und Zahlung von 200,000 Goldstücken — nicht so schnell zu erfüllen, als ihm auferlegt worden war. Richard gerieth hierüber in maßlosen Zorn und ließ sosort, nachdem Saladin den mit ihm veradredeten Termin nicht eingehalten hatte, — am 20. August — mehr als 2000 der muselmännischen Geißeln vor den Thoren von Akton niederstoßen. Natürlich wurde hiernach das Gelb gar nicht mehr gezahlt, kein christlicher Gesangener

freigelassen, auch bas heilige Kreuz nicht herausgegeben. Außerbem ließ sich zwar Saladin troß seines tiefen Schmerzes über die schmähliche Ermordung so vieler Glaubensgenossen nicht gleich zu entsprechender Wiedervergestung hinreißen, dafür siel aber in den folgenden Kämpfen mancher verwundete oder gesangene Christ, der sonst verschont worden wäre, der erhisten Rachssucht der Gegner zum Opfer.

Drei Tage nach jenem Gemețel rudte Richard mit ber Sauptmaffe ber Pilger von Affon aus. Das heer war großentheils noch von ber alten Kampfesbegeisterung erfüllt, doch machten sich daneben auch viel Reid und Saber, zuchtloser Abenteuerfinn und wüste Genußsucht geltenb. Am schlimmsten aber war, daß niemand sich weniger dazu eignete, die edleren Triebe der Areuzfahrer zu stärken und das große Unternehmen zu glücklichem Ende zu leiten, als eben König Richard. Er war und blieb freilich ein unüber windlich tapferer und streitluftiger Rittersmann, ber die Tugenden, die ihn erfüllten, auch am Feinde hoch verehrte; aber ein mächtiges Beer zu lenken und einen verständigen Feldzugsplan zu erfinnen und folgerecht burchzusübren, war er vollkommen unfähig. Die Aufgabe, die er jett zu erfüllen hatte, lag beutlich vor Augen: es galt, endlich Salabins Kriegsmacht zu zertrummern und Jerusalem zu erobern. Aber weber bas eine noch bas andere wurde unmittelbar in Angriff genommen, sondern derselbe Kehler, der schon zu ber leidensreichen Belagerung von Affon geführt hatte, zum zweiten Male gemacht, indem wiederum die Eroberung einer Ruftenstadt, und zwar Astalons, "ber Braut von Sprien", ber reichsten und festesten Stadt im Suben Bala: ftinas, als nachftes Biel bes Feldzuges ins Auge gefaßt wurde. Bielleicht ist Richard von den Lusignans zum Marsche gen Askalon angeregt worden, ba ja dem Grafen Gottfried schon bei der letten Auseinandersetung mit Markgraf Konrad das benachbarte Joppe versprochen worden war; vielleicht haben auch andere Gruppen von Kreuzfahrern, benen an der Eroberung Ferusalems nicht in erster Linie gelegen war, in dieser Sache den Ausschlag gegeben, die Herren und Ritter nämlich, die früher an der Rufte bes Konigreiches begütert gewesen waren, und vor allem die Burger ber italienischen Communen, beren Sandelsintereffe weit mehr auf ichnellen Biebergewinn ber Seeftähte als auf die Bezwingung Jerusalems hinwies. Wie bem and fei: ber Bug gen Astalon war jedenfalls ein Abweichen von bem Bege, ben bie politisch=militärische Lage zweifellos empfahl, und hat sich als solches bitter gerächt.

Das christliche Heer zog zunächst unter mancherlei Beschwerben an der Rüste entlang gen Süben. Das Terrain wie das Alima waren dem Marice hinderlich; die Städte und Ortschaften, die man berührte, waren von Saladin zerstört worden, um den Pilgern jeden Stützpunkt zu nehmen; die Feinde benutzten jede sich darbietende Gelegenheit zu plözlichen Angrisse und Ueberfällen. Langsam kam man von der Stelle und erreichte erst nach vierzehn Tagen die Umgegend von Arsuf, wo der Sultan einen Bersuch

ernsten Wiberstandes zu machen beschloffen hatte. Um 7. September entspann sich hier eine blutige Schlacht, die nach schwerem Ringen mit einem glanzenden Siege ber Chriften enbete. Richard befand fich ftets im bichteften Rampfgewühle und trug mit Lange und Schwert viel zu bem ichonen Erfolge bei; um so entschiedener aber vernachlässigte er, soweit sich seben läßt. seine Felbherrnpflichten, indem er die tief erschütterten feindlichen Schaaren unverfolgt fich wieder fammeln und ordnen ließ. Wenige Tage barauf tamen die Bilger nach Joppe. Auch diese Stadt lag in Trummern; aber bie Umgegend mar lieblich und ber hafen bot bequeme Gelegenheit jum Bertehr mit Atton; so richteten fie fich hier für einige Beit hauslich ein, anstatt sofort gen Astalon weiter zu marichiren. Salabin stellte inzwischen Erwägungen über bas Schidfal "ber Braut von Sprien" an. Bisber hatte er biese wichtige Stadt, gleichsam bas Berbindungsglied zwischen Aegupten und Sprien, nicht zerftort, und er wünschte auch jest noch sehnlichst fie zu erhalten. Waren aber bie Rreugfahrer, trot ber ungeheuren Berlufte, bie fie feit brei Sahren erlitten hatten, nicht immer noch ftart genug, bier einen ähnlichen Sieg zu erringen wie bei Affon? Bon ihrer unge= brochenen Rraft hatte fo eben erft bie Schlacht bei Arfuf ben gewichtigften Beweis geliefert; und unter Salabins Offizieren war bie größte Unluft, in Astalon eine Belagerung auszuhalten, allgemein verbreitet. Go entichlog fich benn ber Sultan, wenn auch mit ichwerem Bergen, Die Frift, Die ihm die ichlaffe Kriegsleitung ber Chriften gonnte, zur Berftorung biefer Feftung zu benuten. Am 16. September begann bas traurige Werk. Die gewaltigen Mauern und Thurme wurden untergraben und niebergeworfen, die inneren Baulichkeiten ber Stadt durch Feuer vernichtet.

Mis Richard hiervon hörte, forberte er bie Großen bes Beeres ju schnellem Beiterzuge auf, um, wenn noch möglich, Astalon vor bem ganglichen Untergange zu erretten. Er erhielt aber von mehreren Seiten bie Antwort, bag es nun viel beffer mare, Joppe wieber herzustellen und von biefem vortrefflichen Stuppuntte aus ben Rampf gegen Jerusalem zu be-Dies war nicht gang unrichtig, nur war ber König nicht ber Mann, um irgend eine größere Unternehmung mit fester Ausbauer zu vollenden. Bie er bie Eroberung von Astalon geplant, bann aber burch ben langfamen Marich bes Beeres bie Bernichtung ber iconen Stabt felber verschulbet hatte, fo that er auch jest für Joppe und Jerusalem wohl einige, jedoch nur unzureichende Schritte. Der Wieberaufbau von Joppe wurde fogleich begonnen, aber ohne Nachbrud und baber nur fehr langfam geförbert. Theil bes heeres rudte nach langem Bogern endlich oftwarts ins innere Land hinein, stellte ein paar zerftorte Burgen wieder ber, lagerte fich indeffen ichließlich in ben Trummern ber von Salabin geschleiften Stabte Ramle und Lybba, anstatt einen ernstlichen Borftog gegen Jerusalem zu versuchen. Richard vertrieb sich mahrend allebem bie Zeit, indem er wie ein abenteuernber Ritter im Borpoftenfriege bie außerlefenften Gefahren auffuchte.

Seine unbändige Verwegenheit und die Kraft seines Armes wurden dabei so sehr der Schreden der Feinde, daß nach Jahren noch mohammedanische Frauen unartige Kinder mit den Worten bedrohten: König Richard kommt, und daß mohammedanische Reiter dem scheuenden Pferde zuriesen: siehst du König Richard? Wie wenig aber war mit derartigen Heldenthaten sur die Sache des Kreuzzuges gewonnen!

Rein Bunder, daß bei so lahmer Kriegsführung die schlechteren Glemente im Beere fich wieder fehr breit machten. In Joppe wurde geschwelgt wie einst im Lager vor Affon. Schaarenweise eilten die Bilger sogar nach Alfon felber, um bort, fern von Dube und Gefahr, ein üppiges Leben gu führen; und nur mit großer Dube brachten bie Könige Guibo und Richard diese Ausreißer zu ihrer Bflicht zurud. Weit bedenklicher aber mar, baß Markgraf Konrad von Tyrus, von Chrgeiz gestachelt und wohl verzweiselnd, daß diese Könige irgend einen dauernden Bortheil über Saladin erringen könnten, eine Berhandlung mit bem Sultan begann, bei ber er Sidon und Beirut für sich verlangte und ben Mohammebanern bafür Unterftupung gegen seine Glaubensgenoffen zusagte. Gleichzeitig begann jedoch auch Richard mit ben Feinden zu unterhandeln, weil er bofe Runde aus ber Beimat er halten hatte, wonach feine herrschaft sowohl von feinem Bruber, bem Grafen Johann, wie von König Philipp bedroht mar, so bag er balbmöglichst die Rudreise anzutreten wünschte. Salabin war somit ben driftlichen Barteien gegenüber in ber gunftigsten Lage und munichte nur, Diefelben gegen einanber zu benuten und hinzuhalten. Da aber die Kriegsunluft unter seinen Truppen immer höher stieg, so mußte er sich bemnach ernstlicher, als er sonst woll gethan hatte, auf Friedensverhandlungen, namentlich mit dem mächtigsten seiner Gegner, König Richard, einlassen. Es kam dabei zu wiederholten freundschaftlichen und festlichen Zusammenkunften zwischen Richard und bem Bruder Saladins, Almelik Aladil. Der König fand an dem mohammedanischen Prinzen großes Wohlgefallen und foll ben phantaftischen Borschlag gemacht haben, daß derfelbe mit seiner Schwester Johanna, der Königin-Bittwe wn Sicilien, vermählt und bag bann biefen beiben bas gange Ronigreich Seru: salem übergeben werbe. Hieraus wurde begreislicher Beise nichts; indessen, oft unterbrochen und immer wieder angeknüpft, führten die Berhandlungen schließlich so weit, daß der Friede nahe bevorzustehen schien, falls die Christen sich an einer mäßigen Erweiterung des von ihnen augenblicklich beherrschten Gebietes mit Einschluß Jerusalems (ausgenommen jedoch bie große Doscher Omars und die Burg ber heiligen Stadt, die ben Muselmannern verbleiben mußten) genügen lassen wollten. Aber auch hiernach kam man nicht jum Denn, wie ein arabischer Chronist fagt, "so oft mit bem Ronige von England eine Uebereinkunft zu Stande tam, fo oft machte er fie rud: gängig: stets änderte er die icon angenommenen Bestimmungen ober erhob neue Schwierigfeiten: hatte er fein Wort gegeben, fo nahm er es gurud, und wenn er Geheimhaltung forderte, fo bewahrte er felbst nicht bas Geheimniß".

Richard zeigte sich also bei ben Berhandlungen ebenso unbeständig wie im Rampfe. Den fclimmften Beweis biefer Sinnesart gab er aber um Neujahr 1192, als er ben lange verfäumten Marich gen Jerusalem plötlich anzutreten befahl. Die Jahreszeit war hierzu so schlecht als möglich gewählt: ber Binter überschüttete bie Bilger unaufhörlich mit falten Regen-Tropbem rief ber Befehl bes Königs jubelnde Freude hervor: in heller Begeisterung zog bas gange Seer von Ramle aus oftwarts ber beiligen Stadt entgegen. Aber schon in der Mitte bes Weges, bei dem kleinen Orte Beitnubah, machte Richard Salt und berief einen Kriegsrath, um mit biefem ju ermagen, ob es benn überhaupt thunlich fei, bie Belagerung von Beru-Sier follen namentlich bie Bifaner und bie geiftlichen falem zu versuchen. Ritterorben barauf hingewiesen haben, bag bie beilige Stadt furchtbar befestigt und von einem starken Felbheere Salabins gebedt, taum zu bezwingen fein werbe; auch empfehle es fich, vor bem Angriffe auf Jerufalem erft

noch andere Orte zu erobern, weil nach dem Falle der heiligen Stadt die meisten Pilger, wie nach vollsständiger Erfüllung ihres Gelübbes, in die Heimat zurückehren würden. Das letztere war zwar ganz gewiß zu befürchten, da ja schon die Genossen Gottfrieds von Bouillon nach der Eroberung Jerusalems nur noch sehr kurze Beit in Palästina sich hatten sesthalten lassen; auch war es richtig, daß die Besestigungen der heiligen Stadt durch Saladin in der langen Zeit, die ihm die



König Richard Löwenherz auf bem Marsche. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

endloß zögernden Kreuzsahrer gegönnt hatten, außerordentlich verstärkt worden waren: lag aber in alledem ein zureichender Grund, vor dem letzten und höchsten Ziele, dem die gewaltige Erhebung des gesammten Abendlandes galt, scheu zurückzuweichen? Ferusalem mußte nach dem heißesten Berlangen der ganzen Christenzheit doch einmal bestürmt werden: und konnte nicht eben beim Rampse um diese Stadt Saladins Kriegsmacht so tief erschüttert werden, daß es den shrischen Franken darnach ein Leichtes war, ihre Herrschaft in Palästina wieder weithin auszudehnen, auch wenn die meisten Pilger ihnen hierbei nicht mehr Hüsse leisteten? Die Abneigung der Pisaner und deren Genossen gegen die Belagerung Jerusalems ruhte demnach wohl in erster Linie auf dem Bunsche, daß in ihrem Sonderinteresse vor allem Erwerbungen an der Küste gemacht würden: ihre Borte reichten aber völlig hin, um den wankelmüttigen Richard für ihre Absichten zu gewinnen. Er gab sosort den Weitermarsch nach Jerusalem auf und besahl, jenem früheren Plane gemäß, nunmehr gen Assalon zu ziehen.

In Sturm und Regen, unter Flüchen und Thranen ging bas Bilger: heer an die Kufte zurud. Astalon zeigte fich vor ihren Bliden als ein wüfter Steinhaufen; nur mit Dube tonnte man über bie Trummermaffen Der Wieberaufbau wurde trothem in bas Innere ber Stabt gelangen. ernstlich begonnen; ber König ermunterte, freigebig wie immer, Die Arbeiter burch Gelbgeschenke und trug sogar, um mit gutem Beispiele allen voran: zugehen, felber Steine herbei; in überraschend kurzer Zeit erhoben sich benn auch Balle, Thurme und Saufer aus bem tiefen Schutte. Aber balb burch: freuzte eine neue Noth das nütliche Werk. In Affon waren Bisaner und Genueser in blutigen Streit gerathen. Die ersteren hielten es mit ben Engländern und König Guido, die anderen ftanden zu den Franzosen und Markaraf Konrad: die ganze sprische Christenheit wurde in die Barteiung bineingerissen. Konrad erschien mit Beer und Alotte por Affon, um die Stadt für fich und feine Genoffen in Befit zu nehmen, wich bann gwar von der Festung zurud, als Richard zum Entsate berbeitam, aber ein Bespräch, welches er hierauf mit bem Ronige hatte, verschärfte vielmehr bie Entzweiung, anstatt sie zu milbern. In biesem Augenblick, gleich nach Oftern 1192, tam jeboch auch neue Nachricht aus England, welche bie Arone Ricards durch seine Feinde immer ernstlicher bedroht erscheinen ließ, und nun erklärte ber Ronig ben Großen bes Heeres, er konne nicht langer in Sprien bleiben, er muffe ohne weiteren Aufenthalt beimtebren. Benn bies ber Fall sei — so antworteten die Bralaten und Barone —, so moge er nur bafür forgen, bag ber noch immer fortwuchernbe Streit um bit Krone Jerusalems endgültig beseitigt werbe. Richard fragte fie bierauf, ob er Guido ober Konrad in den Besit bes Reiches seben solle. Er meinte wohl, daß feine Großen sich nicht leicht für den Markgrafen entscheiden wurden, fab sich aber gründlich enttäuscht, weil alle Konrad als ben Ginzigen be: zeichneten, ber tapfer, klug und fähig genug fei, um, soweit bies überhaupt noch möglich, die Burbe ber Krone Jerusalems wiederherzustellen. Indessen, so überrascht Richard hierdurch auch war, so fügte er sich bennoch, da seine Gebanken heimwärts brangten, ohne Biberftreben bem einmuthig ausgesprochenen Buniche ber Großen und ließ Konrad melben, bag er ihn als König anerkenne. In Tyrus erhob fich barüber ftürmischer Jubel, ber um so berechtigter erschien, als der Markgraf, der kurz vorher wieder Berhand: lungen mit Saladin angeknüpft hatte, eben damals gunftige Nachrichten über ben Fortgang berfelben erhielt. Der Sultan verlangte zwar, bag Konrab sich mit ihm zum Angriff auf die Kreuzfahrer vereinige — woran natürlich jest nicht mehr zu benten war -; zugleich aber machte er bem Markgrafen größere Zugeständnisse als je bisher, indem er sich bereit erklärte, bemselben mit Ausnahme von Astalon alles zu überlaffen, mas zur Reit in ben Banben ber Christen war, und überdies noch von Balästina und ber heiligen Stadt soviel hinzuzufügen, als er icon früher bem Ronig Richard in Aussicht gestellt hatte. Raum aber war biefe Botichaft am Hoflager bes neuen Ronigs ein:

getroffen, als berfelbe — am 28. April 1192 — in Thrus von zwei Affassinen ermorbet wurde. Diese allerwärts bas höchste Aufsehen erregende Mordthat wurde balb Salabin, balb Richard jugeschrieben, ohne Zweifel mit Unrecht, ba Konrad burch Beraubung eines Affassinenschiffes bie Rache ber fangtischen Sette gegen sich herausgefordert hatte 1). Sein Tob war ein überaus schwerer Schlag für bie driftliche Sache. Wohl hatte er in rudfichtslofem Chraeix manche bose That auf sein Gewissen gelaben aber zugleich alle Welt überzeugt, daß niemand gleich ihm dem Fortschritte bes Islams Halt gebieten tonne; und wenn ihm ein langeres Leben vergonnt gewesen ware, so hatten die sprischen Franken in der That wohl balb wieder bessere Tage gesehen.

Run standen die Dinge anders; ber innere wie ber äußere Friede Ferusalems waren von neuem schwer bedroht. Sier war es wenigstens ein Blud, daß Ronig Buibo taum mehr ins Spiel tam. Denn einer ber frangösischen Großen, Graf Beinrich von Champagne, gewann fehr ichnell die Zuneigung der Thrier und bald auch der Kreuzfahrer überhaupt, sogar mit Ginichluß Ronig Richards, beffen Reffe er mar2). Die milbe Reit nahm keinen Unftog baran, bag ber Graf icon wenige Tage nach Konrabs Tode bessen noch bazu schwangere Wittwe Elisabeth heiratete und natürlich dem Geftorbenen wie in der Che so auch auf dem Throne Jerusalems nachfolgte. Buibo murbe nicht lange barauf von feinem alten Beschüper, Rönig Richard, burch Ginsehung in die Regierung ber Infel Cypern für die auf dem Festlande verlorne Krone entschädigt.

Aber ber Krieg mit Salabin ging nun boch weiter. Richard vergaß, baß er fo eben noch die Beimtehr für unaufschiebbar erklärt hatte, jog gen Darum, eine starte Burg an ber Ruste sublich von Astalon, erstürmte biefelbe im Mai 1192 und ruftete zu ferneren Rampfen, als ploplich neue hiobspoften aus England eintrafen. Der wantelmuthige Fürft erklärte amar

Marie.

Beinrich II. von Champagne. Ronig von Jerufalem.

vermählt mit Heinrich I. von Champagne.

<sup>1)</sup> Ueber bie Urheber ber Ermorbung Ronrads haben bie Deinungen bis in bie neueste Reit auf und ab geschwankt. Die icon oben im Text ausgesprochene Anficht wird ausführlich begrundet in bem foeben ericienenen Buche "Martgraf Ronrad von Montferrat von Theodor Jigen, Marburg 1880". Das Oberhaupt ber Affaffinen, welches hiernach bie Ermorbung bes neuen Konigs von Jerusalem veranlagt hat, mar ber mehrermähnte "Alte vom Berge", Rafchibebbin Ginan, ber von 1169 bis jum Geptember 1192 an ber Spite ber fprifchen Affaffinen gestanden und bie fdredlichen Schaaren feiner Untergebenen fowohl burch ftraffe Disciplin vortrefflich organifirt wie auch feinem Billen volltommen unterworfen hat. Ueber ihn hat bor turgem in einer lehrreichen Schrift gehandelt Supard: Un grand maître des assassins au temps de Saladin, Journal asiatique 1877, septième série, tome IX, p. 324-489.

<sup>2)</sup> Eleonore von Boitou, vermählt mit:

<sup>1.</sup> Lubwig VII. von Franfreich,

<sup>2.</sup> Beinrich II. von England, Ricard Lowenhers.

fofort, daß ihn jett nichts mehr in Sprien zurüchalten könne, erreate jedoch baburch ben heftigsten Unwillen bes gangen Seeres: er moge geben ober bleiben, war balb die allgemeine Stimme; man werbe auch ohne ihn ben Rampf um Jerusalem wagen. Der stolze Konig erschrak gewaltig, als er folche Worte borte, und rang Tage lang in qualenden Zweifeln, ob er bie Bilger ichmählich verlaffen ober burch langeres Bogern feine beimische Krone vollends gefährden folle. Endlich raffte er fich zu bem Entichluffe auf, welche Melbungen ihm auch fernerhin aus Guropa gutommen möchten, bod noch wenigstens einen Sommer und einen Winter in Sprien auszuharren Naturgemäß wurde gleich barauf ber Bug gen Jerusalem beschloffen und von Bornehm und Gering mit heller Freude und froben Soffnungen ange: treten. Die Aussichten bes Unternehmens waren biesmal nicht gering. Die Jahreszeit, Juni 1192, war gunftig, die Wehrkraft der Feinde verhältnißmäßig gering, ba Salabin beträchtliche Beerschaaren, die er im vergangenen Winter entlassen, noch nicht wieber an sich gezogen hatte und sogar weniger als je bisher auf tapfere Ausbauer feiner Truppen rechnen burfte. Rur einige seiner Offiziere waren entschlossen, Jerusalem um jeden Breis zu behaupten, während andere meinten, man folle höchstens noch in freier Felbschlacht bie Chriften zurudzuwerfen suchen; gelinge bies, fo fei bie beilige Stadt außer Gefahr, miglinge es, fo fei fie freilich verloren, aber ber Islam könne auch ohne bieselbe bestehen. Der Sultan erkannte aus solchen Borten mit tiefem Schmerz, welche Scheu in feinem heere bavor verbreitet war, zum zweiten Male eine Belagerung, wie die von Affon, auszuhalten. Thranen rannen in ftiller Stunde über seine Wangen: bas Sauptwerk seines Lebens schien unrettbar ber Bernichtung anheim zu fallen.

Inbeffen von Rönig Richard hatte er in Wahrheit nicht viel zu fürchten. Der Marich bes driftlichen Beeres ging überaus langfam wieber nur bis Beitnubah. Dort wurde für mehrere Bochen Salt gemacht. götte fich während berfelben an verwegenen Einzelgefechten mit feinblichen Streifschaaren und an Beutezügen gegen reiche Raravanen, die aus Aegypten herankamen, verlor aber babei, wie immer, ben Hauptzweck bes Unternehmens vollständig aus bem Auge. Allmählich begann er sogar zu klagen, bak Berufalem uneinnehmbar fei wegen ber Starte feiner Mauern, ber lleber: macht Saladins und wegen bes Mangels, ben die Bilger bei biefer Be lagerung unfehlbar leiben würden. Rathsamer scheine etwa noch ein Bug gegen Damastus ober Aegypten. Gin Theil ber Ritterschaft pflichtete feinen Worten bei, ber Rest aber, besonders die Franzosen, lehnte sich mit Born und Hohn gegen solchen Wankelmuth auf. In kurzer Frist war bas ganze Lager von giftigem Saber erfüllt: ber Bormarich gegen Jerusalem wurde unmöglich, aber auch von feinem anderen Unternehmen war mehr bie Rebe, und am 4. Ruli wurde Saladin von der Freudenbotichaft überrascht, baß Die Chriften im Beariffe maren, ichlechthin nur an die Rufte gurudgutehren. Benige Tage hiernach versuchte Richard wieder durch Friedensverhand:

lungen zu einem Abschluß bes Kreuzzuges zu kommen. Aber ber Sultan befand fich jest in zu gunftiger Lage, um fich leichthin bem Buniche bes Gegners ju fügen. Er zeigte fich außerft jurudhaltenb, verweigerte jebe Abtretung muselmännischen Gebietes und forberte bor allem bie Schleifung von Astalon. Plöglich ging er, ber fich bisher meift in ber Defensive gehalten, fogar zum Angriffe über. Enbe Juli erschien er mit ftarter Macht por Joppe, bestürmte bie taum wieber in Stand gesetzte Festung, erzwang fich einen Eingang in die Stadt und war schon nabe baran, auch ben letten Bort berfelben, bie Citabelle, ju nehmen. Die Lage ber Chriften war bem gegenüber äußerst bebenklich. Das Bilgerheer hatte sich in tiefem Migmuthe über die erbarmliche Führung Richards großentheils aufgelöft. Englandern und Frangofen herrichte leidenschaftliche Erbitterung: eben in Diesem Augenblide verweigerte ber Führer ber letteren, Bergog Sugo von Burgund, jebe fernere Gemeinschaft mit bem Könige von England und ging nach Tyrus, wo er balb barauf gestorben ift. hier half aber noch einmal Die wilbe Tapferfeit bes lowenherzigen Konigs. Er war in Afton, als ihn Die Ungludebotichaft von Joppe erreichte. Blibichnell raffte er gusammen, was ihm an Streitfraften noch zur Sand war, segelte nach Joppe und fprang im hafen, ben Seinen voran, vom Schiffsbord hinab ins Baffer, um nur ohne Aufenthalt bas Ufer zu erreichen (1. August 1192). Citabelle mar bamit gerettet, aber auch bie Stabt murbe wieber gewonnen, als Richard mit hallenbem Schlachtrufe bie Stragen burchfturmte. 5. August versuchte Salabin noch einmal, die kleine Schaar bes Ronigs mit überlegener Macht ju faffen und zu erbruden. Im Felbe vor Joppe wie in ber Stadt felber tam es zu einem lange auf: und abwogenben Rampfe. Richard zeigte fich aber fo redenhaft ftart, fo verwegen und ausbauernd, biesmal auch fo besonnen als Felbherr, daß er nicht blos feine Stellungen behauptete, fondern den Reinden febr ichweren Berluft zufügte und die Berzen berfelben mit fteigenbem Entfeben bor feinen brohnenben Schwertichlagen erfüllte.

Diese Geschte führten nun endlich den Frieden herbei. Saladin erstrankte in Folge der übermäßigen Anstrengungen, denen er seit Jahren sich hatte außsehen müssen, und durste um so weniger hossen, seine murrenden Truppen zu einem Vernichtungskampse mit der letzten Heldenkraft der Christen zu begeistern. Richard drängte voll unruhiger Haft nach Hause, gab deshalb bei den wiederbeginnenden Verhandlungen Schritt um Schritt nach und erstlärte sich zuletzt mit einem recht schimpslichen Ende derselben einverstanden. Denn die Stadt Jerusalem blieb hiernach ganz und gar unter der Herrschaft der Muselmänner; das heilige Kreuz wurde nicht herausgegeben; die christlichen Gesangenen in den Händen Saladins wurden rücksichs ihrem traurigen Schicksle überlassen; Askalon sollte durch Arbeiter beider Parteien geschleist werden. Den Christen verblieb mithin nur die Küsse von Joppe dis Tyrus nebst den Ueberresten ihrer nordsprischen Besitzungen; außerdem wurde ihnen gestattet, als friedliche Pilger frei und sicher Jerusalem zu bes

suchen und an ben heiligen Stätten zu beten; aber auch bieses Wenige wurde ihnen gewährt nicht unter dem Schutze eines dauernden Friedens, sondern nur eines Wassenstillstandes von drei Jahren. Dies ist der Inhalt des kläglichen Vertrages, den König Richard am 1. September 1192 mit Saladin abschlöß.

Schmerz und Buth erfüllte bie Bergen ber Chriften, als biefes traurige Ergebniß all ihrer Opfer und Mühen befannt und gleich barauf auch "bie Braut von Sprien" für alle Beit zerftort wurde. Schmerz und Buth erfüllte bie Bergen ber Bilger - besonbers einiger fanbinavischer Schaaren, bie eben jett erft aus ihrer fernen Beimat an ber sprischen Rufte lanbeten als fie, maffenlos nach Jerusalem manbernb, bort die Feinbe in stolzer Bert: icaft und ihre gefangenen Glaubensgenoffen, mit Retten belaftet, mubfelig arbeitenb faben. Aber auch Salabin wurde feines ruhmreichen Widerstandes nicht völlig froh. Das Wert feines Lebens mar nur gur Balfte gelungen Noch wehte die Kreuzesfahne auf zahlreichen Burgen und Städten Spriens und noch lebte ber Geift Gottfrieds von Bouillon in allen Bolfern bes Denn was auch wohl gesagt worben ist über die Abnahme Abendlandes. bes Rreugfahrerfinnes unter ben Chriften, für bas Beitalter bes britten Preuzzuges ist bavon noch wenig zu bemerken. Bolitische Berhältnisse baben freilich vielfach ftorend und umbilbend auf die Ballfahrt eingewirkt, wie bies bei ben mehr und mehr fich entwidelnden Beziehungen aller Staaten gu einander gar nicht anders sein konnte. Auch haben die Bilger ihr beiliges Unternehmen überaus oft burch ruchlose Unthat geschändet; und ber vom Glaubenshaffe verfolgte Feind ift baneben fo eifrig bewundert worden, bak man voll ritterlicher Hulbigung seine Freundschaft gesucht hat. Grundzug ber Stimmung, bie jene gewaltigen Bilgerheere ausammenführte und in ben unfäglichsten Röthen und Gefahren treu ausbauern ließ, mar bennoch gang bie alte Sehnsucht nach ber Befreiung bes beiligen Grabes und nach ber Ausbehnung ber Chriftenberrichaft über bie Belt bes Morgen: landes. Der Widerstand eines genialen Fürsten auf mohammebanischer und ber Mangel tüchtiger Führer auf driftlicher Seite, dies waren die wesent lichsten Ursachen für ben traurigen Ausgang, ben ber ungeheure Rampf gefunden hat. Und hier hat es tein anderer mehr an fich fehlen lassen als Rönig Richard, ber, man möchte fast sagen, soviel er vermochte, dazu bei getragen bat, bak Jerusalem nicht wieber erobert wurde.

Aber ber ritterliche König ist für die Thorheiten, die er begangen hat, schwer bestraft worden. Nach dem Bertrage mit Saladin hielt ihn eine Krankheit noch einige Wochen in Akton zurück. Ende September schiekte er seine Gattin Berengaria und seine Schwester Johanna voraus in die Heimat. Am 9. Oktober verließ er selber Sprien und segelte eine zeitlang, sast abenteuernd, im mittelländischen Weere hin und her, unschlässig darüber, auf welchem Wege er England zu erreichen suchen sollte. Denn außer dem Seewege, rings um Europa herum, den er offendar zu vermeiben wünschte,

waren ihm beinahe alle anderen Straßen versperrt. In England hatte er bereinst, als er zum Rreuzzuge aufgebrochen war, als feinen Stellvertreter gurudgelaffen ben Rangler bes Reiches, Bifchof Wilhelm von Ely, einen niedriggeborenen aber um fo hochfahrenberen Mann, ber fich inzwischen viele Beinbe gemacht hatte. Un bie Spike berfelben mar bes Ronigs eigener Bruber, Graf Johann getreten, ber spätere Ronig Johann ohne Land. Der Rangler mar gefturzt worben, und Johann ftrebte feitbem babin, mit Berbrangung Richards fich felber ber Regierung ju bemächtigen. Bahrend beffen war aber auch Rönig Philipp nach Frankreich zurudgetehrt und hatte, anstatt feinen Schwur ber Freundschaft gegen Richards Regiment zu halten, halb Europa mit Rlagen über beffen Tude erfüllt: nach furzer Frift mar er mit Graf Johann in Berbindung getreten, um mit vereinigten Rraften ber Rud: kehr Richards auf ben Thron von England sich zu widerseben. Außerdem waren bie Fürsten und Bolter Deutschlands großentheils feinbselig gegen Richard erregt, weil biefer viele Schuld trug an ben Mighandlungen, die ben beutschen Bilgern in Sprien wiberfahren waren: Bergog Leopold insbesondere, ber nicht lange nach jener in Affon ihm burch ben englischen König zugefügten Beleibigung bas heilige Land verlaffen hatte, fehnte fich nach einer gunftigen Gelegenheit jur Rache fur biefe Schmach. Ja fogar ber beutsche Raiser Heinrich VI., ber Sohn und Nachfolger Friedrichs I., geborte zu ben Gegnern Richards, ba biefer in naben Beziehungen zu ben Belfen und Normannen, ben Hauptfeinden bes staufischen Sauses stand: ber König von England war verschwägert mit Beinrich bem Löwen und - seit bem Frühjahr 1191 — befreundet mit Tanfred von Sicilien.

Hiernach war fast die ganze Breite des Continents von Ungarn bis zum atlantischen Ocean für Richard seinbliches Gebiet. Trozdem wagte er schließlich, das adriatische Weer hinauf zu segeln, in der Absicht, durch Süddeutschland etwa nach Sachsen und von dort mit welsischem Geleite nach England zu gehen. An der Küste zwischen Aquileja und Benedig strandete sein Schiff. Er entkam dem Weere mit wenigen Begleitern und durchzog verkleidet Friaul und Kärnthen. Aber seine Anwesenheit wurde doch ruchtbar: seine Genossen wurden gefangen genommen: nur mit einem Diener gelangte er dis zum Dorse Erdberg dei Wien. Als er hier einige Tage ruhte, erzegten die seine Haltung des Dieners und das fremde Geld, mit dem derzegten die seine Haltung des Dieners und das fremde Geld, mit dem derzegten und zwang ihn auf der Folter, den Aussenthalt, Namen und Stand seines Herrn anzugeben. Darauf wurde — am 21. Dezember 1192 — Richard ergriffen und von Herzog Leopold auf die Burg Dürenstein an der Donau gesendet, wo er in ehrenvollem aber strengem Gewahrsam gehalten wurde.

Für Raiser Heinrich war die Nachricht von dem Geschehenen "töftlicher als Gold und Ebelsteine". Die glückliche Rückehr Richards nach England hätte für ihn die schlimmste Steigerung der Gesahren bedeutet, mit denen ihn Welsen und Normannen bedrohten. Durch die Gesangennahme des

Königs wurden bagegen diese Feinde schon halb entwaffnet. Nach diesen Gesichtspunkten ist daher auch das Berhalten Heinrichs zu beurtheilen und nicht nach der romantischen Richtung der Sage, die den ritterlichen König und seinen treuen Sänger Blondel schwärmerisch preist, den "Thrannen" Heinrich aber ungerecht verunglimpft.

Der Kaiser verlangte von Leopold die Auslieserung Richards, weil "ein König nicht in eines Herzogs Haft" sein durse. Leopold übergab den Gefangenen, nachdem ihm hiersur außer anderen Bortheilen die Zahlung von 50,000 Mark Silber zugesichert worden war, und Heinrich richtete nun sein Augenmerk auf nichts Geringeres, als daß Richard für seine Freilassung eine gewaltige Summe Geldes zahlen, Kriegshülse gegen die Feinde der Staufer leisten und Basal der kaiserlichen Majestät werden solle. Er sorderte hiermit jedoch sehr viel und mehr, als er seiner Machtstellung nach in der That erreichen konnte. König Philipp und Graf Johann suchten ihn zwar



Grabmal eines englischen Ritters aus bem Geschlechte ber harcourt in ber Rathebrale fester Trut bon Borcefter; um 1200. 1)

noch weiter au brangen, da sie wünich: ten, baß "ber Teufel" über: haupt nicht mieder logge: laffen werde, bafür aber er: hob fich das englische Boll, als es von feines Ronige unerwarteter Noth borte, in für benfelben,

und Papst Cölestin III. sah sich trot seiner Abneigung gegen den hochsahrenden Richard dennoch genöthigt, für ihn einzutreten, weil jede Benachtheiligung eines Areuzsahrers von vornherein mit kirchlicher Strase bedroht war. Sbenso waren Heinrich der Löwe und dessen Freunde unter den deutschen Großen durch die Gesangennahme des Königs ansangs wohl tief erschüttert und gedemüthigt — hierin lag der bedeutendste Bortheil, den der Kaiser durch dieselbe überhaupt erreicht hat —, allmählich nahmen sie jedoch wieder eine drohendere Stellung ein, und Heinrich VI. mußte sich daher zulet mit dem Lehnseide Richards und mit dem Bersprechen der für jene Zeiten außers

<sup>1)</sup> Die Kreuzlage ber Beine bezeichnet nach alter englischer Beise ben Kreuz-fahrer.

orbentlich großen Summe von 150,000 Mark Silber begnügen. Hierauf wurde ber König am 4. Februar 1194 in Freiheit geseht.

In England wurde Richard bank dem Ruhme, den seine abenteuerlichen Helbenthaten ihm erworben hatten, mit freudiger Begeisterung empfangen. Aber wie er als Areuzsahrer sich gezeigt hatte, so waltete er auch als König. Sein Sinnen und Trachten ging nur auf Lanzenrennen und Burgenbrechen. Er demüthigte seinen treulosen Bruder, den Grasen Johann, und raufte sich saft unaushörlich mit der Ritterschaft König Philipps umher; sein Reich hatte jedoch wenig Bortheil von alledem. Solches Lebens würdig ist auch seine Ende gewesen: in einer unbedeutenden Fehde mit dem Bicomte von Limoges ist er vor dessen Burg Chaluz verwundet worden und am 6. April 1199 im zweiundvierzigsten Lebensjahre gestorben.

## 21chtes Rapitel.

## Bierter Breugzug.1)

## Kaiser Heinrich VI.

Sultan Saladin wandte sich, nachdem der Waffenstillstand mit König Richard abgeschlossen war, ben Werken bes Friedens zu. Er bereifte die Lanbichaften Spriens, in benen ber Rrieg gewüthet hatte, und forgte babei für herstellung von Befestigungen, Schlichtung von Streitigkeiten und Er richtung gemeinnütziger Unftalten. Schon plante er, auch Aegypten nach langer Abwesenheit wieder aufzusuchen und fogar burch eine Bilgerfahrt nach Metta fein religiöses Bedürfniß zu befriedigen, als die Aufregungen und Anstrengungen, die er seit Jahren unausgesett erbulbet hatte, an ihm fich rächten. Er fiel anfangs 1193 ju Damastus in ein Siechthum, welches die Runft der Aerzte nicht mehr zu heben vermochte, und ftarb bort am 3. Marg bes Jahres. Sein Tob befreite bie Christen von bem größten Gegner, ben sie im Zeitalter ber Rreuzzüge jemals gehabt haben. Er war fo friegstuchtig gewesen wie Smabebbin Benti, fo eifrig im Rampfe gegen bie Franken wie Nuredbin, aber er hatte fie beibe übertroffen durch bie Beite und Rühnheit seines Denkens und Strebens, burch die hochfinnig geniale Erfaffung seiner Lebensaufgabe. Richt alles, was er einst gewollt, war ihm gelungen. Im ersten Herrscherglude hatte er wohl einmal gehofft, bie Christen nicht blos aus bem Morgenlande ganglich hinaus zu schlagen, sonbern sie auch in ihrer eigenen Heimat mit einem vergeltenden Angriffe

¹) Billen, Geschichte der Kreuzzüge, Band V 2c. Rohde, König Leo II. von Kleinarmenien, Göttingen 1869. Toeche, Kaiser Heinrich VI., Leipzig 1867. Bintelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV., zwei Bände, Leipzig 1873 und 1878. Streit, Beiträge zur Geschichte bes vierten Kreuzzuges, Anklam 1877. Riant, zwei Abhandlungen in der Revue des questions historiques: Innocent III., Philippe de Souade et Boniface de Montferrat, 1875, und: Le changement de direction de la quatrième croisade, 1878. — Der bedeutenbste Quellenschristseller sür die Geschichte des vierten Kreuzzuges ist Geosfroy de Villehardouin "Histoire de l'empire de Constantinople sous les empereurs françois" ou "Mémoires de Villehardouin". Die besten Ausgaben dieses Berkes sind die von B. Paris, société de l'histoire de France, Paris 1838, und von R. de Bailly, Paris 1874, Didot frères.

aufzusuchen. Nun hatte er nur Jerusalem gewonnen und behauptet. Inbessen bieser Erfolg war boch ber bedeutenbste von allen, die er irgend hätte erringen können, und bessentwegen die Christen mit Furcht und Schrecken, seine Glaubensgenossen mit Bewunderung zu ihm emporsahen. Die liebenswürdigen Züge seines Charakters, seine Güte und Gerechtigkeit, seine Milbe und Freigebigkeit, erwirkten daneben, daß sein Bild nicht blos in unvergänglichen, sondern auch in hellen Farben der Nachwelt überliesert worden ist.

Als Saladin die Augen folog, schien es jedoch noch fraglich, ob auch nur ber theilweise Sieg, ben er über bie Franken errungen hatte, ben Muselmannern zu bauernbem Bortheile gereichen werbe. Denn ber Sultan hinterließ nicht weniger als fiebzehn Söhne, und diese theilten nach den Beftimmungen bes Baters bas ihnen hinterlaffene Reich. Alafbhal erhielt Damastus und bas fübliche Sprien mit bem Sultanstitel, Alaziz Aegypten und Azzahir Haleb, während die übrigen Sohne Saladins und neben benselben die sonstigen Prinzen des Herrscherhauses, besonders der kluge und gewandte Bruber bes gestorbenen Sultans, Almelit Alabil, mit einzelnen feften Blaten abgefunden wurden. Schon diese Theilung bedrohte die Macht bes Saufes Ejjub an ber Burgel. Dazu fam aber noch, bag ber neue Sultan Alafbhal ein unbesonnener und leichtfertiger Mensch mar, beffen schlechte Regierung ben Streit zwischen ben vielen Theilfürsten, ber von vornherein gleichsam in ber Luft lag, außerorbentlich beförberte. Im Jahre 1194 fam es jum Kriege zwischen ben Brübern, ber, oftmals beigelegt, nach turger Frift immer von neuem aufloberte. Alafdhal von Damastus verlor zuerst seine Herrschaft. Dann ftarb Alaziz von Aegypten mit hinterlaffung eines minberjährigen Sohnes. Aber feines ber Rinber Salabins trug julest einen Gewinn aus bem häglichen Streite für fich bavon, sondern nur ber Bruber besselben, Almelik Alabil, ber fich von Stufe zu Stufe emporarbeitete, Berr von Aegypten, Sprien und Mesopotamien wurde, seine Macht fogar fclieflich über die Berglande im Norden Mesopotamiens und über Arabien ausbehnte. Er wurde Sultan und empfing vom Chalifen ben Chrentitel "Ronig ber Rönige, Freund bes Fürsten ber Gläubigen". In bieser Stellung mar er ben Chriften freilich ein furchtbarer Gegner, aber lange Sahre vergingen, bis er zu solcher Macht gelangte, und inzwischen hatten die Kreuzfahrer mithin gute Aussichten, beim Rampfe um Berufalem wieberum bollftanbig obzufiegen.

Unmittelbar nach ber Abreise König Richards von Palästina war die Kraft der Christen im Morgenlande natürlich nur gering. An der Küste von Joppe dis Tyrus herrschte der zum König von Jerusalem erwählte Graf Heinrich von Champagne. Seine Städte füllten sich allerdings schnell wieder mit italienischen Kausseuten, welche die Zeit des Wassenstillstandes zur Aufnüpfung reger Handelsbeziehungen mit den Muselmännern benutzten. Die Streitmacht des Reiches bestand aus den Resten der jerusalemitischen Kitterschaft und aus einigen Pilgerschaaren, die nach dem Ende der großen

Areuzfahrt noch im heiligen Lande geblieben waren. Doch genügte bies nicht, um neue Angriffe auf die Gjiubiten auch nur vorbereiten zu konnen. Aehnlich ftand es in Nordsprien, wo man froh sein mußte, wenigstens bie Hauptstädte und Kerngebiete ber Fürstenthümer Antiochien und Tripolis vor bem Anbrange ber Feinde gerettet zu haben. In biesen beiben Landschaften gebot damals im wesentlichen ein Wille. Denn in Antiochien herrschte noch immer Boemund III. Für Tripolis aber hatte ber lette Graf aus bem Hause Toulouse, Raimund III., turz vor seinem Tobe im Ruli 1187 jum Nachfolger bestimmt sein Bathentind, ben Bringen Raimund von Antiochien, älteren Sohn Boemunds III. Diefer Raimund hat zwar balb hiernach auf Bunfch feines Baters feine Anrechte auf Tripolis wieder aufgegeben, aber nur, bamit biefelben auf feinen jungeren Bruber Boemund übergingen, mahrend er felber in Antiochien folgen follte. Unter bem jungeren Boemund find späterhin Antiochien und Tripolis in einer Sand vereinigt worben und unter beffen Nachkommen bis zum Ende ber bortigen Christenherrschaft vereinigt Inbessen wenn Boemund III. und bie Seinen sich auch gludlich ichaben burften, burch Saladin ihrer Macht nicht ganglich beraubt worben zu sein, so brobte ihnen bamals noch ein anderer, für fie kaum minber gefährlicher Feind. Im armenischen Cilicien batte fich nämlich während ber achtziger Jahre ein Fürst erhoben, ber seine Bolksgenossen mitten burch bas wilbe Getümmel jener Beit von Sieg zu Sieg zu führen verstand, Leo II., ein ebenfo rudfichtslos gewaltthätiger wie ichlauer und ehrgeiziger Mann. Er focht je nach ben Umftanben mit ben Griechen ober ben Antiochenern, mit ben Selbschuten Kilibsch Arslans ober mit ben Heeren Salabins. Seine Berrichaft behnte fich allmählich nicht blos über ganz Cilicien aus, sonbem umfaßte westwarts noch die isaurische Rufte bis jum pamphylischen Meer bufen und oftwarts die Landschaften und Burgen im Gufratese, in benen einst die Joscelins von Ebessa ihre lette Buflucht gefunden hatten. hiermit nicht zufrieben ftrebte er sofort nach boberem Gewinn und versucht nun die Armenier in innige Beziehung zu ben Franken zu feten, burch beren Unterstützung allein er bie zur Erreichung feines Rieles nothwendige Rraft zu erlangen hoffen burfte. Die armenische Geiftlichkeit wurde mit großer Barte unter sein Fürstengebot gebeugt, bamit sie ihn nicht hindern konne, die Oberhoheit bes romischen Bapftes über die Rirche feines Landes anzuerkennen. Doch murbe baneben jebes driftliche Bekenntnig friedlich gebulbet, alles Schul = und Rirchenwesen eifrig gepflegt. Berfassung, Recht und Sitte der Kreuzfahrerstaaten wurden nach Armenien übertragen. Der Fürst gab Lehen an mächtige Basallen, baute zahlreiche Burgen und ertheilte seinen Würdenträgern die Titel Connetable, Kanzler, Marschall und Seneschall. Frankliche Barone, Tempelherren und Johanniterritter zog er in seinen Dienst und ben Kaufleuten Italiens gewährte er sowohl Grund und Boben in feinen Städten als auch ausgebehnte Handelsprivilegien im ganzen Reiche. Daneben fam es von Beit zu Beit wieberum zu bofen Sandeln mit den Antiochenern.

Leo hatte freilich selber eine Tochter Boemunds III. geheiratet, aber beibe Fürsten waren ber Natur ihrer Stellung nach einander seindliche Nachbarn. Der Armenier lauerte seinem Schwiegervater aus, überrumpelte ihn und nahm ihn in harte Haft (1194). Boemund erlangte zwar durch Bermittelung des Grasen Heinrich von Champagne bald wieder die Freiheit, mußte hierbei jedoch dem Schwiegersohne einen Lehnseid schwören und seinen älteren Sohn Naimund mit einer Nichte Leos vermählen. Das junge Paar blieb darauf in Armenien. Naimund starb nach wenigen Monaten, hinterließ aber seine Gattin schwanger, die denn auch einem Knaben, Ruben, das Leben gab. Leo ließ diesen, den muthmäßlichen Erben Antiochiens, sorgfältig und ohne Zweisel in der Hossmung erziehen, durch ihn dereinst entscheidenden Einsluß in der großen Stadt am Orontes zu gewinnen.

Das Berhalten Leos II. erinnert mithin an das Auftreten des großen Boemund während der Jahre 1097 bis 1104. Wie der Normannenfürst damals darnach gestrebt hatte, die fränkische Eroberung Nordspriens durch die freundschaftlichste Berbindung mit den Armeniern zu sichern und zu vollenden, so versuchte jetzt ein Herrscher dieses afiatischen Bolkes, durch gute wie durch böse Mittel die Kraft seiner Landsleute und der Franken mit einander zu verschmelzen, um dem auss neue begonnenen Siegeszuge des Islams in genügender Machtsülle Halt gebieten zu können. Aber seit den Tagen Boemunds I. hatten die morgenländischen Christen zu schwer gesehlt und zu viel erlitten, um noch aus eigner Krast, mochte auch ein so begabter Mann wie Leo an ihrer Spitze stehen, ein wahrhaft starkes und dauersähiges Neich gründen zu können. Hier hing alles davon ab, ob das Abendland noch Willens und im Stande war, sernerhin nachhaltige Untersstügungen zum Kampf gegen Ejjubiten und Seldschuken zu entsenden.

Das römischechriftliche Europa war burch die ungeheueren Opfer, welche die meisten Bolter besselben für den britten Kreuzzug gebracht hatten, tief erschöpft, aber bie Luft, ben beißen Rampf um Jerufalem von neuem ju wagen, war noch feineswegs erfaltet. Der greife Bapft Coleftin III., ber feit bem Jahre 1192 wieberholte Aufrufe ju allgemeinen Baffnungen ergeben ließ, hatte beshalb wohl balb Gebor gefunden, wenn nicht die politischen Berhältniffe hindernd bazwischen getreten maren. Die Haupt= schuld hierfür fällt auf Richard Löwenherz, ber sowohl bei seiner Abreise von Atton wie bei ber Freilassung aus ber haft in Deutschland versprochen hatte, zum zweiten Male mit Heeresmacht gen Sprien zu ziehen, der aber, einmal wieder im Kriege mit Philipp August von Frankreich, nicht mehr baran bachte, sein Wort zu erfüllen, und mittelbar baburch auch bie Frangofen wie die Engländer an größeren Unternehmungen zu Gunften Jerusalems hindertes Un die Stelle Richards trat jedoch in furger Frift ein anderer traftvoller und hochsinniger Monarch, kein Geringerer nämlich als ber beutsche Raifer Beinrich VI. Schon im Jahre 1194 gewann berfelbe hinreichenbe Macht, um ein ftarkes Pilgerheer zu ruften, indem er fich mit ben in

Deutschland ihm bisher abgeneigten Fürsten vollends friedlich auseinander feste und gleich barauf auch Subitalien feinem Scepter unterwarf. hier waren im Anfange bes Jahres Rönig Tantrebs alterer Sohn Roger und bann ber König felber turz hinter einander geftorben; ber einzige überlebende Sohn Tanfreds war ein noch unmündiger Anabe, und Heinrich VI. konnte baber bie Erbrechte auf bas sicilianische Königreich, bie er mit seiner Gattin Konftanze erheiratet hatte, leicht zur Geltung bringen. Raum aber hatte er in der herrlichen Kathedrale zu Palermo die vielumworbene Krone ber Normannen empfangen, so umspannte der fühne Flug seines Herrichergeistes bas ganze Abendland und bas Morgenland, Europa, Afrika und In Italien gehorchte ihm außer bem Reiche Robert Guistards ein Ufien. großer Theil ber übrigen Gebiete ber halbinsel, ba er aller Orten ergebene Freunde und eifrige Barteiganger hatte. England war feit König Richards Gefangenschaft seiner Lehnshoheit unterworfen; Frankreich und Spanien sollten in gleicher Beise bie kaiserliche Obmacht anerkennen; und die musels männischen Fürsten auf ber Sicilien gegenüber liegenden Rufte von Rord: afrika fendeten ihm als Tribut gange Laften von Gold und Roftbarkeiten. Im fernen Often war fein Plan, vor allem durch Eroberung Jerusalems bas Werk zu vollenden, an dem sein großer Bater, Raiser Friedrich, ge-Aber noch ehe er jum Rreuzzuge ruftete, munichte er ben scheitert war. Raiser von Konstantinopel tief zu bemüthigen. War Heinrich boch ber Erbe sowohl Kaiser Friedrichs wie ber Normannenkönige, die beide von ber Politif ber Griechen fcmer zu leiben gehabt hatten! Um Bosporus regierte noch immer ber elende Ssaat Angelus, unter bem bas byzantinische Reich burch magloje Berichwendung bei Sofe, burch Bernachläffigung bes beeres und burch unglückliche Rampfe mit ben Rachbarvolkern, besonders ben Bulgaren, von Jahr zu Jahr tiefer fant. Beinrich durfte beshalb wohl auf Erfolg hoffen, als er pon bem Briechenkaifer bie Abtretung aller weftlichen Brovinzen von Dyrrhachium bis Theffalonich und bedeutende Unterftutung für den Kreuzzug forderte. Isaak aber vermochte dies weder zu gewähren noch zu verweigern. Denn eben in biesem Augenblide rief bie allgemeine Unzufriedenheit mit seiner schlechten Regierung eine Empörung gegen ihn hervor. Er wurde ergriffen, geblenbet und mit feinem unmundigen Sohnchen Alexius im Palast der zwei Säulen zu Konstantinopel eingesperrt (8. April 1195). Der Anführer der Empörer, Faaks eigener Bruder, bestieg als Alexius III. ben kaiserlichen Thron. Für Beinrich VI. war dieser Umschwung ber Dinge nicht unvortheilhaft. In Palermo war bie schöne Frene, Tochter Sjoals und Wittwe bes Normannenprinzen Roger, in seine Sand gefallen und ichon hatte er bieselbe seinem Bruber Philipp zur Gattin bestimmt. Nachricht von dem Regierungswechsel in Konstantinopel konnte ermunmehr als Bertheidiger eventueller Unrechte ber jungen Bringeffin auf ben bygan: tinischen Thron gegen ben Usurpator Alexius auftreten und biesen hierburch in der gefährlichsten Weise bedrohen. Alexius war darüber tief erschroden

und beugte sich erneuten Anforderungen Heinrichs wenigstens soweit, daß er durch die sogenannte "Deutschensteuer", eine Art "freiwilliger Zwangssanleihe", Geldmassen zu reichlicher Tributzahlung zusammen zu raffen suchte. Als der Ertrag berselben nicht genügte, wurden sogar die Kaisergräber ihres kostdaren Schmucks entkleidet und die Deutschen durch die Aussicht auf Erlangung all dieser Schähe bewogen, Frieden zu halten.

Der überraschenbe Aufschwung ber ftaufischen Macht feit ber Befiegung ber Normannen, ber bie gange Belt mit Staunen erfüllte, wirkte auch auf die kleinen christlichen Herrschaften im Morgenlande. Dort hatte schon im Jahre 1190 Loemund III. von Antiochien dem Herzoge Friedrich von Schwaben, als dem Stellvertreter der faiserlichen Majestät, den Lehnseid geschworen, und ähnliches beabsichtigten jest die Fürsten von Armenien und von Cypern. Im Jahre 1194 schickte Leo II. eine Gesandtschaft nach Rom und jum deutschen Raiser, um durch die höchsten Autoritäten der römischen Christen= heit mit dem Königstitel geschmückt zu werden. Papst Cölestin III. nahm bie Boten in der Hoffnung, die armenische Kirche seiner Oberhoheit von nun an unterordnen zu können, freundlich auf und gab ihnen eine geweihte golbene . Krone für Leo mit: Beinrich ertheilte seine Einwilligung in die Standes= erhöhung bes armenischen Herrschers und versprach, sobalb er auf bem von ihm beabsichtigten Kreuzzuge ins Morgenland gekommen sei, selber ben Fürsten zu krönen. In Cypern herrschte bamals noch Guido, der einstige König von Jerusalem. Er hatte sich inzwischen bemüht, durch lockend frei= gebige Anerbietungen frankliche Ritter und Burger zur Unfiedelung auf ber Insel zu bewegen, und hatte hiermit, da in jenen Tagen genug befitslose Leute auf der sprischen Küste lebten, schnellen Erfolg gehabt. Aber obgleich er nun wieder eine ziemlich stattliche Stellung einnahm, so nannte er sich boch nicht mehr König, sondern nur Herr von Cypern. Im April 1195 folgte ihm in der Regierung sein jüngster Bruder Amalrich von Lusignan und biefer ichidte fofort zwei vornehme Gefandte zu Cbleftin und zu Beinrich, sowohl um auf der Insel ein römisch-katholisches Erzbisthum (zu Nikosia) mit brei Suffraganbisthumern einrichten zu laffen, als auch um Lehnsmann des Raiserreichs und hierfür zum König erhoben zu werden. ordnete bie kirchlichen Berhältnisse Cyperns nach Amalrichs Bunfch und Beinrich VI. empfing hulbvoll ben Lehnseid seines neuen Bafallen, schickte ihm als Reichen der Belehnung ein golbenes Scepter und versprach, bereinst ihn ebenfalls perfonlich jum Ronig ju fronen.

Inzwischen hatten bie Borbereitungen für ben neuen Kreuzzug, "ben beutschen Kreuzzug" schon begonnen. Am 31. Mai 1195 nahm ber junge Kaiser in Bari bas Kreuz, nachdem er bereits vorher Kreuzpredigten angesorbnet und verfündigt hatte, er wolle ein Jahr lang im heiligen Lande 1500 Kitter und ebenso viele Knappen unterhalten; jeder Kitter solle bei ber Einschiffung 30 Unzen Gold als Löhnung sowie die nöthigen Lebenssmittel bekommen. Im Juni reiste Heinrich nach Deutschland und suchte hier

ben Gifer für ben beiligen Krieg burch fein perfonliches Ginschreiten gu beleben, gelangte aber nicht so schnell, als er wohl erwartet haben mochte, an bas Biel feiner Buniche. Denn theils bemmten ihn Rrantheiten, benen er bei schwacher Gesundheit oftmals unterworfen war, theils schädigte ein Zwiespalt, ber zwischen ihm und bem Papfte ausbrach, ben Fortgang bes Unternehmens. Coleftin III. hatte nämlich anfangs ben Entichluß bes Raisers mit warmer Freude begrüßt und mehrere Karbinale beauftragt, Die beutschen Lande freugpredigend zu burchziehen; mit ber Beit aber fam er gu ber allerdings nicht unrichtigen Ansicht, daß die Bilgerfahrt, falls fie Erfolg habe, die staufische Macht unermeglich steigern und der romischen Rirche, bie fich von jener ichon veinlich in die Enge getrieben fühlte, insofern Schaben bringen werde. Indeffen trot ber Gegenwirkungen, die fich hieraus ergaben, errang der entschlossene Wille Beinrichs bennoch allmählich einen großen Bom herbste 1195 bis jum Frühjahre 1196 murben mehrere Reichstage gehalten, auf benen biefelbe flammenbe Begeifterung für bie Befreiung Zerusalems wie in ben Tagen Gottfriebs von Bouillon und Raifer Friedrichs bei Boch und Rieder fich zeigte. Am Entscheibenbften war ber Bormfer Reichstag im Dezember 1195, wo Beinrich felber Tag um Ig in ber Domfirche fag, um bie Anwesenden gur Ablegung bes Rreuggelubbes zu ermuntern, und wo ihn, wie einst feinen Bater auf bem Mainzer "Dof: tage Christi", Abel und Bolk stürmisch jubelnd umbrängten. Bilgerschaaren zogen im Binter 1196 auf 1197 fübwärts nach Apulien, wo Lebensmittel und Schiffe für fie bereit ftanden: icon im Mary fegelten 30 Schiffe von bort nach Sprien ab. Balb barauf fammelten fich an ber apulischen Rufte neue Saufen in einer Gesammtftarte von 60,000 Mann; und eine Flotte von 44 Schiffen, mit vielen Taufenben niederbeuticher Bilger befett, bie Befteuropa umfegelt und icon an ber portugiefischen Rufte mit den Muselmännern geschlagen hatten, traf im Safen von Defin Anfang September stach bie gange Armada unter bem Befehl bes taiferlichen Kanglers Konrad in See: Beinrich VI. blieb jeboch, von beimischen Angelegenheiten gefesselt, im Normannenreiche zurud. Der Haupttheil ber Flotte fuhr geraden Wegs nach Sprien und erreichte Akton am 22. September. Der Rangler wendete fich fammt einigen beutschen Fürsten zuerst nach Cypern, krönte bort in Heinrichs Auftrage und mit großer Bracht Amalrich von Lusignan zum König und eilte bann ebenfalls nach Afton.

Der Anfang ber Kämpse im heiligen Lande war aber nicht glüdlich. Die ersten Deutschen, welche, noch im Frühling 1197, voller Streitlust dort eintrasen, sanden bei den sprischen Franken kein freundliches Entgegenkommen. Graf Heinrich von Champagne und bessen Untergebene, zumeist Franzosen, gönnten ihnen keinen Erfolg: sie aber traten um so trotziger auf und begannen thörichter Weise den Krieg, ehe nur die Hauptmasse ihrer Genossen bie italienische Küste verlassen hatte. Hieraus entnahm der bedeutenbste

Gegner ber Chriften, ber tluge Almelit Alabil, bie Belegenheit zu einem leichten Siege. Er erschien Enbe August mit großer Macht vor Joppe, erfturmte die Festung, bieb die Besatung, barunter auch einige beutsche Bilgerschaaren, nieber und gerftorte bie Stadt vollständig. Und taum hatten fich Die Gemüther ber Chriften von diesem schweren Schlage erholt, fo verlor Graf Beinrich ploblich, burch einen Sturg aus bem Fenfter, bas Leben (10. September 1197). Sein Tob mar für bie Rreugfahrer ein nicht geringes Unglud. Denn obicon er weber bebeutenbere Dacht beseffen noch nennenswerthe Erfolge errungen hatte, weshalb er fich auch nur Graf und nicht Rönig genannt hat, so veranlagte sein Ende boch Berwirrung und Bwiefpalt im driftlichen Lager. Man ftritt eine Zeit lang über ben Rachfolger, ben man ihm geben könne; und nachbem König Amalrich von Chpern, für ben bie Deutschen stimmten, jum Berren bes Reiches Jerusalem gewählt war, schifften fich alle Frangolen, bie noch aus ber Reit bes britten Kreuzzuges in Sprien waren, sofort heimwarts ein. Amalrich nahm bie ihm angebotene Burbe an und beiratete außerbem die Bittme Beinrichs, Glifabeth, die demnach jum vierten Male eine Che und hiervon jum britten Male mit einem Titularkönige von Jerusalem einging.

hierauf endlich tamen bie Deutschen zu größeren Unternehmungen, aber fie wagten nicht fogleich - nach allem Borangegangenen begreiflich genug -, gegen Jerufalem felber vorzuruden, fonbern beichloffen, Beirut zu belagern, ben Hauptort, ber Affon und Tyrus von der Berbindung mit Trivolis und Antiocien abicinitt. Bahrend fie burch bas icon früher von Salabin gefchleifte Sibon nordwärts rudten, gerftorte Alabil in ber Furcht, Beirut nicht behaupten zu können, auch beffen Festungswerke bis auf die Citabelle und warf sich barnach - in ber Racht zum 24. Oftober - ploplich auf die Bilger, Die an ber Meerestufte nabe bei Sibon lagerten. Nach heißem Rampfe errangen aber bie Chriften einen vollständigen Sieg, und als fie am 25. Oftober in Die Nähe von Beirut kamen, fiel ihnen nicht blos die mauerlose Stadt fonbern auch die Citabelle, in ber fich beim Anruden ber Bilger gefangene Franken emporten, fofort in die Bande. Aus Freude über ben großen Erfolg und um die feierliche Rronung Konig Amalrichs zum Berricher bes Reiches Jerusalem, ber auch Fürst Boemund von Antiochien beiwohnte, ju verherrlichen, murben in bem eroberten Orte raufchenbe Festlichkeiten veranstaltet. Dann murbe bie energischste Fortsetzung bes Felbzuges ins Muge gefaßt. Boemund fehrte nach Antiochien gurud, um von bort aus ben Rampf gu beginnen, und besetzte unterwegs bie von ben Muselmannern aus Furcht verlaffenen Hafenorte Djebeleh und Laodicea. Amalrich und bie Deutschen planten icon ben Marich gen Jerufalem, ba trat ein ichwerer Ungludefall ein, ahnlich wie vor fieben Jahren ber Tob Raifer Friedrichs, indem ben Preuzsahrern die schmerzliche Runde gebracht wurde, daß heinrich VI., erft 32 Jahre alt, am 28. September von einer Krantheit babin gerafft worben war. Mitten im Siege, an ber Schwelle bes höchften Triumphes brach nun

zum zweiten Male ein großes beutsches Krenzheer kläglich auseinander. Die Fürsten und Ritter sehnten sich heimzukehren, um bei den Umwandlungen, die nach dem Tode des jungen Kaisers in Deutschland und Italien eintreten mußten, gegenwärtig zu sein. Sie vereinigten sich freilich noch einmal zu einer kleineren Unternehmung, indem sie die einige Meilen landeinwärts von Tyrus auf hohem Felsen gelegene Burg Turon umlagerten und dieselbe durch Untergrabung der Mauern auch schon dem Falle nahe brachten. Aber der rechte Geist war nicht mehr in ihnen. Als die Belagerten gegen freien Abzug zu kapituliren wünschten, erhob sich Zwietracht im Christenlager, weil die einen auf jene Bedingungen eingehen, die andern die Festung mit Sturm einnehmen wollten, und als der Kampf darauf unter Mühen und Beschwerben weiter ging, entstand plöhlich eine Banik und veranlaßte einen



Umfang bes Reiches Jerufalem am Enbe bes 12. Jahrhunderte.

fluchtgleichen Ruckzug des ganzen Heeres an die Kufte (Februar 1198). Wenige Wochen hierani traten die Pilger die Heimfahrt nach Italien und Deutschland an, und König Amalrich mußte froh sein, daß Aladil ihm einen Waffenstillstand für einige Jahre gewährte.

Die stolzesten Hossnungen waren also gründlich gescheitert. Die christlichen Besitzungen an der sprischen Rüste waren in besseren Zusammenhang gebracht, sonst aber war nichts erreicht worden, weil das Unglück, welches die Deutschen von jeher während der Kreuzzüge verfolgte, auch diesmal unbarmherzig ihre Pläne durchtreuzte. Trosdem knüpft an diesen "deutschen Kreuzzug" eins der solgenreichsten Ereignisse der beutschen Geschicht an. Hiermit ist nicht sowohl gemeint, das noch im Ansange des Jahres 1198 einer der beutschen

Bilgerfürsten, Ergbischof Ronrad von Maing, nach Armenien ging und ale taiferlicher Bevollmachtigter Leo II. jum Konig fronte, benn bie Lehnshoben bes beutschen Raiferthumes über Armenien, die fich hieraus ergab, hat nie: mals ernftere Bebeutung gewonnen. Dagegen murbe ein Reim von unenblicher in ben fprifchen Maben gelegt, als bie angefebenften Großen bei lerufalem am 5. Marg 1198 in Affon 31 und bes Berathin straten und ben Beschluß faßten, bie mahrend in Streng ete deutsche Spitalbrüderschaft der heiligen u rinem m erheben, welcher benen ber Templer und Perechtigt sein sollte. Heinrich VI. hatte Mannite: ner letten Lebenszeit mit Gefchenten hon beabsichtigt, aus ihr zur Stärfung and jur Stüte feiner Beltherricafte: benti den. Bas aber er nicht mehr vollenben

konnte, das führten jett die Seinen aus und gewährten dadurch zunächst den sprischen Franken einen kleinen Ersat für den Schaden, den sie ihnen durch den hastigen Abbruch des deutschen Kreuzzuges zufügten.

Papst Innocenz III. und Heinrich Dandolo, Doge von Benedig.

Der plötliche Tob Heinrichs VI. veränderte mit einem Schlage bas Antlit ber europäischen Belt. Die hatte bie Dacht ber Staufer höher geftanden als in ben letten Regierungsjahren biefes jungen Raifers: bie römische Rirche und bie driftliche Staatengesellschaft, Abendland und Morgenland waren alle von bem Streben Beinrichs nach Erringung einer vollkommenen Beltherrichaft bedroht gewesen. Bohl hatte ber ehrgeizige Fürst hierbei Unmögliches zu erreichen getrachtet und wurde bei langerem Leben ohne Ameifel felber burch Nieberlagen gebemuthigt worben fein; um fo jäher aber brach bie Rataftrophe über bie Seinen herein, nachbem er, noch mitten im Siegeszuge, fo überraschend schnell verschieben mar. In Deutschland erhoben fich fofort die alten Gegner ber Staufer mit großer Gewalt. Beinriche unmundiger Sohn, ber fpatere Raifer Friedrich II., hatte hier fürs erfte teine Aussicht, bem Bater nachfolgen ju konnen. An feiner Stelle gewann bes tobten Berrichers jungerer Bruder, Bergog Philipp von Schwaben, Die beutsche Krone, fah fich aber genöthigt, biefelbe in langen und erschöpfenden Rampfen gegen bie Feinde feines Sauses ju vertheibigen. Das ficilische Reich verblieb dem jungen Friedrich, jedoch auch in diesem trat durch die Empörung der Normannen gegen die deutschen Rriegsmänner, mit beren Gulfe Beinrich bort geherrscht hatte, eine blutige Reaktion ein. Und ba außerdem bie wuften Fehben zwischen Franzosen und Engländern noch immer fortbauerten, so war in jenen Tagen ber größte Theil Europas in schlimmerer Beise als fast je bisher von Awietracht und Streit erfüllt. Gin neuer Kreuzzug, um enblich Jerusalem ben Gjiubiten wieber zu entreißen, tonnte bei folcher Lage ber Dinge nur mit Dube ins Leben gerufen werben.

Indessen die Macht, welche die Stauser damals verloren, ging beinahe zur selben Stunde auf einen anderen herrschgewaltigen Mann über. Denn wie es schon öfter geschehen, so erhob sich auch diesmal auf den Schultern des zusammendrechenden Kaiserthumes die römische Kurie. Die letzten Maßzregeln des greisen Cölestin wurden zumeist von dem Kardinal Lothar, Grasen von Segni, bestimmt. Dieser war freilich der jüngste der Kardinäle — erst 37 Jahre alt —, aber zugleich tenntnißreich und klug, ein Mann der Wissenschaft und der Politik, geneigt zu herrschen und voll heißen Berlangens, die in isterliche Theokratie im Sinne Gregors VII. über alle Mächte der erhöhen. Nachdem Cölestin am 8. Januar 1198 gestorben war, othar noch am gleichen Tage zu dessen Nachsolger gewählt. Unter nen Innocenz III. mischte er sich nun in alle Händel jener Tage.

zum zweiten Male ein großes beutsches Kreuzheer kläglich auseinander. Die Fürsten und Ritter sehnten sich heimzukehren, um bei den Umwandlungen, die nach dem Tode des jungen Kaisers in Deutschland und Italien eintreten mußten, gegenwärtig zu seine. Sie vereinigten sich freilich noch einmal zu einer kleineren Unternehmung, indem sie die einige Meilen landeinwärts von Tyrus auf hohem Felsen gelegene Burg Turon umlagerten und dieselbe durch Untergradung der Mauern auch schon dem Falle nahe brachten. Aber der rechte Geist war nicht mehr in ihnen. Als die Belagerten gegen freien Abzug zu kapituliren wünschten, erhob sich Zwietracht im Christenlager, weil die einen auf jene Bedingungen eingehen, die andern die Festung mit Sturm einnehmen wollten, und als der Kamps darauf unter Mühen und Beschwerden weiter ging, entstand plöhlich eine Panik und veranlaßte einen



Umfang des Reiches Jerufalem am Ende des 12. Jahrhunderts.

fluchtgleichen Hückzug bes ganzen Heeres an die Rüfte (Februar 1198). Wenige Wochen hierauf traten die Pilger die Heimfahrt nach Italien und Deutschland an, und König Amalrich mußte froh sein, daß Aladil ihm einen Waffenstillstand für einige Jahre gewährte.

Die stolzesten Hoffnungen waren also gründlich gescheitert. Die christlichen Besitzungen an der sprischen Küste waren in besseren Zusammenhang gebracht, sonst aber war nichts erreicht worden, weil das Unglück, welches die Deutschen von jeher während der Kreuzzüge verfolgte, auch diesmal unbarmherzig ihre Pläne durchkreuzte. Tropdem knüpft an diesen "deutschen Kreuzzug" eins der solgenreichsten Ereignisse der beutschen Geschicht an. Hiermit ist nicht sowohl gemeint, daß noch im Ansange des Jahres 1198 einer der deutschen

Bilgerfürsten, Erzbischof Konrad von Mainz, nach Armenien ging und als kaiserlicher Bevollmächtigter Leo II. zum König frönte, benn die Lehnshoheit bes beutschen Kaiserthumes über Armenien, die sich hieraus ergab, hat niemals ernstere Bebeutung gewonnen. Dagegen wurde ein Keim von unendlicher Triebkraft in den sprischen Boden gelegt, als die angesehensten Großen des Vilgerheeres und des Reiches Jerusalem am 5. März 1198 in Atton zu gemeinsamer Berathung zusammentraten und den Beschluß faßten, die während des dritten Kreuzzuges gegründete deutsche Spitalbrüderschaft der heiligen Maria zu einem Ritterorden zu erheben, welcher denen der Templer und der Johanniter ähnlich und gleichberechtigt sein sollte. Heinrich VI. hatte die deutsche Brüderschaft während seiner letzten Lebenszeit mit Geschenken reich bedacht und vermuthlich selber schon beabsichtigt, aus ihr zur Stärkung des deutschen Elementes in Sprien und zur Stüge seiner Weltherrschaftspläse denen kriegerischen Orden zu machen. Was aber er nicht mehr vollenden

Konnte, bas führten jest die Seinen aus und gewährten baburch zunächst den sprischen Franken einen kleinen Ersatz für den Schaden, den sie ihnen durch den hastigen Abbruch des deutschen Kreuzzuges zufügten.

Papst Innocenz III. und heinrich Dandolo, Doge von Benedig.

Der plötliche Tob Beinrichs VI. veranderte mit einem Schlage bas Untlit ber europäischen Belt. Die hatte bie Dacht ber Staufer höher geftanben als in ben letten Regierungsjahren biefes jungen Raifers: bie römische Rirche und bie driftliche Staatengesellschaft, Abendland und Morgenland waren alle von dem Streben Beinrichs nach Erringung einer volltommenen Beltherrichaft bedroht gewesen. Bohl hatte ber ehrgeizige Fürst hierbei Unmögliches zu erreichen getrachtet und wurde bei langerem Leben ohne Aweifel felber burch Nieberlagen gebemüthigt worden fein; um so jäher aber brach bie Rataftrophe über bie Seinen herein, nachbem er, noch mitten im Siegeszuge, fo überraschend ichnell verschieben mar. In Deutschland erhoben fich fofort bie alten Begner ber Staufer mit großer Bewalt. Beinrichs unmundiger Sohn, der fpatere Raifer Friedrich II., hatte bier fürs erfte feine Ausficht, bem Bater nachfolgen zu können. An feiner Stelle gewann bes tobten Herrschers jungerer Bruber, Bergog Philipp von Schwaben, die beutsche Arone, fab fich aber genöthigt, diefelbe in langen und erschöpfenden Rampfen gegen bie Feinde seines Hauses zu vertheibigen. Das sicilische Reich verblieb bem jungen Friedrich, jedoch auch in biefem trat burch bie Empörung ber Normannen gegen bie beutschen Rriegsmänner, mit beren Gulfe Beinrich bort geherrscht hatte, eine blutige Reaktion ein. Und ba außerbem bie wuften Fehben zwifchen Frangofen und Englandern noch immer fortbauerten, fo mar in jenen Tagen ber größte Theil Europas in schlimmerer Beise als fast ie bisher von Amietracht und Streit erfüllt. Ein neuer Rreuzzug, um endlich Berufalem ben Gjiubiten wieder zu entreißen, tonnte bei folcher Lage ber Dinge nur mit Mube ins Leben gerufen werben.

Indessen die Macht, welche die Staufer damals verloren, ging beinahe zur selben Stunde auf einen anderen herrschgewaltigen Mann über. Denn wie es schon öfter geschehen, so erhob sich auch diesmal auf den Schultern des zusammendrechenden Kaiserthumes die römische Kurie. Die letzten Maßzregeln des greisen Tölestin wurden zumeist von dem Kardinal Lothar, Grasen von Segni, bestimmt. Dieser war freilich der jüngste der Kardinäle — erst 37 Jahre alt —, aber zugleich kenntnißreich und klug, ein Mann der Wissenschaft und der Politik, geneigt zu herrschen und voll heißen Berlangens, die mittelalterliche Theokratie im Sinne Gregors VII. über alle Mächte der Welt zu erhöhen. Nachdem Tolestin am 8. Januar 1198 gestorben war, wurde Lothar noch am gleichen Tage zu dessen Nachsolger gewählt. Unter dem Ramen Innocenz III. mischte er sich nun in alle Händel jener Tage,

sowohl um die Könige, Fürsten und Bölker des Abendlandes seiner Obershoheit zu unterwersen, als auch um das Reich der römischen Kirche durch Krieg wie Berhandlungen nach außen zu erweitern.

In der letteren Beziehung trat er unmittelbar und vollständig in die Aukstapfen Beinrichs VI. König Leo von Armenien, der nach dem traurigen Musgange bes beutschen Rreuzzuges auf bie Berbinbung mit ben Staufern feinen Werth mehr legte, wendete fich mit flebentlicher Bitte um Sulfe nach Rom und erklärte bem Papfte, daß er ihn als ben oberften Bifchof ber gangen Christenheit anerkenne. Innocenz antwortete fogleich, er werbe für die Unterftühung ber morgenländischen Christen eifrig Sorge tragen, schrieb auch an bie armenischen Barone, fie sollten im Rampfe gegen die Ungläubigen getreulich ausharren, und schickte bem Könige ein geweihtes Banner, welches er in bemfelben Rampfe führen sollte. Den Raiser Alexius von Konstantinopel forberte er auf, zur Befreiung bes heiligen Lanbes Kriegsruftungen zu be: ginnen und ein Konzil zu beschicken, auf welchem über die Bereinigung ber griechischen und der römischen Kirche verhandelt werden sollte. Alexius wich biefem Begehren aus, ber Bapft gewann jedoch burch feine Gefandten in Konstantinopel immerhin eine einflugreiche Stellung und bedrohte überdies bie Griechen durch freundlichen Berkehr mit ber jugendlich aufftrebenden Macht ber Bulgaren, beren Fürsten er eine Rönigetrone übersenben wollt; wenn die bulgarische Kirche sich ber römischen gebührend unterordne. Bor allem aber war ber Papft vom ersten Augenblick seiner Herrschaft an barauf bebacht, die Bolfer des Abendlandes zu einer neuen großen Rreuzfahrt zu entflammen. Mächtiger fast und eindringlicher als irgend einer feiner Bor: ganger ließ er bie Posaune bes heiligen Krieges ertonen: jeber Ronig und Herrscher, so fagte er, sei vor allem Christo, bem oberften Lehnsberrn, bem bie Feinde fein Land entriffen hatten, jur Bulfeleiftung verpflichtet. Rund: schreiben der Kurie ergingen an Klerus, Abel und Bolf von Deutschland und Frankreich, England und Schottland, Italien und Ungarn. Legaten verkündeten aller Orten benen, welche das Kreuz nehmen würden, ben Schut bes heiligen Betrus und Bergebung ihrer Sunden, verlangten aber auch ein buffertiges Leben in prunklofer Rleidung und bescheibenen Mahlzeiten. Die Geiftlichen follten ben vierzigsten Theil ihrer Guter und. -Einfünfte zur Ausruftung bes Bilgerheeres opfern, die Laien aber ihren Beitrag für ben gleichen Zweck in Opferstode legen, die in allen Rirchen aufgestellt wurden. Innocens versprach, so schwer ihm bies falle, ben gehnten Theil feiner Einkunfte an ben beiligen Rrieg zu wenden und ruftete auch ein großes und reich befrachtetes Schiff zur Unterstützung ber fprifchen Christen aus.

Sein Kreuzesruf erweckte, ähnlich wie einst die Rede Urbans II. 3<sup>u</sup> Clermont, begeisterte Prediger aus den Reihen des niederen Klerus. Am berühmtesten unter diesen wurde Fulko, Pfarrer in Neuilly an der Aisne, der nach einer, wie es scheint, wild verbrachten Jugend von asketischen

Stimmungen ergriffen und Bufprediger geworden war. Er war ein ziemlich ungebibeter aber außerorbentlich rebegewandter und fanatifcher Menfc, beffen Bort unter ben Boltsmaffen mit zundender Rraft wirkte. Taufende und aber Tausende nahmen bas Rreug, sowie er gum heiligen Rriege aufrief. Bald hieß es, er tonne burch fein Gebet Rrante beilen und somit Bunber thun, wie ber heilige Bernhard und Beter ber Ginfiebler: nach feinen Rleibern trachtete man, um aus bem Gewande bes Sochbegnabigten gleichsam von Gott felber gesegnete Rreuzeszeichen zu ichneiben. Gin eigenthumlicher Bug von Schlauheit und Derbheit erleichterte es ihm, bie hohe Stellung, bie er gewonnen, unter ber wilberregten Menge zu behaupten. Denn "Gott hatte ihm die Gabe verliehen, die Geifter zu unterscheiben, fo daß er wohl wußte, wem und zu welcher Beit er bie Gefundheit wieder verleihen fonnte und mußte". Mit seinem Stode brach er fich manchmal eine breite Bahn, wenn bas Bolf ihn allzu ungeftum umbrangte, und als eines Tages ein Mann mit Bewalt fich ein Stud feines Gewandes zu verschaffen suchte, fo rief er ben Umftebenden gu: "Berreißet nicht ferner meine Rleiber, Die nicht gesegnet find; ich aber will bas Rleid biefes Mannes fegnen." Rachbem er barauf über bas Gewand besfelben bas Kreuzeszeichen gemacht hatte, fiel bas Bolk über biefen Mann ber, riß beffen Gewand in Stude und nahm fie als toft= bare Religuien mit sich fort. Fulto behauptete schließlich, in mehrjähriger Thatigfeit an 200,000 Bilger bas Rreuz vertheilt zu haben, boch erlebte er feinen weiteren Erfolg seiner Bemühungen, ba er noch vor bem Beginne bes vierten Kreuzzuges ftarb.

Außer Fulfo tritt unter ben Predigern jener Zeit besonders hervor Martin, Abt des Cisterzienserklosters Päris dei Kolmar. In den Städten seiner Rachdarschaft, vornehmlich in Basel (im September 1201), forderte er die Gläubigen zur Wiedereroberung des heiligen Grades auf, indem er auf die unvergänglichen Belohnungen im Jenseits, zugleich aber auch auf irdische Bortheile hinwies; "denn es sei nicht zu bezweiseln," so sagte er, "daß viele von euch in weltlichen Dingen dort größeres Glück sinden, als sie hier jemals besessen zu haben sich erinnern". Biele Tausende wurden durch ihn bewogen, das Kreuz zu nehmen.

Die Thätigkeit bes Papstes, ber Legaten und dieser Kreuzprediger siel aber trop alledem auf einen wenigstens zum Theil unfruchtbaren Boden. Dies darf nicht Bunder nehmen und nicht als eine schon start hervortretende Ersnüchterung des Abendlandes in Sachen der Kreuzzüge gedeutet werden. Die ungeheuren Opser an Gut und Blut, die sast die ganze römische Christenheit während des letzten Jahrzehents für das heilige Grab gedracht hatte, wirkten noch sehr empfindlich nach. Dazu kamen die wilden Fehden, von denen alle Hauptgebiete des Abendlandes erfüllt waren, die Zerrüttung von Recht und Sitte, die aus jenen folgten, und die Abneigung der staussischen Partei in Deutschland und Italien gegen die ihr seindliche Kirche und damit auch gutentheils gegen den Kreuzzug. Unter diesen Umständen zögerten aller

Orten die Fürsten und die Ritter, ein Gesübbe abzulegen, welches ihnen eine lange Entfernung aus der Heimat zur Pflicht machte. Die Geistlichen murrten über die ihnen zugemuthete Abtretung eines beträchtlichen Theiles ihrer Einfünste, und in Deutschland zeigte sich Mißtrauen gegen die Absichten der Kurie: Walther von der Vogelweide meinte, wenn "das deutsche Silber in den wälschen Schrein sahre", so werde wenig davon dem heiligen Lande zu Gute kommen, denn "großen Hort vertheile nicht gern der Pfassen Hand". Fulso von Neuilly hatte freilich sehr schnell einen gewaltigen Erfolg errungen, aber die von ihm bekreuzten Pilger sind wohl zumeist geringe Leute gewesen, die nur in einem Anfall von Zerknirschung gehandelt hatten und den abzgelegten Eid ebenso schnell wieder vergaßen, wie sie ihn geleistet hatten.

Innocenz III. überwand jedoch allmählich bie Schwierigkeiten, Die feinem Unternehmen im Bege ftanben, und fah nach einiger Beit ftolge Rrieger: ichaaren jum Rampfe für ben Beiland fich erheben. Den Sauptanftog bierfür gab die Baffenruhe, welche Rardinal Beter von Capua zwischen ben Konigen Philipp August und Richard Löwenherz im Dezember 1198 erwirkte. Denn wenn auch hiernach und trot bes balb barauf folgenden Todes bes Königs Richard bie Berhaltniffe amifchen England und Frankreich noch unficher genug blieben, und obgleich Frankreich außerbem burch bie Chehandel Philipp Augusts, ber feine rechtmäßige Gattin, Ingeborg von Danemart, verfloßen und an beren Stelle Agnes von Meran geheiratet hatte, schwer beunruhigt wurde, fo entichloß fich nun boch ein großer Theil bes frangofischen Abels, ben Zug gen Often zu wagen. Im Spätherbste 1199 vereinigten sich bie jungen Grafen Thibaut von Chamvagne und Ludwig von Blois und Chartres in Ecry an ber Aisne zu einem glanzenden Turniere. Der Landesabel war zahlreich zugegen und kaum hatte das Fest begonnen, so erschien Fulko von Reuilly, rief mit begeifternben Worten gur Ballfahrt auf und errang bier ben nachhaltigsten Triumph, ben er überhaupt je bavongetragen. Grafen Ludwig und Thibaut nahmen nunmehr bas Rreuz und mit ihnen viele Hunderte von Rittern und eblen Herren, barunter vornehmlich Simon von Montfort, bekannt ebenso fehr als tirchlicher Eiferer wie als gewaltiger Arieastavitän. Ihr Beispiel wirtte weithin in ben Burgen und Stabten Norbfrantreichs. Taufenbe tüchtiger Streiter legten bas Ballfahrtegelübbe ab, und am 23. Februar 1200 nahm auch ber Schwager Thibauts, Graf Balbuin von Flandern, mit seinen Brüdern Guftach und Beinrich bas Kreuz-Nicht mit Unrecht hat man die flandrischen Herren mit Gottfried von Bouillon und beffen Brüdern verglichen: Graf Balbuin glich bem Herzog Gottfried in seiner schlichten, wackeren und frommen Art, und Heinrich war fühn und rudfichtslos burchgreifend wie der erste König von Jerusalem. Die Grafen von Champagne, Blois und Flandern bilbeten mit dem Gefolge von eblen Herren, Bischöfen und Rittern, welches sich ihnen nach und nach anschloß, ein ftattliches Kreuzheer. Im Laufe bes Jahres 1200 hielten fie mehrere Busammenfünfte, erforen ben Grafen Thibaut jum Oberfelbherrn und be-

schlossen, behufe ihrer Ueberfahrt ins Morgenland eine Gefandtichaft nach Benedig zu schiden. Sie beabsichtigten nämlich, gen Aegypten zu giehen, weil Die Macht ber ejjubitischen Gultane vornehmlich auf biefem Lande berube, und fie munichten, durch die venetianische Flotte nach bem Nilthale beförbert zu werben, weil bie anderen feemachtigen Stäbte Italiens, Bifa und Genua, ihre Kraft bamals in nachbarlichem Haber verzehrten. Im Februar 1201 erschienen feche Gesanbte ber brei Grafen, barunter Gottfried von Billehardouin, Maricall ber Champagne, ber berühmte Geschichtsschreiber bes vierten Kreugzuges, in Benedig bor bem Dogen Beinrich Dandolo und trugen ihre Bitte vor. Die Berhandlungen nahmen einige Beit in Unspruch, ba Die Benetianer wohl eine große Leistung in Aussicht stellten, bafür aber auch einen bebeutenben Lohn beanspruchten. Endlich tam man überein, baf bie Seeftadt hinreichende Schiffe gur Ueberfahrt von 4500 Rittern, 9000 Angeben und 20,000 Mann ju fuß liefern, die Berpflegung bes heeres auf ein Sahr übernehmen und außerbem ben Rug mit 50 Baleeren verstärfen folle. Sierfür murben bie Ritter 85,000 Mart Silber (ungefähr 3,400,000 Mart unferes Gelbes) in vier Raten bis Ende April 1202 bezahlen und in ber eben ge= nannten Beit zur Abfahrt in Benedig jusammentommen. Jebe Eroberung und alle Beute folle zu gleichen Sälften zwischen Benetianern und Frangofen getheilt werben, und bem Bapfte fei Mittheilung von biefem Bertrage gu machen.

Die gewaltige Armaba, beren Ausruftung nun allerseits mit regem Gifer in Angriff genommen murbe, mare mohl im Stanbe gewesen, ben Gjjubiten ichmeren Abbruch zu thun, wenn nur die Benetianer fich mit ganger Seele hatten ber Sache bes heiligen Rrieges widmen mogen. Die jedoch maren Die Berren ber Lagunenstadt weniger geneigt und geeignet, schlechthin und bebingungelos einer Bilgerfahrt fich anzuschließen, als im Unfange bes breis gehnten Jahrhunderts. Sie munichten freilich im Morgenlande fo machtvoll wie nur möglich aufzutreten, aber fie hatten babei in erfter Linie ihre Sandels= intereffen im Auge. Mit Aegypten ftanben fie bamals in freundlicher Berbindung, weil ber faufmännische Bertehr mit Alexandrien und Rairo ihnen großen Bortheil brachte, und fie behaupteten fich auch in biefem Bertebre. phaleich Babit Innocens alle Sandelsbeziehungen zwischen Chriften und Muselmannern zu vernichten munschte: nur Waffen, Gifen und Schiffsbaubolg, b. h. mit einem Worte Rriegsmaterial follten fie ben Feinden bes Preuzes nicht mehr liefern burfen. Andererfeits lebten fie in Unfrieden mit bem byzantinischen Reiche. Denn wenn auch feit bem Sturze ber Komnenen Die Raifer Sfaat und Alexius III. fich ihnen zumeift gunftig gezeigt hatten, so waren Reibungen boch nicht ausgeblieben, namentlich mahrend ber lett= vergangenen Sahre, in benen Raifer Alexius jum Schaben Benebigs bie Bisaner entschieden bevorzugt batte. Die flugen Raufleute ber Lagunenstadt begten beshalb ohne Zweifel die Absicht, für die Kreuzesruftungen zwar mit ganger Rraft einzutreten, biefelben jeboch unter allen Umftanben fo gu lenten

Deutschland ihm bisher abgeneigten Fürsten vollends friedlich auseinander sette und gleich barauf auch Subitalien feinem Scepter unterwarf. hier waren im Anfange bes Jahres Ronig Tantrebs alterer Sohn Roger und bann ber Ronig felber furt binter einander geftorben; ber einzige überlebende Sohn Tankreds war ein noch unmündiger Anabe, und Heinrich VI. tonnte baber bie Erbrechte auf bas ficilianische Ronigreich, bie er mit feiner Battin Ronftanze erheiratet hatte, leicht zur Geltung bringen. Raum aber hatte er in der herrlichen Rathebrale zu Palermo die vielumworbene Krone ber Normannen empfangen, fo umspannte ber fühne Flug feines Berrichergeistes bas ganze Abendland und bas Morgenland, Europa, Afrita und In Italien gehorchte ihm außer bem Reiche Robert Guistards ein großer Theil ber übrigen Gebiete ber Salbinsel, ba er aller Orten ergebene Freunde und eifrige Varteiganger hatte. England war feit Konig Richards Gefangenschaft seiner Lehnshoheit unterworfen; Frankreich und Spanien follten in gleicher Beise bie taiserliche Obmacht anerkennen; und die musels mannischen Fürsten auf ber Sicilien gegenüber liegenden Rufte von Rord: afrika sendeten ihm als Tribut gange Lasten von Gold und Rostbarkeiten. Im fernen Often war fein Plan, vor allem burch Eroberung Jerusalems bas Werk zu vollenden, an dem sein großer Bater, Kaiser Friedrich, ge-Aber noch ehe er zum Rreuzzuge ruftete, wunschte er ben scheitert war. Raifer von Konftantinopel tief zu bemüthigen. War Heinrich boch ber Erbe sowohl Raifer Friedrichs wie der Normannenkönige, die beibe von der Politit ber Griechen schwer zu leiden gehabt hatten! Um Bosporus regierte noch immer ber elende Sfaat Angelus, unter bem bas byzantinische Reich burch maglofe Berichwendung bei Sofe, burch Bernachlässigung bes Beeres und burch ungludliche Rampfe mit ben Nachbarvolfern, befonders ben Bulgaren, von Jahr zu Rahr tiefer fant. Heinrich durfte beshalb wohl auf Erfolg hoffen, als er von dem Griechenkaiser die Abtretung aller weftlichen Provinzen von Dyrrhachium bis Theffalonich und bedeutende Unterftupung für den Kreuzzug forderte. Rigat aber vermochte dies weder zu gewähren noch zu verweigern. Denn eben in biefem Augenblice rief bie allgemeint Unzufriedenheit mit feiner ichlechten Regierung eine Emporung gegen ihn bervor. Er wurde ergriffen, geblendet und mit seinem unmündigen Sohnchen Alexius im Balast der zwei Säulen zu Konstantinopel eingesperrt (8. April 1195). Der Anführer der Emporer, Jaats eigener Bruder, bestieg als Alexins III. ben faiferlichen Thron. Für Beinrich VI. war biefer Umschwung ber Dinge nicht unvortheilbaft. In Palermo war die schöne Frene, Tochter Faats und Wittwe des Normannenprinzen Roger, in seine Hand gefallen und schon batte er biefelbe feinem Bruber Philipp zur Gattin beftimmt. Nachricht von dem Regierungswechsel in Konstantinopel konnte erenunmehr als Bertheibiger eventueller Anrechte ber jungen Prinzessin auf den byzan: tinischen Thron gegen den Usurpator Alexius auftreten und diesen hierdurch in der gefährlichsten Weise bedrohen. Alexius war darüber tief erschroden

und beugte sich erneuten Anforderungen Heinrichs wenigstens soweit, daß er durch die sogenannte "Deutschensteuer", eine Art "freiwilliger Zwangs-anleihe", Geldmassen zu reichlicher Tributzahlung zusammen zu raffen suchte. Als der Ertrag derselben nicht genügte, wurden sogar die Kaisergräber ihres kostdaren Schmucks entkleidet und die Deutschen durch die Aussicht auf Erlangung all dieser Schätze bewogen, Frieden zu halten.

Der überraschende Aufschwung ber staufischen Macht seit ber Besiegung der Normannen, ber die gange Belt mit Staunen erfüllte, wirkte auch auf bie kleinen driftlichen Herrschaften im Morgenlande. Dort hatte ichon im Jahre 1190 Boemund III. von Antiochien dem Herzoge Friedrich von Schwaben, als bem Stellvertreter ber taiferlichen Majeftat, ben Lehnseib geschworen, und ahnliches beabsichtigten jest die Fürsten von Armenien und von Cypern. Im Rahre 1194 schickte Leo II. eine Gesandtschaft nach Rom und zum deutschen Raiser, um durch die höchsten Autoritäten ber römischen Christen= heit mit dem Königstitel geschmuckt zu werden. Bapst Colestin III. nahm bie Boten in der Hoffnung, die armenische Kirche seiner Oberhoheit von nun an unterordnen zu können, freundlich auf und gab ihnen eine geweihte goldene . Krone für Leo mit: Heinrich ertheilte seine Einwilligung in bie Stanbes= erhöhung bes armenischen Herrschers und versprach, sobalb er auf bem von ihm beabsichtigten Kreuzzuge ins Morgenland gekommen fei, selber ben Fürsten zu fronen. In Chpern herrschte bamals noch Guido, ber einstige König von Jerusalem. Er hatte fich inzwischen bemüht, burch lodend freigebige Anerbietungen frantische Ritter und Burger gur Unfiebelung auf ber Infel zu bewegen, und hatte hiermit, ba in jenen Tagen genug befitflose Leute auf ber fprifchen Rufte lebten, schnellen Erfolg gehabt. Aber obgleich er nun wieber eine ziemlich ftattliche Stellung einnahm, so nannte er fich boch nicht mehr König, sondern nur Herr von Cypern. Im April 1195 folgte ihm in ber Regierung sein jungster Bruber Amalrich von Lusignan und diefer ichidte fofort zwei vornehme Gesandte zu Colestin und zu Beinrich, sowohl um auf ber Infel ein römisch-katholisches Erzbisthum (zu Nikofia) mit brei Suffraganbisthumern einrichten zu laffen, als auch um Lehnsmann des Raiferreichs und hierfür zum König erhoben zu werben. ordnete die kirchlichen Berhältnisse Cyperns nach Amalrichs Wunsch und Beinrich VI. empfing hulbvoll ben Lehnseid feines neuen Bafallen, ichidte ihm als Reichen ber Belehnung ein golbenes Scepter und versprach, bereinst ihn ebenfalls verfönlich zum König zu krönen.

Inzwischen hatten die Vorbereitungen für ben neuen Kreuzzug, "ben beutschen Kreuzzug" schon begonnen. Am 31. Mai 1195 nahm der junge Kaiser in Bari das Kreuz, nachdem er bereits vorher Kreuzpredigten angesordnet und verkündigt hatte, er wolle ein Jahr lang im heiligen Lande 1500 Ritter und ebenso viele Knappen unterhalten; jeder Ritter solle bei der Einschiffung 30 Unzen Gold als Löhnung sowie die nöthigen Lebensemittel bekommen. Im Juni reiste Heinrich nach Deutschland und suchte hier

ben Gifer für ben heiligen Krieg burch sein perfonliches Ginschreiten gu beleben, gelangte aber nicht fo schnell, als er wohl erwartet haben mochte, an bas Ziel feiner Bunfche. Denn theils hemmten ihn Rrantheiten, benen er bei schwacher Gesundheit oftmals unterworfen war, theils schädigte ein Awiespalt, ber zwischen ihm und bem Bapfte ausbrach, ben Fortgang bes Unternehmens. Colestin III. hatte nämlich anfangs ben Entschluß bes Raisers mit warmer Freude begrüßt und mehrere Rarbinale beauftragt, Die beutschen Lande freugpredigend zu burchziehen; mit ber Beit aber tam er gu ber allerdings nicht unrichtigen Unficht, daß die Bilgerfahrt, falls fie Erfolg habe, die staufische Macht unermeglich steigern und ber romischen Rirche, die fich von jener schon peinlich in die Enge getrieben fühlte, infofern Schaben bringen werbe. Inbessen trot ber Gegenwirkungen, die fich hieraus ergaben, errang ber entschloffene Bille Beinrichs bennoch allmählich einen großen Bom Berbfte 1195 bis jum Frühjahre 1196 wurden mehrere Reichstage gehalten, auf benen biefelbe flammenbe Begeifterung für bie Befreiung Jerusalems wie in ben Tagen Gottfrieds von Bouillon und Raifer Friedrichs bei hoch und Rieber fich zeigte. Um Entscheibenbften mar ber Wormser Reichstag im Dezember 1195, wo Beinrich selber Tag um Tag in ber Domtirche faß, um bie Unwesenden zur Ablegung bes Rreuzgelübbes zu ermuntern, und wo ihn, wie einst seinen Bater auf bem Mainzer "hof: tage Chrifti", Abel und Bolf fturmifch jubelnd umbrangten. Pilgerschaaren zogen im Binter 1196 auf 1197 sübwärts nach Apulien, wo Lebensmittel und Schiffe fur fie bereit ftanben: ichon im Marg fegelten 30 Schiffe von bort nach Sprien ab. Balb barauf sammelten fich an ber apulischen Rufte neue Saufen in einer Gesammtftarte von 60,000 Mann; und eine Flotte von 44 Schiffen, mit vielen Taufenden niederbeuticher Bilger befest, bie Befteuropa umfegelt und icon an ber portugiefifchen Rufte mit ben Mufelmannern geschlagen hatten, traf im Safen von Deffina Anfang September stach die ganze Armada unter dem Befehl bes faiserlichen Ranglers Konrad in See: Beinrich VI. blieb jedoch, von beimischen Angelegenheiten gefesselt, im Normannenreiche zurud. Der Haupttheil ber Flotte fuhr geraben Begs nach Sprien und erreichte Affon am 22. Der Rangler wendete sich sammt einigen beutschen Fürsten September. zuerst nach Cypern, fronte bort in Heinrichs Auftrage und mit großer Pracht Amalrich von Lusignan zum König und eilte dann ebenfalls nach Affon.

Der Anfang ber Kämpse im heiligen Lande war aber nicht glüclich. Die ersten Deutschen, welche, noch im Frühling 1197, voller Streitlust dort eintrasen, sanden bei den sprischen Franken tein freundliches Entgegenkommen. Graf Heinrich von Champagne und bessen Untergebene, zumeist Franzosen, gönnten ihnen keinen Erfolg: sie aber traten um so trohiger auf und begannen thörichter Weise den Krieg, ehe nur die Hauptmasse ihrer Genossen die italienische Küste verlassen hatte. Hieraus entnahm der bedeutenbste

Gegner ber Chriften, ber fluge Almelik Alabil, bie Gelegenheit zu einem leichten Siege. Er erschien Ende August mit großer Macht vor Joppe, erfturmte bie Festung, hieb bie Besatung, barunter auch einige beutsche Bilger= ichaaren, nieber und zerftorte bie Stadt vollständig. Und taum hatten fich bie Gemüther ber Chriften von biefem ichweren Schlage erholt, fo verlor Graf Beinrich plöplich, burch einen Sturz aus bem Fenster, bas Leben (10. September 1197). Sein Tob war für die Kreuzfahrer ein nicht geringes Unglud. Denn obichon er weber bedeutendere Macht beseifen noch nennenswerthe Erfolge errungen hatte, weshalb er fich auch nur Graf und nicht Ronig genannt bat, fo veranlagte fein Ende boch Berwirrung und Bwiespalt im driftlichen Lager. Man ftritt eine Zeit lang über ben Rach= folger, ben man ihm geben könne; und nachdem König Amalrich von Cyvern. für ben die Deutschen stimmten, jum Berren bes Reiches Berusalem gewählt war, schifften fich alle Franzosen, bie noch aus ber Beit bes britten Rreug= zuges in Sprien waren, sofort heimwarts ein. Amalrich nahm bie ihm angebotene Burbe an und beiratete außerbem bie Bittme Beinrichs. Elijabeth, bie bemnach jum vierten Male eine Che und hiervon jum britten Male mit einem Titularkönige von Jerusalem einging.

hierauf endlich tamen die Deutschen zu größeren Unternehmungen, aber fie wagten nicht sogleich — nach allem Borangegangenen begreiflich genug —, gegen Berufalem felber vorzuruden, fondern befchloffen, Beirut zu belagern, ben hauptort, ber Affon und Thrus von ber Berbindung mit Tripolis und Untiochien abschnitt. Bahrend fie burch bas ichon früher von Salabin geschleifte Sibon nordwärts rudten, zerftorte Alabil in ber Furcht. Beirut nicht behaupten ju tonnen, auch beffen Festungswerte bis auf bie Citabelle und warf fich barnach — in ber Nacht zum 24. Oktober — plötlich auf die Bilger, die an ber Meerestüfte nabe bei Sibon lagerten. Nach heißem Kampfe errangen aber bie Chriften einen vollständigen Sieg, und als fie am 25. Oftober in bie Rabe von Beirut kamen, fiel ihnen nicht blos die mauerlose Stadt fonbern auch bie Citabelle, in ber fich beim Unruden ber Bilger gefangene Franken emporten, sofort in die Bande. Aus Freude über den großen Erfolg und um die feierliche Rronung Ronig Amalrichs jum Berricher bes Reiches Jerusalem, ber auch Fürst Boemund von Antiochien beiwohnte, ju verherrlichen, wurden in dem eroberten Orte rauschende Festlichkeiten veranstaltet. Dann wurde bie energischste Fortsetzung bes Felbzuges ins Auge gefaßt. Boemund tehrte nach Antiochien gurud, um von bort aus ben Kampf zu beginnen, und befette unterwegs bie von ben Mufelmannern aus Furcht verlaffenen Safenorte Diebeleh und Laodicea. Amalrich und bie Deutschen planten ichon ben Marich gen Jerusalem, ba trat ein schwerer Ungludsfall ein, ahnlich wie vor fieben Jahren ber Tob Raifer Friedrichs, indem ben Kreuzfahrern die schmerzliche Kunde gebracht wurde, daß Heinrich VI., erst 32 Jahre alt, am 28. September von einer Krantheit babin gerafft worben war. Mitten im Siege, an ber Schwelle bes hochsten Triumphes brach nun zum zweiten Male ein großes deutsches Areuzheer kläglich auseinander. Die Fürsten und Ritter sehnten sich heimzukehren, um bei den Umwandlungen, die nach dem Tode des jungen Kaisers in Deutschland und Italien eintreten mußten, gegenwärtig zu seine. Sie vereinigten sich freilich noch einmal zu einer kleineren Unternehmung, indem sie die einige Weilen landeinwärts von Thrus auf hohem Felsen gelegene Burg Turon umlagerten und dieselbe durch Untergrabung der Mauern auch schon dem Falle nahe brachten. Aber der rechte Geist war nicht mehr in ihnen. Als die Belagerten gegen freien Abzug zu kapituliren wünschten, erhob sich Zwietracht im Christenlager, weil die einen auf jene Bedingungen eingehen, die andern die Festung mit Sturm einnehmen wollten, und als der Kamps darauf unter Rühen und Beschwerden weiter ging, entskand plöplich eine Panik und veranlaßte einen



Umfang bes Reiches Jerufalem am Enbe bes 12. Jahrhunderte.

fluchtgleichen Rückzug bes ganzen Heeres an die Rüfte (Februar 1198). Wenige Wochen hierauf traten die Pilger die Heimfahrt nach Italien und Deutschland an, und König Amalrich mußte froh sein, daß Aladis ihm einen Waffenstillstand für einige Jahre gewährte.

Die stolzesten Hoffnungen waren also gründlich gescheitert. Die christlichen Besitzungen an der
sprischen Küste waren in besseren Zusammenhang
gebracht, sonst aber war nichts erreicht worden,
weil das Unglück, welches die Deutschen von jeher
während der Kreuzzüge verfolgte, auch diesmal
unbarmherzig ihre Pläne durchtreuzte. Trozdem
knüpst an diesen "deutschen Kreuzzug" eins der
solgenreichsten Ereignisse der deutschen Geschicht
an. Hiermit ist nicht sowohl gemeint, daß noch
im Ansange des Jahres 1198 einer der deutschen

Bilgersüchen, Erzbischof Konrab von Mainz, nach Armenien ging und als taiserlicher Bevollmächtigter Leo II. zum König frönte, benn die Lehnshoheit bes beutschen Kaiserthumes über Armenien, die sich hieraus ergab, hat niemals ernstere Bebeutung gewonnen. Dagegen wurde ein Keim von unendlicher Triebkraft in den sprischen Boden gelegt, als die angesehensten Großen des Pilgerheeres und des Reiches Jerusalem am 5. März 1198 in Atton zu gemeinsamer Berathung zusammentraten und den Beschluß faßten, die während des dritten Kreuzzuges gegründete deutsche Spitalbrüderschaft der heiligen Maria zu einem Ritterorden zu erheben, welcher denen der Templer und der Johanniter ähnlich und gleichberechtigt sein sollte. Heinrich VI. hatte die deutsche Brüderschaft während seiner letzten Lebenszeit mit Geschenken reich bedacht und vermuthlich selber schon beabsichtigt, aus ihr zur Stärfung des deutschen Elementes in Syrien und zur Stüße seiner Weltherrschaftspläne einen kriegerischen Orden zu machen. Was aber er nicht mehr vollenden

Konnte, das führten jett die Seinen aus und gewährten dadurch zunächft den sprischen Franken einen kleinen Ersatz für den Schaden, den sie ihnen durch den haftigen Abbruch des deutschen Kreuzzuges zufügten.

Papst Innocenz III. und heinrich Dandolo, Doge von Benedig.

Der plötliche Tob Beinrichs VI. veranderte mit einem Schlage bas Antlit ber europäischen Welt. Die hatte bie Macht ber Staufer höher geftanben als in ben letten Regierungsjahren biefes jungen Raifers: bie römische Rirche und die driftliche Staatengesellschaft, Abendland und Morgen: land waren alle von bem Streben Beinrichs nach Erringung einer vollkommenen Weltherrschaft bedroht gewesen. Wohl hatte der ehrgeizige Fürst hierbei Unmögliches zu erreichen getrachtet und wurde bei langerem Leben ohne Bweifel felber burch Nieberlagen gebemuthigt worben fein; um fo jaber aber brach die Ratastrophe über die Seinen herein, nachdem er, noch mitten im Siegeszuge, fo überraschend schnell verschieden mar. In Deutschland erhoben fich sofort bie alten Gegner ber Staufer mit großer Gewalt. Beinrichs unmunbiger Sohn, ber fpatere Raifer Friedrich II., hatte bier furs erfte feine Ausficht, bem Bater nachfolgen zu tonnen. An feiner Stelle gewann bes tobten Berrichers jungerer Bruder, Bergog Philipp von Schwaben, die beutsche Arone, fab fich aber genöthigt, biefelbe in langen und erschöpfenden Rampfen gegen die Feinde seines Saufes zu vertheibigen. Das sicilische Reich verblieb bem jungen Friedrich, jedoch auch in diesem trat burch die Empörung ber Normannen gegen bie beutschen Rriegemanner, mit beren Gulfe Beinrich bort geherrscht hatte, eine blutige Reaktion ein. Und ba außerbem die wüsten Fehben zwischen Franzosen und Engländern noch immer fortbauerten, so mar in jenen Tagen ber größte Theil Europas in schlimmerer Beise als fast je bisher von Zwietracht und Streit erfüllt. Ein neuer Kreuzzug, um endlich Jerusalem ben Ejjubiten wieber zu entreißen, tonnte bei solcher Lage ber Dinge nur mit Dube ins Leben gerufen werben.

Indessen die Macht, welche die Stauser damals verloren, ging beinahe zur selben Stunde auf einen anderen herrschzewaltigen Mann über. Denn wie es schon öfter geschehen, so erhob sich auch diesmal auf den Schultern des zusammendrechenden Kaiserthumes die römische Kurie. Die letzten Maßzregeln des greisen Cölestin wurden zumeist von dem Kardinal Lothar, Grasen von Segni, bestimmt. Dieser war freilich der jüngste der Kardinäle — erst 37 Jahre alt —, aber zugleich kenntnißreich und klug, ein Mann der Wissenschaft und der Politik, geneigt zu herrschen und voll heißen Berlangens, die mittelalterliche Theokratie im Sinne Gregors VII. über alle Mächte der Welt zu erhöhen. Nachdem Cölestin am 8. Januar 1198 gestorben war, wurde Lothar noch am gleichen Tage zu dessen Rachfolger gewählt. Unter dem Ramen Innocenz III. mischte er sich nun in alle Händel jener Tage,

sowohl um die Könige, Fürsten und Bölker des Abendlandes seiner Obershoheit zu unterwersen, als auch um das Reich der römischen Kirche durch Krieg wie Berhandlungen nach außen zu erweitern.

In ber letteren Beziehung trat er unmittelbar und vollständig in bie Rufiftabfen Beinrichs VI. König Leo von Armenien, ber nach bem traurigen Ausgange bes beutschen Kreuzzuges auf bie Berbinbung mit ben Staufern feinen Werth mehr legte, wendete fich mit flebentlicher Bitte um bulfe nach Nom und erklärte dem Papste, daß er ihn als den obersten Bischof der ganzen Chriftenheit anerkenne. Innocenz antwortete fogleich, er werbe für die Unterstützung der morgenländischen Christen eifrig Sorge tragen, schrieb auch an bie armenischen Barone, sie sollten im Kampfe gegen die Ungläubigen getreulich ausharren, und schickte bem Könige ein geweihtes Banner, welches er in bemfelben Rampfe führen follte. Den Kaifer Alexius von Konstantinopel forberte er auf, zur Befreiung bes heiligen Landes Kriegerüftungen zu beginnen und ein Konzil zu beschicken, auf welchem über bie Bereinigung ber griechischen und ber romischen Kirche verhandelt werden sollte. Alexius wich biefem Begehren aus, ber Bapft gewann jeboch burch feine Gefandten in Konstantinopel immerhin eine einflugreiche Stellung und bebrobte überdies bie Griechen burch freundlichen Berkehr mit ber jugenblich aufftrebenben Macht ber Bulgaren, beren Fürsten er eine Königstrone übersenden wollte; wenn die bulgarische Kirche sich ber römischen gebührend unterordne. allem aber war ber Bapft vom ersten Augenblick seiner Herrschaft an barauf bedacht, die Bölker des Abendlandes zu einer neuen großen Kreuzfahrt zu entflammen. Mächtiger fast und einbringlicher als irgend einer feiner Borganger ließ er bie Posaune bes beiligen Rrieges ertonen: jeder Ronig und Berricher, fo fagte er, fei vor allem Chrifto, bem oberften Lehnsherrn, bem bie Feinde sein Land entriffen hatten, jur Bulfeleiftung verpflichtet. Rund: schreiben ber Rurie ergingen an Rlerus, Abel und Bolt von Deutschland und Frankreich, England und Schottland, Italien und Ungarn. Legaten verfüudeten aller Orten benen, welche bas Rreuz nehmen wurden, ben Schutz bes heiligen Betrus und Bergebung ihrer Sunden, verlangten aber auch ein buffertiges Leben in prunklofer Rleidung und bescheibenen Mahlzeiten. Die Geistlichen follten ben vierzigsten Theil ihrer Guter und -Einfünfte zur Ausruftung bes Bilgerheeres opfern, die Laien aber ihren Beitrag für ben gleichen 3med in Opferstode legen, die in allen Rirchen aufgestellt murben. Innocens versprach, so ichwer ihm bies falle, ben gehnten Theil seiner Einkunfte an ben heiligen Krieg zu wenden und ruftete auch ein großes und reich befrachtetes Schiff zur Unterstützung ber sprischen Chriften aus.

Sein Kreuzesruf erweckte, ähnlich wie einst die Rede Urbans II. 3<sup>11</sup> Clermont, begeisterte Prediger aus den Reihen des niederen Klerus. Am berühmtesten unter diesen wurde Fulko, Psarrer in Neuilly an der Aisne, der nach einer, wie es scheint, wild verbrachten Jugend von asketischen

Stimmungen ergriffen und Bufprediger geworden war. Er war ein ziemlich ungebibeter aber außerorbentlich redegewandter und fanatischer Denfch, beffen Bort unter ben Boltsmaffen mit gunbenber Rraft wirfte. Taufenbe und aber Tausende nahmen das Kreuz, sowie er zum heiligen Kriege aufrief. Bald hieß es, er tonne burch fein Gebet Rrante beilen und somit Bunber thun, wie ber heilige Bernhard und Beter ber Ginfiehler: nach feinen Rleibern trachtete man, um aus bem Gewande bes Hochbegnabigten gleichsam von Gott felber gesegnete Rreuzeszeichen zu ichneiben. Gin eigenthumlicher Bug von Schlauheit und Derbheit erleichterte es ihm, bie hohe Stellung, bie er gewonnen, unter ber wilberregten Menge zu behaupten. Denn "Gott hatte ihm die Babe verliehen, die Beifter zu unterscheiben, fo bag er wohl wußte, wem und zu welcher Beit er bie Gesundheit wieder verleihen konnte und mußte". Mit seinem Stode brach er sich manchmal eine breite Bahn, wenn das Bolf ihn allzu ungeftum umbrangte, und als eines Tages ein Mann mit Bewalt fich ein Stud feines Bewandes zu verschaffen fuchte, fo rief er ben Umftebenben gu: "Berreifet nicht ferner meine Rleiber, bie nicht gefegnet find; ich aber will bas Rleib biefes Mannes fegnen." Nachbem er barauf über bas Gewand besselben bas Kreuzeszeichen gemacht hatte, fiel bas Bolk über biefen Mann her, riß beffen Gewand in Stude und nahm fie als toftbare Reliquien mit fich fort. Fulto behauptete schlieflich, in mehrjähriger Thatigfeit an 200,000 Bilger bas Rreuz vertheilt zu haben, boch erlebte er feinen weiteren Erfolg feiner Bemühungen, ba er noch vor bem Beginne bes vierten Kreuzzuges starb.

Außer Fulfo tritt unter ben Predigern jener Zeit besonders hervor Martin, Abt bes Cisterzienserklosters Päris bei Kolmar. In den Städten seiner Nachbarschaft, vornehmlich in Basel (im September 1201), sorderte er die Gläubigen zur Wiedereroberung des heiligen Grabes auf, indem er auf die unvergänglichen Belohnungen im Jenseits, zugleich aber auch auf irdische Bortheile hinwies; "denn es sei nicht zu bezweiseln," so sagte er, "daß viele von euch in weltlichen Dingen dort größeres Glück sinden, als sie hier jemals besessen zu haben sich erinnern". Viele Tausende wurden durch ihn bewogen, das Kreuz zu nehmen.

Die Thätigkeit bes Papstes, der Legaten und dieser Kreuzprediger siel aber trop alledem auf einen wenigstens zum Theil unfruchtbaren Boden. Dies darf nicht Bunder nehmen und nicht als eine schon start hervortretende Ersnüchterung des Abendlandes in Sachen der Kreuzzüge gedeutet werden. Die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, die sast die ganze römische Christenheit während des letzten Jahrzehents für das heilige Grab gedracht hatte, wirkten noch sehr empfindlich nach. Dazu kamen die wilden Fehden, von denen alle Hauptgebiete des Abendlandes erfüllt waren, die Zerrüttung von Recht und Sitte, die aus jenen folgten, und die Abneigung der staussischen Partei in Deutschland und Italien gegen die ihr feindliche Kirche und damit auch gutentheils gegen den Kreuzzug. Unter diesen Umständen zögerten aller

Orten die Fürsten und die Ritter, ein Gelübde abzulegen, welches ihnen eine lange Entfernung aus der Heimat zur Pflicht machte. Die Geistlichen murrten über die ihnen zugemuthete Abtretung eines beträchtlichen Theiles ihrer Einkünste, und in Deutschland zeigte sich Mißtrauen gegen die Absichten der Kurie: Walther von der Bogelweide meinte, wenn "das deutsche Silber in den wälschen Schrein sahre", so werde wenig davon dem heiligen Lande zu Gute kommen, denn "großen Hort vertheile nicht gern der Pfassen Hand". Hulto von Neuilly hatte freilich sehr schnell einen gewaltigen Erfolg errungen, aber die von ihm bekreuzten Pilger sind wohl zumeist geringe Leute gewesen, die nur in einem Anfall von Zerknirschung gehandelt hatten und den absgelegten Eid ebenso schnell wieder vergaßen, wie sie ihn geleistet hatten.

Innocenz III, überwand jedoch allmählich die Schwierigkeiten, die seinem Unternehmen im Bege ftanden, und fah nach einiger Zeit ftolge Rriegerschaaren jum Rampfe für ben Beiland sich erheben. Den Sauptanftog hierfür gab die Waffenruhe, welche Rarbinal Beter von Capua zwischen ben Konigen Philipp August und Richard Löwenherz im Dezember 1198 erwirkte. Denn wenn auch hiernach und trot bes balb barauf folgenden Tobes bes Konigs Richard die Berhältniffe zwischen England und Frankreich noch unficher genug blieben, und obgleich Frankreich außerdem durch die Chehandel Philipp Augusts, ber seine rechtmäßige Gattin, Ingeborg von Danemart, verftogen und an beren Stelle Agnes von Meran geheiratet hatte, schwer beunruhigt wurde, so entschloß sich nun boch ein großer Theil bes frangosischen Abels, ben Bug gen Often zu wagen. Im Spätherbste 1199 vereinigten sich bie jungen Grafen Thibaut von Champagne und Ludwig von Blois und Chartres in Ecry an der Aisne zu einem glänzenden Turniere. Der Landesadel war zahlreich zugegen und kaum hatte das Fest begonnen, so erschien Fulko von Neuilly, rief mit begeifternben Worten gur Ballfahrt auf und errang bier den nachhaltigsten Triumph, den er überhaupt je davongetragen. Grafen Ludwig und Thibaut nahmen nunmehr bas Kreuz und mit ihnen viele hunderte von Rittern und edlen herren, darunter vornehmlich Simon von Montfort, bekannt ebenso febr als firchlicher Giferer wie als gewaltiger Ihr Beispiel wirkte weithin in ben Burgen und Stabten Kriegstapitan. Nordfrankreichs. Tausenbe tüchtiger Streiter legten bas Ballfahrtsgelübbe ab, und am 23. Februar 1200 nahm auch ber Schwager Thibauts, Graf Balbuin von Flandern, mit seinen Brüdern Gustach und Heinrich bas Kreuz-Richt mit Unrecht hat man die flandrifchen herren mit Gottfried von Bouillon und beffen Brübern verglichen: Graf Balbuin glich bem Bergog Gottfried in seiner schlichten, wackeren und frommen Art, und Heinrich war fühn und rudfichtslos burchgreifend wie ber erfte Ronig von Jerufalem. Die Grafen von Champagne, Blois und Flandern bilbeten mit dem Gefolge von eblen Herren, Bischöfen und Rittern, welches fich ihnen nach und nach anschloß, ein ftattliches Kreuzheer. Im Laufe bes Jahres 1200 hielten fie mehrere Busammenfünfte, erkoren ben Grafen Thibaut zum Oberfelbherrn und be-

fcloffen, behufe ihrer Ueberfahrt ine Morgenland eine Gefandtichaft nach Benedig zu schicken. Sie beabsichtigten nämlich, gen Aegypten zu ziehen, weil bie Macht ber eijubitischen Sultane vornehmlich auf Diesem Lande beruhe. und fie munichten, burch bie venetianische Flotte nach bem Nilthale beforbert zu werben, weil die anderen feemachtigen Stabte Staliens, Bifa und Genua, ihre Rraft damals in nachbarlichem haber verzehrten. Im Februar 1201 erschienen sechs Gesandte ber brei Grafen, barunter Gottfried von Billehardouin, Maricall ber Champagne, ber berühmte Geschichtsschreiber bes vierten Rreugzuges, in Benedig vor bem Dogen Beinrich Dandolo und trugen ihre Bitte vor. Die Berhandlungen nahmen einige Zeit in Anspruch, ba bie Benetianer wohl eine große Leiftung in Aussicht stellten, bafür aber auch einen bedeutenben Lohn beanspruchten. Endlich tam man überein, baf bie Seeftabt hinreichenbe Schiffe gur Ueberfahrt von 4500 Rittern, 9000 Anappen und 20,000 Mann ju Rug liefern, Die Berpflegung bes Beeres auf ein Rahr übernehmen und außerbem ben Bug mit 50 Baleeren verftarten folle. Sierfür murben bie Ritter 85,000 Mart Silber (ungefähr 3,400,000 Mart unferes Gelbes) in vier Raten bis Ende April 1202 bezahlen und in der eben genannten Reit zur Abfahrt in Benedig zusammentommen. Rebe Eroberung und alle Beute folle zu gleichen Sälften zwischen Benetianern und Frangosen getheilt werben, und bem Bapfte sei Mittheilung von biesem Bertrage gu machen.

Die gewaltige Armada, beren Ausruftung nun allerseits mit regem Gifer in Angriff genommen murbe, mare mohl im Stanbe gewesen, ben Gijubiten ichweren Abbruch zu thun, wenn nur die Benetigner fich mit ganger Seele batten ber Sache bes beiligen Rrieges wibmen mogen. Die jedoch maren bie Berren ber Lagunenstadt weniger geneigt und geeignet, schlechthin und bedingungelos einer Bilgerfahrt fich anzuschließen, als im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts. Sie wünschten freilich im Morgenlande fo machtvoll wie nur möglich aufzutreten, aber fie hatten babei in erfter Linie ihre Sandels: intereffen im Auge. Dit Aegypten ftanden fie bamals in freundlicher Berbindung, weil ber taufmännische Bertehr mit Alexandrien und Rairo ihnen großen Bortheil brachte, und fie behaupteten fich auch in biefem Berkehre. obgleich Bapft Innocens alle Sanbelsbeziehungen zwischen Chriften und Muselmannern zu vernichten wunschte: nur Baffen, Gifen und Schiffsbaubolg, b. h. mit einem Worte Kriegsmaterial follten sie ben Feinden bes Areuzes nicht mehr liefern burfen. Andererseits lebten fie in Unfrieden mit dem byzantinischen Reiche. Denn wenn auch seit bem Sturze ber Komnenen bie Raifer Ifaat und Alexius III. fich ihnen zumeist gunftig gezeigt hatten. fo waren Reibungen boch nicht ausgeblieben, namentlich mahrend ber lett= vergangenen Jahre, in benen Raifer Alegius zum Schaben Benebigs bie Bisaner entschieden bevorzugt hatte. Die klugen Raufleute ber Lagunenstadt hegten beshalb ohne Zweifel die Absicht, für die Rreuzesrüftungen zwar mit ganger Kraft einzutreten, biefelben jedoch unter allen Umftanden fo zu lenken

und zu benuten, daß ihre Sandelsbeziehungen zur byzantinischemohammeda: nischen Belt badurch nicht verschlechtert, sondern gebeffert und mehr als bisher gefichert wurden. Der Mann, ber in jenen Tagen an ber Spige Benedigs ftand, ber Doge Heinrich Dandolo, war ein Greis von mehr als neunzig Sahren, aber hellen Beiftes, fühn und unternehmungeluftig wie ein Jüngling. Seines Baterlandes "Ehre und Bortheil" zu wahren, war das vornehmfte Ziel, welches ber "weise und hochberzige" Mann im Auge hatte. Die Byzantiner mochten sich vor ihm hüten. Er hatte persönlichen Anlaß, sich an ihnen zu rächen, ba er im Jahre 1172, nachdem Kaiser Manuel jenen argen Gewaltstreich gegen die im griechischen Reiche befindlichen Benetianer verübt hatte, als Gefandter ber Republit zu Conftantinopel in Folge fcmählicher Righandlung halb erblindet war. Jest nahte offenbar die Stunde, in der er Genugthuung nehmen konnte sowohl für das ihm geraubte Augenlicht wie für die Berletungen, die seinen Landeleuten am Bosporus so überaus oft zugefügt worden waren. Belche Blane er aber schon im Anfange ber Kreuzesrüstungen bem griechischen Reiche gegenüber hegen mochte, bas hat ber "verschwiegene" Mann nicht soweit offenbart, daß der Nachwelt eine sichere Kunde davon überliefert worden wäre.

Papft Innocenz hatte ein Gefühl bavon, daß durch die Bereinigung der Benetianer mit den französischen Ballsahrern ein fremdartiges Element in den werdenden Kreuzzug gekommen war. Er erklärte deshalb, den zwischen denselben abgeschlossenen Bertrag nur unter der Bedingung genehmigen zu können, daß Franzosen wie Benetianer keine Christen beschädigten, falls diese nicht etwa die Pilgersahrt zu hindern suchten oder irgend ein anderer gerechter und nothwendiger Grund einträte, dessentwegen sie nicht anders handeln könnten, jedoch auch dann nur unter Zustimmung des päpstlichen Legaten. Die Benetianer aber, die sich die Hände in solcher Weise nicht binden lassen wollten, wagten hierauf zu erwidern, daß sie die Genehmigung des Vertrages in dieser Beschränkung nicht annähmen.

Inzwischen war — am 24. Mai 1201 — ber zum Anführer bes Kreuzheeres erwählte Graf Thibaut von Champagne plötzlich gestorben. Der
fromme herr hatte zwar einen großen Theil seines Bermögens ben Pilgern
hinterlassen und seine Ritter verpslichtet, auch ohne ihn dem Ballsahrtsgelübbe treu zu bleiben, bennoch aber machte sein Tod einen so niederschlagenden Eindruck, daß viele fürchteten, das Unternehmen werde nunmehr im Sande verlausen. Die übrigen Areuzesfürsten suchten deshalb schleunigst einen Ersatz für Thibaut zu sinden, und baten zuerst Herzog Odo von Burgund, dann Graf Thibaut von Bar, an die Stelle des Todten zu treten. Beide lehnten dies ab. Da lenkte Gottsried von Villehardouin die Blick bes französischen Abels auf den Markgrafen Bonisaz von Montferrat, den Bruder jenes Konrad, der einst im griechischen Reiche wie in Sprien eine große Rolle gespielt und sein Leben erst in dem Augenblicke versoren hatte, als er sich schon König von Jerusalem nennen durste. Diesen Mann empsahl mithin schon sein Rame. Außerbem aber war er ein tapserer, hochstrebender und kunftsinniger Fürst, berühmt unter den Rittern und Sängern des Zeitsalters. Man hätte keinen besseren sinden können, und Bonisaz erklärte sich auch auf einer Zusammenkunft, die er mit den französischen Herren zu Soissons im Herbste 1201 hatte, gern bereit, ihrem Unternehmen beizutreten. Sein Beispiel bewirkte, daß in Frankreich, Deutschland und Italien die Zahl der Kreuzträger sich mehrte. Für den Dogen von Benedig war Markgraf Bonisaz ein sehr erwünschter Bundesgenosse. Glich er seinem Bruder Konrad, so war es voraussichtlich nicht schwer, ihn für jeden Bortheil verheißenden Kampf zu gewinnen, auch wenn derselbe dem eigentlichen Ziele der Wallsahrt völlig fern lag.

Faft in bemfelben Augenblide, in welchem Bonifag mit ben Frangofen fich vereinigte, trat nun aber basjenige Ereigniß ein, welches bem vierten Rreuzzuge endlich eine bestimmte Richtung geben follte. Denn im Sommer 1201 entfloh ber junge Alexius Angelus, Sohn bes geblenbeten Ifaat und Reffe bes Raifers Alexius III., aus Griechenland nach Stalien. Bornehme Bifaner waren ihm babei behülflich gewesen, wie es scheint, weil ber Raiser fo eben in freundliche Beziehungen ju ihrer Tobfeindin Genua getreten Der Bring suchte natürlich sofort bas Abendland gegen feinen Dheim unter die Baffen zu bringen und wendete fich zuerst mit flebenblichen Bitten um Sulfe an Innoceng. Der Papft zauberte aber, bem Gesuche zu ent: fprechen, fei es, weil er bie Bereinigung ber griechischen und romischen Rirche noch am ehesten burch Alexius III. ju erreichen hoffte, sei es weil ihm die Bermandtichaft bes Prinzen mit König Philipp von Deutschland, ber ja Frene, die Tochter Pfaats, geheiratet hatte, ju fcmere Bebenken erregte. Da eilte ber Bring über bie Alpen nach Deutschland, suchte und fand am staufischen Sofe die freundlichste Aufnahme. Und hier ift nun (im Winter 1201 auf 1202) ber Bunsch zuerst laut geworben, bag boch bas Beer ber Rreugfahrer wenigstens furs erfte feinen Rrieg gegen ben Islam beginnen, sondern einen Angriff auf Konstantinopel unternehmen möge, um ben Thronräuber Alexius III. zu beseitigen und den blinden Rigat nebst bem iungen Alexius in Macht und Ehre wiederherzustellen. König Philipp hat die Sache seines Schwagers dem Markgrafen Bonifaz besonders ans Herz gelegt und burch beutsche Gesandte die Rreuzsahrer und Benetianer für seinen Plan zu gewinnen gesucht.

Die staufische Politik hat insofern also die Abkehr des vierten Kreuzzuges von Aegypten und die Hinwendung desselben auf Konstantinopel veranslaßt. Heinrich Dandolo hatte zwar bisher vielleicht auch schon dergleichen beabsichtigt, doch wissen wir nichts Sicheres darüber, und es ist sehr wohl möglich, daß der kluge Doge bis zu diesem Zeitpunkte nur in der einzigen Beziehung sest entschlossen war, die Kraft der Pilger unter allen Umständen zur Förderung venetianischer Interessen zu benutzen, mochte sich hierzu die Gelegenheit an den griechischen oder sprischen Küsten oder selbst am Ufer

bes Rils ergeben. Böllig sicher gestellt erscheint bagegen, daß Dandolo die stausische Ibee als eine ihm hochwillsommene mit Freuden ergriff und die Aussührung derselben in einer Weise betrieb, als ob auch er sie längst in stiller Brust gehegt und reislichst erwogen habe Ebenso sicher ist außerdem, daß die deutsche Politist nur durch das Aussprechen dieser Idee und durch die diplomatische Unterstützung des Prinzen Alexius auf den Fortgang des vierten Kreuzzuges eingewirkt hat, während alles übrige von der Krast und dem Wilsen Benedigs abhängig blieb. Der Entschluß des greisen Dandolo, das Pilgerheer zum Angriff auf Kaiser Alexius III. zu sühren, bilbet daher doch das eigentlich entscheidende Moment für die Ablentung des Kreuzzuges von seinem ursprünglichen Ziele. Von diesem Augenblicke an erscheint der Doge als das wahre Oberhaupt der Pilger, und wenn wohl der tecke Wartzgraf Bonisaz gelegentlich der Boemund des vierten Kreuzzuges genannt worden ist, so verdient in viel höherem Grade noch der herrschgewaltige Dandolo diesen Ehrennamen.

Seine Benetianer tonnte er febr leicht jum Ruge gen Konftantinopel ge-Sie hatten ja ichon in früheren Jahren zugleich zum Rriege gegen Muselmanner wie Byzantiner geruftet. Außerbem war mahrend bes letten Menschenalters flar hervorgetreten, daß eine fo ausgedehnte Sandelsberricaft, wie Benedig im Griechenreiche auszuüben wünschte, mit einer ftarten Raijer macht am Bosporus unvereinbar war: entweber mußte bie Seeftabt all: mählich in eine bescheibenere Stellung gurudtreten ober in Ronftantinopel Raft ebenio einen ihrem Berlangen fich unterordnenden Berren einseten. gunftig für Danbolos Abfichten waren bie Stimmungen, von benen bie übrigen Areuzsahrer erfüllt waren. Es gab unter benselben viele Fürsten und Ritter, Die, angelodt von bem Glude, welches manche ihrer Genoffen vornehmlich in ben letten Jahren an ber fprifchen Rufte, in Cypern und Armenien gemacht hatten, mit Freuden ihr Schwert für jedes Gewinn ver sprechenbe Abenteuer gogen. Daneben wirkte in ben Bergen ber Bilger ber alte Saß gegen die Griechen, ber ichon auf den Rreuzzügen von 1147 und 1189 bis nahe an einen Angriff auf Konftantinopel geführt hatte. Auch burfte man hoffen, daß ein von den Ballfahrern auf ben Thron gesetter Raifer bie römische Christenheit im Rampfe gegen ben Selam eifrig unterftuben werbe, so daß schließlich nur biejenigen Bilger, die, ganz voll religiösen

<sup>1)</sup> In ben letten Jahren ist — vornehmlich von Graf Paul Riant und Ludwig Streit — bie Kontroverse lebhaft erörtert worden, ob die Bernichtung des byzantinischen Kaiserreiches eigentlich durch die deutsche oder durch die venetianische Politik herbeigeführt worden ist. Riant überschätzt dabei ohne Frage den Einsuß, den König Philipp auf den Sturz der Angeli ausgeübt hat. Streit sieht in dem greisen Dogen von vornherein den "auctor et actor rerum". Die im Text vorgetragene Ansicht, die immerhin der Auffassung Streits näher sieht als derzenigen Riants, ist im wesentlichen in Uebereinstimmung mit Hend, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter, I, 292 ff. und 440 ff.

Eisers und jeder politischen Berechnung unzugänglich, allein nach Krieg mit ben Ejjubiten verlangten, innerhalb des Kreuzheeres selber Widerstand gegen Dandolos Blan erheben konnten.

## Erste Eroberung von Konstantinopel.

Bährend ber Frühlings: und Sommermonate 1202 sammelten fich betrachtliche Schaaren beutscher, frangofischer und italienischer Rreugfahrer in Benedig. Die Bahl berfelben, befonders an vornehmen und reichen Männern, blieb jedoch ichließlich hinter ben gehegten Erwartungen zurud, weil manche Bilger, aus Diftrauen gegen bie Bolitit ber Lagunenstadt, auf anberen Begen ihr Biel zu erreichen suchten. Gingelne gingen nach Gubitalien und wurden von der römischen Rirche jum Rampfe gegen die ftaufischen Ritter, die feit ben Tagen Beinrichs VI. fich bort noch behaupteten, angeregt und benutt. Undere fegelten von ben Bafen Flanderns, von Marfeille und Genua nach Sprien, fanden im beiligen Lande aber feine Gelegenheit, fich burch Belbenthaten auszuzeichnen. Für bie übrigen, auf ber kleinen Infel San Nicolo bi Libo bei Benebig vereinigten Kreugfahrer mar bie nachste Folge biefer Berfplitterung, bak fie jene 85,000 Mark, beren ratenweise Abtragung sich bisher icon sehr verzögert hatte, ichlechterbings nicht vollständig zu gahlen vermochten: nachbem fie gegeben hatten, mas irgend in ihren Rraften ftand, blieben fie den Benetianern noch 34,000 Mark schuldig. Dandolo hatte feine Urfache, bies übel zu empfinden. Er befaß hieran eine vortreffliche Sand= habe, die Bilger seinen Planen dienstbar zu machen, und unterbreitete nunmehr ihnen und bem Bolte Benedigs ben Borfchlag, bag bas schulbige Gelb "abverdient" werden folle, indem die Rreuxfahrer ihre Gläubiger aus der Beute bezahlen möchten, die sie auf Kriegszügen gegen die Feinde ber Lagunenstadt machen würden. Als solche Feinde bezeichnete er in erster Linie bie Burger ber Stadt Bara, bie, von Seeraub lebend, bem venetianifchen Sandel im "Benetermeere" und fomit faft in ber Beimat felber idweren Schaben zufügten. Ein großer Theil ber Bilger ließ fich aus Berlangen nach Rampf und Beute leicht für bie Absicht bes Dogen gewinnen: eine fromme Bartei, unter ber Führung Simons von Montfort, proteftirte freilich heftig gegen die Betriegung einer driftlichen Stadt, blieb aber fclieglich in ber Minberheit. Danbolo rief nun bie Balfte aller waffenfähigen Mannschaft Benedigs jum Buge auf und trat felber an bie Spipe bes Unternehmens. Anfangs Oktober 1202 verließ die prachtvolle Flotte von 72 Galeeren und 140 Laftschiffen ben Libo, nothigte im Borbeigehen die Städte Trieft und Muglia, der Markusrepublik zu huldigen, und erzwang am 10. November die Ginfahrt in den Safen von Bara. Sierauf versuchte Simon von Montfort mit ben Seinen noch einmal, ben Rampf zu hintertreiben, die Mehrzahl ber Bilger blieb aber bem Dogen gehorfam, bestürmte die Stadt ausdauernd und eroberte sie am 24. November. Für Benedig lag hierin ein großer Erfolg, da ihm von nun an die Herrschaft im adriatischen Meere sicherer als je disher gehörte. Weit Größeres aber mußte noch zu erringen sein, wenn es gelang, die Kreuzsahrer auf dem eine mal betretenen Wege sestzuhalten.

Dem stand fürs erste noch der Wille des Papstes Innocenz entgegen. Derselbe hatte schon im Sommer 1202 den Kardinal Peter von Capua als Kreuzzugslegaten nach Benedig entsendet. Dandolo aber hatte, um die päpstliche Einmischung in seine Unternehmungen fern zu halten, dem Legaten rundweg erklärt, er müsse wieder umtehren, sals er sich nicht bescheiden wolle, als einsacher Geistlicher am Zuge theilzunehmen. Hierauf waren die Kreuzsahrer durch ein Schreiben des Papstes gemahnt worden, an der christlichen Stadt Zara bei Strafe des Bannes sich nicht zu vergreifen und des halb war nunmehr, nach der Eroberung von Zara, jeden Augenblid zu



Benetianische Seefahrer. Facsimise aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benebig).

erwarten, daß der Bannfluch der Kirche das Pilgerheer treffen, bei unruhigen und vielleicht ganz und gar auseinander sprengen werde. Indessen diese Gesahr ging außerordentlich schnell vorüber. Innocenz nahm die demüthige Erklärung der Kreuzesfürsten, daß sie wegen ihrer Berpflichtungen gegen die Benetianer nicht anders hätten handeln können, gütig an, verzieh ihnen und belegte nur den Dogen und dessen Bolk mit dem Banne. Diese kümmerten sich um die Kirchenstrase nicht im geringsten,

und da der Papst zugleich den übrigen Kreuzsahrern erlaubt hatte, mit den Gebannten in Verkehr zu bleiben, damit sie deren Flotte für die Uebersahrt nach Sprien behalten könnten, so siel der Bannfluch völlig wirkungslos zu Boden. Ebenso wirkungslos blieben schließlich auch die erneuten Abmahnungen des Papstes von weiteren Angrissen auf christliche Mächte, besonders auf das byzantinische Reich. Denn Innocenz betonte hierbei nachdrücklich, daß die Griechen sich schwerer Verbrechen gegen Gott und die Kirche schuldig gemacht hätten und daß Kaiser Alexius insbesondere die entsetzlichsten Gewaltthaten gegen seinen Bruder und rechtmäßigen Herren verübt habe; "es sei nur nicht Sache der Bilger, solche Sünden zu strasen". Diese Worte legten die Vermuthung nahe, daß der Papst zwar verbot, was er prinzipiell nicht gestatten durste, daß aber, sobald nur die Kirche ihren Vortheil dabei fände, die Billigung des Geschenen nachträglich wohl ersolgen würde. Fast nur die Zeloten im Heere, Montsort und seine Anhänger, hielten sich an den Wortlaut der päpstlichen Aeußerungen und verließen die Genossen, als nun in der That

ber Bug gen Konstantinopel ernstlich in Borschlag kam. Um so leichter aber vereinigten sich die übrigen Kreuzsahrer mit den Benetianern zu bem keden Unternehmen.

Nachbem nämlich vorher schon Berhandlungen zwischen bem Dogen und ben Kreuzesfürsten einerseits, König Philipp und Bring Alexius andrerseits stattgefunden hatten, erschienen im Lager zu Zara, wo die ganze Armada überwinterte, um Neujahr 1203 staufische Gesandte und baten inständig um Bulfe gegen ben Thronrauber Alexius III. Sie versprachen bagegen im Namen bes Bringen bem verbundeten Beere freie Berpflegung und 200,000 Mart Silber. Außerbem werbe Alerius ben Kreuzfahrern 10.000 Mann jum Rampf gegen bie Gjiubiten ein Jahr lang gur Berfügung ftellen und, so lange er lebe 500 Krieger im heiligen Lande besolben, endlich auch babin wirten, baf bie griechische Rirche bem romischen Stuble fich unterwerfe. Der Antrag, ber bem Beere hiermit gemacht wurde, war überaus verlodenb. Ruhmvoller Rampf ftand in Ausficht und reicher Lohn, Bestrafung ber Briechen für hundertjährige Unbill und Gintritt berfelben in die romifche Rirchengemeinschaft: follten bie Bilger eine fo glanzende Gelegenheit nicht ergreifen, für fich felber wie für alle romifchen Chriften und bamit bornehmlich auch für Bapft Innocens die einleuchtenbsten Bortheile zu erringen? Bobl geriethen die Kreuxfahrer noch einmal in heftigen Streit: die Massen verlangten, nach Affon, nach Alexandrien geführt zu werben; aber bie meiften Führer ber Truppen, barunter auch Bischöfe und Aebte, einigten fich mit ben beutschen Gesandten für ben Rug gen Ronftantinopel und beschwichtigten Beinrich Danbolo fah fich endlich am allmählich jegliches Wiberftreben. Riele seiner Bunfche. Im Dai 1203 führte er die Flotte, auf der fich nun auch Bring Alexius befand, an Dyrrhachium und Korfu vorüber und um ben Beloponnes herum ins ägäische Meer. Als Hauptziel bes Rampfes faßte er, wenn auch ber Bring fogleich in einigen Ruftenorten und Inseln als Raifer Alexius IV. ausgerufen wurde, nicht die Unterwerfung der Brovinzen, sondern die Bewältigung "ber königlichen Stadt" am Bosporus ins Auge.

War es aber bentbar, daß ber Doge mit ben 40,000 Mann, die er im Ganzen etwa besehligte, die gewaltige Festung einnehmen würde? Roch zur Zeit des Komnenen Manuel wäre es thöricht gewesen, so hochstiegende Hoffnungen zu nähren. Jeht dagegen standen die Dinge anders. Alexius III. war ein Elender, der in seinem herrlichen Palaste saulenzte und schwelgte und seiner Gattin Euphrospne sammt deren Buhlen die Sorge um die Regierung des Reiches überließ. Die Folgen hiervon traten in entsehlicher Weise an den Tag. Die Unterthanen wurden durch sinnlosen Steuerdruck und durch Gewaltthaten aller Art zur Berzweislung getrieben. Die Schäpe, die der kaiserliche Hos ihnen abpreste, dienten nur zu wüster Verschwendung: das Landheer verlotterte und die Flotte wurde "in Silber verwandelt", d. h. abgetakelt und das Material verkauft. In einzelnen

Brovingen erhoben fich die Statthalter ober Generale ober reiche Grund: herren und versuchten, selbständige Fürstenthumer ju grunden. Trapezunt mar icon feit geraumer Beit aus bem übrigen Reichsverbande fast ausgeschieden: jett eroberte ein wilber Kriegsmann, Leon Sguros bon Nauplion, ben Nordoften bes Beloponnefes und Mittelgriechenland, augen: scheinlich in ber Absicht, ben gangen Suben ber Balfanhalbinsel bis hinauf nach Theffalien vom Raiferreiche abzutrennen: in Rreta und auf anderen Inseln herrschten stolze Latifundienbefiger so unabhangig wie die großen Unter folchen Umftanben Barone in den Feudalreichen des Abendlandes. hätte das byzantinische Reich schon seit Jahren jedem energischen auswär: tigen Angriff erliegen muffen. Um gefährlichften waren bemfelben bie Gelbschuten gewesen, wenn nicht Sultan Kilibsch Arslan II. von Itonium bereinft sein Reich unter seine Söhne getheilt hätte und diese nach dem Tode des Baters (1193) in Streit mit einander gerathen wären. Die günstige Gelegenheit, bie zersplitterte Selbichutenmacht nachbrudlich zu befampfen, war natürlich nicht benutt worben, aber man hatte fich ben geschwächten Keinden gegenüber doch mit vergleichsweise mäßiger Einbuße an Land und Leuten behauptet. Dafür waren die Bulgaren in wiederholten Plünderungs: und Eroberungszügen fiegreich nach Thracien wie nach Macedonien vorgebrungen: ihr Fürst Johannes stand, wie oben berührt, in freundlichem Berkehre mit Papft Innocenz, und eben jest befand sich der Kardinal Leo von Santa Croce auf bem Wege nach Bulgarien, um Johannes zum Könige zu krönen, was benn auch im November 1203 geschehen ist.

Das große Raiserreich machte nach allebem ben Einbrud tief greisen: haften Berfalles, und ber erfahrene Dandolo hatte vollkommen Recht, wenn er die Gemüther seiner Heeresgenossen, die während der Fahrt nach Konstantinopel manchmal in Zagen geriethen, durch den Hinweis auf ihre frische, ben Feinden weit überlegene Jugendkraft zu trösten versuchte. Ende Juni segelte die Flotte in den Bosporus und legte sich zunächst an der asiatischen Rüfte bei Stutari vor Anter. Raiser Alexius war dem herandrohenden Sturme gegenüber lange Zeit unthätig geblieben. Bulett hatte er in boch ster Eile so viele Truppen als noch möglich aus den Provinzen her in Ronftantinopel und Bera vereinigt und die herrliche Meeresbucht bes gols benen Sornes burch ben Reft seiner Flotte und eine machtige eiserne Rette gesberrt. Aber die Schiffe waren halbe Bracks und die Soldaten zumeist auchtlos und feig. Die Bahl ber letteren war freilich viel größer als die ber Franken, kriegstüchtig zeigten sich jeboch nur einige tapfere byzantinische Offiziere, die nordischen Sölbner (die Warangen) und allenfalls noch die pifanischen Rolonisten in Ronftantinopel, die aus altem Sag gegen die Bene: tianer in die Reihen bes griechischen Beeres traten. Che ber Rampf begann, machte ber Raifer einen Berfuch, ben Abzug ber Feinde burch Belb zu erkaufen, fand aber bei ben stolzen Führern des Frankenheeres kein Gehör. Um 5. Juli begann ber Angriff mit einem Sturm auf die Borftadt

Bera: die Kreuzfahrer landeten gludlich an ber europäischen Rufte und schlugen die Raiserlichen mit leichter Mühe nach ber Hauptstadt zurud. Am 6. Juli sprengte Dandolo bie Safenkette, vernichtete bie byzantinischen Schiffe und fegelte mit feiner gangen Flotte ins golbene Born. Rach einigen Tagen voller Borbereitungen für den Hauptangriff marschierte das Landheer am Ufer bes golbenen Hornes hinauf, ging bann über bie Bathpssuffusbrude und lagerte fich bor ber Rorbede ber Feftungsmauern, bie bort ben Blachernenpalast umgaben. Die Flotte folgte ber Bewegung bes heeres und richtete ihre mit Burfgeschützen und Fallbruden wohlversehenen Galeeren gegen ben Theil ber feindlichen Werke, Die von den Blachernen abwärts am golbenen Seit bem 12. Juli tobte hier faft unaufhörlicher Horne fich bingogen. Streit. Tüchtige Griechenführer, besonders der Schwiegersohn des Raisers, Theodor Lastaris, versuchten, die Gegner durch Ausfälle zu ermuden und von bem Beginne ber eigentlichen Belagerung fern gu halten, richteten jeboch ichließlich gegen bie ftablfesten frankischen Reihen wenig aus. Um 17. Juli erhoben sich biese zu einem allgemeinen Sturme. Ihr Landheer hatte keinen Erfola, ba bie Barangen und Bisaner ausbauernd Biberstand leisteten, bafür aber nahmen die Benetianer einen Thurm, balb eine ganze Mauerstrecke und nifteten fich suboftlich von ben Blachernen fest in ber Stabt ein. ameiflung ber Briechen zwingt nun ben feigen Raifer, mit großer Truppenmacht gegen bas kleine frankische Landheer hinauszuruden, um burch bessen Bernichtung zugleich bem Erfolge ber Benetianer bie Spipe abzubrechen. Aber bie Ritter halten ben Anprall ber überlegenen Maffen, angeblich 100,000 Mann ftart, unerschüttert aus. Die Griechen ftunen, manten und fliehen enblich in wilber Bermirrung in bie Stadt gurud. Der heimtehrenbe Raifer wird mit Sohnreben und Drohungen empfangen und entschließt fich In ber nächsten Nacht verläßt er mit ben Kronjuwelen und aur Flucht. zehn Centnern Golbes die Hauptstadt und entweicht nach Debelton, im nordöstlichen Thracien an ber Rufte bes schwarzen Meeres, von ben Bermunschungen aller Batrioten verfolgt. Auf die Rachricht von seiner Flucht wird der blinde Rfaat aus der Saft bervorgeholt und in der Morgenfrühe des 18. Juli unter Festesjubel von neuem als Raiser ausgerufen. Die Franken erklaren fich hiermit einverstanden, ba Ifaat bie Bertragsbedingungen, auf welche fie fich in Bara mit bem Prinzen Alexius geeinigt hatten, auch für fich als binbend anerkennt. Der Bring halt, begleitet von ben Rreuzesfürsten, einen feierlichen Einzug in die "tonigliche Stadt" und wird am 1. August als Alexius IV. jum Mitregenten gefrönt.

So ist überaus schnell und glücklich erreicht, was so lange Zeit hindurch geplant worden war. Der Thronräuber ist verjagt und das Kaiserreich vom Willen der Franken abhängig gemacht. Benetianer und Kreuzsahrer sollen reich werden durch goldenen Lohn; das byzantinische Heer soll an der Seite der Lateiner gegen die Gjubiten streiten und die griechische Kirche sich unter das Gebot des römischen Kapstes fügen.

## Zweite Eroberung von Konstantinopel.

Konnte aber die Entwickelung in der That auf diesem Wege weiter gehen? Bar es zu erwarten, bag auch bas byzantinifche Bolf gleich feinen Kaisern bie Bertragsbebingungen von Zara gutwillig anerkennen werbe? Die Franken schlugen ihr Lager wieder in Bera auf und verlangten bort zunächst die Bablung bes ihnen versprochenen Lohnes. Aber trop aller Erpressungen, mit benen die Raifer ihre Sauptstadt heimsuchten, konnten boch nur 100,000 Mart Silber, die Salfte ber in Zara verheißenen Summe, zusammengebracht werben. Die Griechen blidten mit bitterem und immer steigendem Groll auf alle Franken, sowohl auf die Kreuzfahrer wie auf die seit Alters bei ihnen anfässigen Rolonisten. In kurzem kam es zu blutigen Reibungen, und am 22. August versuchte eine Banbe von raub- und raufluftigen Franken eine furchtbare Reuersbrunft, die fast die Salfte ber Stadt in Aide Seitbem fühlten sich bie italienischen Rolonisten nicht mehr sicher in Konftantinopel und begaben sich fast alle — ihrer 15000 mit Beib und Kind — hinüber ins Bilgerlager nach Bera. Es waren großentheils Risaner: ber feindliche Gegensatz gegen die Griechen ließ sie jedoch ihren haß gegen die Benetianer völlig vergeffen.

Die Erneuerung bes offenen Kampses zwischen Byzantinern und Franken verzögerte sich aber noch eine Weile. Denn die Kaiser Isaak und Alexius IV. wünschten die Krast der Kreuzsahrer auch ferner noch für sich zu benuten. Ihr Reich erstreckte sich disher kaum über die Thore von Konstantinopel hinaus: in den Provinzen waren sie noch nicht anerkannt, und der geslohene Alexius III., der sich von Debelton wieder dis nach Abrianopel vorgewagt hatte, herrschte dort als Kaiser über Thracien. Alexius IV. dat deshald die Franken um Hülse, erhielt sie und machte mit einem beträchtlichen Theise des Kreuzheeres unter der Führung des Markgrasen Bonisaz einen mehrmonatlichen Streiszug durch die südöstliche Hälfte Thraciens. Nachdem er eine Reihe von Städten und Burgen unterworsen hatte, kehrte er am 11. November zwar als triumphirender Sieger in die Hauptstadt zurück, sah aber gleich darauf sowohl sich selber wie seinen Bater und die ganze byzantinische Welt mit den schwersten Gesahren von Seiten seiner bisherigen Bundesaenossen bedroht.

Bum Theile hatten die beiden Kaiser selber Schuld an dieser schlimmen Wendung der Dinge. Der armselige blinde Isaak trug sich mit ebensphochsahrenden wie thörichten Träumen von der Wiederherstellung der kaiserslichen Macht in alter Herrlichkeit, und Alexius IV. zeigte sich den schweren Ausgaben, die auf ihm ruhten, schließlich so wenig gewachsen, daß er weder unter den Kreuzsahrern noch unter seinen eigenen Unterthanen irgend eine Partei sür sich gewann. Das Uebelste war freilich immer, daß der junge Kaiser in Zara Versprechungen gemacht hatte, die er niemals erfüllen

fonnte: er vermochte die große Summe, die er ben Franken iculbete, nicht vollständig zu gahlen, und er burfte nicht hoffen, bie Griechen je zur Unterwerfung unter ben römischen Bapft zu bewegen. Nachbem ihm allmählich flar geworben mar, bag er fein Bort nicht werbe halten konnen, verzichtete er auf ben freundschaftlichen Bertehr mit ben Rreuzesfürsten, ben er bisber unterhalten hatte, und verweigerte unter verschiebenen Bormanden, weitere Bahlungen zu leiften. Die Fürften schidten barauf eine Gesandtschaft nach Konstantinopel, die bem Raiser im eigenen Balafte Rrieg anfündigte, wenn er nicht zu feiner Pflicht zurudtehre; und nachbem bies nichts gefruchtet hatte, erhob Dandolo bei einer perfonlichen Busammentunft, Die er mit Alexius am hafen, gleichsam in ber Mitte zwischen beiben Beerlagern, hatte, jum letten Male die Forberung, daß die Vertragsbebingungen von Bara endlich erfüllt würden. Als ber Raifer mit tropigen Borten fich beffen weigerte, fuhr ihn ber greise Doge mit furchtbarem Grimme an. "Schandlicher Bube," fo rief er, "wir haben Dich aus bem Roth gezogen, und in ben Koth hinein werben wir bich wieber verstoßen." Natürlich war hiermit (Ende November 1203) der Krieg erklärt und die Ratastrophe, sei es für das Bilgerheer, sei es für Konftantinopel, in unmittelbare Nähe gerückt.

Die stolzen Franken befanden sich in diesem Augenblicke in ziemlich ungunftiger Lage. Der Beginn ber Binterszeit verhinderte fie, fofort gur zweiten Belagerung ber feindlichen Sauptstadt zu schreiten: fie mußten sich bamit begnügen, im Lande rings umber sich festzuseten und aus ben reichen Ortschaften auf ben benachbarten Meerestüften mancherlei Beute, besonders Lebensmittel zusammenzutragen. Gine zeitlang befanden sie sich hierbei gang leiblich; allmählich aber gingen bie Borrathe zu Enbe und die bitterfte hungerenoth fing an, ihre Reihen zu lichten. Außerdem ftrengten bie Griechen, wenn fich auch Alexius IV. felber taum jemals zum Rambfe bervorwagte, ihre letten Kräfte eifrig an, um bas furchtbar brobende Berbananif von sich abzuwenden. Ganze Geschwader von Brandern murben gegen die venetianische Flotte entsendet, und das Ritterheer murbe einmal ums andere burch tede Ausfälle beunruhigt. Die Bachsamteit Dandolos und die Tapferkeit bes Markgrafen Bonifag behüteten die Franken freilich por ernsterem Schaben, bafür aber trat nun in Konstantinopel ein Umfcwung ein, ber ihre Aussichten auf endlichen Sieg bedeutend ichmalerte. Denn fast alle Bewohner ber großen Stadt, Bornehme und Geringe, Geiftliche und Laien maren gegen bas elende Regiment ber beiben untauglichen Raifer tief aufgebracht. Am 25. Januar 1204 brach die lange erwartete Revo-Die Maffen bes niebern Bolfes und bie Monche verlangten lution aus. mit fturmischem Geschrei die Absehung ber Angeli und die Erhebung eines neuen Herrschers. Drei Tage lang war Konstantinopel von wilber Anarchie erfüllt, ba niemand von ben Großen bes Reiches bie ichwer gefährbete Raiserfrone annehmen mochte: endlich gewann man hierzu ben Nifolaus Ranabus, einen tapferen, sonft aber unbebeutenden Jüngling. Als Alexius IV. bavon hörte, schickte er zu ben Franken und bat sie um Hülse, beschleunigte jedoch badurch nur sein endliches Berderben. Denn seine Hauptstütze während ber letzten Zeit und zugleich die Seele aller kriegerischen Unternehmungen gegen die Lateiner war ein entsernter Berwandter des Herrscherhauses gewesen, Alexius Dukas Murzuslus, ein rühriger, kluger und muthiger, freilich auch ein rücksilos gewaltthätiger Mann. Weder sich dem Kanadus zu unterwerfen noch mit dem jungen Alexius das Reich an die Franken auszuliesern, lag in seinen Absichten. Wit leichter Wühe gewann er jetzt Heer und Bolk für sich. Kaiser Isaak, schon seit langem erkrankt, starb aus Furcht vor diesem Nebenbuhler. Kanadus und Alexius IV. wurden von den Schergen des Usurpators ergriffen und erwürgt. Als Alexius V. bestieg der letztere den Thron Konstantins.

Die Franken bekamen es fehr balb zu fühlen, daß nunmehr ein kraftiger Wille unumschränkt in ber königlichen Stadt gebot. Sie wurden aufgeforbert, binnen acht Tagen das Land der Griechen zu räumen; an weitere Zahlung sei nicht zu benten; ber Raiser bedürfe weber ihres Rathes noch ihres Gebotes: er sei selber bafür Mannes genug. Die Bilger konnten biesem Begehren, selbst wenn sie bazu geneigt gewesen waren, kaum Folge leisten: sie mußten fürchten, von den erbitterten Griechen, sobald sie zum Abzuge rufteten, erft recht in brangende Noth gebracht zu werden. So blieb ihnen keine andere Bahl mehr frei, als entweder Konstantinopel zu erstürmen und ihrer Herrschaft zu unterwerfen ober in ehrenvollem Streite zu Grunde zu geben. Alexius V. that fein Beftes, um ihnen bas lettere Schicffal zu bereiten Er forgte in raftlofer Arbeit für die Erneuerung und ben Ausbau ber städtischen Befestigungen, schickte Brander gegen die venetianische Flotte und versuchte, vereinzelte Abtheilungen bes Ritterheeres in Ausfallsgefechten auf zureiben. Hierbei aber traf ihn entschiedenes Unglud. Denn nachdem eines Tages ein fränkischer Reitertrupp, 1000 Köpfe stark, nordwestwärts bis nach Philea am schwarzen Meere gezogen war und diesen reichen Ort vollständig ausgeplündert hatte, beschloß der Raiser, diese Schaar mahrend ihres Rud: mariches jum Bosporus mit großer Uebermacht anzugreifen und zu vernichten. Es gelang ihm auch, die Feinde fo gründlich zu überliften, daß biefelben bie Griechen nicht eber gewahr wurden, als bis biefe von hinten ber in ihre Reihen einbrachen. Die Franken hielten jedoch ben Angriff unerschüttert aus und wehrten fich mit fo furchtbaren Schlägen und Stößen, bag nach furzer Frist das vielfach überlegene Griechenheer voll Entseten in wilber Flucht aus einander stob. Alexius blieb, obwohl selber verwundet, so lange auf bem Schlachtfelbe, bis er von ben fliebenben Benoffen wiber feinen Willen mit fortgeriffen wurde. Seine besten Streiter waren in bem beißen Rampfe gefallen; die Kroninsignien, das faiferliche Banner und ein wunder: thätiges Bild ber Jungfrau Maria, welches - angeblich vom Evangelisten Lutas gemalt — als Palladium bes Reiches betrachtet wurde, waren von ben Siegern erbeutet worben und wurden von ihnen bohnend zur Schau

gestellt. Mit diesem Tage entschied sich der Gang der Ereignisse wieder zu Gunsten der Franken. Alexius durfte fortan nicht mehr wagen, die unüberzwindlichen Feinde in freiem Felde zu bestehen, und es fragte sich daher nur noch, ob es diesen gelingen werde, Konstantinopel zum zweiten Male zu erobern.

Die Bilger rechneten aber jest icon fo ficher auf einen gludlichen Ausgang ihres Unternehmens, bag fie bie Beute vertheilten, noch ehe biefelbe in ihren händen war. Anfangs Marz 1204 ichloffen ber Doge von Benedig und bie "erlauchtesten Fürsten" ber Rreugesritterschaft, an ihrer Spibe Bonifaz von Montferrat und Balbuin von Flandern, einen Bertrag mit einander, burch ben fie bas fünftige Schidfal bes byzantinischen Reiches im poraus zu entscheiben versuchten. Darnach sollten bie beiben hauptgruppen, aus benen bas frantische Seer bestand, bie ber Benetianer und ber "Rreugfahrer", je fechs Bahlmanner ernennen, die bereinft, nach bem Siege über Die Griechen, den Besten und Tüchtigsten ihrer Rampfgenossen zum Raiser bes Reiches erwählen würden. Diesem lateinischen Kaiser solle zwar das ganze byzantinische Gebiet unterthan sein, boch werbe er nur ein Biertel besselben ju feiner unmittelbaren Berfügung erhalten: bie übrigen brei Biertel follten zu gleichen Sälften unter bie Benetianer und Rreugfahrer gegen bestimmte, bem Raiser zu leistende Lehnsbienste vertheilt werben. Den Benetianern wurden alle Rechte, Gewohnheiten und Befitthumer, welche fie bisher im byzantinischen Reiche genossen hatten, auch im neuen lateinischen Raiserthume ungeschmalert verbleiben; und biejenige jener beiben Saupt= gruppen der Franken, aus beren Reihen der Raifer nicht hervorgegangen sei, folle bie Sophienfirche erhalten und ben fünftigen romisch-tatholischen Batriarchen von Konstantinopel ermählen.

Runachst jedoch galt es, die Griechen zu besiegen, d. h. vornehmlich bie hoben Thurme und Mauern ju ersteigen, von benen die königliche Stadt ringsum gebeckt war. Um bies mit guter Aussicht auf Erfolg versuchen zu tonnen, rufteten fich bie Franten mit Sturmleitern und Belagerungsmafchinen aller Art, sowohl fur ben Rampf von ben Schiffen wie vom Lande aus. Am 8. April waren bie Borbereitungen vollendet. Das ganze Seer fette auf der Flotte über bas golbene horn und nahm in und bei bem fogenannten Rreugfahrerhafen, einer Bucht füboftlich von ben Blachernen, Stellung, Der Angriff richtete fich mithin auf bieselbe Mauerstrede, an ber ichon im Borjahre die Eroberung der Stadt geglückt war. Diesmal aber mußte man auf bebeutenberen Biberftanb ftogen, ba Alegius V. nicht blos fo gut wie noch irgend möglich für die Bertheibigung ber Stadt geforgt hatte, sonbern auch selber sofort in die Rabe ber gefährbeten Gegend eilte, um ben Duth seiner Truppen burch seine Gegenwart zu beleben. Der erste Kampfestag. ber 9. April, brachte hiernach ben Franken nur eine schwere Riederlage. Ihr wilber Ungestum brach sich an ber Stärke ber Festungswerke und bem Sagel von Geschossen, ber von Thurmen und Mauern auf sie niebersaufte.

Nach beträchtlichem Berlufte an Menschen und Geräthen mußten fie endlich vom Sturme ablassen. Die Griechen jubelten und höhnten, da fie fich schon von aller Gefahr befreit mähnten; die Franken aber zogen aus ihrem Diß: geschick nur die Lehre, daß fie fich jum entscheibenben Stoße noch ernftlicher und sorgsamer als bisher ruften mußten. Emfig arbeiteten bie Mannschaften an ber Wieberherstellung und Verftartung ber Maschinen; bie fürftlichen Führer versprachen den Tapfersten hohe Belohnungen, und die Geistlichen fteigerten die todesmuthige Begeisterung bes ganzen Beeres burch firchliche Reiern. In der Frühe des 12. Aprils begann der zweite Sturm. mußte man stundenlang vergeblich ringen. Enblich am Nachmittage glüdte es zwei Schiffen, die mit Retten unter einander verbunden maren, hart an einen Festungsthurm beranzufahren und bie Sturmleitern an beffen Binnen zu befestigen. Balb ift ber Thurm genommen und ftart befest. Fast gleich zeitig gelingt es einem riefigen Rittersmanne, Bierre b'Amiens, ein Stadt: thor zu sprengen, und nun brangt bas gange Seer, mordluftig und fieges: trunken, in die offenen Straßen hinein. Die Griechen weichen in feigem Entfeten. Bergeblich sucht ber Raifer bie Fliehenden zu sammeln und gu neuem Rampfe vorzuführen. Beber Bitten noch Drohungen belfen, und endlich entschließt fich Alexius zur Flucht, "um nicht ein Fraß fur ber rache schnaubenden Lateiner Rinnbaden zu werden". Er entweicht westwärts burch bas golbene Thor und von bort hinaus auf bas Meer. Schauerlich beleuchtet seinen Abzug die flammende Stadt, die von den grimmen Siegern abermals in Brand gefett ift.

Aber ber Widerstand ber Griechen war noch nicht ganz gebrochen. In ber Sophienkirche versammelte fich eine Angahl vornehmer Manner, berieth über die Bahl eines neuen Raifers und entschied fich für Theodor Lastaris, Alexius' III. tapfern Schwiegersohn. Gern hätte bieser bie Krone angenommen, wenn die Behauptung berfelben noch möglich gewesen mare. Als er aber bie Truppen mufterte, die ihm hierfur noch zu Gebote ftanden, fand er die Reste ber Barangen unbotmäßig, die Griechen zuchtlos und feig. er Konstantinopel verloren und entsloh über den Bosporus nach Kleinasien, wo er - in Nicaa - ber Grunber eines neuen Griechenreiches werben In den Morgenftunden bes 13. Aprils besetzen die Franken bie follte. fühliche Salfte ber Stadt, die fie am Abend vorher noch nicht zu betreten gewagt haben. Aus der Sophienkirche ziehen ihnen Schaaren der Besiegten entgegen, um Gnabe bettelnb. Die Areuzesfürsten suchen fich ber Unglud: lichen anzunehmen, gemäß bem ftrengen Befehl, ben fie icon por ber Er fturmung ber Stadt ertheilt haben, daß nämlich jebe Gewaltthatigfeit nach ber Einnahme Ronftantinopels vermieben werbe. Aber ungehört verhallt ihr Bort. Bu beiß ift die Gier ber Rrieger nach ben Genuffen, die fie im Lager zu Bera Monate lang entbehrt haben, zu ingrimmig ihre Buth gegen bie hinterliftigen, tegerischen, seit Rinbesbeinen ihnen verhaften Griechen Um wildesten geberden sich die Männer, die als Kolonisten früher in Konstantinopel gelebt und griechische Schätze wie griechische Tüde am genauesten kennen gelernt haben. Mord, Brand und Raub tobt durch die Straßen. Frauen und Mädchen werden den Armen ihrer Gatten und Bäter entrissen. Was das Feuer nicht frißt, wird in der Raserei der Zerstörungslust zerschlagen. Gold und Silber, Wassen und Gewänder rassen die Sieger zussammen, aber die Kunstschätze, die anderthalb Jahrtausende in der undersgleichlichen Stadt ausgehäuft haben, fallen großentheils dem gräßlichen Tage



Ballanhalbinfel und Beftlieinafien im 13. Jahrhundert. Berricaft ber Lateiner im Griechenreiche.

zum Opfer. Die Geistlichen spüren inzwischen nach ben weltberühmten Reliquienmassen Ronstantinopels und eignen sich bavon, soviel sie vermögen, burch frommen Diebstahl an

In so entsetzlicher Beise erfüllte sich das Schicksal, welches seit Jahren schon dem Raiserreiche des Ostens gedroht hatte. Wenig über ein Jahrshundert war vergangen, seitdem Alexius I. die Waffen des Abendlandes zur Berstärtung seiner Macht erbeten hatte. Aber er selber schon hatte versichuldet, daß die freundliche Gesinnung, die der Westen ihm ursprünglich

entgegen gebracht, in Tobhaß sich verkehrte. Seine Nachfolger waren ani bem von ihm betretenen Wege geblieben. Unendlich viel weiter, als ihre Kraft in Wahrheit reichte, hatten sie gebieten, die Franken zu Werkzeugen ihrer Weltherrschaftspolitik hinabbrücken wollen. Nun war die unvermeibliche Wirkung so verkehrten Strebens eingetreten; das stolze Reich, welches ein halbes Jahrtausend lang Europa vor der Uebersluthung durch die Bölkerwogen Asiens behütet hatte, war gefallen, und über seinen Trümmern wehten die Banner einer fränkischen Ritterschaar. War dies nun aber, wie viele damals meinten und hossten, ein Bortheil für den Kampf der Christenheit gegen den Islam, oder war es nicht vielmehr ein großes Unglück sowohl für die Franken in Sprien wie überhaupt für alle Christen, die in Zukunft den Krieg gegen Selbschuken oder Eijubiten sortzusühren hatten?

## Syrien um 1204.

Das driftliche Sprien befand sich seit bem Anfange bes breizehnten Jahrhunderts in fehr gebrudter Lage. Gin furchtbares Erdbeben warf einen großen Theil ber blühenbsten Städte in Trummer: Migmache und Theuerung riefen anftedenbe Rrantheiten hervor, benen bie Bevölkerung ichaarenweile In Antiochien ftarb außerbem im Jahre 1201 ber alte Fürft Boe-Sein rechtmäßiger Erbe mar fein Entel Ruben, ber Grofneffe und Schütling bes Königs Leo von Armenien. 1) Aber iener jungere Boemund, ber icon seit Jahren Graf von Tripolis war, bemächtigte fic jest Antiochiens und veranlaßte baburch eine ebenfo gehäffige wie lang bauernbe Barteiung unter ben Chriften bes Morgenlandes. König Leo trat nämlich ohne Baubern für seinen Großneffen in bie Schranfen. In Antio: chien konnte er auf ben Patriarchen und auf die Ebelleute gablen, mahrend es die Bürger der Stadt mit Fürst Boemund hielten. Die machtigen Ritter: orben bes Hofpitals und bes Tempels waren wie gewöhnlich verschiebener Meinung: ba die Hospitaliter auf die Seite ber Armenier traten, so er flarten sich die Templer für Boemund IV. Bapft Innocenz beauftragte bie beiben Legaten, Die er im Jahre 1202 nach Sprien schickte, Die Karbinale Suffried und Beter von Capua, ben bofen Streit nach Recht und Billigfeit zu schlichten. Der eine biefer Legaten, Suffried, machte, wenn auch erfolg: lose, so boch redlich gemeinte Bermittelungsversuche; Beter von Capua aber begunftigte in breifter Beise ben Fürften Boemund und verscharfte baburch nur bie Zwietracht ber Barteien. Leo griff enblich zu ben Baffen, vermochte indeffen feinem ebenfo rantevollen wie gewaltthätigen Gegner fürs erfte feinen wesentlichen Abbruch zu thun.

Nach allebem war an ben Wiederbeginn bes Krieges gegen ben Islam

<sup>1)</sup> G. oben G. 257.

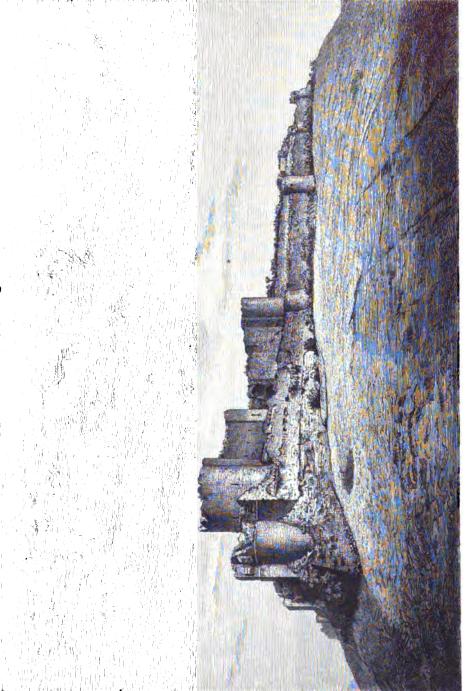

Auinen des Bospitaliterichloffes Martab; Anficht von Sudoften.

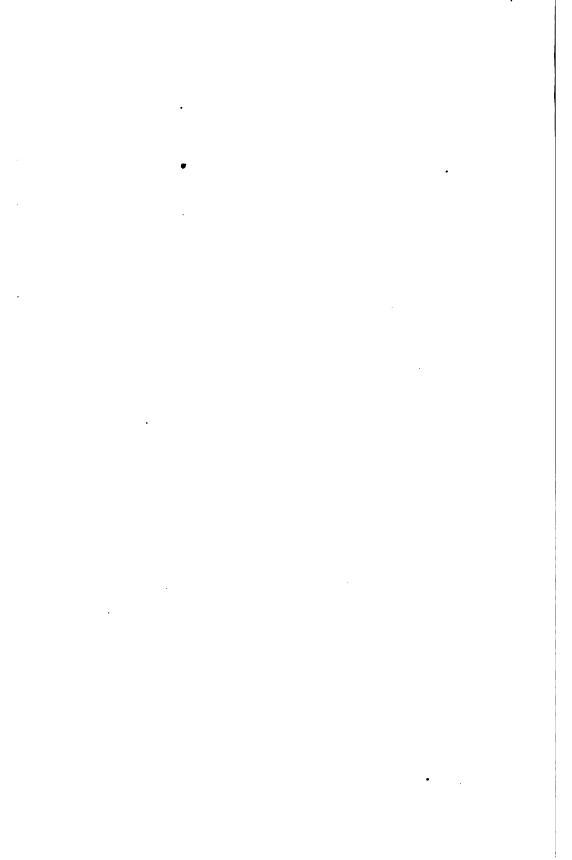

kaum zu benken, als nunmehr - im Laufe bes Rahres 1203 - jene Kreuzsahrer in Sprien eintrasen, die fich an den Unternehmungen der Benetianer gegen Bara und Konstantinopel nicht hatten betheiligen wollen. Rahl dieser Bilger war zwar durchaus nicht unbedeutend, aber König Amalrich von Jerusalem wagte auch mit ihrer Unterstützung nicht, ben Baffenstillstand zu brechen, ben er im Jahre 1198 mit Sultan Almelik Alabil abgeschloffen und seitbem treu beobachtet hatte. Die Rreugfahrer, unwillig barüber, bag fie im beiligen Lande feine Beschäftigung für ihre Rampfluft fanden, wendeten fich barauf großentheils nach Nordsprien, um ben antiochenisch-armenischen Zwift zur Entscheidung zu bringen. Da fich aber einzelne Saufen dem Fürften Boemund, andere bagegen bem Ronige Leo anschlossen, so blieb auch bier bie Lage, trot ihres Gingreifens, in ber Sauptfache unverändert. Im November 1203 veranlagten mohammedanische Seerauber eine Störung bes Friedens zwischen Amalrich und Alabil. Christen rachten sich zuerst burch Wegnahme einiger feindlicher Schiffe. Darnach ruftete Amalrich zu größeren Unternehmungen, machte von Affon aus Streifzüge im mohammedanischen Gebiete und ließ burch eine fleine Flotte die ägnptische Stadt Fuah übersallen und ausplündern. Zu einem Kriege in großem Stile tam es aber bennoch nicht, fei es weil Alabil fich erschöpft fühlte, da auch sein Herrschaftsgebiet von Erdbeben, Hungersnoth und Krankheiten heimgesucht worden war, sei es weil er dem bei Konstantinopel lagernden Kreuzheere keinen Anlaß geben wollte, seine Waffen nun etwa boch noch gegen Aegypten zu richten. Im Jahre 1204 murbe zwischen bem Sultan und bem Rönige ein neuer Baffenstillstand abgeschlossen, ber, wie bie Dinge einmal lagen, als ein Glud für bas beilige Land betrachtet werben In Sprien aber wie in Europa verlor in Folge bavon ber feindliche Gegensatz gegen die Sjiubiten für mehrere Jahre die Rraft, die Chriften ju Rampf und Opfern anzuseuern, mahrend gleichzeitig bie überraschenbe Eroberung Konstantinopels ringsum den tiefsten Eindruck hervorbrachte. Tausende von abenteuerluftigen Rittern und Anechten verließen nunmehr bie sprifchen Städte, um an den griechischen Gestaden ein reicheres Feld für ruhmvolle und gewinnbringende Thaten zu suchen. Außerbem richteten stattliche Schaaren französischer Reisiger, die sonst wohl zum beiligen Lande gezogen maren, ihre Fahrt jest nach Konstantinopel, und die Kraft ber meerbeherrschenden Benetianer ging in der Ausnützung der Thaten ihres großen Dogen Dandolo beinahe vollständig auf.

Für das christliche Sprien waren also die unmittelbaren Folgen des vierten Kreuzzuges schlechthin unheilvolle. Ob die mittelbaren Folgen sich besser gestalten würden, hing von dem Grade der Kraft ab, zu welcher die lateinische Herrschaft am Bosporus kam.

## Cateinisches Kaiserthum von 1204 bis 1261.

In Konstantinopel herrschte anfänglich lauter Jubel. Die Sieger schwelgten in ben reichen Schäßen, die sie in der königlichen Stadt gewonnen hatten und sahen, ihrer Meinung nach, einer noch glänzenderen Zutunst entgegen, die ihnen zu Theil werden sollte, sobald sie vom Bosporus aus das ganze byzantinische Reich ihrer Herrschaft unterworsen haben würden. Ihr erster Schritt, um zu diesem Ziele zu gelangen, bestand darin, daß sie aus ihrer Mitte einen lateinischen Kaiser für das Land der Griechen oder, wie sie es nannten, für "Romanien" zu wählen versuchten. Aber schon hierbei stießen sie auf Schwierigkeiten, da sie sich nicht sogleich auf einen Kandidaten sür die Kaiserkrone zu vereinigen mochten. Der greise Dandolo freilich, der eigentliche Ueberwinder Konstantinopels, an den manche dachten, kam nicht ernstlich in Betracht, weil es keineswegs im Staatsinteresse Benedigs sag, den eigenen Dogen auf dem Throne der Komnenen zu sehen. Dafür aber



Kaiser Balduin. Facsimise aus "do passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

wünschte ein jeder der beiden mächtigsten Kreuzesfürsten, Bonisaz von Montserrat und Balduin von Flandern, zum Kaiser erhoben zu werden. Für den Markgrasen sprach, daß er bisher als Oberseldherr an der Spize des ganzen Frankenheeres gestanden hatte, daß er alte Familien: beziehungen unter den Byzantinern besaß und überdies jetzt die noch jugendlich schöne Wittwe Kaiser Jsacks, Marzgaretha von Ungarn, zur Gattin nahm. Die letzter hatte aus ihrer ersten She einen Sohn, Manuel Angelus: Bonisaz war nun bessen Stiesvater und somit gleichsam der Kormund eines rechtmäßigen byzantinischen Throns

folgers: schon nannten ihn beshalb die Griechen ihren "heiligen Kaiser-Markgrafen". Indessen die Mehrzahl der Franzosen war ihm, dem lombardischen Fürsten, abgeneigt und die Benetianer wünschten, einen minder kräftigen Herrscher, als er zu werben versprach, in Konstantinopel einzuseten. Die meisten Stimmen vereinigten sich baber auf Balbuin von Flandern und Bonifaz war klug genug, da er die erste Stelle im Reiche nicht gewinnen konnte, sich endlich mit ber zweiten zu begnügen. Bergicht auf die kaiserliche Burde trug ihm bas Zugeständniß ein, daß er außer Areta vornehmlich Theffalonich und die meisten Brobingen bes eigentlichen Griechenlands sich selber sollte unterwerfen bürfen. Hierauf murde Graf Balbuin am 9. Mai 1204 einmüthig zum Kaiser erwählt und mit großem Bompe am 16. Mai in der Sophienkirche gekrönt. Diese Kirche fiel nach der Wahl und gemäß jenem Theilungsvertrage vom März 1204 ben Benetianern zu, die auch sofort ihren Landsmann Thomas Morofini zum Batriarchen von Konstantinopel erhoben.

Run mußte aber zum Schwerte gegriffen werden, um alle bie Lander

zu erobern, über welche Balbuin und Bonifaz, die übrigen Kreuzritter und die Venetianer künftig zu herrschen wünschten. Denn sogar in der nächsten Nachbarschaft von Konstantinopel, in sesten Städten Thraciens, behaupteten sich damals noch zwei Gegenkaiser, Alexius III. und Alexius V. Murzuslus. Balduin führte ein Heer gegen sie ins Feld, dehnte seine Wacht in schnellem Siegeszuge nordwärts dis über Abrianopel und westwärts dis Thessalonich aus und nöthigte hierdurch seine Nebenbuhler zur Flucht. Alexius V. hosste, als er seine Sache verloren sah, dei Alexius III. Schutz zu sinden. Dieser aber ließ ihn ergreisen, blenden und ins Elend hinaustreiben. Doch half dem Thrannen die neue Unthat nichts, da auch er vor den Wassen der Franken von Ort zu Ort in immer weitere Ferne entweichen mußte. Hieraus geriethen die Sieger unter einander in bitteren Hader, weil Balduin deutlich merken ließ, daß er seine Ersolge nur für sich allein, nicht aber, wie sich

gebührt hätte, auch für Bonifag zu ber= werthen gebachte. Diesmal war ber Markaraf von Nach: giebigkeit weit ent= fernt. Er rüftete bie anhängenben ibm Lombarben, Deut= ichen und einige Franzosen. brobte mit Ariea und be=





Giegel Raifer Balbuins I.

gann in der That schon die Feinbseligkeiten gegen die flandrisch: französische Ritterschaft des Kaisers. Das arge Zerwürfniß erschien niemandem unheils voller als dem klugen Dandolo, der deshalb die Vermittelung zwischen den streitenden Genossen auf sich nahm. Bonisaz gewann ihn, indem er seine Unsprüche auf das ihm weniger werthvolle Kreta an die Republik Venedig abtrat; und Angesichts dieser Vereinigung der Lombarden und Venetianer mußte sich nun Balduin — im September 1204 — zu endgültiger Herausgabe von Thessalvich an Bonisaz bequemen. Der Markgraf besetzte darauf diese Stadt und das umliegende macedonische Gebiet mit seinen Heerhausen und gründete hierdurch "das Königreich Thessalvich", welches sich sortan halb selbständig, mehr neben als unter dem Kaiserreiche Komanien entwickelte. Der blinde Alexius V., den inzwischen eine fränkische Streisschaar gesangen genommen hatte, wurde, ebenfalls im September, zur Strase für die Ermordung Alexius IV., des einstigen Schützlings des Kreuzheeres, in Konstantinopel hingerichtet.

Nach diesen immerhin glücklichen Anfängen wendeten sich Bonifaz und Balduin nach verschiedenen Seiten zu neuen Eroberungen. Der "Rönig" sog nach Thessalien und Hellas, der "Raiser" richtete seine besten Kräfte

gegen Rleinafien. In letterem Gebiete warteten ber Kreugfahrer ziemlich schwere Aufgaben, da fast in allen bortigen Provinzen bie Griechen schon zu nachhaltigem Biberftanbe geruftet waren. Zwei Bringen aus tomnenischem Blute, Alexius und David, Entel bes ichredlichen Kaifers Andronitus, batten, bie Berwirrung ber letten Beiten benutend, im fernen Trapegunt einen felbständigen Staat gegründet und bemfelben faft bie ganze Rordfufte Rlein: afiens einverleibt. An der Spite dieses neuen Griechenreiches ftand ber ältere ber beiben Bringen, Alexius, mit kaiserlichem Titel und mit bem Beinamen ber Großtomnene, ben auch feine Nachfolger beibehielten. Im Beften Aleinasiens hatte sich eine ganze Anzahl feder Rriegsmänner zu unabhängigen Häuptlingen aufgeschwungen, wie Leon Gabatas auf Rhodus, Manuel Maurozomes am Mägnder und Theodor Mangaphas in Philadelphia. Am wichtigsten aber war, daß jener tapfere Mann, ber noch in ber letten Stunde bes alten Byzantinerreiches beffen Raifer hatte werben follen, Theobor Lastaris, ber Schwiegersohn Alexius' III., in Myfien und Bithynien reichen Anhang und in bem festen Brusa eine starte Stellung zum Rampfe mit ben Lateinern gewonnen hatte. Die Rreugritter überschritten jedoch tropbem im November 1204 mit mehreren Seerhaufen sowohl den Bosporus wie ben Bellespont, nahmen viele Ortschaften, besonders das wichtige Bega in Myfien, und zersprengten, so glüdlich wie verwegen fechtend, zu wiederholten Malen weit überlegene Griechenheere.

Raum waren fie jedoch so weit gelangt, als fie von andrer Seite her in die brangenbfte Noth gebracht wurden. Denn ber gefährlichfte Feinb, ben mahrend bes letten Jahrzehents die Byzantiner zu bekampfen gehabt hatten, ber Bulgarentonig Johannes, rudte jest auch gegen bie Franken heran. Diefe hatten ihn ichwer beleibigt, indem fie Freundschaft und Bundnif, bie er ihnen angeboten, mit thörichtem Sochmuthe bohnisch gurudgewiesen hierfür konnte er sich um so leichter rachen, als bie Griechen Thraciens, von ihren neuen Berren an vielen Orten ichnobe mighandelt, verzweiflungsvoll nach einem Retter ausschauten und baber nicht verschmähten, sich insgeheim mit bem wilb barbarischen Bulgarenfürsten zur Bernichtung ihrer Bedranger zu verbinden. Im Marz 1205 erhoben fich plotlich bie Bürger von Abrianopel und anderen thracischen Städten in blutiger Emporung und erschlugen ober vertrieben bie frantischen Besatungen. Balbuin und Dandolo eilten barauf mit allen verfügbaren Truppen herbei und umlagerten Nun erschien aber bort auch Johannes mit ungählbaren Adrianovel. Schwärmen meift leichter Reiterei. Um 15. April wurden die Beere hand: gemein. Die Ritter fturmten in unbesonnener Saft auf die verachteten Feinde los, die ihrerseits, gleich den Selbschuken fechtend, dem Anprall ber Banzergeschwader fliebend auswichen, bis jene erschöpft anhielten und nun ben von allen Seiten auf fie eindringenden Barbaren fast wehrlos jum Opfer fielen. Dreihundert ber besten Ritter wurden erschlagen ober gefangen, unter ben letteren auch Raifer Balbuin. Der Ueberreft bes frankischen

١

Heeres vermochte sich hiernach im Innern Thraciens nicht zu halten und gab die ganze Provinz bis auf die Sübküste den schnell nachfolgenden Feinden Preis. Der greise Dandolo, tief erschüttert von so furchtbarem Umschlage des Glücks, starb in Kummer und Sorge am 1. Juni 1205.

Die schwere Nieberlage wirkte zunächst auf ben asiatischen Kriegsschauplatz unheilvoll hinüber. Die Heerhausen, die dort bisher siegreich gesochten hatten, mußten jetzt schleunigst nach Europa zurücklehren. Theodor Laskaris benutzte mit Geschick und Glück die ihm hierdurch gebotene Gelegenheit, seine Macht im westlichen Kleinasien nach allen Seiten auszudehnen, und erreichte in kurzem, daß er von den Griechen dieser Gegenden allgemein als Kaiser anerkannt wurde. Der Sip seiner Herrschaft war fortan in Ricäa.

Unter ben Rreugrittern, Die gur Rettung ihres Reiches aus Afien gurudgefehrt waren, befand fich aber ein hochbegabter Mann, Graf Beinrich, Bruber Raifer Balbuins, ein ebenso umfichtiger Felbherr wie kluger Staatsmann. Die Großen bes Beeres mahlten ibn fogleich jum Reichsvermefer und fanden bald genug Urfache, mit bantbarer Anerkennung zu ihrem neuen Oberhaupte emporaubliden. Die Bulgaren wurden von ihm, wenn auch mit wechselndem Blude, fo boch im gangen erfolgreich befämpft, und die Hauptgebiete Thraciens bem Raiferreiche wiebergewonnen. Gunftig für die Franken mar babei, baß bie Griechen, von den roben Schaaren des Königs Johannes viel ärger als je bisber gequalt, fich gern bereit erklarten, unter bie Berrichaft eines lateinischen Raifers gurudgutehren. Beinrich ertannte, welche Bortheile fich aus biefer verföhnlichen Stimmung giehen ließen. Er tam beshalb ben Griechen freundlich entgegen und nahm fie soweit nur möglich in feinen Dienft. Dem reichen und hochangesehenen Theodor Branas, einem Berwandten ber Komnenen, gab er sogar Abrianopel nebst anderen thracischen Städten zu Lehen und gewann baburch die Bergen bes griechischen Boltes mehr und mehr für fich. So hatte er fich jur Lösung feiner ichweren Regentenaufgabe ichon in hohem Grabe befähigt gezeigt, als endlich, im Sommer 1206, bekannt wurbe, baß Raifer Balbuin geftorben war, fei es eines natürlichen Tobes, fei es von den Bulgaren im Rerker ermordet. Bei der Bahl des Nachfolgers gab es unter den franklichen Seerführern teine Meinungeverschiedenheit: ber treffliche Reichsverweser murbe im August bes genannten Jahres jum Raifer von Romanien erhoben.

Während alledem hatte auch das eigentliche Griechenland sehr wechselnde Schickfale erlebt. Der fränkischen Eroberung standen hier ähnliche Hindernisse im Wege wie in Aleinasien. In den Ländern westlich vom Pinduszgebirge, von Dyrrhachium dis nach Naupaktus hinab, hatte so eben ein vornehmer Grieche, Michael Angelus-Romnenus, der, wie sein Name andeutet, halb von den Angeli und halb von den Komnenen abstammte, eine unabhängige Herrschaft gegründet. Als Fürst derselben begnügte er sich mit dem byzantinischen Titel Despot; sein Staat wurde darnach der Despotat von Epirus genannt; seine Hauptstadt war Arta. Im östlichen Peloponnese, in

Attika und Böotien nahm schon seit mehreren Jahren, wie oben berührt ist. Leon Sauros eine ähnliche Stellung ein und rüstete so eben nach Kräften. um noch weitere Trümmerstücke des byzantinischen Reiches an sich zu reißen. Markgraf Bonifag betrachtete biefe Manner als Usurpatoren, bie einzelne Theile bes ihm gebührenden Königreiches widerrechtlich fich angemaßt hatten. Im Herbste 1204 rudte er beshalb mit einem beträchtlichen Beere von Lombarden, Deutschen, Franzosen und selbst Griechen, die er geschickt an fich zu fesseln wußte, von Thessalonich gen Süden vor. Den Despoten von Epirus, beffen Lanber für ihn erft in zweiter Linie in Betracht tamen, ließ Dagegen unterwarf er die Bewohner Theffaliens, verer unangefochten. brängte Leon Sguros aus Hellas und brach in den Beloponnes ein. Hier ftodte fein Siegeslauf, weil er bie ftarten Burgen von Rorinth und Rauplion nicht sofort zu überwinden vermochte. Aber im Beloponnese hatte furz vorber ichon ein anderer frantischer Berr, ber jungere Gottfried von Bille hardouin, ein Neffe bes gleichnamigen Geschichtsschreibers bes vierten Kreuzzuges, auf eigene Hand den Kampf gegen die Griechen begonnen und tam jest, um Bulfe zu erbitten, ins Lager bes Ronigs. Dort traf er ben Berm Wilhelm von Champlitte, ber aus bem Saufe ber Grafen von Champagne stammte, und bot sich diesem zu Diensten an, wenn berselbe ihm zur Bewältigung bes Beloponneses Beiftand leisten wolle. Rönig Bonifaz war es zufrieden, daß die beiden Herren dieses Unternehmen durchzuführen versuchten, und beibe haben benn auch hierbei ben glanzenbsten Erfolg gehabt, indem fie bie Griechen theils mit ber Scharfe ihres Schwertes fcreckten, theils durch Schonung der alten Landesrechte und Gewohnheiten zu friedlicher Unterwerfung bewogen.

Als die Schaaren bes Königs Bonifaz noch vor Korinth und Nauplim lagen, wirkte aber auch auf diesen Kriegsschauplat der Rampf der Bulgaren mit ben Lateinern verberblich ein. Denn Rönig Johannes hatte fich wenige Wochen nach seinem Siege bei Abrianopel westwärts gewendet und Theffa-Schon hatte er die Stadt genommen; mit Dube behauptete lonich umlagert. fich bie Citabelle, und Bonifag mußte gur Rettung berfelben eilig beimtehren. Nun gelang es ihm freilich, die Citabelle zu entsehen, Theffalonich wieder zu gewinnen, die Bulgaren allmählich zurückzubrängen und seine Herrschaft im macedonischen Binnenlande auszudehnen. Auch trat er in ber nächstfolgenden Reit mit Raifer Beinrich in fehr freundschaftliche Beziehungen, hulbigte dem selben als seinem Oberlehnsherren, vermählte ihm seine schöne Tochter Agnes und verabrebete mit ihm im Sommer 1207 einen gemeinsamen großen Rachezug gegen die Bulggren. Aber schon war er dem Ende seines Lebens nahe gekommen. Denn kaum hatte er die erwähnte Berabredung getroffen, so fiel er auf einem Streifzuge in einen bulgarischen hinterhalt und ward tobtlich verwundet. Die Seinen ließen ihn in der Berwirrung in Stich: sein abgehauener Kopf wurde dem König Johannes gebracht, der darüber jubelte, daß ihm "ber beste, tapferste und freigebigste Ritter erlegen, ben die Welt je gesehen".

Sein früher Tob war für die Franken ein überaus schwerer Schlag. Zunächst deshalb, weil König Johannes nunmehr mit großer Macht gegen Thessalonich vordrach und die Stadt von neuem einschloß. Doch ging diese Gesahr unerwartet schnell vorüber, da der blutdürstige Bulgarenfürst eben im Lager vor Thessalonich am 8. Oktober 1207 von den Seinen erschlagen wurde. Unter den Bulgaren rissen darauf Parteiungen ein. Johannes' Nesse und Nachsolger, König Boril, sand nur dei einem Theile des Bolkes Anerkennung und erlitt überdies durch Kaiser Heinrich dei Philippopel am 31. Juli 1208 eine sast vernichtende Niederlage, so daß die Franken auf dieser Seite wenigstens für die nächste Zeit leidlich gesichert waren.

Aber in Thessalonich erstand in derselben Zeit dem lateinischen Kaiserthume ein neuer Feind. Denn König Bonisaz hinterließ von seiner Gattin Margaretha nur einen unmündigen Sohn, Demetrius. An dessen Stelle übernahmen die Regierung der Connetable Bussa und der Graf Oberto von Biandrate, zwei ehrgeizige Männer, die nach selbständiger Macht, d. h. vor allem nach Losreißung Thessalonichs vom Kaiserreiche strebten. Was sie planten, fand bei den lombardischen Grasen und Herren, die Bonisaz in Macedonien, Thessalonien und Hellas als seine Basallen eingeseth hatte, lebhasten Beisall, während die eben dort angesiedelten Deutschen und Franzosen treu zu Kaiser Heinrich hielten. Es bedurste der ganzen Gewandtheit und Energie des letztern, um den Zusammenhang des Reiches aufrecht zu erhalten und erst im Jahre 1209, nachdem die Aufrührer durch schlau gesleitete Berhandlungen wie durch schneidig geführte Feldzüge vollständig in die Enge getrieben waren, konnte diese Gesahr einstweilen als beseitigt angesehen werden.

Während bessen hatte Heinrich wiederholt versucht, auch in Rleinasien von neuem Boden zu gewinnen. Um seinen Hauptgegner, den Kaiser von Nicäa, zu besiegen, war er gelegentlich mit den Trapezuntiern und selbst mit den Seldschuken von Ikonium in Verbindung getreten, während Theodor Laskaris dafür die Bulgaren gegen ihn ausgeheht hatte. Und wie Heinrich nicht blos seine Landsleute sondern auch besreundete Griechen in den Rampf sührte, ebenso bediente sich Kaiser Theodor mit großem Geschied der Wassen geldzieriger fränklicher Söldner. Die beiden hochbegabten Fürsten boten mithin alle erbenklichen Mittel gegen einander auf, schließlich jedoch zeigte sich Theodor als der Stärkere, da Heinrichs Krast Jahr um Jahr auf zu vielen sern von einander liegenden Schauplähen in Unspruch genommen wurde. Der Kaiser von Ricäa schlug Franken und Trapezuntier einmal ums andre zurück und besiegte sogar in einer mörderischen Schlacht am Mäander im Frühsommer 1211 die Seldschuken, deren Sultan Kaikhosen er dabei mit eigner Hand erlegte. heinrich machte hierauf, im Unsange

<sup>1)</sup> In biefe Katastrophe wurde auch Kaifer Alexius III. verwidelt. Derselbe war ichon im November 1204 vom König Bonisaz gesangen worden, aus dessen Haft aber Kugler, Geschichte ber Kreugauge.

bes Jahres 1212, noch einen ftürmischen Angriffsstoß vom Hellesponte aus weit sübwärts hinab, mußte endlich aber diese Anstrengungen als vergebliche anerkennen und schloß beshalb mit Theodor einen Frieden, der seinem Reiche nur kleine Landstriche auf der asiatischen Seite des Bosporus und des Hellespontes übrig ließ.

Diese Zeit bezeichnet tropbem ben Höhenpunkt ber Regierung Kaiser Beinrichs. Bablreichen Feinden gegenüber batte er mit bescheidener Racht so viel erreicht, als bei billigen Ansprüchen nur irgend von ihm erwartet werden durfte und auf ähnliche, wenn schon ebenso begrenzte Erfolge sah er damals anch hinfichtlich der inneren Entwickelung des Lateinerreiches zurūđ. Bier ftand naturlich die firchliche Frage weitaus im Borbergrunde, da es fich bei berselben um nichts Geringeres als um die Union zwischen ber römischen und ber griechischen Rirche handelte. Run hatte zwar Bapit Innocenz den Kreuzrittern und selbst den Benetianern den Angriff auf Konstantinopel, wie nach dem Gelingen desselben nicht anders möglich war, längst verziehen; auch batte er die Sieger wiederholt ermahnt, die Griechen nicht durch herrische Undulbsamkeit von der Unterwerfung unter Roms Oberhoheit zurudzuschreden, und schließlich tüchtige abendlandische Geiftliche aufgeforbert. Seelsorge und Unterricht in den Gebieten des lateinischen Raiserthums zu übernehmen; aber seine Schritte waren anfangs von sehr geringem Erfolge begleitet gewesen. Denn einerseits hielten die Griechen mit bartnäckiger Zähigkeit an ihrem Glauben und ihrer Kirche fest, andererseits fanden sich unter den lateinischen Klerikern viele höchst untaugliche Bersonen, sowohl blinde Eiferer wie stellenhungrige Abenteurer, die "unter geistlicher Maske fette Pfründen zu erschleichen suchten". Hierzu kamen noch schlimme Parteiungen unter den lateinischen Brälaten wie zwischen diesen und den vornehmen Laien des neuen Raiserreichs. Die Benetianer, welche sich die Sophienkirche angeeignet und den Patriarchen von Konstantinopel ernannt hatten, suchten hiernach, zur Berstärkung ihrer politischen und merkantilen Stellung alle Rirchen im Gebiete der Frankenherrschaft unter ihren Ginfluß zu bringen. Dagegen erhoben sich mit großer Erbitterung die Geistlichen ber "Rreuzfahrer", und bes habers unter ihnen war faft fein Enbe. Die großen Herren sobann, die Grafen und Ebelleute, begnügten sich nicht mit ben Schähen und Landereien, die ihnen als Rriegsbeute zugefallen ober als Lehen übergeben worden waren, sondern plunderten reiche griechische Rlofter und legten Beschlag auf die ihren eigenen Herrschaften benachbarten Landguter ber griechischen Rirche. Die Gewaltthaten, Die in diefer Richtung verübt wurden, machten einen um so gehässigeren Eindruck, als die Franken ihre Beute oftmals einander abzujagen versuchten, wobei sich wieder die

wieber entkommen und zu ben Gelbichuten gegangen, um biefelben gegen seinen Schwiegersohn, ben Raiser Theodor, zu benuten. Run fiel er bem letteren in bie Sanbe und wurde von biesem bis an seinen Tob gefangen gehalten.

Johanniter und die Tempelritter, die überall im Lateinerreiche Boden gewannen, einen besonders schlechten Ruf erwarben. Raiser Heinrich trat in all dem Wirrsale, soweit er vermochte, beruhigend, vermittelnd und versöhnend auf. Den Griechen wurde er mehrmals ein Hort der Gewissensfreiheit gegen die Wuth der Zeloten, und hierarchische Anmaßung bekämpste er ebenso entschieden wie die wilde Gier der Ritter nach geistlichem Gute. Einen, wenigstens dem äußeren Anschein nach ansehnlichen Erfolg errang er hierbei auf dem sogenannten Parlamente zu Ravennika bei Zeitun im Mai 1210, wo er nach dem Siege über den Aufruhr der lombardischen Ebelseute die weltlichen und geistlichen Großen von Macedonien dis zum Peloponnese vereinigte und den Beschluß durchsetze, daß der Kirche alle ihr zukommenden Güter, Kenten und Rechte auf ewig verbleiben, die Geistlichen aber für das Land, das sie hiermit zum Lehen empfingen, das von der byzantinischen Zeit her übliche "Akrostichon", die Grundsteuer zahlen sollten.

Die Benetianer, die in diesen firchlichen Angelegenheiten fo bedeutend hervortraten, waren inzwischen auch die Landesherren von einem großen Theile Griechenlands geworden. Der fluge Dandolo hatte, wie oben berührt, in jenem Theilungsvertrage vom März 1204 seiner Baterstadt einen Rechtsanspruch auf brei Achtel bes byzantinischen Gebietes gewahrt und nachbem es gelungen war, diesen Anspruch annähernd zu verwirklichen, führten bie Dogen in ihrem Titel bie Worte: Berr eines Biertels und eines Achtels vom ganzen Reich Romanien (dominator quartae partis et dimidiae totius imperii Romaniae).1) Die Länder und Städte, die ihnen mit diesen brei Achteln ursprünglich jugebacht maren, haben fie zwar bei weitem nicht alle in Besitz nehmen ober behaupten konnen, boch haben fie bafur auch manderlei Gelegenheit gefunden, über bie ihnen anfänglich gestedten Grenzen hinaus ju greifen und eine Stellung ju erringen, Die fie fur geraume Beit Bu Beberrichern bes Sanbelsvertehrs in ben griechischen Gewässern machte. Die Gebiete zwischen bem Binbus und bem abriatischen Meere entgingen ihnen, ba fowohl ihnen wie bem Ronige Bonifag, ber ebenfalls gern bier zugegriffen hatte, ber Despot Michael zuvortam: nur Dyrrhachium eigneten fie sich im Sommer 1205 an, verloren basselbe jedoch schon nach zehn Jahren an ben Despoten Theodor, Michaels Bruber und Rachfolger. Im Beloponnese hatten sie besseres Glud. Gottfried von Villehardouin und Bilhelm von Champlitte nahmen freilich fast die ganze Halbinsel für fich in Beschlag, ben Benetianern gelang es aber, ben für ihre Interessen wich= tigsten Theil berfelben, Die Sudwestipite Meffeniens mit ben hafenstäbten Modon und Koron bauernd zu besetzen und die letteren zu gewaltigen Seeburgen umzuschaffen, von benen aus fie ben regen Schiffsverkehr, ber von Often und Westen ber in dieser Gegend sich concentrirte, vortrefflich beobachten und nach ihren Bunschen leiten konnten. Wit bezeichnendem Aus-

<sup>1)</sup> Sie haben biefen Titel geführt bis auf ben Dogen Giov. Delfino 1856-1861.

brude nannte ber venetianische Senat die beiben Städte "Oculi capitales Bon ben griechischen Inseln wünschten bie Bürger ber La: communis". gunenstadt namentlich Korfu und Kreta zu Hauptstützpunkten ihrer neuen Machtstellung auszubilben. Rorfu nahmen sie in scharfem Rampfe mit einem genuesischen Seerauber, Leone Betrano, konnten fich aber auch hier bor ber mehr und mehr erstarkenden Rraft ber epirotischen Despoten fürs erste nur furze Beit behaupten. Rreta wurde bagegen trop allen Widerstrebens ber griechischen Einwohner und ber Genueser, Die einen blutigen Rrieg barum begannen, vollständig unterworfen und durch Anfiedlung gablreicher venetianischer Ebelleute und Burger, Die gegen Ertheilung von Leben ben Rriegs bienft auf ber Infel übernahmen, für lange Jahre ausreichend gefichert. Die Infelwelt im ägaifchen Meere überließ Benebig ben eigenen Mitburgern gu beliebiger Bekampfung und Unterjochung. Es fanden sich darauf genug fühne Manner, die hier gleich ben Rreugrittern Fürstenthumer und Grafschaften zu erlangen hofften — vor allem ber helbenhafte Marco Sanubo, ein Neffe Dandolos, ber "bas Herzogthum Naros" gründete —; und wenn biese halbsouveranen venetianischen Herren auch gelegentlich mit ihrer Bater ftadt in 3wift geriethen, fo verftartten fie im mefentlichen boch ebenfalls beren Macht und Ginfluß. An ber thracischen Rufte bemachtigten fich enb: lich die Benetianer einer Reihe ber wichtigsten Stellungen. Sie besetten Gallipoli und beherrschten von hier aus das Fahrwaffer des Bellespontes. Sie behnten ihre alten Sanbelsquartiere in Ronftantinopel über einen großen Theil ber Stadt aus, ichutten benfelben burch eine eigene Citabelle und erbauten in ihm ein prachtiges Raufhaus, welches ber Mittelpunkt ihres gesammten morgenländischen Waaren: und Gelbverkehrs wurde. Spite ihrer Rolonie in Ronftantinopel ftand ein Bobefta, ber zugleich Statt: halter all ihrer "romanischen" Besitzungen war, den hohen Titel "Despot" führte, und nach bem Raifer als ber machtigfte Mann am Bosporus galt Aber fogar über die Grenzen bes Lateinerreiches hinaus erftredte fich bie Thätigkeit ber Benetianer. Sie wußten, dem wilden Kriegsgetummel jener Tage zum Trot, unter Russen und Trapezuntiern, unter ben Griechen von Nicaa und fogar unter ben itonischen Selbichuten fruchtbare Banbelas beziehungen anzuknüpfen und somit die Belt des Oftens in immer weiteren Rreifen ihrem Fleiß und Erwerbsfinn bienftbar zu machen.

Fragen wir uns jedoch nunmehr, welchen Werth schließlich diese frankischenentianische Ansiedelung auf byzantinischem Boben für den Weltkampf zwischen Christenthum und Jölam hatte, so können wir der Hauptsache nach nur ein sehr ungünstiges Urtheil fällen. Bewundernswerth bleibt freilich immer die Reckenkraft, mit welcher die Männer des vierten Kreuzzuges weit überlegene Feindesmassen zersprengten; hohe Anerkennung ersordert die staatsmännische Begadung eines Dandolo, Bonisaz und Kaisers Heinrich; dauersähige politische Neugründungen sinden sich auch gleichsam in den Nebengebieten des großen byzantinischen Reiches, im Umkreise der venetianischen Inselherrschaft und

in ben kleinen Lanbichaften von Bellas und bem Beloponnese, wo Benetianer und Frankenritter eine einigermaßen folibe Rolonisirung burchauführen vermögen. Damit ift aber bas Gute, welches von ber Lateinerherrichaft im Griechenreiche zu fagen ift, fast erschöpft, und man barf fich von bem glangenden Scheine nicht täuschen laffen, ber bie Triumphe ber Frangofen und Italiener in Konstantinopel und Theffalonich umgiebt. Die Bahl ber Lateiner blieb trop bes Nachschubes, ber von Beit zu Beit aus bem Abendlanbe herüber tam, viel zu flein, um zu bauernber Beberrichung größerer Bebietsftreden auszureichen. Die innere Durchbilbung bes neuen Raiferreiches, Die Berschmelzung ber Nationalitäten, die Union ber Kirchen - bies alles murbe wohl geplant und besonders von Raifer Beinrich eifrig zu beförbern versucht; ber ichließliche Erfolg follte aber hinter ben beideibenften Erwartungen zurudbleiben. Go ruhten bie Sauptprovingen bes Reiches Romanien gleich= fam nur auf ber Degenfpipe weniger tapferer Manner. Es war undentbar, baß beren Rraft noch hinreichen werbe, bie rührigen fleinen Griechenstaaten von Nicaa und Spirus zu befiegen und zu annektiren. Dann aber mußten Konftantinopel und Theffalonich bem Andrange eben biefer Gegner allmählich wieber erliegen und bie bygantinischen Großen in ihre verlorenen Berrenfige von neuem einziehen. Für ben Rampf bes Christenthums mit bem Islam war also die Eroberung Ronftantinopels burch die Lateiner sammt ihren Folgen ohne irgend welchen Werth, ober vielmehr ungemein ichablich. entzog bem beiligen Lande Jahre lang eine Fulle von Rraften, bie bort ichmerglich vermißt wurden und fie gerftorte in bem, wenn ichon alters: ichmachen bnantinischen Reiche bas beste Bollwert, welches bem weiteren Bordringen ber kleinasigtischen Mohammebaner bisher im Bege gestanden Mochten auch bie Griechen von Nicaa gelegentlich unter tapferen hatte. Rührern über die Selbichuten siegen, es war dies ein geringer Gewinn gegenüber ber Berfplitterung und hierdurch gesteigerten Behrlofigteit bes gesammten byzantinischen Gebietes, welche die bleibende und traurigste Folge bes vierten Kreuzzuges war.

Der wadere Kaiser Heinrich sah seine Regierung unter trüben Zeichen zu Ende gehen. Im Jahre 1214 wurde der Despot Michael ermordet. Sein Rachfolger Theodor war ein wild kriegerischer Fürst, der, wie schon erwähnt, den Benetianern Dyrrhachium und Korsu wegnahm und bald auch die franklische Ritterschaft zu bedrängen ansing. Nicht lange darauf erweckte jener Graf von Biandrate unter den Lombarden Thessalonichs abermals die alten Unabhängigkeitsgelüste, und als Kaiser Heinrich dorthin eilte, um dem Aufruhr energisch zu begegnen, starb er plöslich, noch nicht vierzig Jahre alt, am 11. Juni 1216, vielleicht durch Biandrate vergistet. Wit ihm, dem Liebling der Franken, dem hochsinnigen Freunde der Griechen, die ihn "den zweiten Ares" nannten, sank die letzte Hossinung des Reiches Romanien ins Grab.

Nachbem biefe Schredenstunde Konstantinopel erreicht hatte, vereinigten

seter von Courtenay, Grasen bahin, bem Schwager bes Tobten, bem Herren Beter von Courtenay, Grasen von Augerre, die Raiserkrone anzubieten. Beter nahm bieselbe an, rüstete in seiner Heiner Heines Heer und zog im Jahre 1217 durch Süditalien und über das adriatische Meer nach Epirus. Hier tras er auf den Despoten Theodor, der ihm zuerst Freundschaft heuchelte, dann aber sein Heer hinterlistig angriff und zum größten Theile vernichtete. Der Kaiser selber wurde gefangen und ist nicht lange darauf den im Rampse erhaltenen Bunden erlegen. Seine Gattin Jolante ist, auf einem anderen Wege reisend, glüdlich nach Konstantinopel gekommen, bort als Kaiserin anerkannt worden, aber ebenfalls schon sehr balb, im Sommer 1219, gestorben.

Ihr Nachfolger wurde nicht ihr ältester Sohn, der kluge Markgraf Philipp von Namur, sondern bessen jüngerer Bruder, Graf Robert von Courtenay-Conches, ein roher und sinnlicher, träger und seiger Mensch, unter dem die Lateinerherrschaft ihrem völligen Untergange schon sehr nahe



Raifer Beter und Raiferin Jolante. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

kam. Denn während ber neue Kaiser im Anfange des Jahres 1221 von Frankreich her durch Ungarn nach Konstantinopel reiste, erhob sich der Despot Theodor gegen das Königreich Thesia lonich, bezwang mit geringen Mühen eine Provinz desselben nach der andern und zog endlich, im Jahre 1222, als Sieger auch in die schlecht vertheidigte Hauptstadt ein. Der junge Sohn des tapfern Bonisaz, Demetrius, der bisher, jedoch sast nur dem Ramen nach, König gewesen

war, floh nach Italien und starb, nachdem alle Versuche, sein Reich wieder zu gewinnen, gescheitert waren, im Jahre 1227.

In bemfelben Jahre, in welchem Theffalonich ben Franken verloren ging, ftarb aber auch Raiser Theodor Lastaris, und biefem begabten Fürsten folgte ein mindestens ebenso tüchtiger Herrscher, der Schwiegersohn des Tobten, ber kluge und fühne Johannes Dukas Batabes. Raifer Robert beging bie grenzenlose Thorheit, zugleich mit diesem Manne und mit Theodor von Epirus eine Fehbe zu beginnen. Im Sommer 1224 wurden die Franken von beiben Gegnern empfindlich geschlagen, am nachbrudlichsten aber von Johannes Batapes, so daß die Griechen Thraciens in diesem ihren Befreier und funftigen herren zu sehen anfingen und beimlich um bulfe gegen die Franken nach Nicaa fandten. Raifer Johannes gewährte ihnen sofort bie erbetene Sulfe und brang siegreich über ben Hellespont bis nach Abrianopel vor. Hiermit hatte ohne Ameifel die lette Stunde des Reiches Romanien geschlagen, wenn nicht zwischen ben beiben griechischen Gegnern besselben ein bitterer Zwist ausgebrochen wäre. Der Despot von Epirus hatte nämlich sogleich nach ber Bewältigung von Thessalonich den Kaisertitel angenommen und sich schon hierburch bem Berrn von Ricaa feinblich gegenüber gestellt.

Jest handelte es sich nun darum, ob er die Eroberung von Konstantinopel und damit den ersten Plat im künstigen Griechenreiche dem glücklicheren Nebenbuhler überlassen oder für sich selber aufzusparen versuchen solle. In dieser Lage entschied er sich soson, gegen die nicänischen Truppen seindselig aufzutreten. Er verdrängte sie in der That aus Abrianopel und rückte selber die in den Osten Thraciens vor. Da jedoch hierauf sowohl er wie Johannes Batates, durch heimische Sorgen in Anspruch genommen, den Kamps um Konstantinopel zunächst nicht weiter sortsetzen konnten, so war dem Lateinerreiche noch eine kurze Spanne Zeit vergönnt.

Der elende Raifer Robert, ber von biefer unerwarteten Gunft bes Schickfals feine Bortheile zu ziehen wußte, ftarb im Jahre 1228. Nachfolger war fein jungfter Bruber Balbuin II. Da biefer erft elf Sabre alt war, so ichien es bei bem Maglichen Buftanbe bes romanischen Reiches vollends nothwendig ju fein, daß von außen ber irgend eine ruftigere Kraft zur Leitung und Rettung besfelben gewonnen werbe. Die Bahl fiel auf ben Grafen Johann von Brienne, ben wir noch als Titularkonig bes Reiches Ferufalem tennen lernen werben, einen friegetundigen und tapferen Mann, ber bamals aber icon achtzig Sabre gablte. Er begab fich, nachdem er zum Mittaifer ernannt und feine Tochter Maria mit bem jungen Balbuin verlobt worben mar, an ber Spipe eines kleinen heeres im Jahre 1231 nach Konstantinopel. Rurz vorher war Theodor von Thessalonich mit dem thätigen und umsichtigen Rönig Johannes Ajen, ber in biefer Zeit bie Bulgaren beherrschte, in Streit gerathen, gründlich geschlagen und selber ge-In Theffalonich war ihm barauf zwar fein Bruder fangen worben. Manuel als Raifer gefolgt, aber bie Soffnungen ber epirotischen Dynastie auf eine große Butunft waren feit biefer Nieberlage bennoch vernichtet, während bie Bulgaren wieber eine gewaltige Machtstellung in ben nördlichen Gebieten von Thracien und Macedonien bis hinüber nach Albanien ein-Für die Franken war hiermit natürlich nichts gewonnen, da ste nahmen. nur einen gefährlichen Gegner mit einem anberen vertauscht hatten. Kaifer Robann von Brienne magte tropbem, im Jahre 1233 einen Angriffs: frieg gegen Johann Batabes zu unternehmen, der aber nicht blos an den guten Bertheibigungsanftalten bes letteren icheiterte, fonbern einen neuen Bernichtungssturm gegen die Ueberreste bes Lateinerreiches bervorrief. Denn nun vereinigten fich ber Raifer von Ricaa und ber Bulgarentonig gur Berftörung und Theilung bes frankischen Staatswesens am Bosporus. Rabre 1235 besetzten fie ein jeder die ihm zunächst gelegenen Landschaften bes lateinischen Thraciens, und begannen im nächsten Jahre, Konstantinopel selber von ber See wie vom Lande aus ju bebrängen. In biefer bitteren Roth vertheibigte fich ber alte Johann von Brienne mit großer Tapferkeit und foling bie Feinde folieflich, nachdem ihm die Benetianer und die peloponnefischen Franken ftattliche Flotten zur Gulfe geschickt hatten, unter großen Berluften gurud. Balb barnach aber, im Marg 1237, ftarb er, und

schwerlich hatte ber junge Kaiser Balbuin II., ber nun für sich allein bie Regierung fortführen mußte, noch lange Wiberstand leisten können, wenn sich nicht bas alte Spiel noch einmal wieberholt hätte, daß die beiden Feindeshäupter einander die Beute mißgönnten. Der Bulgarenkönig vornehmlich wünschte durchaus nicht, dem mächtigen Kaiser von Nicaa zu siegreichem Einzuge in die Hauptstadt der Griechenwelt zu verhelsen, trat deshalb in freundliche Beziehungen zu den Franken und rettete sie somit noch einmal vom Berderben.

Aber was war bamit gewonnen? Der jammervolle Ueberrest bes ftolzen Raiferreiches flechte auch ohne feinbliche Bebrangung von Tag zu Tag kläglicher babin. Unaufhörlich erneuerte fich ber neibische Haber zwischen ben venetianischen und ben übrigen frankischen Bralaten; bie Griechen weigerten fich hartnäckig, irgend eine Form ber kirchlichen Union gutzubeißen; und die Raifer konnten felbft biejenige Beeresmacht nicht mehr zusammen halten, zu ber bie Bahl ber Lateiner am Bosporus bingereicht hatte, weil sie, fast nur noch Herren ber Hauptstadt, die Mittel jur Befoldung berfelben nicht mehr besagen. Wohl versprachen die frantischen Großen in Hellas und im Beloponnese, ben Raisern mit beträchtlichen Summen auszuhelfen; wohl riefen die Rapfte die abendlandische Ritterschaft jum Rampfe auf und verhießen ben Bertheibigern Konstantinopels benselben Ablaß wie ben Kreuzfahrern im beiligen Lande; wohl zog Raifer Balduin felber gen Beften und burchreifte "bettelnb" Frankreich und England, um Geld und Truppen ausammen au bringen, mabrend gleichzeitig bie von ihm zurudgelaffene Regentichaft toftbare Reliquien, namentlich bie Dornentrone Chrifti, verpfändete, die erft nach Benedig und von dort nach Frankreich, in ben Schat Ronig Lubwigs IX., gekommen ift; — aber jegliche Unterftutung, welche burch alles biefes gewonnen wurde, genügte immer nur für bie augenblidliche brangenbste Noth, fo bag im wefentlichen bie beillofe Lage bes Reiches nicht gebessert. Sicherheit vor ben übermächtigen Reinden in feiner Beise erlangt murbe.

Der Kaiser Johannes Batayes war klug genug, das unter diesen Umftänden ganz ungefährliche "Romanien" dem eigenen unvermeiblichen Berfalle einstweilen zu überlassen und seine Herrschaft zuerst nach anderen Seiten auszudehnen. Er bekämpste zumeist mit Glück kleinere griechische und fränkische Herren auf der Küste Kleinassens und den Inseln des ägäischen Weeres. Außerdem warf er sich auf die Bulgaren, schlug sie aufs Haupt und nöthigte sie zur Abtretung ihrer neuesten thracisch-macedonischen Eroberungen. Endlich benutzte er sehr geschickt innere Wirren im Herrscherkause von Thessalonich, zwang dasselbe, unter Verzicht auf die kaiserliche Würde wiederum nur den Titel Despot zu führen, und bemächtigte sich Thessalonichs selber im November 1246. Ein Prinz des gestürzten Kaiserhauses, Wichael II., Bastard Michaels I., behauptete freilich im Stammlande seiner Dynastie, in Epirus, eine starke Stellung, erkannte jedoch immerhin die Oberhoheit des Kaisers von Nicäa an.

Johannes Batages befaß nach allebem eine um fo größere Macht, als er auch im Abendlande über treue Freunde und Bundesgenoffen verfügte. Denn weil bie Lateiner im Griechenreiche vornehmlich Schütlinge ber romiichen Curie waren, fo ftellte fich ber Sauptfeind ber letteren, ber ftaufische Raifer Friedrich II. mit ben Seinen offen und entschieden auf die Seite bes herrn von Nicaa. Inbeffen tropbem ftarb auch Johannes Batapes, am 30. Ottober 1254, ehe es ihm möglich geworben war, die alte Sauptstadt seines Reiches am Bosporus wieberzugewinnen. Sein Sohn und Nachfolger, Theodor II. Lastaris, gleich feinen Borgangern auf bem Throne Nicaas ein hochbegabter Mann, mußte zunächst die Bulgaren und Epiroten bekämpfen, bie fich fofort nach bem Tobe bes Baters gegen ihn erhoben hatten. ersteren zwang er balb zum Frieden, ben Trop ber anderen vermochte er jedoch nicht mehr zu bampfen, ba er, von jeher franklich, schon im August 1258 bie Augen foloß. Sein Sohn und Nachfolger war erft acht Jahre alt, unter ben Broken bes Reiches befand fich aber ein bochvornehmer und ebenso ehrgeiziger wie rudfichtslos gewaltthätiger Mann, ber General Michael Ba-

läologus, ber die Mission des Hauses Laskaris nun selber zu vollenden gedachte. Die vormundschaftliche Regierung, die Theodor II. für seinen Sohn hinterlassen hatte, wurde gestürzt, und im Januar 1259 bestieg der General als Michael VIII. den kaiserlichen Thron. Die Usurpation sucht er alsdann durch kriegerische Ersolge zu rechtsertigen und zog sofort gegen die Epiroten ins Feld. Diese traten ihm mit ansehnlicher Macht entgegen, da der Despot Michael sich inzwischen mit dem bedeutendsten franklichen Großen im eigentlichen Griechenlande, dem Fürsten Wilhelm von Uchaja, und — gegen Abtretung einiger Küstenstädte —



Kaiser Michael VIII. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

fogar mit Ronig Manfred von Sicilien verbundet hatte. Aber nur um so folgenreicher war der blutige Sieg, den Kaiser Michael im Oktober 1259 bei Belagonia, im oberen Stromgebiete ber Tscherna, erfocht. Die Truppen bes Despotates murben zersprengt, die Ritter Siciliens und Achaias größtentheils erschlagen, Fürst Bilhelm felber gefangen genommen. Mochte fich ber Despot hiernach in ben Bergen von Epirus immerhin noch behaupten, bem Kaiser von Nicaa war er jedenfalls nicht mehr gefährlich; und bie schwere Rieberlage, welche zugleich mit ihm bie Lateiner erhalten hatten, erschien wie eine Aufforberung, den Angriff auf Konstantinopel nicht länger zu verschieben. Für bie "tonigliche Stadt" gab es nun feine Rettung mehr, weil auch Bulgaren und Selbichuten burch Rampfe mit ben Mongolen und burch innere Bwietracht, namentlich bynastische Fehden, bamals tief erschöpft waren. Raiser Michael erkannte bie unvergleichliche Gunft feiner Lage und ruftete sofort zum entscheibenben Sturm auf die Trummer bes Reiches Romanien.

Im Jahre 1260 ging er über ben Hellespont und nahm fast alle lateinischen Ortschaften bis auf die Hauptstadt. Für das nächste Jahr suchte

Benedig mit Sulfe ber frantischen Ritterschaft im Beloponnese und auf den Inseln ein Entsatheer für Kaiser Balbuin zusammen zu bringen, währenb Michael bagegen (burch ben Bertrag von Nymphäum, 13. März 1261) mit Genua, ber alten Nebenbuhlerin Benedigs, in Berbindung trat und ben Genuesern bieselbe bevorrechtete Stellung, welche bisher bie Burger ber Lagunenstadt am Bosporus inne gehabt hatten, ebenbort zusagte, falls fie ihn bafür mit Kriegsmacht unterftüten wollten. Ehe er aber noch von biefen Bunbesgenoffen eine Berftartung empfing, entschieb fich ichon bas Schicfal Konstantinopels. Denn im Sommer 1261 befand sich ein nicanischer Offizier, Alexius Strategopulus, mit einer kleinen Truppenschaar, wie es heißt nur 800 Mann, in ber Rabe ber großen Feftung. Es gelang ibm, mit ben griechischen Bewohnern berfelben Verständnisse anzuknüpfen und in ber Racht vom 24. zum 25. Juli 1261 in bie Stadt einzubringen. In ber Frühe bes nächsten Morgens ructe er gegen ben Palaft Balbuins vor, ber auf die Nachricht von der ihm brobenden Gefahr sofort muth: und topflos das Beite Die lateinischen Unterthanen bes Raisers versuchten fich zur Behr au feten und hatten die Feinde wohl noch einmal besiegen konnen, wenn nicht von biefen burch Angunden ber venetianischen und frankischen Quartiere Schreden und Berwirrung sehr geschickt vermehrt worden waren. brangte alles zur Flucht an die Rufte hinab und in turzer Frift war die Mehrzahl ber Lateiner aus Konftantinopel verschwunden. Raifer Dichael wollte anfange taum glauben, daß ihm biefer ungeheure Erfolg fo mubelos in ben Schoof gefallen mar; wenige Wochen barnach aber, am 15. August 1261, hielt er einen um so glanzenberen und feierlicheren Einzug in die wiedergewonnene mahre Hauptstadt seines Reiches. Raifer Balbuin, beffen nichtige Regierung in dieser kläglichen Ratastrophe einen ihrer würdigen Abfcluß gefunden hatte, bettelte von nun an im Abendlande um Sulfe gwar nicht mehr zur Erhaltung, wohl aber zur Biebergewinnung feines Reiches. Bornehmlich wendete er fich an Ronig Manfred von Sicilien und fpater an bessen Feind und Befieger, ben ländergierigen Karl von Anjou, ber gar gu gern auch morgenländische Kronen errungen hätte. Bergebens! Das lateis nische Kaiserreich, einmal zu den Todten geworfen, war nicht wieder ins Leben zurück zu rufen, und im Oktober 1273 ist Balduin II. als Flüchtling auf italienischem Boben gestorben.

# fürstenthum Uchaja.

Erfreulicher als die Geschichte der Frankenkaiser in Konstantinopel ist die der zahlreichen lateinischen Fürsten im Peloponnese, in Hellas und auf den Inseln des agäischen Weeres. Hier ragen besonders hervor die Großherren (seit 1260 Herzöge) von Athen und die Fürsten von Achaja. Die Wacht der ersteren ist von dem burgundischen Ebelmann Otto de la Roche

im Winter 1204 auf 1205 begründet worden; in Achaja (b. h. bem Beloponnese) haben sich, wie oben ermähnt, ber jungere Gottfried von Billeharbouin und Wilhelm von Champlitte Bahn gebrochen. Die beiben letteren gewannen schon im Jahre 1205 burch Siege über jenen Leon Squros und ben mit biefem verbundeten Despoten von Epirus ben größten Theil bes Beloponneses, und Champlitte nahm barauf ben Titel eines Fürsten von Ucaja an. Im Jahre 1209 starben aber sowohl Wilhelm von Champlitte wie beffen Reffe Sugo, und Gottfried von Billehardouin benutte bie Belegenheit, die ihm biefe Tobesfälle boten, bie Regierung Achajas in bie eigene Sand zu nehmen. Er hat bort noch bis 1218 gewaltet. Dann ift ihm sein alterer Sohn Gottfried II. (bis 1245) und nach diesem sein jungerer Sohn Bilhelm (bis 1278) gefolgt. Die brei Billeharbouins waren, einer wie ber andere, hochbegabte Manner, tapfer, staatsklug und voll Sinn für die Werke bes Friedens. Sie unterwarfen die ganze Salbinsel, indem fie allmählich die letten Burgen ber Griechen, Rorinth und Argos, Rauplion und Monembafia überwanden. Sie sicherten ihre Berrschaft burch Anlage zahlreicher Schlösser wie geräumiger Festungen, unter denen namentlich das starke Chlemuti auf ber äußersten Bestspite bes Belovonneses und Misithra nebst Groß: Maina auf den Abhängen des Tangetus weiten Auf gewannen. Die frantische Ritterschaft murbe auf ftattlichen Leben angefiebelt, zu benen bie ehemaligen Domanen ber byzantinischen Raifer und bie Ländereien ber besiegten peloponnesischen Großen bas Material hergaben; der firchliche Saber, ber auch hier nicht fehlte, wurde zumeist mit ftarker Sand niebergehalten; und bie niedere griechische Bevollerung, die ihre Sitten und Bebrauche behalten und nur die feit Alters üblichen Steuern bezahlen burfte, erlebte besiere Tage, als ihr wenigstens in ben lettvoraufgegangenen Reiten zu Theil geworden waren. Das Land erholte fich unter biefen Umftanben nicht nur fehr bald von den Wirren, welche ber Ginmarsch ber Franken veranlaßt hatte, sondern entwickelte in wenigen Jahrzehnten eine außerordentliche Aderbau, Induftrie und Sandel trugen gleichmäßig jum Boblstande ber Einwohner bei, und der Kredit war so sicher und wohlgeordnet, "daß Raufleute wie Ritter bin- und bergingen, ohne Gelb mitzuführen, in ben Wohnungen ber Raftellane logierten und auf einfachen Sanbichein Gelb genug erhielten". Der Fürst hatte in ben besten Beiten eine Reineinnahme von mehr als 100,000 Golbstuden jährlich und führte in feinen stolzen Schlössern einen so glänzenden und geschmackvollen Hofhalt, daß seines Preises unter ber abenblanbischen Ritterschaft tein Enbe mar, und bas Land Achaja als "bie Lust ber Lateiner" bezeichnet wurde.

Aehnliche Zustände wie im Peloponnese fanden sich in Athen und Theben, im unmittelbaren Kolonialgebiete Benedigs und auf den Inseln der venetianischen Fürsten, vornehmlich der Herzöge von Nazos aus dem Geschlechte der Sanudi. Ein neues Frankreich entstand im Baterlande Lykurgs und Solons; ein neues Italien behnte sich von Insel zu Insel

aus. Die Kraft ber Abendlander schuf fich hier eine zweite, von aller Schönheit eines sublicheren himmels verherrlichte, reizvolle heimat. 1)

Aber auch biefe Errungenichaft bes vierten Rreugzuges murbe in ber: felben Beit, in welcher bas lateinische Raiserreich zu Grunde ging, ernftlich in Frage gestellt. Denn wie bie frantischen Großen icon oft neibisch und herrschfüchtig mit einander gehabert hatten, so geschah es auch jest. Fürst Bilhelm von Achaja faßte in ber Mitte ber fünfziger Jahre bes breigehnten Jahrhunderts ben unfeligen Bedanten, auf ben Schatten eines Erbrechts geftütt, fich eines Theiles ber reichen Infel Regroponte (Euboa) ju bemächtigen. Sier hatten feit 1205 mehrere eble Beroneser, namentlich Mitglieder ber Familie Dalle Carceri, gewaltet; neben benfelben mar allmahlich Benedig emporgefommen und trachtete fortwahrend barnach, Die große und für die Erweiterung feiner Serrichaft mohlgelegene Infel gang und gar fich allein ju unterwerfen. Das Streben bes Fürften Bilbelm mußte baber gu einem ichlimmen Bermurfniß fuhren. Benedig ichaarte gur Abwehr bes peloponnesischen Angriffes auf Euboa bie meiften fleineren Frankenherren um fich, unter ihnen auch Buibo be la Roche, ben Groß: herren von Athen. Wilhelm magte tropbem ben Rrieg, ber bann allen Theilen ichwere Berlufte gufugte, ohne an ber bisberigen Bebietsvertheilung wesentliches zu andern. Richt lange barauf verband fich Bilhelm mit ben Epiroten gegen ben Raifer Michael VIII. und wurde nach jener blutigen Rieberlage bei Belagonia von ben Byzantinern gefangen genommen. Um feine Freiheit wieder zu erlangen, mußte er im Jahre 1262 bem Raifer bie ben Guboften bes Beloponnejes beherrichenden Burgen und Stabte Monembafia, Mifithra und Groß: Maina abtreten. Seitbem war ein gefahr: brobender Reil griechischen Bebietes mitten in Diefe frangofisch = venetianifche Belt bineingetrieben.

## Ende der Cateinerherrichaft im Griechenreiche.

In den sechziger und siebenziger Jahren des dreizehnten Jahrhunderts trägt der Rampf zwischen Griechen und Lateinern noch immer einen verbältnismäßig großartigen Charatter. Bedeutende Fürsten stehen an der Spipe beider Parteien: auf der einen Seite der siegreiche Kaiser Michael, auf der andern der rührige Wilhelm von Achgia, der letzte Billehardonin, und mehr noch Karl von Anjon, der Besieger der Staufer, der seinen Sohn mit Isabella, der Tochter Wilhelms vermählt. In der bunteften

biefer Beit ist für den Peloponnes der Name Morea aufgefommen. Die derselbe ersahren hat, ist ohne Zweisel diejenige richtig, die eine in stänklischem Munde entstandene Umsetzung der Konsonanten durch ober Mwoaras für Popaara, Rhomaa, Land der Rhomaer, d. h. der

Beise gestaltet fich bie Gruppirung ber kleineren Mächte, bie in ben Zwift ber großen Säupter hineingezogen werben. Rarl und Bilhelm ftehen im Bunbe mit ben epirotischen Griechen, Die ihre Selbständigkeit gegen ben Raifer aufrecht zu erhalten fuchen. Dichael ift zumeift mit ben Genuefern befreundet, benen er bas Berfprechen halt, welches er ihnen vor ber Ginnahme Ronftantinopels gegeben hat, und bie fortan trop gelegentlicher Brrungen bie führenbe Sanbelsmacht am Bosporus und in ben gum Raifer= thume gehörigen griechischen Gebieten bleiben. Die Sache Michaels ift babei in langsamem Steigen begriffen, theils weil bas unter bem Drude ber lateinischen Frembherrichaft geftärtte Rationalgefühl ber Griechen ihm eine mächtige Stupe gewährt, theils weil er felbst mit überlegener biplomatischer Runft operirt, indem er bem Papfte die Union ber griechischen mit ber römischen Rirche in Aussicht ftellt und ihn baburch eine Beit lang für fich gewinnt. 3m Marg 1282 bricht die ficilianische Besper aus: Sicilien geht ben Anjous verloren und unterwirft sich ben Arragonesen, ben Erben ber Staufer, ben Freunden ber Balaologen. Der Raifer tann aber von biefem für ihn fo erfreulichen Umschwunge ber Dinge teinen Bortheil mehr gieben, weil er noch in bemfelben Jahre ftirbt; und ba ihm Bilhelm Billeharbouin im Tobe turz vorangegangen ift, Karl von Anjou balb barauf (1285) folgt, fo treten faft gleichzeitig auf allen Schauplagen bes griechisch : lateinischen Rrieges neue Menichen berbor.

Unter beren Balten nimmt ber Gang ber Ereignisse einen wesentlich anderen Charafter an. Der Sohn und Nachfolger Michaels, Andronitus II. (1282-1328), ftust fich zwar noch entschiebener als ber Bater auf bie Eigenthumlichkeiten bes griechischen Bolkes, inbem er, ohne ber Sache ber firchlichen Union auch nur icheinbare Gunft zu erweifen, ber feinbseligen Stimmung feiner Landsleute gegen bas romifche Rirchenwesen mit Fanatismus fich hingiebt, aber eine Berftartung feiner Stellung gegenüber ben Abendlanbern vermag er hierdurch nicht zu gewinnen. Denn im übrigen ift er grillenhaft eigenfinnig, untriegerisch und, jebesmal am unrechten Orte, Die Bertehrtheit feiner finanziellen sowohl geizig wie verschwenderisch. Haltung war freilich icon burch Michael VIII. angebahnt worben. Denn Diefer hatte, um die Ufurpation ber Krone in Bergeffenheit zu bringen, aus bem von feinen haushälterischen Borgangern gesammelten Schape sowohl bie Großen bes Reiches mit Geschenken überhäuft als auch für ben Glang ber wiebergewonnenen Sauptstadt in überschwänglicher Beife Sorge getragen. Aus biefer Quelle maren aber bie alten Schaben ber byzantinischen Staatsverwaltung von neuem verheerend hervorgebrochen, die Aussaugung ber Provinzen zu Gunften ber hauptftabt, bie Centralisation bes öffentlichen Lebens in berfelben und bie Korruption ber höheren Schichten bes Bolfes. Unter Andronitus II. wucherte alles biefes in ichlimmfter Beife fort und führte, da der Kaiser dem Kriegswesen abhold war, sehr schnell zu tiefem Berfalle von Beer und Flotte und somit zu fläglichster Behrlofigfeit bes großen Reiches. Die Franken vermochten jedoch dies nicht für sich zu benutzen, da die Krast der Anjous durch den Absall Siciliens dauernd gelähmt war und auch im Beloponnese nach dem Ende der Billehardouinskeine starke Regierung mehr Fuß faßte. Wie das Kaiserreich in greisenhaste Schwäche versank, so lockerten sich auch die Staatsordnungen im griechischen Frankreich: Hader und Gewaltthat ließen den Peloponnes in kurzem als ein Musterland seudaler Anarchie erscheinen.

Wie durch einen Blit in dunkler Nacht wurden diese traurigen Zuftände durch eine furchtbare Katastrophe im Ansange des vierzehnten Jahrhunderts grell beleuchtet. Die Anjous schlossen nämlich, im August 1302, mit den Arragonesen Frieden und überließen ihnen Sicilien. Run war die beste Soldtruppe der Arragonesen, die sogenannte große katasonische Kompagnie, ohne Beschäftigung in Sicilien und folgte gern der Aufsorderung des Kaisers Andronikus, in Zukunst seine Schlachten zu schlagen. In kurzem aber veruneinigten sich die Katasonier, wesenklich durch Schuld der Byzantiner, mit diesen und wurden darauf, obgleich nur wenige tausend Köpse start, eine entsessliche unbesiegdare Geißel der ganzen griechische franksischen Welt von Konstantinopel dis Korinth. Sie verheerten Jahre lang in grauenvoller Weise Thracien, Macedonien, Thessalien, vernichteten in surchtbar blutiger Schlacht am Kephissus (15. März 1311) sast den ganzen stolzen Adel des lateinischen Griechenlandes und setzen sich endlich dauernd in Attika fest.

Bährend alledem bereitete sich aber bas gräßliche Berberben schon vor, bem alle Chriften auf byzantinischem Boben, Griechen wie Lateiner, Frangosen wie Italiener ichlieflich erliegen follten. Denn seit ben breißiger Jahren des dreizehnten Jahrhunderts waren neue turkomanische Horden, vor ben Mongolen aus bem Innern Afiens westwärts weichend, von ben ihnen ftammberwandten Selbschuken im ikonischen Gebiete aufgenommen und gumeift an ber byzantinischen Grenze in ber Gegend von Dorplaum angesiedelt worben. Als ihre Bahl fich mehrte und ihre jugendfrische Rraft ihnen felber recht zum Bewußtsein tam, traten fie felbftanbig zwischen Selbichuten und Byzantinern auf. Schon in ben Jahren bes Raifers Anbronitus wurden fie unter ihrem friegerischen Rührer Doman ber gefährlichste Feind ber Griechen Ihr Berfahren, die Länder, die fie erobern wollten, zuerst burch schonungslose und unaufhörlich wieberholte Berheerungszüge wiber: ftandsunfähig zu machen, erinnerte an die schwerften Leiben, welche die Byzantiner im elften Jahrhundert von den Selbschuken erbuldet hatten. Ihre Tapferkeit durfte fich mit der der Chriften meffen, und in Bucht und Behorfam gegen ihre Oberen waren fie Griechen wie Lateinern weit überlegen

Diese neue Macht ber osmanischen Türken hatte nun aber in ber nächsten Folgezeit um so leichteres Spiel, als die Christenheit fortsuhr, sich selber zu zersteischen. Das byzantinische Reich litt schwer unter bynastischen Jehben; die Lateiner, vornehmlich Genueser und Benetianer, bekämpsten einander voll blinder Buth; von Norden her drangen, nachdem die Bulgaren in den Hintergrund getreten, die Serben erobernd bis an das ägäische Meer hinab. Da überschritten die Osmanen den Hellespont, setzen sich in der Baltanhalbinsel sest, zerschmetterten die serbische Macht, nahmen Konstantinopel und bemächtigten sich der kleinen Staaten der Lateiner. Nur Benedig behauptete noch lange Jahre hindurch einen Theil seines Inselzeiches, aber das Schicksal, welches Kaiser Alexius I., der Gründer der Komnenenmacht, dereinst von seinem Reiche abzuwehren versucht hatte, war nun dennoch und im vollsten, schrecklichsten Umfange erfüllt.

# Meuntes Kapitel.

### Fünfter Kreuzzug. 1)

#### Syrien seit 1205.

Die sprischen Christen, zu benen wir nun wieder zurücklehren, lebten in den ersten Zahren nach der Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner in sehr gebrückten Verhältnissen. Zwischen Leo von Armenien und Boemund von Antiochien dauerte die alte Zwietracht weiter fort. Einmal bemächtigte sich ber König mit Hülfe seiner antiochenischen Barteigänger ber Hauptstadt des Fürsten, aber nach wenigen Monaten gewann dieser wieder die Ober: hand, rächte sich graufam an seinen ungetreuen Unterthanen und reizte die Muselmänner von Haleb zum Kampfe gegen die Armenier. Inzwischen ftarb Bu Affon am 1. April 1205 Rönig Amalrich. Der Ueberreft bes Reiches Berufalem tam an feine Stieftochter Maria Jolanta, die aus ber Che feiner Gattin Elisabeth mit Markgraf Konrad von Montferrat stammte, während sein Sohn Hugo, den er in erster Ehe mit einer jerusalemitischen Ebeldame erzeugt hatte, die Insel Cypern erbte. Sowohl Maria wie Hugo waren aber noch minderjährig und so wurde in jedem der beiden kleinen Staaten eine pormundschaftliche Regierung eingerichtet. Für die junge Königin von Jerufalem wurde fodann baldmöglichft ein paffender Gemahl gefucht. Die Bahl fiel auf ben Grafen Johann von Brienne, einen schon damals wegen seiner Kriegstüchtigkeit bekannten Rittersmann, bessen Ende als Regent von Konstantinopel im vorigen Kapitel erzählt worden ist. Johann kam im September 1210, vom Papste mit Gelb unterstüßt, an der Spize eines kleinen Areuzheeres nach Sprien und wurde sofort mit Maria vermählt. Macht war aber viel zu gering, als baß er für sich allein einen ernftlichen

<sup>1)</sup> Billen, Geschichte ber Kreuzzüge, Band VI u. f. w. Winkelmann, Geschichte Kaiser Friedrichs II. und seiner Reiche, Berlin 1863. Schirrmacher, Kaiser Friedrich II., 4 Bande, Göttingen 1859—1865. Röhricht, "Der Kinderkreuzzug" in Sybels historischer Zeitschrift, Band 36, 1876. Röhricht, "Die Kreuzzugsbewegung im Jahre 1217" in den Forschungen zur deutschen Geschichte, 1876. Röhricht, "Die Belagerung von Damiette" in Raumers historischem Taschenbuch, herauszegeben von Riehl, 1876. Röhricht, "Die Kreuzzüge, Band I.

Bersuch zur Biebergewinnung Jerusalems hatte machen burfen, und so sah er fich genothigt, mit ben Duselmannern in Frieden zu leben, bis etwa ein neuer Kreuzzug ihm ausreichenbe Unterftugung bringen murbe. Frieden nütte schließlich jedoch weit weniger ben Christen als vielmehr beren Gegnern. Denn je langer die Baffenruhe bauerte, um fo fester grundete ber Sultan Almelit Alabil feine Macht in Borberafien und Aegypten und um so unwahrscheinlicher wurde es, daß die Rreugfahrer jemals noch ben Mufelmannern ein größeres Stud Landes wurben entreißen tonnen. Der kluge Sultan hatte bies längst erkannt und beshalb feit vielen Jahren fort und fort auf Erhaltung bes Friedens hingewirft. Dann und wann war awar ber Rampf awischen beiben Parteien wieber aufgelobert, boch war es jedesmal gelungen, ben Baffenstillstand nach turzer Unterbrechung wieder berguftellen; und mit einer ber europäischen Chriftenmächte, ber Republit Benedig, hatte Alabil inzwischen fogar bie freundschaftlichsten Beziehungen angeknüpft. Die ichlauen Burger ber Lagunenstadt hatten ihm nämlich nach ber Eroberung Konftantinopels vorgestellt, welchen Dant er ihnen bafür schulbe, daß ber vierte Kreuzzug sich nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, gegen Aegnoten gewendet habe; und der Sultan gewährte ihnen hierauf in der That, etwa ums Jahr 1208, einen Sanbelsvertrag, ber ihrem Berkehr mit Alexandrien und allen Orten bes Rilthals ben größten Borfchub leistete. 1)

Unter biesen Umständen sahen sich die sprischen Kreuzsahrerstaaten einem langsamen Verderben rettungslos Preis gegeben, wenn nicht eine gewaltige Ersebung des Abendlandes die Machtverhältnisse Vorderasiens zu ihren Gunsten durchgreisend veränderte. Aber woher sollte eine solche Erhebung kommen? Italien war von mancherlei Fehden zerrissen. Deutschland blutete im endslosen Kampse der Stauser und der Welsen aus tausend Wunden. Südsfrankreich, einst das getreueste Gebiet der römischen Kirche, war von dem gräßlichen Kriege gegen die albigensischen Kehrer erfüllt, und die französische Krone stand auch jetzt noch in dem altererbten Hader mit dem Könige von England.

Indessen noch lebte Papst Innocenz III., der nicht blos die Unterwerfung der abendländischen Staaten unter die Oberhoheit der Kirche, sondern auch die Ausdehnung seiner Herrschaft über Griechen und Muselmänner, d. h. vor allem die Biedereroberung Jerusalems sich zum Ziele gesetzt hatte. Seine vielsach wiederholten Mahnungen, die Christen im heiligen Lande durch Geldsendungen zu unterstützen oder lieber mit Schwert und Lanze ihnen zu Hülfe zu eilen, sielen insosern auf einen fruchtbaren Boden, als bei einem großen Theile der Zeitgenossen die Lust zu Kreuzsahrten durch die Ereignisse der letzten Jahre in eigenthümlicher Beise gesteigert worden war. Denn wenn man auch fortdauernd den Berlust Jerusalems

<sup>1)</sup> Bergl. Benb, Gefchichte bes Levantehanbels im Mittelalter, I, 440 ff. Rugler, Geichichte ber Rreugguge.

zu beklagen hatte, fo mar boch ber romischen Chriftenheit im Griechenreiche bafür überraschendster Ersat zu Theil geworben. Reben ben beimijden Aronenträgern zählte man jest einen lateinischen Raiser von Konstantinopel, Könige von Theffalonich und Cypern, Fürsten von Athen, Nagos und Acaja. hunderte von Ebelleuten, die babeim auf ichmalem Erbe gefeffen batten, erfreuten fich nunmehr volfreicher Berrichaften; und gabllofe Abenteurer jeglichen Standes prunkten mit wohl ober übel erworbenem Reichthume. Da bemächtigte fich ber Rationen bes Abendlandes ftarter als je bisher ber phantaftische Drang ins Beite. Der wundersamfte Erfolg ichien jedem Muthigen gesichert zu fein; und wieber vermählte fich mit dieser tampf: und wanderluftigen Stimmung, wie icon früher geschehen, tiefe religiöse Erregung. Innocens III. war zwar gleich Gregor VII. vor allem Theofrat, aber während er an dem Aufbau feiner kirchlichen Weltherrschaft arbeitete, er: hoben sich neben ihm ber innig schwärmerische Franz von Affifi und ber eifernde Domingo von Dema, grundeten, auf bas Bringip ber apostolischen Armuth gestütt, die Bettelorden ber Franzistaner und Dominifaner und schufen hiermit neue geistliche Heerschaaren, bazu bestimmt und geeignet, durch bas Beispiel ihres Banbels wie durch bas Feuer ihrer Beredsamkeit auf die Bolksmassen zu wirken und die ganze Laienwelt der Kirche und beren Oberhaupt immer vollständiger zu unterwerfen. Infolge von alledem nahm die heiße Sehnsucht nach bem heiligen Rriege, die abermals die Bergen ber Chriften erfüllte, noch feltsamere Formen an, als felbst bas Zeitalter Beters von Amiens gesehen hatte. Die Falle von religiöser Berzückung häuften sich; Brophezeiungen und Bisionen führten zu dem festen Glauben, daß Gott felber in wunderbarer Beife die Bilger leiten und beschüßen werde; eine efftatische Stimmung fing an, einen fehr beträchtlichen Theil bes Abende lanbes zu beherrichen.

### Kinderfreuzzug.

In Frankreich und in Deutschland rief diese Stimmung zunächst eine sehr traurige Berirrung hervor. Im Juni des Jahres 1212 trat in einem Dorse bei Bendome ein hirtenknabe Namens Stephan auf, der ersklärte, er sei ein Gesandter Gottes und dazu berusen, als Führer voran zu schreiten und den Christen das gelobte Land zu erobern; das Meer würde vor dem heere des geistigen Israels austrocknen. Er durchzog das ganze Land und erweckte überall stürmische Begeisterung durch seine Reden wie durch die Wunder, die er vor Tausenden von Augenzeugen vollzogen haben soll. Bald tauchten an vielen Orten Knaben als Kreuzprediger aus, sammelten ganze Schaaren Gleichgesinnter um sich und führten dieselben, mit Fahnen und Kreuzen ausgerüstet, unter seierlichen Gesängen dem Wunderknaben Stephan zu. Wer die jungen Schwärmer fragte, wohin sie

benn wollten, erhielt mohl gur Antwort, bag fie "zu Gott" übers Meer gogen. Ihre Eltern ober verftanbige Beiftliche, welche bie Rnaben von ihrem Borhaben zurudhalten wollten, vermochten um fo weniger auszurichten, als bie Menge bes Bolkes große Dinge von biefem Kreuzzuge erwartete und bie Andersbenkenden icharf tabelte, weil fie bas Weben bes beiligen Geiftes in ben Kindern nicht verstünden, die durch ihre Sündlosigkeit allein berufen schienen, das durch der Borfahren Gündenschuld verlorene heilige Grab wieder zu gewinnen. Endlich versuchte ber König von Frankreich, ben Unfug einzudämmen, indem er ben jungen Thoren ernftlich befahl, nach Saufe gurudzukehren. Gine Anzahl berfelben foll biefer Beifung Folge geleiftet haben, aber die meisten achteten nicht darauf, und bald wurden auch Erwachsene in bas phantaftische Unternehmen mit hineingezogen. handwerker und Bauern schlossen sich an, jedoch auch Tagebiebe und Berbrecher, die gern die Beimat mieden, julett fogar Frauen und Mabchen. Immer gewaltiger wuchs ber Bug: an ber Spite fab man ben Birtenfnaben Stephan auf einem mit Teppichen behangenen Bagen, von einer Leibwache umgeben, und hinter ihm an 30,000 Bilger und Bilgerinnen. Als die Schaar Marfeille erreichte, follen sich bort zwei Seelenverkaufer bereit erklärt haben, biefe "Streiter Chrifti" "um Gotteslohn" nach Sprien hinüber zu führen.1) Auf sieben Schiffen seien sie alle abgesegelt; zwei berselben seien bei ber Insel San Bietro in der Nähe von Sardinien ge= scheitert; die fünf übrigen aber sollen jene Bosewichter nach Aegypten geführt und die Bilger bort als Stlaven verkauft haben. Taufende berfelben feien an den Sof des Chalifen gefommen, und hatten fich bort burch die Standhaftigkeit, mit ber sie im driftlichen Glauben verharrten, rühmlich ausgezeichnet. Die beiben nichtswürdigen Stlavenhandler follen bagegen fpater in bie Bewalt Raifer Friedrichs II. gerathen und von diesem zum Tobe burch ben Strid verurtheilt worden fein. Außerbem foll es biefem Raifer gelungen sein, durch ben Frieden, ben er im Jahre 1229 mit bem Sultan Alkamil geschloffen bat, einer Anzahl jener unglücklichen Bilger die Freiheit wieder zu geben.

Die Schwärmerei, welche bie französische Kinderwelt ergriffen hatte, wirkte auch nach Deutschland, vornehmlich in die niederrheinischen Gegenden hinüber. Hier trat ein noch nicht zehnjähriger Knabe, Rikolaus, auf, gesleitet von seinem Bater, der aber, ebenfalls ein schändlicher Seelenverkäuser, das arme Kind für seine Zwecke verwerthete, wofür er später, gleich noch anderen Berführern und Berbrechern, am Galgen geendet haben soll. Nitoslaus erschien mit einem Gestell, auf welchem sich ein Kreuz in Gestalt eines lateinischen T besand, und vor ihm her wurde verkündigt, er werde trockenen

<sup>1)</sup> Binkelmann (Geschichte Kaiser Friedrichs des Zweiten, S. 221 f.) hält ben rührenden Bericht über die Schickale der französischen Kinder für erdichtet. Röhricht (der Kinderkreuzzug, historische Zeitschrift, Bb. 36, S. 5 f.) hält denselben jedoch mit neuen Gründen im wesentlichen aufrecht.

Benedia mit Hülfe der fränkischen Ritterschaft im Beloponnese und auf den Infeln ein Entfatheer fur Raifer Balbuin gusammen gu bringen, mahrenb Michael bagegen (burch ben Bertrag von Nymphäum, 13. März 1261) mit Genua, der alten Nebenbuhlerin Benedigs, in Berbindung trat und den Benuefern biefelbe bevorrechtete Stellung, welche bisher bie Burger ber Lagunenstadt am Bosporus inne gehabt hatten, ebendort zusagte, falls fie ihn bafür mit Kriegsmacht unterstützen wollten. Ehe er aber noch von diesen Bunbesgenoffen eine Berftartung empfing, entschied fich schon bas Schickal Konstantinopels. Denn im Sommer 1261 befand sich ein nicanischer Offizier, Alerius Strategopulus, mit einer kleinen Truppenschaar, wie es heißt nur 800 Mann, in der Rabe ber großen Festung. Es gelang ibm, mit ben griechischen Bewohnern berfelben Berftanbniffe anzuknüpfen und in der Racht pom 24. zum 25. Juli 1261 in die Stadt einzubringen. In der Frühe bes nächsten Morgens rückte er gegen ben Palast Balbuins vor, ber auf die Nachricht von der ihm brobenden Gefahr sofort muth- und topflos das Beite Die lateinischen Unterthanen bes Raisers versuchten fich zur Behr zu setzen und hätten die Feinde wohl noch einmal besiegen können, wenn nicht von diesen durch Anzunden der venetianischen und frankischen Quartiere Schreden und Berwirrung fehr geschickt vermehrt worben waren. brängte alles zur Flucht an die Rufte hinab und in turzer Frist war die Mehrzahl ber Lateiner aus Konstantinopel verschwunden. Raiser Michael wollte anfangs taum glauben, daß ihm biefer ungeheure Erfolg fo mubelos in ben Schooß gefallen war; wenige Wochen barnach aber, am 15. August 1261, hielt er einen um so glanzenderen und feierlicheren Einzug in die wiedergewonnene mahre Hauptstadt seines Reiches. Raiser Balbuin, bessen nichtige Regierung in dieser kläglichen Ratastrophe einen ihrer würdigen Abichluß gefunden hatte, bettelte von nun an im Abendlande um Sulfe gwar nicht mehr zur Erhaltung, wohl aber zur Biebergewinnung feines Reiches. Bornehmlich wendete er fich an Ronig Manfred von Sicilien und fpater an bessen Feind und Besieger, ben ländergierigen Karl von Anjou, ber gar zu gern auch morgenländische Kronen errungen hätte. Bergebens! nische Raiserreich, einmal zu ben Tobten geworfen, war nicht wieber ins Leben zurud zu rufen, und im Ottober 1273 ift Balbuin II. als Flüchtling auf italienischem Boben geftorben.

## fürstenthum Achaja.

Erfreulicher als die Geschichte ber Frankenkaiser in Ronftantinopel ift bie ber zahlreichen lateinischen Fürsten im Beloponnese, in Hellas und auf ben Inseln bes agäischen Meeres. Hier ragen besonders hervor die Großberren (seit 1260 Herzöge) von Athen und die Fürsten von Achaja. Die Macht der ersteren ist von dem burgundischen Ebelmann Otto de la Roche

im Winter 1204 auf 1205 begründet worden; in Achaja (b. h. dem Belo: ponnese) haben sich, wie oben ermähnt, ber jungere Gottfried von Billeharbouin und Bilhelm von Champlitte Bahn gebrochen. Die beiben letteren gewannen ichon im Jahre 1205 burch Siege über jenen Leon Sguros und ben mit biefem verbundeten Despoten von Epirus ben größten Theil bes Beloponnefes, und Champlitte nahm barauf ben Titel eines Fürsten von Achaja an. 3m Jahre 1209 starben aber sowohl Wilhelm von Champlitte wie beffen Reffe Sugo, und Gottfried von Billebarbouin benutte bie Belegenheit, die ihm biefe Todesfälle boten, die Regierung Achajas in die eigene Hand zu nehmen. Er hat bort noch bis 1218 gewaltet. Dann ift ihm fein alterer Sohn Gottfried II. (bis 1245) und nach diesem sein jungerer Sohn Wilhelm (bis 1278) gefolgt. Die brei Billehardouins waren, einer wie ber andere, hochbegabte Manner, tapfer, ftaatetlug und voll Sinn für die Werte bes Friedens. Sie unterwarfen die ganze halbinfel, indem fie allmählich bie letten Burgen ber Griechen, Rorinth und Argos, Rauplion und Monembafia übermanden. Sie sicherten ihre Berrichaft burch Anlage zahlreicher Schlösser wie geräumiger Festungen, unter denen namentlich das starte Chlemuti auf ber außersten Bestspite bes Beloponneses und Difithra nebst Groß: Maina auf ben Abhangen bes Tangetus weiten Ruf gewannen. Die frankische Ritterschaft murbe auf stattlichen Leben angesiedelt, zu benen die ehemaligen Domanen ber byzantinischen Raiser und die Landereien ber besiegten peloponnesischen Großen bas Material hergaben; ber firchliche Saber, ber auch bier nicht fehlte, murbe zumeift mit ftarter Sand niebergehalten; und die niedere griechische Bevolferung, die ihre Sitten und Bebrauche behalten und nur bie feit Alters üblichen Steuern bezahlen burfte, erlebte beffere Tage, als ihr wenigstens in ben lettvoraufgegangenen Beiten zu Theil geworden waren. Das Land erholte fich unter biefen Umftanben nicht nur fehr balb von den Birren, welche ber Einmarich ber Franken veranlaßt hatte, fondern entwidelte in wenigen Jahrzehnten eine außerorbentliche Aderbau, Induftrie und Sandel trugen gleichmäßig jum Boblftande ber Einwohner bei, und ber Rrebit mar fo ficher und wohlgeordnet, "baß Raufleute wie Ritter bin- und bergingen, ohne Gelb mitzuführen, in ben Wohnungen ber Raftellane logierten und auf einfachen Sandichein Gelb genug erhielten". Der Fürst hatte in ben besten Beiten eine Reineinnahme von mehr als 100,000 Golbftuden jährlich und führte in seinen ftolgen Schlöffern einen fo glangenben und geschmadvollen hofhalt, bag feines Breifes unter ber abendlanbifchen Ritterschaft tein Ende mar, und bas Land Achaja als "bie Luft ber Lateiner" bezeichnet murbe.

Achnliche Zustände wie im Peloponnese fanden sich in Athen und Theben, im unmittelbaren Kolonialgebiete Benedigs und auf den Inseln der venetianischen Fürsten, vornehmlich der Herzöge von Nazos aus dem Geschlechte der Sanudi. Ein neues Frankreich entstand im Baterlande Lyturgs und Solons; ein neues Italien behnte sich von Insel zu Insel

aus. Die Rraft ber Abendlander schuf fich hier eine zweite, von aller Schönheit eines sublicheren himmels verherrlichte, reizvolle heimat. 1)

Aber auch diese Errungenschaft bes vierten Rreuzzuges wurde in berselben Beit, in welcher das lateinische Raiserreich zu Grunde ging, ernftlich in Frage gestellt. Denn wie die frankischen Großen schon oft neidisch und herrschfüchtig mit einander gehadert hatten, so geschah es auch jest. Fürst Bilhelm von Achaja faßte in ber Mitte ber fünfziger Jahre bes breizehnten Jahrhunberts den unseligen Gebanken, auf den Schatten eines Erbrechts geftütt, fich eines Theiles ber reichen Infel Negroponte (Euboa) gu Bier hatten seit 1205 mehrere edle Beroneser, namentlich bemächtigen. Mitglieber ber Familie Dalle Carceri, gewaltet; neben benfelben mar all: mählich Benedig emporgetommen und trachtete fortwährend barnach, bie große und für die Erweiterung feiner Berrichaft wohlgelegene Infel gang und gar sich allein zu unterwerfen. Das Streben bes Fürsten Bilbelm mußte baber zu einem ichlimmen Bermurfniß führen. Benedig ichaarte gur Abwehr des peloponnesischen Angriffes auf Guboa die meisten kleineren Frankenherren um fich, unter ihnen auch Guibo be la Roche, ben Groß: herren von Athen. Wilhelm wagte tropbem den Krieg, der dann allen Theilen schwere Berlufte zufügte, ohne an ber bisherigen Gebietsvertheilung wesentliches zu andern. Nicht lange barauf verband sich Wilhelm mit ben Epiroten gegen den Raifer Michael VIII. und wurde nach jener blutigen Niederlage bei Pelagonia von den Byzantinern gefangen genommen. Um seine Freiheit wieber zu erlangen, mußte er im Jahre 1262 bem Raiser bie ben Sudosten bes Beloponneses beherrschenden Burgen und Stabte Monembasia, Misithra und Groß-Maina abtreten. Seithem war ein gesahr: brobender Reil griechischen Gebietes mitten in biese frangofisch = venetianische Welt hineingetrieben.

# Ende der Cateinerherrschaft im Griechenreiche.

In den sechziger und siebenziger Jahren des dreizehnten Jahrhunderts trägt der Kampf zwischen Griechen und Lateinern noch immer einen vershältnißmäßig großartigen Charakter. Bedeutende Fürsten stehen an der Spitze beider Parteien: auf der einen Seite der siegreiche Kaiser Michael, auf der andern der rührige Wilhelm von Achaja, der letzte Villehardouin, und mehr noch Karl von Anjou, der Besieger der Staufer, der seinen Sohn Philipp mit Jabella, der Tochter Wilhelms vermählt. In der buntesten

<sup>1)</sup> In bieser Zeit ist für den Peloponnes der Rame Morea ausgekommen. Unter den Deutungen, die derselbe ersahren hat, ist ohne Zweisel diejenige richtig, die ihn einsach durch eine in franklichem Munde entstandene Umsehung der Konsonanten erklärt: Mwęsas oder Mwęaus sür Pwpaua, Rhomāa, Land der Rhomāer, d. h. der Griechen.

Beise gestaltet sich die Gruppirung der kleineren Mächte, die in den Zwist ber großen Baupter hineingezogen werben. Rarl und Wilhelm stehen im Bunbe mit ben epirotischen Griechen, Die ihre Selbständigkeit gegen ben Raifer aufrecht zu erhalten suchen. Dichael ift zumeift mit ben Genuesern befreundet, benen er bas Berfprechen halt, welches er ihnen vor ber Ginnahme Ronftantinopels gegeben hat, und bie fortan trot gelegentlicher Arrungen die führende Sandelsmacht am Bosborus und in ben jum Raiferthume gehörigen griechischen Gebieten bleiben. Die Sache Michaels ift babei in langfamem Steigen begriffen, theils weil bas unter bem Drucke ber lateinischen Fremdherrschaft gestärtte Rationalgefühl ber Griechen ihm eine mächtige Stupe gewährt, theils weil er selbst mit überlegener biplomatischer Runft operirt, indem er bem Bapfte bie Union ber griechischen mit ber römischen Rirche in Aussicht ftellt und ihn baburch eine Beit lang für fich gewinnt. Im Marz 1282 bricht die sicilianische Besper aus: Sicilien geht ben Anjous verloren und unterwirft sich ben Arragonesen, ben Erben ber Staufer, ben Freunden ber Balaologen. Der Raifer tann aber von biefem für ihn so erfreulichen Umschwunge ber Dinge keinen Bortheil mehr ziehen. weil er noch in demselben Jahre ftirbt; und ba ihm Wilhelm Billehardouin im Tobe furz vorangegangen ift, Karl von Anjou balb barauf (1285) folgt, fo treten fast gleichzeitig auf allen Schauplagen bes griechisch-lateinischen Rrieges neue Menichen hervor.

Unter beren Balten nimmt ber Gang ber Ereignisse einen wesentlich anderen Charafter an. Der Sohn und Nachfolger Michaels, Andronifus II. (1282-1328), ftust fich zwar noch entschiedener als ber Bater auf die Eigenthumlichkeiten bes griechischen Boltes, indem er, ohne ber Sache ber firchlichen Union auch nur scheinbare Gunft zu erweisen, ber feinbseligen Stimmung feiner Landsleute gegen bas romifche Rirchenwefen mit Fanatismus fich hingiebt, aber eine Berftartung feiner Stellung gegenüber ben Abendlandern vermag er hierdurch nicht zu gewinnen. Denn im übrigen ift er grillenhaft eigenfinnig, untriegerisch und, jedesmal am unrechten Orte, sowohl geizig wie verschwenderisch. Die Berkehrtheit seiner finanziellen haltung war freilich icon burch Michael VIII. angebahnt worden. biefer hatte, um bie Usurpation ber Krone in Bergeffenheit zu bringen, aus bem von seinen haushalterischen Borgangern gesammelten Schape sowohl bie Großen bes Reiches mit Geschenken überhäuft als auch für ben Glanz ber wiebergewonnenen Hauptstadt in überschwänglicher Weise Sorge getragen. Aus biefer Quelle maren aber bie alten Schaben ber byzantinischen Staats= verwaltung von neuem verheerend bervorgebrochen, die Aussaugung der Provingen zu Gunften ber Sauptftadt, Die Centralisation bes öffentlichen Lebens in berfelben und bie Rorruption ber höheren Schichten bes Bolfes. Unter Andronikus II. wucherte alles biefes in ichlimmfter Beife fort und führte, da der Raiser dem Kriegswesen abhold war, sehr schnell zu tiefem Berfalle von Heer und Flotte und somit zu kläglichster Wehrlosigkeit bes großen Reiches. Die Franken vermochten jedoch dies nicht für sich zu benutzen, da die Araft der Anjous durch den Abfall Siciliens dauernd gelähmt war und auch im Peloponnese nach dem Ende der Billehardouinsteine starke Regierung mehr Fuß faßte. Wie das Kaiserreich in greisenhoste Schwäche versank, so loderten sich auch die Staatsordnungen im griechischen Frankreich: Haber und Gewaltthat ließen den Peloponnes in kurzem als ein Musterland seudaler Anarchie erscheinen.

Wie durch einen Blis in dunkler Nacht wurden diese traurigen zuftände durch eine furchtbare Katastrophe im Anfange des vierzehnten Jahr-hunderts grell beleuchtet. Die Anjous schlossen nämlich, im August 1302, mit den Arragonesen Frieden und überließen ihnen Sicilien. Nun war die beste Soldtruppe der Arragonesen, die sogenannte große katalonische Kompagnie, ohne Beschäftigung in Sicilien und folgte gern der Aussorderung des Kaisers Andronikus, in Zukunst seine Schlachten zu schlagen. In kurzem aber veruneinigten sich die Katalonier, wesentlich durch Schuld der Byzantiner, mit diesen und wurden darauf, obgleich nur wenige tausend Köpse stark, eine entsehliche unbesiegbare Geißel der ganzen griechische frankischen Welt von Konstantinopel dis Korinth. Sie verheerten Jahre lang in grauenvoller Weise Thracien, Macedonien, Thessalien, vernichteten in surcht dar blutiger Schlacht am Kephissus (15. März 1311) sast den ganzen stolzen Abel des lateinischen Griechenlandes und setzen sich endlich dauernd in Attika fest.

Bahrend allebem bereitete fich aber bas gräßliche Berberben ichon wir, bem alle Chriften auf byzantinischem Boben, Griechen wie Lateiner, Frangosen wie Staliener schließlich erliegen sollten. Denn seit ben breißiger Jahren bes breizehnten Jahrhunberts waren neue turkomanische Sorben, vor ben Mongolen aus bem Innern Afiens westwärts weichend, von den ihnen stammverwandten Selbichuten im ikonischen Gebiete aufgenommen und gu: meist an ber byzantinischen Grenze in ber Gegend von Dorplaum angesiedelt worden. Als ihre Bahl fich mehrte und ihre jugendfrische Kraft ihnen selber recht jum Bewußtsein fam, traten fie felbftandig zwischen Selbichuten und Byzantinern auf. Schon in den Jahren des Kaisers Andronitus wurden sie unter ihrem friegerischen Führer Deman ber gefährlichste Feind ber Briechen in Rleinasien. Ihr Berfahren, die Lander, die fie erobern wollten, zuerft durch schonungelose und unaufhörlich wiederholte Berbeerungezüge wiber: standsunfähig zu machen, erinnerte an die schwersten Leiben, welche bie Byzantiner im elften Jahrhundert von den Seldschuken erduldet hatten. Ihre Tapferkeit durfte sich mit der der Christen messen, und in Bucht und Behorsam gegen ihre Oberen waren fie Griechen wie Lateinern weit überlegen.

Diese neue Macht ber osmanischen Türken hatte nun aber in ber nächsten Folgezeit um so leichteres Spiel, als die Christenheit sortsuhr, sich selber zu zersteischen. Das byzantinische Reich litt schwer unter dynastischen Fehden; die Lateiner, vornehmlich Genueser und Venetianer, bekämpsten einander voll blinder Buth; von Norden her drangen, nachdem die Bulgaren in den Hintergrund getreten, die Serben erobernd bis an das ägäische Meer hinad. Da überschritten die Osmanen den Hellespont, setzten sich in der Balkanhalbinsel sest, zerschmetterten die serbische Macht, nahmen Konstantinopel und bemächtigten sich der kleinen Staaten der Lateiner. Nur Benedig behauptete noch lange Jahre hindurch einen Theil seines Inselzreiches, aber das Schickal, welches Kaiser Alexius I., der Gründer der Komnenenmacht, dereinst von seinem Reiche abzuwehren versucht hatte, war nun dennoch und im vollsten, schrecklichsten Umfange erfüllt.

# Neuntes Kapitel.

# Fünfter Kreuzzug. 1)

#### Syrien seit 1205.

Die sprifchen Christen, zu benen wir nun wieder zuruckfehren, lebten in den ersten Jahren nach der Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner in sehr gebrückten Verhältnissen. Zwischen Leo von Armenien und Boemund von Antiochien dauerte die alte Zwietracht weiter fort. Einmal bemächtigte fich ber König mit Sulfe feiner antiochenischen Parteiganger ber Sauptstadt bes Fürsten, aber nach wenigen Monaten gewann dieser wieder bie Dberhand, rächte sich grausam an seinen ungetreuen Unterthanen und reizte die Muselmänner von Haleb zum Rampfe gegen die Armenier. Inzwischen starb zu Atton am 1. April 1205 König Amalrich. Der Ueberreft bes Reiches Jerusalem kam an seine Stieftochter Maria Jolanta, die aus der Che seiner Gattin Glisabeth mit Markgraf Konrad von Montferrat ftammte, mahrend fein Sohn Sugo, ben er in erfter Ehe mit einer jerufalemitifchen Ebelbame erzeugt hatte, die Insel Cypern erbte. Sowohl Maria wie hugo waren aber noch minberjährig und fo murbe in jebem ber beiben kleinen Staaten eine vormundschaftliche Regierung eingerichtet. Für die junge Rönigin von Jerus falem wurde sodann baldmöglichst ein passender Gemahl gesucht. Die Bahl fiel auf ben Grafen Johann von Brienne, einen ichon bamals wegen feiner Ariegstüchtigkeit bekannten Rittersmann, bessen Ende als Regent von Konstantinopel im vorigen Kapitel erzählt worben ift. Johann fam im September 1210, bom Papfte mit Gelb unterftut, an ber Spite eines kleinen Kreuzheeres nach Sprien und wurde sofort mit Maria vermählt. Macht war aber viel zu gering, als daß er für sich allein einen ernstlichen

<sup>1)</sup> Bilten, Geschichte ber Kreuzzüge, Band VI u. f. w. Binkelmann, Geschichte Raiser Friedrichs II. und seiner Reiche, Berlin 1863. Schirmacher, Kaiser Friedrich II., 4 Bande, Göttingen 1859—1865. Röhricht, "Der Kinderkreuzug" in Sybels historischer Zeitschrift, Band 36, 1876. Röhricht, "Die Kreuzzugsbewegung im Jahre 1217" in ben Forschungen zur beutschen Geschichte, 1876. Röhricht, "Die Belagerung von Damiette" in Raumers historischem Taschenbuch, herausgegeben von Riehl, 1876. Röhricht, "Die Kreuzsahrt bes Kaisers Friedrich II." in besten Beiträgen zur Geschichte der Kreuzzüge, Band I.

Berfuch zur Biebergewinnung Jerufalems hatte machen burfen, und fo fah er fich genöthigt, mit ben Dufelmannern in Frieden gu leben, bis etwa ein neuer Rreuzzug ihm ausreichende Unterftühung bringen murbe. Frieden nütte schließlich jedoch weit weniger ben Christen als vielmehr Denn je langer bie Baffenruhe bauerte, um fo fester beren Gegnern. grundete ber Sultan Almelit Alabil feine Macht in Borberafien und Aegypten und um fo unwahrscheinlicher wurde es, bag bie Rreugfahrer jemals noch ben Muselmannern ein größeres Stud Landes wurden entreißen konnen. Der kluge Sultan hatte bies langft erkannt und beshalb feit vielen Sahren fort und fort auf Erhaltung bes Friedens hingewirft. Dann und wann war zwar ber Rampf zwischen beiben Parteien wieber aufgelobert, boch war es jedesmal gelungen, ben Baffenftillstand nach turger Unterbrechung wieber herzustellen; und mit einer ber europäischen Christenmächte, ber Republik Benedig, hatte Aladil inzwifden fogar die freundichaftlichften Beziehungen angeknüpft. Die ichlauen Bürger ber Lagunenstadt hatten ihm nämlich nach ber Eroberung Konftantinopels vorgestellt, welchen Dank er ihnen bafür iculde, daß der vierte Rreuzzug fich nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, gegen Aegypten gewendet habe; und ber Sultan gewährte ihnen hierauf in ber That, etwa ums Jahr 1208, einen Sanbelsvertrag, ber ihrem Berfehr mit Alexandrien und allen Orten bes Rilthals ben größten Borschub leiftete. 1)

Unter biesen Umständen sahen sich die sprischen Kreuzsahrerstaaten einem langsamen Verderben rettungslos Preis gegeben, wenn nicht eine gewaltige Ersebung des Abendlandes die Machtverhältnisse Vorderasiens zu ihren Gunsten durchgreisend veränderte. Aber woher sollte eine solche Erhebung kommen? Italien war von mancherlei Fehden zerrissen. Deutschland blutete im endslosen Rampse der Stauser und der Welsen aus tausend Wunden. Sübstankreich, einst das getreueste Gebiet der römischen Kirche, war von dem gräßlichen Kriege gegen die albigensischen Kehrer erfüllt, und die französische Krone stand auch jeht noch in dem altererbten Hader mit dem Könige von England.

Indessen noch lebte Papst Innocenz III., der nicht blos die Unterwerfung der abendländischen Staaten unter die Oberhoheit der Kirche, sons dern auch die Ausdehnung seiner Herrschaft über Griechen und Muselmänner, d. h. vor allem die Biedereroberung Jerusalems sich zum Ziele gesetzt hatte. Seine vielsach wiederholten Mahnungen, die Christen im heiligen Lande durch Gelbsendungen zu unterstügen oder lieber mit Schwert und Lanze ihnen zu Hüsse zu eilen, sielen insosern auf einen fruchtbaren Boden, als bei einem großen Theile der Zeitgenossen die Lust zu Kreuzsahrten durch die Ereignisse der letzten Jahre in eigenthümlicher Weise gesteigert worden war. Denn wenn man auch fortdauernd den Verlust Jerusalems

<sup>1)</sup> Bergl. Benb, Geschichte bes Levantehanbels im Mittelalter, I, 440 ff.

zu beklagen hatte, so war doch der romischen Christenheit im Griechenreiche bafür überraschenbster Erfat zu Theil geworben. Reben ben beimischen Kronenträgern zählte man jett einen lateinischen Kaiser von Konstantinopel, Rönige von Theffalonich und Cypern, Fürsten von Athen, Ragos und Achaja. hunberte von Sbelleuten, die babeim auf ichmalem Erbe gefeffen hatten, erfreuten fich nunmehr volfreicher Berrichaften; und gabllofe Abenteurer jeglichen Standes prunkten mit wohl ober übel erworbenem Reichthume. Da bemächtigte sich ber Nationen bes Abendlandes stärker als je bisher ber phantaftische Drang ins Beite. Der wundersamste Erfolg schien jedem Muthigen gesichert zu fein; und wieder vermählte fich mit biefer tampf: und manberluftigen Stimmung, wie ichon früher geschehen, tiefe religiöse Erregung. Innocenz III. war zwar gleich Gregor VII. vor allem Theofrat, aber während er an dem Aufbau feiner tirchlichen Beltherrschaft arbeitete, er: hoben sich neben ihm ber innig schwärmerische Franz von Affifi und ber eifernde Domingo von Doma, grundeten, auf bas Bringip ber apostolischen Armuth gestütt, die Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner und ichufen hiermit neue geistliche Beerschaaren, bazu beftimmt und geeignet, durch bas Beispiel ihres Banbels wie burch bas Feuer ihrer Berebsamteit auf bie Bolksmaffen zu wirken und bie ganze Laienwelt ber Rirche und beren Oberhaupt immer vollständiger ju unterwerfen. Infolge von allebem nahm bie heiße Sehnsucht nach bem beiligen Rriege, die abermals die Bergen ber Chriften erfüllte, noch feltsamere Formen an, als felbst bas Beitalter Beters von Amiens gesehen hatte. Die Fälle von religiöser Bergudung bauften fich; Prophezeiungen und Bifionen führten gu bem festen Glauben, baß Gott felber in wunderbarer Beife die Bilger leiten und beschüßen werbe; eine ekstatische Stimmung fing an, einen febr beträchtlichen Theil bes Abend: landes zu beherrichen.

## Kinderfreuzzug.

In Frankreich und in Deutschland rief diese Stimmung zunächst eine sehr traurige Verirrung hervor. Im Juni des Jahres 1212 trat in einem Dorse bei Bendome ein Hirtenknabe Ramens Stephan auf, der erklärte, er sei ein Gesandter Gottes und dazu berusen, als Führer voran zu schreiten und den Christen das gelobte Land zu erobern; das Meer würde vor dem Heere des geistigen Fraels austrocknen. Er durchzog das ganze Land und erweckte überall stürmische Begeisterung durch seine Reden wie durch die Bunder, die er vor Tausenden von Augenzeugen vollzogen haben soll. Bald tauchten an vielen Orten Knaben als Kreuzprediger aus, sammelten ganze Schaaren Gleichgesinnter um sich und führten dieselben, mit Fahnen und Kreuzen ausgerüstet, unter seierlichen Gesängen dem Wunderknaben Stephan zu. Wer die jungen Schwärmer fragte, wohin sie

benn wollten, erhielt wohl zur Antwort, daß fie "zu Gott" übers Meer gogen. Ihre Eltern ober verständige Geiftliche, welche die Anaben von ihrem Borhaben zurudhalten wollten, vermochten um fo weniger auszurichten, als bie Menge bes Bolkes große Dinge von biesem Kreuszuge erwartete und bie Andersbenkenden scharf tabelte, weil fie bas Weben bes beiligen Geiftes in ben Rindern nicht verstünden, die burch ihre Sündlofiakeit allein berufen schienen, bas durch ber Borfahren Gunbenschulb verlorene heilige Grab wieber zu gewinnen. Endlich versuchte ber Ronig von Frankreich, ben Unfug einzudämmen, indem er ben jungen Thoren ernftlich befahl, nach Saufe gu= rückzukehren. Eine Anzahl berfelben soll bieser Weisung Folge geleistet haben, aber die meisten achteten nicht darauf, und bald wurden auch Erwachsene in das phantastische Unternehmen mit hineingezogen. Sandwerter und Bauern ichloffen fich an, jedoch auch Tagebiebe und Berbrecher, die gern die Beimat mieben, julett fogar Frauen und Mäbchen. Immer gewaltiger wuchs ber Bug: an ber Spipe fah man ben Sirtenknaben Stephan auf einem mit Teppichen behangenen Wagen, von einer Leibwache umgeben, und hinter ihm an 30,000 Bilger und Bilgerinnen. Als die Schaar Marfeille erreichte, follen sich bort zwei Seelenvertäufer bereit erklart haben, biefe "Streiter Chrifti" "um Gotteslohn" nach Sprien hinüber zu führen. 1) Auf sieben Schiffen seien fie alle abgesegelt; zwei berselben seien bei ber Infel San Bietro in ber Nabe von Sarbinien geicheitert; bie fünf übrigen aber follen jene Bofewichter nach Aegupten geführt und die Bilger bort als Stlaven vertauft haben. Taufende berfelben feien an den Hof des Chalifen gekommen, und hatten fich dort burch die Standhaftigkeit, mit der sie im driftlichen Glauben verharrten, rühmlich ausgezeichnet. Die beiben nichtswürdigen Sklavenhanbler sollen dagegen später in die Gewalt Raiser Friedrichs II. gerathen und von diesem zum Tobe durch ben Strid verurtheilt worden fein. Außerbem foll es biefem Raifer gelungen fein, burch ben Frieden, ben er im Jahre 1229 mit bem Gultan Alfamil geschlossen hat, einer Anzahl jener unglücklichen Bilger die Freiheit wieder zu geben.

Die Schwärmerei, welche die französische Kinderwelt ergriffen hatte, wirkte auch nach Deutschland, vornehmlich in die niederrheinischen Gegenden hinüber. Hier trat ein noch nicht zehnjähriger Knabe, Nikolaus, auf, gesleitet von seinem Bater, der aber, ebenfalls ein schändlicher Seelenverkäuser, das arme Kind für seine Zwecke verwerthete, wofür er später, gleich noch anderen Berführern und Berbrechern, am Galgen geendet haben soll. Nikoslaus erschien mit einem Gestell, auf welchem sich ein Kreuz in Gestalt eines lateinischen T besand, und vor ihm her wurde verkündigt, er werde trockenen

<sup>1)</sup> Binkelmann (Geschichte Kaiser Friedrichs des Zweiten, S. 221 f.) halt ben rührenden Bericht über die Schickale der französischen Kinder für erdichtet. Röhricht (der Kinderkreuzzug, historische Zeitschrift, Bb. 36, S. 5 f.) halt denselben jedoch mit neuen Gründen im wesentlichen aufrecht.

Fußes das Meer durchschreiten und in Jerusalem ein ewiges Friedensreich Wohin er tam, zog er bie Rinber unwiderstehlich an fich. Eine Schaar von zwanzigtausend Anaben und Madchen nebst vielem lieberlichen Gefindel ballte fich zusammen und pilgerte fühmarts über bie Alpen. Unterwegs ging ein großer Theil berselben burch Mangel und Räuber zu Grunde, ober fehrte, abgeschreckt von ben Beschwerben bes Ruges, nach Saufe jurud: boch erreichten noch mehrere Tausenbe am 25. August Genua. hier wurden fie unfreundlich abgewiesen und ju ichnellem Beiterzuge genöthigt, weil die Genueser irgend eine Bebrohung ihrer Stadt von bem wunderlichen Bilgerheere befürchteten. Sie kamen barauf noch bis Brindifi, wo fie aber, bank ber Energie bes bortigen Bischofes, verhindert wurden, die Seefahrt gen Dften anzutreten. Run blieb ihnen nichts übrig, als heimzukehren. Gin Theil ber Knaben wandte fich nach Rom, um von Papft Innocenz die Losfprechung vom Kreuzgelübde zu erflehen. Der Bapft erfüllte aber ihre Bitte nicht, obgleich er ihnen schon vorher befohlen haben soll, ihr thörichtes Unternehmen aufzugeben, sonbern gewährte ihnen nur eine Frift für ben Antritt eines neuen Kreuzzuges bis zur Zeit ihres Mannesalters. Rüdmarsch vernichtete fast ben ganzen Ueberrest dieses Kinderheeres. Hunderte brachen im Wandern erschöpft zusammen und verkamen elend am Rande ber Lanbstraßen. Das schlimmfte Loos traf natürlich die Madchen, die neben aller sonstigen Roth auch jeber Art von Berführung und Bergewaltigung ausgesett maren. Einzelnen glüdte es wohl, in freundlichen Familien Unterfommen zu finden und fich ihr Brot burch ihrer Banbe Arbeit gu verbienen; ja in Benua follen einige Batrigierfamilien von bort gurudge bliebenen beutschen Kindern abstammen; aber die meisten erlagen jammer voll, und nur geringe Ueberbleibsel ber ganzen Schaar faben trant und abgezehrt, verspottet und beschimpft die Heimat wieder. Der Knabe Rifo: laus foll am Leben geblieben fein und fpater, im Jahre 1219, vor Damiette in Aegypten mitgefochten haben.

## Papst Innocenz III. und Papst Honorius III.

Der Kindertreuzzug erinnert uns, wie treffend bemerkt worden ift, an die Sage vom Rattenfänger von Hameln, der im Jahre 1284 Hunderte von Kindern mit Zaubergewalt an sich gelockt und in einen Berg, ins Innere der Erde, entführt haben soll, aus dem sie erst in Siebenbürgen, also "auf den Wegen Karls des Großen", wieder zum Borschein gekommen seien. Aber die Zeitgenossen bieser Wallsahrt waren, selbst wenn sie die Thorheit dersselben erkannten, dennoch tief ergriffen von dem Geiste, der die jungen Schwärmer erfüllte. Papst Innocenz soll ausgerusen haben: "Diese Kinder beschämen uns; während wir schlasen, ziehen sie fröhlich aus, um das heilige Land zu erobern." Und jedensalls machte der Papst sich eben jetzt ans Werk,

um mit einer ungeheuren Anspannung aller Kräfte, die in ihrer rucksichtse losen Gewaltsamkeit eine innere Berwandtschaft mit dem blind inbrunstigen Streben der Kinder zeigt, die endliche Besreiung Jerusalems zu erreichen.

Im Frühling 1213 rief er brieflich die ganze Christenheit zum Kampse gegen den Islam auf und entsendete in alle Lande vornehme Legaten wie geringe Mönche, um Streiter für den heiligen Krieg zu werben. Dabei verordnete er, daß täglich in den Kirchen gebetet und in jedem Monat eine seinenliche Prozession veranstaltet werde, beides um Gott anzuslehen, daß er den Seinen Sieg über die Ungläubigen verleihe. Auch ermahnte er diejenigen, die sich schon zum Kriege gegen die keherischen Albigenser verpslichtet hatten, lieber gegen die Muselmänner ins Feld zu ziehen, weil das letztere das unvergleichlich Berdienstvollere sei; und den Kreuzpredigern gebot er, einen jeden, der sich melde, zur Ablegung des Pilgergelübdes zuzulassen, ohne irgendwie zu untersuchen, ob derselbe zur Theilnahme am Zuge auch tauglich sei; ja er gestattete ausdrücklich, daß argen Berbrechern, wenn sie reuevoll darnach verlangten, das Kreuzeszeichen ertheilt werde.

Der Erfolg biefes Berfahrens mar begreiflicher Beife von vornherein ein recht bedeutender. In allen Rirchen erklang bas vorgeschriebene Gebet; in Städten und Dörfern, auf Bruden und an Rreuzwegen predigten bie Sendlinge bes Papftes ben beiligen Rrieg; unaufborlich und überall wirkte bie Roth Jerusalems auf die Bergen ber abendländischen Christen und entflammte beren icon tief erregte Stimmung zu beifester Glut. Innocens hatte bie letten Schranten hinweggeriffen, die ber ausschweifenbsten Begeisterung im Bege standen, indem er auch Untqualichen und Wissethätern die Kreugnahme gestattete; und wenigstens von einem seiner Legaten, bem fanatischen Karbinale Robert, ben er nach Frankreich entsendete, wird bezeugt, daß er sogar Lahme und Blinde, Greife und Rinder, Beiber und Berbrecher mit bem Rreuge geschmückt habe. Aber nicht blos in Frankreich legten große Massen bas Bilger: gelübbe ab, sonbern ebenfalls in Italien, in England und vornehmlich in Deutschland, wo der Kölner Scholaftifus Oliverius von Kanten unter ber nieberrheinischen Bevölkerung fast unzählbare Schaaren bekreuzte. Wer nicht versprach, persönlich an der Wallfahrt Theil zu nehmen, der suchte der gemeinen Sache burch Gelbspenben zu nüten. Der Arme legte fein Scherflein in die Opferstöde, die in allen Kirchen standen; der Reiche bestimmte größere Summen zur Unterhaltung ber Krieger im heiligen Lande, und König Philipp August von Frankreich gewährte hierfür ein Bierzigstel seiner Einkunfte von einem Jahre. An Zeichen und Bunbern fehlte es natürlich auch biesmal nicht und zwar um so weniger, als Innocenz selber verkundigt hatte, daß die Herrschaft bes Lügenpropheten Mohammed ihrem Enbe nabe, weil von ben 666 Rahren, die nach ber Offenbarung Johannes Gott biefem Thiere zugestanden habe, icon beinahe 600 Sahre abgelaufen feien.

Die mächtige Bewegung, die somit einen großen Theil Europas ergriff, wurde überdies burch den Ausfall ber bebeutenbsten Schlachten jener Tage

außerorbentlich geförbert. Denn im September 1213 erlitten bie Albigenfer bei Muret eine furchtbar blutige Niederlage und im Juli 1214 brach das Raiserthum Ottos IV., bes Welfen, bei Bouvines in jahem Sturze zusammen. Beibes gereichte ber Rirche zu großem Bortheil: die brobende Macht ber Reber war nunmehr tief gebemuthigt und ber junge Staufer, Friedrich II., ben Innocens als feinen Schütling bem trotigen Welfen entgegen gestellt hatte, beherrschte seitdem als fast allgemein anerkannter König das deutsche Da beugten sich die Fürsten und die Bölker der Christenheit vor bem gewaltigen Bapfte und die theokratischen Ideale besselben schienen ringsum ber Berwirklichung nabe zu kommen. Schon hatten zwei Ronige, Johann von England und Beter von Arragonien, ihre Länder zu firchlichen Leben erklärt; ichon hatten biefer Johann und Ronig Andreas von Ungarn bas Kreuz genommen; nun aber legte auch noch König Friedrich II. mit dem vollen Schwunge jugenblicher Begeisterung ju Aachen am 25. Juli 1215 bas Bilgergelübbe ab und ermahnte bie Großen seines Reiches, diesem Beispiele zu folgen. Sein Wort wirkte hinreißend, zumal auch die Kreuzprediger die gute Stunde benutten und mit flammender Rebe zum heiligen Kriege aufforberten. Wie auf dem "Hoftage Christi", den einst der Großvater, Kaiser Friedrich I., zu Mainz gehalten, schworen Tausenbe, barunter bie Ebelsten bes Bolkes, Bischöfe, Fürsten und Grafen, das Schwert für den Heiland zu ziehen.

Innocenz aber war mit allebem noch nicht zufrieden. Denn ichon im Jahre 1213 hatte er ein allgemeines Konzil der christlichen Kirche auf den November 1215 nach Rom ausgeschrieben und durch dieses gedachte er den Areuzzug nun erst recht zum theuersten Anliegen ber gesammten Christenheit au machen. Es vereinigten sich um ihn in ber festgesetzten Zeit einige siebzig Patriarchen und Erzbischöfe, barunter die franklichen Patriarchen von Konstantinopel und Jerusalem, über 400 Bischöfe, mehr als 800 Aebte und Prioren und die Gesandten der Laienfürsten von England und Frankreich bis hinüber uach Cypern und Jerusalem. Ein solches Konzil hatte die Welt noch nicht gesehen, "ber Erdfreis schien in ihm enthalten". Bon biefer glanzenden Bersammlung wurde die Absekung Ottos IV. und die Anerkennung Friedrichs II. bestätigt, eine Reihe scharfer Beschlüsse gegen die Reper sowie zur Berstellung ber inneren Kirchenzucht gefaßt und vornehmlich in Sachen bes Kreuzzuges bestimmt, daß alle Pilger, mochten sie zur See ober zu Lande nach Sprien geben wollen, benfelben am 1. Juni 1217 antreten follten, bie Seefahrer gemeinsam von ben hafen Deffina und Brindifi aus. Wer ber Ballfahrt irgendwie Borichub leiste, solle bafür reichlichen Ablaß erhalten, wer sie ichabige, bem Bann und Interbift verfallen. Bier Jahre lang burften bie Chriften teinen Rrieg unter einander führen und brei Jahre lang mußten fie fich ber Turniere enthalten, die als eine höheren Zweden nachtheilige Befriedigung ber Rampflust ichon feit geraumer Zeit ben Born ber Kreuzprediger erregt hatten. Der gesammte driftliche Klerus folle brei Jahre

Tang ben zwanzigsten Theil seiner Einkünste bem heiligen Kriege weihen, ber Papst nebst ben Kardinälen sogar den zehnten Theil. Schließlich verssprach Innocenz voll großartiger Liberalität, außer andern werthvollen Gaben den Pilgern auch 30,000 Mark Silbers aus seinen persönlichen Ersparnissen zu gewähren.

Mit ben ftolgeften hoffnungen burfte biefer Bapft auf ben Fortgang bes Unternehmens bliden, bem er die beste Rraft seines Lebens gewibmet hatte. In einem Schreiben an ben Sultan Almelik Alabil hatte er icon gewagt, die Berausgabe Jerusalems und die Freilassung ber driftlichen Befangenen ju forbern; und von ben Ritterorben Spriens mar ihm auf seine Erfundigung nach ben bortigen Buftanben sogar gemelbet worben, baß die Ejjubiten aus heftiger Furcht vor den Ruftungen bes Abendlandes gern bereit feien, bas Berlangte und mehr noch als biefes einzuräumen, wenn fie fich baburch für bie Butunft festen Frieden ertaufen könnten. Innocens follte bennoch feine Frucht biefer Bemühungen ernten. in seinen Siegen und Triumphen wurde er, erft 54 Jahre alt, zu Berugia von einem Fieber ergriffen und starb bort am 16. Juli 1216. Sein Rachfolger war Papft Sonorius III., bisher Rarbinal Cencius Savelli, fein Berrichergeift wie Innoceng, fonbern von ichlichter Frommigfeit und weich nachgiebigem Befen, zubem von ber Laft ber Jahre gebeugt. raftlosem Gifer für die Befreiung Jerufalems wollte er es ebenso wenig fehlen laffen wie fein Borganger. Bieber ergingen papftliche Rundschreiben an alle Belt; wieder predigten bie Legaten und Monche in Schlöffern und in Dörfern, und wenigstens in Sprien machten bie Borbereitungen für ben beiligen Rrieg auch jest noch gute Fortschritte. Denn im Berbfte 1216 begann einer der thätigsten und tuchtigsten Kreuzprediger jener Beit, ber gelehrte Ratob von Bitry, nachdem er jum Bifchof von Atton gewählt worden war, in ben Areugfahrerstaaten selber gum Rampfe aufzurufen. hatte hier anfangs einen schweren Stand, weil die sprischen Christen, in Bohlleben und Sittenlosigkeit verfunken, von ernsten Kriegsanftrengungen großentheils nichts wiffen wollten; allmählich aber brang er burch, begeifterte Soch und Nieder und ichrieb bann bem Bapfte, daß ein nachbrudlicher Ungriff ber Rreuxfahrer auf die Gjiubiten bie besten Aussichten auf Erfola Da nämlich ber Sultan Almelik Alabil ben Frieden mit ben Chriften. ben er bem Rriege immer vorgezogen, mit fast angstlicher Borficht aufrecht zu halten suchte, so meinte Bischof Jakob, baß bie Macht der Feinde auf ichmacher Grundlage rube. 4000 Ritter seien genügend, um die Ungläubigen Bu besiegen, und sobalb nur bas große Rreuzheer in Sprien gelandet sei, wurden auch die vielen Taufende ber zerstreut unter ben Mufelmannern lebenben Chriften fofort jum Schwerte greifen.

Aber tropbem war mit bem Tobe bes Papstes Innocenz bie allgemeine Erhebung ber Christenheit zum Kampse gegen ben Islam unmöglich gesworben. Die zahllosen hindernisse, die dem ungeheuren Unternehmen

im Wege standen, waren durch die machtvolle Persönlichkeit dieses Papsies wohl für eine kurze Weile in den Hintergrund gedrängt worden, machten sich jedoch, sobald derselbe die Augen geschlossen, mit voller Gewalt wieder geltend. Kaiser Friedrich erkannte, daß seine Anwesenheit in der Heimat surs erste noch unentbehrlich sei, und verschob deshald den Kreuzzug auf eine spätere Zeit. König Johann von England stard am 19. Oktober 1216 und hintersließ sein Reich in kläglichster Zerrüttung. Die französischen Großen hatten kein Herz sügersahrt, für die neben ihnen die Hese des eigenen Bolkes ausgedoten war, und die sie in nahe Berührung mit den Deutschen bringen mußte, "in deren Begleitung sie durchaus nicht über das Meer sahren wollten". Kurz, so rührig sich Honorius auch zeigte, und obgleich gerade damals die Weissaung von Mund zu Munde ging, daß unter seinem Papat Jerusalem wieder in die Hände der Christen sallen werde, so war doch bald genug klar zu erkennen, daß höchstens einzelne Fürsten und versgleichsweise schwächere Heere den Zug gen Osten wirklich antreten würden.

### Kreuzzug des Königs Andreas von Ungarn.

Immerhin machten sich im Frühling bes Jahres 1217 nicht blos viele kleine Pilgerschaaren aus nahezu aller Herren Ländern auf den Weg, sondern an zwei Stellen — in Ungarn und dem angrenzenden Südostbeutschland, sowie am Niederrhein und in Friesland — traten ziemlich beträchtliche Massen zum Beginn bes Feldzuges zusammen. König Andreas von Ungarn<sup>1</sup>) hatte sich mit höchster Anstrengung, wobei er Berschlechterung ber Landes: munge und Plunderung von reichen Rirchen nicht verschmähte, Die Mittel zu einer stattlichen Rüstung verschafft und rückte nun mit einem ansehnlichen Gefolge von Bischöfen und Magnaten und großen Saufen von niederen Kriegsleuten, barunter mehrere tausenb siebenburger Sachsen, burch Kroatien an bie Rufte bes abriatischen Meeres. Ebenborthin gogen bie Bergoge Leopold VI. von Desterreich und Otto von Meran mit vielen, zumeist öfter: reichischen und bairischen Pralaten, Grafen und Ebelleuten. Bon Spalatro aus segelten diese Rreuzsahrer nach Affon und vereinigten fich bort mit ben Truppen, welche bie Ronige Johann von Jerusalem und Sugo von Eppern nebst bem Fürsten Boemund IV. jum gemeinsamen Rampfe gerüftet hatten Die Rahl bes Heeres, welches in biesem Augenblide — im Oftober 1217 bie Gaffen Attons erfüllte, foll größer gewesen fein, als bie jener Rreuf-

<sup>1)</sup> König Bela III. von Ungarn († 20. April 1196) hatte ein unerfülltes Kreuzgelübbe mit ins Grab genommen und beshalb seinem Sohne Andreas aufgetragen, an seiner Stelle zum heiligen Grabe zu ziehen. Unruhen in Ungarn hatten Andreas lange gehindert, dem väterlichen Wunsche nachzukommen: erst die neue Anregung, die Innocenz III. nach dem Kinderkreuzzuge gab, brachte ihn zur Ausführung des satz seinem Wenschalter gehegten Vorhabens.

fahrer, die mährend ber Jahre 1189 bis 1191 vor ben Mauern berfelben Stadt gelegen hatten. Aber bie Aussichten zu erfolgreichem Rampfe maren biesmal nur geringe. Denn in Atton fanben fich, weil Sprien foeben eine Fehlernte gehabt hatte, nicht genug Lebensmittel gur Berpflegung fo großer Menschenmassen, so daß man die ärmeren Bilger möglichst rasch wieder über bie See gurudguschiden versuchte. Auch entstanden bald ärgerliche Sändel zwischen ben Kreuzfahrern und ben sprischen Christen, ba sich manche ber erfteren, namentlich Bagern, robe Gewaltthaten zu Schulben fommen liegen. Am ichlimmsten aber mar, daß ben stattlichen Streitfraften, bie nun einmal bei einander maren, fein entsprechendes Rampfziel sich barbot. Denn bie Belagerung von Jerusalem faßte man trot aller Begeisterung für bie heilige Stadt nicht mehr in erfter Linie ins Auge, seitbem die Meinung fich gebilbet hatte, bag bie Dacht ber Gjubiten vor allem in Aegypten gebrochen werben muffe. Eben aus biefer Meinung heraus hatten bie fprischen Christen furz porber ben Blan gefaßt, die Sauptfraft ber neuen Rreugfahrer gegen bas große und reiche Damiette zu lenken; fei es nun aber, bag man jest, im Spatherbste, Die Seefahrt nach Aegypten scheute, fei ca aus irgend einem anderen Grunde, man tam ichlieflich nur bazu, einen Bug ins Innere Spriens zu unternehmen, bei bem bie Anführer bes christlichen Beeres im Falle andauernden Gelingens einen Angriff auf Damastus, also auf bie sprische Hauptstadt ber Ejjubiten, beabsichtigt zu haben scheinen. ersten Sälfte bes Novembers rudten bie Bilger von Affon subostwarts bis an ben Jordan und überschritten ben Fluß füdlich vom See von Tiberias. Der Sultan Almelik Alabil war in großer Sorge vor ihnen und befahl icon ben Damascenern, fich ju nachhaltiger Bertheibigung forgfältig vor= zubereiten, tropbem aber hielt er auch jest an bem erprobten Systeme fest, einen ernsteren friegerischen Busammenstoß mit ben Christen möglichst zu Er hatte Recht, fo zu verfahren. Denn die Rreugfahrer waren ber anftrengenden Mariche, auf benen fie ben Feind faum jemals au Geficht befamen, balb überbruffig, faben außerbem einen Bauptzwed bes Unternehmens in erwünschtefter Beise erreicht, ba es ihnen gelungen war, große Maffen von Lebensmitteln und Priegematerialien zu erbeuten, und tehrten beshalb, nachbem fie einen weiten Bogen um die Oft- und Norbseite bes Sees von Tiberias beschrieben hatten, friedlich nach Afton gurud.

Nach turzer Raft erhoben sie sich jedoch zu einem zweiten Zuge, wiederum sübostwärts ins Innere bes Landes hinein. Diesmal galt es einer starken Festung, die der Sultan erst im Jahre 1213 auf dem Berge Tabor hatte erbauen lassen. Aber die Belagerung dieses Playes stieß sowohl wegen seiner Lage auf bedeutender Höhe wie wegen der Tapferkeit seiner Bertheibiger auf große Schwierigkeiten. Die Christen verloren deshalb schon nach den ersten Kämpsen, die ihnen bei geringem Ersolge starken Berlust zugesügt hatten, die Lust an dem Unternehmen und gingen, nachdem sie kaum eine Woche vor der Festung gelegen, abermals nach Akton zurück.

Trothem ließ Alabil nicht lange hierauf bie Befestigungen auf bem Tabor schleifen, ba er es für besser hielt, an biefer Stelle bie Christen nicht mehr burch ein solches Angriffsobject zu reizen.

Gegen Ende des Jahres 1217 marschirten die Kreuzsahrer schließlich zum dritten Male von Akton aus und wandten sich nordwärts gegen die Festung Beausort. Auf diesem Zuge wurden sie aber durch seindliche Ueberfälle wie durch die Undill des Wetters sehr hart mitgenommen und zu hastigem Rüczuge genöthigt. Nur im Zustande tiesster Erschöpfung erreichten sie Akton wieder.



Sculpturen im Rapellden gum beiligen Grabe im Dome gu Ronftang. Rittertracht um 1218-20.

Diese Reihe kleiner Feldzüge, von benen einer immer kläglicher als der andere verlief, erschöpfte die Thatkraft bes ganzen Heeres. Um tiessten verstimmt über die sortgesetzten Mißersolge war König Andreas und trat beshalb im Januar 1218, gleichgültig gegen den großen Bann, den der Patriarch von Jerusalem über ihn verhängte, die Heimreise an. Herzog Leopold und die Deutschen blieben zwar in Sprien und halfen fleißig beim Ausbau des großen "Pilgerschlosses" an der Küste südlich von Chaisa, sowie bei der Wiederherstellung der Citadelle von Cäsarea, aber einen Angriss auf die Feinde wagten auch sie nicht mehr zu unternehmen.

Inzwischen war jedoch ein neues Bilgerheer bis nahe an bas beilige Land herangekommen. Denn im Frühling 1217 hatten fich bie Rheinländer und bie Friesen auf einer gewaltigen Flotte, gegen 300 Segel ftart, unter ber Führung ber Grafen Georg von Bied und Wilhelm von Solland eingeschifft und maren unter magigen Beschwerben und Berluften gludlich bis nach Liffabon gekommen. Sier wurden fie bringend gebeten, ihre Baffen junächst gegen bie spanischen Muselmanner zu richten. Die beiben Grafen und die Mannichaft von 180 Schiffen war bamit einverstanden; ber Rest aber verlangte ohne Aufenthalt nach Sprien geführt zu werben. In Folge bavon wurde bie Flotte getheilt. Etwa ein Drittel berfelben fegelte fogleich an der spanischen Rufte weiter, landete mehrmals an derselben, überfiel und verheerte in fürchterlichfter Beise bie Stabte St. Maria, Robete und Cabig, verlor aber theils hierbei, theils burch wibrige Winde fehr viele Reit und mußte beshalb in italienischen Bafen überwintern. Die Mannschaft ber übrigen Schiffe mar inzwischen von ben Portugiesen gegen bie, ein baar Mariche füboftlich von Liffabon gelegene, Festung Alcacer bo Sal geführt worben, hatte ein gewaltiges Entsatheer ber fübspanischen Emire am 11. September vernichtend geschlagen und nach ebenso beißen wie helbenmuthigen Kämpfen am 21. Ottober ben Plat genommen. Hierauf überwinterten diese Bilger in Liffabon, und im März 1218 ftach jede ber beiben Flottenab= theilungen wieder in See. Am 26. April erreichten die von Italien kom= menden Schiffe Atton, die andern find bort vermuthlich im Laufe bes Mai einaetroffen.

### Belagerung von Damiette.

Die bedeutende Berftarfung, welche bem Areuzheere hierdurch zu Theil wurde, stellte ben tief gesunkenen Muth besselben ichnell wieder ber; und nun kam es endlich zu einem imposanten Unternehmen, welches, so ungludlich es auch folieklich enden follte, bennoch durch den dabei entwickelten Beroismus ber Begeisterung entsprach, mit ber Innocenz und honorius zum heiligen Kriege aufgerufen hatten. Man beschloß in Atton, den schon so oft geplanten Angriffsstoß gegen Aegypten ohne Baubern auszuführen und zwar alle nur irgend verfügbare Rraft fofort gegen Damiette, ben Schluffel bes Rilthales, zu vereinigen. Die hierzu nothwendigen Ruftungen wurden mit bem hingebenbften Gifer betrieben: icon am 29. Mai landeten bie erften hristlichen Schiffe bei Damiette; balb folgten die übrigen: König Johann und ber Batriarch von Jerusalem, Bergog Leopold von Desterreich und ber chprifche Erzbischof von Rifofia, Die Grafen von Solland und Wieb, Die drei Meister vom Tempel, vom Hofpital und vom beutschen Orben, fie alle schlugen mit vielen Tausenden fühner Kriegsmänner ihr Lager auf dem Sande Megyptens auf.

Damiette war bamals eine sehr große und von Natur wie durch Kunst gleich starke Festung. Sie lag auf einer schmalen Halbinsel, östlich von einem breiten Nilarme. Die Werke bestanden aus einem dreisachen, durch zahlreiche Bastionen verstärkten Mauerringe und aus einem mächtigen Thurme, der auf einer kleinen Insel mitten im Nile erbaut und mit der Stadt durch eine Brücke verbunden war. Vor diesem Thurme lagen Wachtschisse; und Ketten, die von demselben ausgingen, sperrten das Fahrwasser des Nils. Die Kreuzsahrer lagerten auf dem Westuser des Stromes und richteten den Angriff zunächst auf den großen Thurm, den sie mit Recht für das Haupt-





Sturm auf Damiette. Facsimile aus "do passogiis in Terram Sanctam" (Benedig).

bollwerf ber Stadt hielten. Da fehr viele Matrofen und Schiffe: bauer sich unter ihnen befanden, fo fiel es ihnen nicht schwer, eine Anzahl von Fahrzeugen zu gewal: tigen ichwimmenben Belagerungs: maschinen mit riesigen Sturm: leitern und Raftellen in den Spiten ber Maften umzuschaffen und mit benfelben ben Thurm, bie Brude und bie Retten ernftlich zu bedroben. Indessen die Belagerten wehrten fich vortrefflich mit Feuer und mit Geschoffen aller Art; ber erfte Anlauf ber Christen (An: fangs Juli) pralte vollstänbig Aber nun bauten die frieab. fischen Seeleute in ben Daften zweier mit einander verbundenen Lastichiffe ein noch arößeres Raftell mit einer Kallbrude und beweglichen Sturmleiter, trieben dasselbe am 24. August durch

Wind und Wellen hart an ben Thurm heran und begannen einen wüthenden Kampf, dem das übrige Heer vom User aus, knieend und indrünstig betend, zuschaute. Lange raste die Schlacht; am Abend war erst ein Theil des Thurmes genommen, jedoch zugleich die Krast der tapfern Vertheidiger völlig erschöpft, so daß ihnen als letztes Rettungsmittel nur die Capitulation übrig blieb. Um nächsten Morgen sand dieselbe statt, und brausender Jubel erhob sich nunmehr, da das Schwerste vollendet schien, im christlichen Lager.

Die Nachricht von bem Falle bes für unbezwinglich gehaltenen Kettensthurmes brach bem Sultan Alabil das Herz. Er hatte bei der plötlichen Wendung der chriftlichen Waffen gegen Aegypten soviel als möglich bafür Sorge getragen, daß seine bortigen Streitkräfte verstärkt und außerdem die

Kreuzsahrer in ihrem Rücken, in Sprien beunruhigt wurden. Eben jetzt erlitten die sprischen Christen zu seiner Freude eine empsindliche Schlappe: aber was wollte dieses sagen gegen die tödtliche Gesahr, in der nach dem Falle des stolzen Thurmes Damiette und ganz Aegypten schwebten? Alabil sah das Wert seines Lebens, die Kampflust der Christen durch schmiegsam friedliches Berhalten allmählich einzuschläsern, in verhängnisvollster Weise gescheitert, und im Jammer darüber rührte ihn, alt und tränklich wie er war, am 31. August 1218 der Schlag. In Sprien solgte ihm sein Sohn Almuazzam, in Aegypten sein Sohn Alfamil, der erstere ein leidenschaftlicher Gegner der Christen, der andre mehr der Sinnesart des Baters zugeneigt, beide aber zunächst schwer bedroht durch den Krieg um Damiette und durch die aufrührerische Stimmung, die in Folge desselben unter den Insassen ihrer Länder sich ausbreitete.

Die Rreuzfahrer benutten aber bie bedrängte Lage ihrer Gegner nicht, sondern rubten eine Reit lang in voller Unthätigkeit aus: manche ihrer beften Rampfer fehrten fogar, zufrieben mit bem bisher Erreichten, in bie Beimat zurud. Die Urfache biefer auffallenben Erscheinung ift offenbar darin ju fuchen, daß fehr bedeutende Berftarkungen für das Bilgerheer unterwegs maren, die ein Theil bes letteren gleichsam als Ablösung für sich felber betrachten mochte, mabrend ber Rest ben Rampf wenigstens nicht bor ber Ankunft ber neuen Genoffen fortseten wollte. Es trafen nun auch allmählich gablreiche Streiter Chrifti aus England, Frankreich und Italien, darunter viele vornehme herren im Lager vor Damiette ein, aber die Gjubiten zogen von ber Berichleppung bes Rrieges minbeftens ebenfo großen Bortheil, indem fie ihre mantenbe Berrichaft einigermaßen befestigten und mit Eifer für bie Bermehrung ihrer Truppen forgten. Alkamil magte es fogar, oberhalb Damiette eine Brude über ben Ril zu schlagen und von biefer aus bas driftliche Lager mit wieberholten Angriffen zu beläftigen. hiermit erreichte er freilich feinen guten Erfolg, weil ber Schaben, ben er ben Rreugfahrern gufügte, von feinen eigenen Berluften weit übertroffen und sein heer ber furchtbar blutigen Rampfe ichnell überbruffig murbe. Dafür aber murben die Bilger im Unfange bes Binters von einer Rilüberschwem= mung und barnach von einer ichredlichen Lagerseuche, ber ein Sechstel bes heeres erlegen sein soll, schwer beimgesucht und saben sich balb in die Rothwendigkeit verfest, auf jebe Gefahr bin eine Beranberung ihrer Lage er= streben zu muffen. Sie beschloffen beshalb, mit ihrer gangen Dacht ben Uebergang auf bas öftliche Stromufer zu erzwingen und auf biesem bie Entscheidung bes Krieges zu suchen. Als sie aber in ben ersten Februartagen 1219 eine kleine Strede fühlich von Damiette bie Schiffe gur Ueberfahrt rufteten, erblickten sie bie Truppen Alkamils tampfbereit sich gegenüber. Außerdem tobten Sturm und Regen in unerhörter Beftigfeit, fo bag bas Gelingen bes Unternehmens außerft zweifelhaft erschien. Inbeffen biesmal sollten die Christen, und zwar ohne eigene Anstrengung, aus aller Roth befreit werben. Denn eben jett kam im scindlichen Heere eine Berschwörung zum Ausbruch. Gin vornehmer kurdischer Offizier wollte die Gährung, die unter den Truppen herrschte, benuhen, um Alkamil zu stürzen, dessen jungeren Bruder Alfaiz zum Sultan zu machen und durch diesen selber zu herrschen. Alkamil erhielt noch rechtzeitig Nachricht von dem beabsichtigten Staatsstreiche und entzog sich seinen Gegnern durch die Flucht ins Innere Aeguptens. In Folge davon löste sich sein heer, welches von Parteien zerklüstet war und vor allem nach dem Ende des Arieges verlangte, größtentheils auf. Ein christlicher Renegat brachte in der Nacht vom 4. zum 5. Februar diese über-



Grabmal bes Rreuzritters Billiam Marihall , Carl of Bembrote, († 1219) in ber Templertirche du London.

raschende Nachricht auf die Pilgerslotte. Am nächsten Morgen landeten die Kreuzsahrer voller Freude auf dem öftlichen User, verjagten sogleich die schwachen Feindesischaaren, die ihnen noch in den Weg zu treten wagten, bemächtigten sich reicher Beute und schlossen Damiette von allen Seiten eng ein, indem sie Schiffbrüden über den Nil legten und ihre Lagerstätten mit Verschanzunigen umgaben.

Tropbem aber stand ber schwerste Rampf noch bevor. Denn Alfamil bezwang in furzer Frist mit Sulfe seines Bruders Almuagam bie Aufrührer, feuerte feine Unter: thanen burch ein Maffenaufgebot zum beiligen Rrige an und erprefte von den unter feiner Berrichaft leben: ben Chriften beträchtliche Gelbsummen. Schon Anfange Marg ging er wieber zum Ungriffe auf die Kreugfahrer vor und feitbem muthete viele Monate lang ber grimmigfte Streit rings um Damiette. Die Chriften bebrängten bie Stadt mit funftvoll gebautem Sturmgerath von ihrem Lager wie von ben Schiffen aus; Altamil fiel ihnen mit ganger Macht in ben Ruden, beschäbigte ihre Bruden burch Brander, erstieg einmal ums andere ihre Berschanzungen, mußte jedoch ichlieflich vor ber zähen Tapferkeit seiner Gegner immer wieder zurud: weichen. Bon Beit zu Beit fendete er der Befagung

von Damiette Nachrichten durch fühne Schwimmer, aber die Christen bemerkten bies und sperrten die Wasserstraße durch quer hinübergezogene Netze, die oben mit Klingen versehen waren. Endlich ließ Alkamil, als den Belagerten die Lebensmittel zu sehlen begannen, todte, ausgeweidete und mit Speise gefüllte Kameele den Nil hinabtreiben; jedoch auch diese List wurde von den Pilgern entdeckt, und der so seltsam versteckte Lorrath diente den Christen zur Lasdung. Die letzte Hoffnung, welche die Muselmänner nach alledem hegen dursten, beruhte darauf, daß die Kreuzsahrer, des langen Kampses müde, selbst ohne Damiette erobert zu haben, in die Heimat zurücksehren würden. In der That verließen im Frühling und im Sommer 1219 wiederum ber

trächtliche Schaaren bas Bilgerlager, barunter sogar die Desterreicher sammt ihrem Herzoge Leopold, der sich im Morgenlande als ein frommer und tüchtiger Rittersmann bewährt hatte, nunmehr jedoch auf den blutgetränkten Schlachtsfeldern des heißen Aegyptens zur Ehre Christi genug gelitten und gekämpst zu haben glaubte. Aber die Lücken in den Reihen des Kreuzheeres füllten sich stets wieder durch neuen Zuzug. Im Ansange des Herbstes langten besons ders zahlreiche Hausen aus Deutschland und Italien, Frankreich und Engsland an, und gleichzeitig erreichte der Mangel in Damiette eine solche Höhe,

daß der Hungertod der Besahung dicht vor Augen stand. Da beugte sich Alkamis unter das Joch der bitteren Nothwendigkeit und bat die Kreuzsahrer demüthig um Frieden.

Er bot, wenn bie Chriften von Damiette ablassen und ben Frieden bewilligen wollten, hierfür nichts Beringeres als bie Auslieferung bes heiligen Rreuzes, die Berausgabe bes gangen Königreiches Jerufalem in ben Grengen von 1187, ausgenommen nur die Burgen Rraf und Montropal, und die Bahlung fehr beträchtlicher Summen Gelbes. Diese glänzenden Friedensbedingungen maren aber nur einem Theile des Bilger= heeres willfommen: nur Rönig Johann und bie meiften Deutschen, Franzofen und Engländer maren für bie Unnahme berfelben; ber Batriarch bagegen sammt ben Bralaten im Beere, die Ordensritter und die Italiener verlangten leibenschaftlich nach ber Fortsetzung bes Krieges. Unter

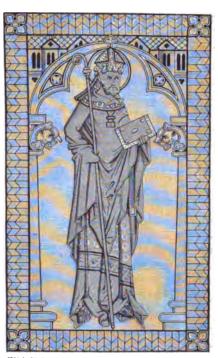

Bifcoflice Tract aus dem Anfange des 13. Jahrh. Rach einem Temperagemalbe im Dome zu Worms.

ben letzteren wirkten wohl vornehmlich zweierlei einander sehr entgegengesetzte Erwägungen: einmal, daß man aus Handelsrücksichten Damiette sich aneignen müsse und zweitens, daß die Streiter Christi nicht ruhen dürsten, bis die Macht der Ungläubigen zur Ehre Gottes ganz und gar zerschmettert sei. Die Kriegspartei besaß aber damals einen mächtigen Fürsprecher in dem päpstlichen Legaten, Kardinal Pelagius, der im Herbste 1218 nach Aegypten gekommen und auf sein Berlangen zum Oberseldherren des Heeres erzwählt worden war. In dieser Stellung hatte derselbe stets auf die entsichiedensten Maßregeln hingedrängt, wies daher auch jetzt jeden Friedenssschluß mit den Muselmännern weit von sich und bestimmte mit Hülfe seiner

Gefinnungsgenoffen endlich bas ganze Heer, bie Anerbietungen Alfamils abzulehnen.

Der Sultan machte hierauf noch einige verzweifelte Anftrengungen, um Damiette zu retten. Gilboten flogen nach allen Seiten, um Sulfetruppen herbei zu rufen, und eine auserlesene Schaar versuchte in ber Racht vom 3. jum 4. November mitten burch bas driftliche Lager einen kleinen Bor: rath von Lebensmitteln in bie Restung binein zu schaffen. Aber gerabe biejer fede Streich ber Muselmanner führte bie Entscheibung berbei. Legat Belagius besorgte — nicht mit Unrecht —, baß jedes weitere Bogern ben Chriften nur schaben könne, und beschloß beshalb, in ber nächsten Racht Damiette zu überrumpeln. Die italienischen Bilger, mit benen er fich in tiefem Dunkel an die Stadt heranschlich, stedten ein Thor in Brand, brangen burch die Deffnung hinein und befiegten mit leichter Muhe die überraschte und vom hunger erschöpfte Befatung. Die übrigen Saufen bes Rreugheeres, bie auf ben Larm bes Rampfes herbeieilten, fanben taum noch etwas anderes au thun, als die Mauern au übersteigen und die Thore au öffnen. In der Morgenfrühe bes 5. Rovembers 1219 war die ganze Festung in den handen ber Chriften.

Der eroberte Platz gewährte einen schrecklichen Anblick. Denn wenn auch die Gebäube und sogar die Festungswerke nur wenig beschädigt waren, so wankten doch nur noch wenige abgezehrte Einwohner in den einst volkreichen Gassen umher, und auch diese trugen zumeist den Keim tödtlicher Krankheiten in sich. Dassür aber erbeuteten die Pilger viel Geld und Gut, so daß, obgleich Einzelne von ihnen hohe Werthe unterschlugen, dennoch 400,000 Goldstüde zu öffentlicher Bertheilung kamen. Dann richteten sich die Sieger in der Stadt häuslich ein, vertilgten alle Spuren der Belagerung, weihten die Moscheen, besonders die prachtvolle Hauptmoschee, die mit 141 Marmorsäulen geschmückt war, zu christlichen Kirchen und dehnten ihre Macht durch Streifzüge in der Umgegend aus. Bei Gelegenheit eines solchen Juges besetzen sie ohne Kamps, da die Muselmänner erschreckt slohen, die starke Burg Tanis, die den sischene See Menzaleh beherrschte und sür Damiette eine vortressliche Flankenbedung bilbete.

Die Nachricht von all biesen Erfolgen rief im Abenblande erneute Begeisterung für den heiligen Krieg hervor: man erwartete nunmehr zuverssichtlich, daß die Herrschaft des Kreuzes am Rile und am Jordan bald für immer gesichert sein werde, und Papst Honorius ehrte den Legaten Belagius mit dem Namen des zweiten Josua. In Kairo und Damaskus war dagegen

<sup>1)</sup> Die Befatung ber Stadt foll mahrend ber Belagerung von 45,000 ober gar 56,000 Mann auf etwa 4000 gefunten fein.

<sup>2)</sup> Jener Kölner Scholastikus, Oliverius von Kanten, ber einst am Rieberrheine mit so großem Erfolge bas Kreuz gepredigt und barnach die Bilger ins Morgenland begleitet hatte, schrieb bamals nach Hause: "Freue Dich, kölnisches Stiftsland: frohlode und preise den Herren, weil Du durch Schiffe, Wassen und Streiter mehr geleistet

alles von Jammer und Angst erfüllt. Alkamil soll aus Schmerz über ben Fall von Damiette laut geweint und sich den Bart zerrauft haben. Sein Bruder Almuazzam hatte schon im Frühling 1219 den Besehl gegeben, mehrere Hauptburgen Palästinas und die Mauern Jerusalems zu schleisen, weil ihm unmöglich erschienen war, das heilige Land noch lange gegen die Christen zu behaupten. Das damals begonnene traurige Zerstörungswerk wurde jetzt noch weiter sortgesetzt, und die muselmännischen Bewohner Jerussalems slohen, als ob der Feind ihnen auf der Ferse wäre, schaarenweise aus ihren disherigen Sitzen.

Indessen die Freude der Christen wie die Verzweislung ihrer Gegner waren beide nur theilweise begründet. Die Eroberung von Damiette hatte nicht die überaus hohe Bedeutung, die ihr in diesem Augenblicke von allen Seiten beigelegt wurde. Denn die Kreuzsahrer mußten diese Stadt über kurz oder lang wieder verlieren, wenn sie nicht außer derselben auch ganz Aeghpten ihrer Herrschaft unterwarsen. Ob ihre Macht aber hierzu hinzreichen werde, war Angesichts der noch immer sehr ansehnlichen Widerstandsekraft der Eisubiten äußerst zweiselhaft.

Schon ber Fortgang ber Ereignisse mahrend bes nachsten Jahres zeigte beutlich, bag noch fehr große Schwierigkeiten zu befiegen maren, wenn bie Sache bes Rreuzes am Rile zu vollem Siege gebracht werben follte. Wieber kehrten beträchtliche Bilgerschaaren in die Heimat zurud, und wenn bafür auch von allen Seiten neue Streiter anlangten, so murbe bas Beer boch taum genügend verftartt, um mit benfelben bas reiche und bicht bevolferte Aegypten unterjochen zu konnen. Dazu kamen häßliche Bermurfnisse unter ben Christen in Damiette. König Johann von Jerusalem wünschte, daß bie Stadt seinen Besitzungen einverleibt werbe. Der Legat wibersprach ibm lange, gab ihm endlich ein halbes Zugeständniß, rief aber burch seine anfängliche Weigerung wie überhaupt burch sein rücksichtslos herrisches Wesen eine Erbitterung unter ben Bilgern hervor, die mehrfach bis zu Aufruhr und Blut-Außerdem wirkten auch die Angelegenheiten Nordspriens vergießen führte. in dieser Reit schädlich auf ben Kreuzzug ein. Dort war nämlich Fürst Boemund IV. schon im Jahre 1216 durch seinen Nebenbuhler, Bring Ruben, aus Antiochien verbrängt und auf Tripolis beschränkt worden. Nun ftarb aber ber Beschützer Rubens, ber alte König Leo von Armenien, im Mai 1219. Nach seinem Tobe bemächtigte sich Boemund wieder Antiochiens, und Armenien verfiel in innere Wirren, die den Antiochenern ober den Franken überhaupt eine Aussicht eröffneten, in biesem Lande größeren Ginfluß zu gewinnen. König Johann verlor, als er im Lager von Damiette hiervon hörte, alle Lust an dem Kampfe im Nillande. Er verließ deshalb die

hast als das ganze übrige deutsche Reich; und Du, o Köln, Stadt der Heiligen, die Du wohnst in Gärten, unter den Lilien der Jungfrauen, den Rosen der Märthrer und den Beilichn der Bekenner, beuge die Knie Deines Herzens und danke Gott mit sauter Stimme für die fromme Tapserkeit Deiner Sohne".

Rreugfahrer und kehrte, begierig, aus jenen Sändeln einen Bortheil für fic ju erhafchen, nach Sprien jurud. hier blieb er, ohne jeboch eine Belegen: beit zur Erfüllung seines Buniches zu finden, bis zum Sommer 1221, und es bedurfte wiederholter firchlicher Ermahnungen und Berheißungen, um ihn au endlicher Fortsetzung bes ägyptischen Feldauges au bewegen.

Bährend seiner Abwesenheit versuchte der Legat Belagius mehrmals, bas Pilgerheer zu einem großen Angriffsstoße nilauswärts fortzureißen. Die Geiftlichen in Damiette stimmten zumeist mit bem Bertreter bes Bapftes überein, ebenso einmuthig aber erklärten bie Ritter, man fei viel ju fomag, um biefes Wagnig unternehmen zu burfen, man muffe fomobl weitere Berftartungen aus bem Abenblande wie bie Rudtehr Ronig Johanns ans Sprien abwarten. Der Legat bat und befahl, daß man ihm folge, tabellt und bebrobte die Säumigen mit harten Worten, aber trot allebem beschränfte fich die Thätigkeit bes gangen Beeres mahrend bes Jahres 1220 auf geringfügige Streifzüge.

Die Ejjubiten benutten die ihnen somit gegonnte Duge natürlich aufs beste. Alkamil nahm bei der Stadt Mansurah1) am Nil, ein vaar Rärsche füblich von Damiette, eine fehr ftarte, burch Berschanzungen gebectte Stellung ein und beunruhigte die Kreuzfahrer burch Schiffsgeschwader, die namentlich ben neu anlangenden Bilgern auflauerten. Almuazzam verheerte inzwischen bie dristlichen Grenzgebiete in Sprien, zerftörte die neu erbaute Burg von Cafarea und bebrängte mit gewaltiger Macht bas Pilgerschloß, vermocht jedoch ben tapfern Wiberstand ber Templer, benen diese Festung gehörte, nicht zu überwinden und fehrte einstweilen in fein Land gurud.

Endlich, im Frühling 1221, bereitete sich die Entscheidung vor. Im Mai trafen starke beutsche Heerhaufen unter Herzog Ludwig von Babern, Bischof Ulrich von Baffan und anderen Großen bes beutschen Reiches ein. Sie waren nur Borläufer ber stärkeren Macht, welche Raiser Friedrich II. wenige Monate barauf ins Morgenland zu führen gebachte und bis zu beren Ankunft, wie Friedrich felber wiederholt und bringend bat, größere Rriegsunter: nehmungen verschoben werben follten. Die Ungebulb und Hoffahrt bes Legaten kannte aber jest keine Schranke mehr. 2) Er wendete fich an ben Bergog Ludwig und beffen Genossen, die wie alle neu angekommenen Bilger von Rampflust glühten, berebete sie, seiner Meinung beizupflichten, und gewann mit ihrer Hulfe allmählich bas ganze Beer für ben sofortigen Angriff auf bie Hauptstellungen ber feinblichen Rriegsmacht. Gin gludlicher Erfolg beg-

<sup>1)</sup> Die Stadt Mansurah, b. h. die Siegreiche, ift damals erft vom Sultan erbaut worden. Der stolze Rame, den sie empfing, sollte durch wiederholte strablende Triumphe ber Muselmanner die überraschendste Rechtfertigung erhalten.

<sup>2)</sup> Pelagius war ein geborener Spanier und feine leibenschaftliche Begierbe, Großes zu unternehmen, foll noch dadurch gestärft worden fein, daß man in einem erbeuteten arabischen Buche bie Beissagung gefunden habe, die Lehre Mohammeds werbe nach fechshundertjähriger Dauer burch einen Spanier ausgerottet werben.

selben war vielleicht möglich, wenn man die Borbereitungen zum Ausmarsche in tiesem Geheimnisse rasch vollendete und darnach mit Blipesschnelligkeit über die Muselmänner hersiel. Aber in schlimmem Gegensate hierzu betrieben die Bilger ihre Rüstungen ganz öffentlich und umftändlich, verriethen damit aller Welt ihr Vorhaben und versäumten die Stunde, die allein noch ihnen den Sieg hätte bringen können. Als sie endlich, am 17. Juli, den Feldzug begannen, drohte ihnen sogar schon außer den Wassen der Muselsmänner der fürchterlichste Feind, dem ein versunkundiges Heer in den Niederungen Aegyptens begegnen kann: die jährliche Nilüberschwemmung. Sie waren daher von vornherein verloren; und mochten sie auch mit einem starken Heere und einer großen Flotte, wohlbewassnet und in strenger Ordnung, gegen Mansurah vorrücken, so gingen sie doch nur "gleich Bögeln ins Garn und gleich Fischen ins Neh".

In Kairo hatte die Nachricht von den Absichten der Kreuzsahrer anfangs bei Boch und Riebrig Entfeten erregt. Altamil hatte fich aber nicht ein= schüchtern laffen, vielmehr burch ein wieberholtes Maffenaufgebot, welches bie Saumigen mit Tobesftrafe bebrobte, fein eigenes heer möglichft verftartt und seine Berwandten und Freunde in Sprien und selbst in Mesopotamien um fcleunigste Sulfsleiftung gebeten. Als bie Chriften bann gegen ihn heranrudten, nahm er zwar ben Kampf mit ihnen muthig auf, bot ihnen aber zugleich von neuem Frieden an. Sie follten in bemfelben Umfange, in bem es ihnen ichon früher verheißen war, bas ehemalige Königreich Jerusalem zurüderhalten, wenn sie bagegen Damiette räumen wollten. Diesmal er= Klarten sich, wie es scheint, noch mehr Stimmen für die Annahme des Friebens, als vor ber Eroberung von Damiette ber Fall gewesen war; auch fehlte es nicht an verständigen Warnungen vor dem schrecklichen Berhängniß, bem man blindlings entgegenging; ber Legat Belagius aber, ber Eroberer von Damiette, mar weit bavon entfernt, ben Friedensmunichen seiner Genoffen fich zu fügen: er traute seinem Glud und feste burch, bag Alkamil zum zweiten Male eine ablehnende Antwort erhielt. 1)

Die Ertheilung bieser Antwort war eine um so ärgere Thorheit, als man schon vor berselben (am 24. Juli) bas seste Lager ber Muselmänner bei Mansurah erreicht hatte und zu ber Erkenntniß gesommen war, daß hier kein leichter Sieg zu hoffen sei, vielmehr ein schwerer und langer Kampf bevorstehe. Man schlug nun ebenfalls ein Lager auf, umgab basselbe mit Wall und Graben und wartete auf eine günstige Gelegenheit zum Angriff auf die Feinde. Diese aber hatten den ganzen Vortheil von solcher Versichleppung der Entscheidung. Stattliche Heerschaaren aus Sprien und aus Mesopotamien verstärtten allmählich ihre Reihen; das Wasser des Kils stieg und füllte alle Kanäle des slachen Landes; endlich gelang es den Aegyptern, durch

<sup>1)</sup> Als König Philipp August von Frankreich bavon hörte, bag es in ber Hand ber Christen gelegen hatte, "ein Königreich für eine Stadt" zu gewinnen, soll er gefagt haben: sie sind Thoren und Ginfältige, baß sie barauf nicht eingingen.

einen Kanal, ber foeben erft, in Folge ber beginnenben Ueberschwemmung, schiffbar geworben war, mit einer großen und start bemannten Flotte ben Christen in ben Ruden zu tommen. Um 18. August wurden bie Schiffe ber letteren angegriffen und zum Theile vernichtet; bann wurden zahlreiche Schwärme leichter Truppen rings um bas Lager ber Bilger vertheilt; bie Bruden und Wege, die gen Norden, nach Damiette, zurudführten, wurden gerftort und die Damme burchftochen, welche bas Baffer bes Rils von ben Gefilben zwischen Mansurah und Damiette gurudhielten. Balb ftanben bie Rreugfahrer wie auf einer Insel, eng eingeschlossen sowohl von ben Fluthen bes mächtigen Stromes wie von ben überlegenen Maffen bes feindlichen Beeres. Tropig harrten fie noch bis jum 26. August aus; an biesem Tage aber beschloffen fie, im Dunkel ber folgenben Racht fich, wenn noch möglich, nach Damiette gurud zu retten. Inbeffen bie Bucht bes ungludlichen Beeres war schon tief erschüttert; bas Geheimnig bes Abmarsches murbe nicht bewahrt, und mahrend bie bichtgebrängten Rolonnen auf naffen Bfaben unficher umbertafteten, fturmten bie Feinbe von allen Seiten auf bie Wantenben Der heillosen Racht folgte ein heilloserer Tag: immer fürchterlicher entfaltete fich die Uebermacht beiber Gegner, ber Bafferfluthen und ber Muselmanner. Bohl schlugen bie Christenritter auch jest noch mit Tobesverachtung drein; und nicht wenige von ihnen, wie besonders die Templer und König Rohann, ber gerabe jum Beginn biefes Keldzuges nach Aegupten zurudgekehrt mar, erregten burch ihre Kraft und Ruhnheit bie Bewunderung ber Reinbe: aber teine Menschenkraft vermochte bas Schickfal biefes Seeres mehr zu wenben. Noch eine zweite Nacht und einen zweiten Tag schleppten fich bie Bilger langfam und mubevoll fort; als aber auch bie Lebensmittel aufgezehrt maren, und felbst ber Tapferfte nur noch bie Bahl zwischen verschiebenen Tobesarten hatte, ba schickten bie Christen eine Botschaft an Alfamil und baten um Frieden.

Die Muselmänner waren von der verzweiselten Lage ihrer Gegner auß genaueste unterrichtet, da sie, was sie nicht selber gesehen, von seigen Uebersläusern vollständig ersahren hatten. Biele ihrer Heeresfürsten verlangten beshalb, von Siegesstolz und Rachsucht geschwellt, nach der Bernichtung des christlichen Heeres. Alsamil aber dachte anders und beschloß, selbst in diesem Augenblick des höchsten Triumphes an der vom Bater ererbten, mild nachz giedigen Politit sestzuhalten. Und in der That, nie war eine solche Politit besser begründet als eben jetzt. Denn durch ein gütiges Berhalten gegen die tief gedemüthigten Feinde ließ sich der blutige Glaubenstrieg wohl für einige Beit beenden und vor allem Damiette, der Schlüssel Ausydere mit vergewinnen, während schonungslose Härte ohne Zweisel zur Folge hatte, das Damiette in den Händen der Christen blieb und neue Areuzheere mit verdoppelter Buth aus dem unerschöpflich scheinenden Menschenvorrathe des Abendlandes sich über die gesegneten Fluren des Nilthales ergossen. So schlöß denn auch Alsamil am 30. August 1221 Frieden mit den Vilgern

auf die Bedingungen, daß sie frei von dannen ziehen dürften, dafür aber Dasmiette und ganz Aegypten räumen müßten. Der hiermit begründete allgesmeine Friedenszustand zwischen Christen und Mohammedanern sollte während der nächsten acht Jahre fortbauern, und dürfte innerhalb dieser Frist nur von einem abendländischen gekrönten Könige, der nach dem heiligen Lande komme, gekündigt werden.

Der Ausführung biefes Friedens ftand jeboch ein ernftes Binberniß Denn fo eben war, wieberum von Raifer Friedrich gesenbet, eine starke Beerschaar bei Damiette gelandet, in beren Reihen bie Nachricht von bem Gefchehenen nicht blos Schmerz, fonbern auch heißen Brimm gegen bie besiegten Genoffen, vornehmlich gegen ben Legaten Belagius, ben boch= muthigen Urheber fo großen Ungludes, hervorrief. Gine ahnliche, nur noch brobendere Stimmung herrichte bei ber Befagung und ber übrigen driftlichen Bevölkerung von Damiette, wo sich die Staliener, und unter biefen wieber die Benetianer am ungebärdigften benahmen. Die letteren hatten zwar in früherer Beit freundliche Beziehungen zu ben Gjjubiten forgfältig gepflegt, feit ben heißen Rampfen ber letten Jahre maren fie aber zu ber Anficht gefommen, daß ihren Sandelsintereffen ein anderes Berhalten förberlicher sein werbe. Sie wollten Damiette - fo gunftig gelegen für bie Ausbehnung ihres taufmannischen Bertehres in ben Lanbern bes Subens unter allen Umftanben behaupten, griffen zu ben Baffen und verweigerten rundweg die Uebergabe ber Stadt. Indessen nach turzer Frist erkannten fie, daß ihre Rrafte zu bauernbem Widerftande boch nicht ausreichten, und so unterwarfen auch fie sich endlich sammt ben übrigen Italienern und Deutschen, bie sich ihnen angeschlossen hatten, ben Bedingungen bes Friedens. Am 7. September wurde Damiette geräumt, und balb darauf verließen alle Rreuzfahrer bas Land ber Pharaonen, bas fie mit überschwänglichen Soffnungen genährt hatte, um ihnen julet bie bitterfte Enttauschung ju bereiten.

## Kaiser friedrich II. und die römische Kirche.

Die Kämpse, welche König Andreas von Ungarn, Herzog Leopold von Desterreich, der Kardinal Pelagius und deren sämmtliche Genossen während der Jahre 1216 bis 1221 im Morgenlande bestanden, haben, wie aus dem obigen hervorgeht, das Kerngebiet des ehemaligen Königreiches Jerusalem niemals berührt. Theils erstreckten sich diese Kämpse über das hintersand der christlichen Hafenstädte Atton, Tyrus und Sidon, theils richteten sie sich weit südwärts gegen Aegypten, so daß vor allem die Stadt Jerusalem sörmlich vermieden wurde. Als Grund dassür wird außer der Lust nach anderweitigen Eroberungen gelegentlich angegeben, daß ein Kriegszug gegen Jerusalem allzu bedenklich sei, weil es in der dortigen Gegend an Wasser sehle. Man darf aber hinter dieser Betonung des Wassermangels, der

allerbings in peinlicher Beise vorhanden mar, ohne Zweifel noch etwas anberes fuchen. Die sprifche Rufte, von Affon nordwärts, war mit drift: lichen Städten bebedt, bie fich in Folge ihres regen Sandels und ber reichen Bobenfultur ber Umgegend noch immer einer hohen Bluthe erfreuten. fübliche Paläftina lag bagegen feit ben Kampfen mit Salabin zu großem Theile in wufter Debe ba: bie Ejjubiten hatten hier, obgleich auf ihrem eigenen Grund und Boben, einmal ums andre die traurigste Berftorung veranlaßt, um ben Chriften bie erneute Festsehung in biesen Begenden zu erschweren. Die morgenländischen Rreuzesfürsten wie die italienischen Rauf: berren hatten feitbem nur ein geringes materielles Interreffe an ber Biebereroberung Jerusalems: ihnen lag jest in erster Linie baran, ihren Ruftenbesit in bem babinter gelegenen Binnenlande auszubehnen ober gar in Damiette und Alexandrien ein zweites Afton und Thrus zu gründen. So lentten fie bie Rampfesgluth ber Bilgermaffen von bem Sauptziele aller Rreuzfahrten, ber beiligen Stadt, ungescheut ab und magten fich an Unternehmungen, bie nur bei glangenbftem Erfolge bie Begeifterung ber Chriftenheit für ben Rrieg gegen ben Jelam wach erhalten tonnten.

Gleichzeitig aber und in unheilvollem Zusammentreffen mit biefer Berweltlichung bes beiligen Rrieges batte bie Rreugfahrerftimmung bes Abendlandes in leidenschaftlichem Aufwogen bis zu einer Eraltation geführt, welche bas Mag bes Möglichen erschöpfte und somit ben Umichlag zu falter Gleich: gültigkeit icon nabe legte. Die asketischen Tenbenzen bes Zeitalters hatten in bem ungludseligen Rinbertreuzzuge viele Taufenbe fculblofer Befen in Tob und Stlaverei gejagt, und ber hierarchische Ungeftum ber römischen Rurie hatte ben Boben bereitet, auf bem ein geiftlicher Dann, ein hochmuthiger blinder Giferer, fich die Führung der Kriegeleute anmaßen Wohl war zu ben Zeiten Urbans II. der papstliche Legat Abhemar von Monteil auch als Oberhaupt ber Bilger aufgetreten, aber bie Leitung bes eigentlichen Feldzuges hatte er bennoch bescheiben den Männern bes Schwertes überlaffen. Anders ber Karbinal Belagius, ber felber, und oft genug nach feinem Ropfe allein, die Bewegung bes Beeres ju lenken verfuchte und ben Sochbrud religiöfer Erregung nicht verschmähte, um jeben Wiberspruch gegen seinen Willen zu brechen. Sein Mund floß über von Aufforberungen zur Buge, von grimmer Strafbrohung und ber Rlage über Berrath an der heiligen Kirche. So zwang er zwar die Fürsten und Ritter, ihm gehorsam zu folgen, offenbarte aber zugleich in heillofer Rieberlage bie tiefe Ohnmacht geistlicher Rriegsführung. Im Abendlande wurde biefer Schlag aufs bitterfte empfunden. Ebenso hohe Freude, wie einst die Eroberung von Damiette erregt hatte, ebenfo tiefen Schmerz bereitete nun ber Kall ber Stadt. Und welche Hoffnungen auf endlichen Sieg blieben jest noch übrig, ba felbst bie fanatischste Anspannung aller Rrafte nur von einem Mißerfolge zum anbern geführt hatte?

Indeffen bie ungeheure Bewegung, Die Innocens III. entfesselt hatte,

war noch nicht ganz zur Auhe gekommen. Der mächtigste von allen, die bereinst im Jahre 1215 das Kreuz genommen, Kaiser Friedrich II., hatte sein Gelübde noch nicht eingelöst. Alle Welt erwartete, daß er demnächst gen Osten ziehen werde, und in den Frieden zwischen Altamil und den Kreuzsahrern war deshald die Bestimmung ausgenommen, daß derselbe von einem gekrönten abendländischen Könige, der nach dem Morgenlande komme, sosort gekündigt werden dürse. Wenn nun dei Friedrichs Kreuzzug die weltlichen und die geistlichen Mächte, Kitterthum wie Askese einträchtig und besonnen zu großen Zweden zusammenwirkten, so war die Besteiung Jerussalems und die Sicherung der Christenherrschaft im Morgenlande vielleicht immer noch möglich.

Der junge Staufer hatte im Juli 1215 aus eigenem Antriebe bas Kreuz genommen. Beranlaßt zu biesem Schritte war er bamals muthmaß: lich sowohl burch religiöse wie burch politische Erwägungen. Denn erst kurz

vorher und wie im Fluge hatte er zu seinem sicilischen Reiche die deutsche Königskrone nebst der Anwartschaft auf das römische Kaiserthum gewonnen und hiermit zugleich alle hochstiegenden Pläne seines Geschlechtes geerdt. Seine Seele war "voll Dank gegen Gottes Gnade" und sein Herrscherstolz verslangte, in Europa wie in Usien auf den Bahnen Friedrichs I. und Heinrichs VI. zu wandeln. Daher legte er, halb aus Frömmigsteit, halb ohne Zweisel von Ehrgeiz gestrieden, das Kreuzzugsgelübde ab; und wenn auch in seinem Herzen die religiöse Stimmung nicht lange sortgewirkt hat, so ist



Siegel Raifer Friedrichs II.

bafür seine Sehnsucht nach Ausbehnung ber kaiserlichen Allmacht über die Staaten bes Morgenlandes stets gleich rege geblieben. Aber es war ihm geraume Zeit hindurch unmöglich, zur Befriedigung dieser Sehnsucht weitere Schritte zu thun. Denn so lange sein Gegner, Kaiser Otto IV., noch lebte und trotz schwerer Riederlagen mit ungebeugtem Sinne im Kampse ausharrte, vermochte er für die Heersahrt gen Sprien nicht einmal ernstliche Borbereitungen zu treffen. Nachdem Otto am 19. Mai 1218 gestorben war, hosste er freilich, schnell zum Ziele zu gelangen, und sprach daher nicht blos die Absicht aus, die Kreuzzugsangelegenheit auf dem für den März 1219 nach Magdeburg ausgeschriebenen Reichstage nachdrücklich zu betreiben, sondern bat sogar den Papst, alle Prälaten und Fürsten, die das Kreuz genommen hatten, in den Bann zu erklären, wenn sie nicht dis zum Johannisseste 1219 ihr Gelübbe erfüllen würden. Bald darauf erkannte er jedoch, daß seine und seines Hauses Stellung in Europa noch nicht sest genug begründet war, um den Kriegszug nach Assen der Geschr für die Ruhe der Heimat

antreten zu können. Er wünschte vorher noch sein Söhnlein Heinrich zum beutschen König, b. h. zu seinem Nachfolger, erwählt und sich selber zum Kaiser gekrönt zu sehen. Nachdem er dieses beides im Lause des Jahres 1220 erreicht hatte, hielt er die Stunde für gekommen, den Kampf gegen den Islam zu beginnen, regte nunmehr in Deutschland wie in Italien umfassende Rüstungen an, schickte dem in Aegypten besindlichen Kreuzheere, wie wir gesehen haben, im Frühling und Sommer 1221 sehr ansehnliche Bersstärkungen und stellte seine eigene Uebersahrt in nahe Aussicht.

Papft Honorius hatte hiernach mit bem Berhalten bes Raifers in Sachen bes heiligen Krieges wohl zufrieben sein burfen. Friedrich hatte zwar, wie fich nicht leugnen läßt, Fehler gemacht, indem er den Kreuzzug wiederholt versprochen und bisher, wenigstens in eigener Berson, nicht ausgeführt hatte. Aber babei fiel ihm nicht sowohl bie Berzögerung bes Unternehmens zur Laft, als vielmehr, daß er sich in jugenblicher Boreiligkeit allzu frühzeitig zur Bilgerfahrt verpflichtet und somit Erwartungen erregt hatte, die zu befriedigen er nicht soaleich im Stande mar. Honorius batte bies anfangs selber anerkannt, und ben Raiser beshalb nur mäßig zum Aufbruche gebrangt, war aber schließlich, wenn auch aus Grunden, die mit bem Preuzzuge ursprünglich nichts zu thun hatten, in eine fehr gereizte Stimmung gegen Friedrich gekommen. Denn biefer junge Staufer, ben bie romifche Rirche nur als ein Werkzeug hatte benuten wollen, um bie Dacht Raifer Ottos IV. zu brechen, mar binnen weniger Jahre bant feinen Gaben wie feinem Glud fo boch emporgeftiegen, bag bie glanzenoften Reiten alter Raiserherrlichkeit in ihm von neuem verkorpert erschienen. Der Papft und bie Rarbinäle, die fich seit ben Tagen bes gewaltigen Innocens mehr benn je als bie eigentlichen herren ber Welt betrachteten, fühlten fich von foldem Nebenbuhler bedroht und beengt, und ergriffen baber mit Freuden jede Belegenheit, bem mächtigen Fürsten irgend eine Demuthigung ju bereiten.

Eine bessere Gelegenheit ließ sich aber nicht finden, als die bas furcht: bare Unglück der Christen in Aegypten in verlockender Weise darbot. Der Berlust von Damiette war in erster Linie burch Rarbinal Belagius, mittels bar also burch bie Rirche felber verschulbet: machte man nun ben Raifer, weil er ben Rreuzzug rechtzeitig anzutreten verfäumt habe, bafür verantworts lich, so entlastete man die Kirche von einem brückenden Borwurfe und beschädigte Friedrichs Ansehen burch einen Tabel, ber, wie unbegründet auch immer, bennoch schwer zu entfraften war. Honorius icheute sich beshalb auch nicht, bem Raifer in einem Briefe vom 19. November 1221 bie ganze Schulb an bem ichredlichen Digerfolge bes agyptischen Felbauges beigumeffen und ihn mit bem Rirchenbanne zu bebroben, wenn er bie Sache Gottes fernerhin fo leichtfinnig wie bisher vernachlässige. Friedrich konnte hiergegen zwar nachweisen, wie wenig er solche harten Worte verdient habe, aber bieselben waren einmal ausgesprochen und blieben fortan eine mächtige Baffe in ber Sand ber Rirche gegen bas Raiferthum. Um übelften war babei,

daß die Eintracht zwischen den kirchlichen und weltlichen Mächten, ohne die Friedrich im Morgenlande nicht mehr viel zu erreichen hoffen durfte, schon zerstört war, ehe derselbe nur für seine eigene Pilgersahrt sich zu rüsten vermochte.

Tropbem war ber Raifer fehr bereit, bas Unglud von Damiette gut zu machen, soweit irgend in seinen Kräften stand. Im April 1222 traf er auf Bunich bes Bapftes mit bemfelben ju Beroli im Gebiete bes Rirchen= staates jufammen, verhieß bie Abhaltung eines Rongreffes jur Beforberung bes Rreuzzuges in Berona und ichwor fogar, an bem Beitpuntte, ben Sonorius bestimmen werbe, bie Bilgerfahrt angutreten. Nicht lange barauf fegelten einige kaiferliche Schiffe nach Sprien, um ben Rarbinal Belagius, ben Ronig Johann und ben Batriarchen von Jerusalem nebst anderen sprischen Großen zum Beroneser Rongresse abzuholen. Im November landeten biefelben in Brindifi; ber Kongreß tam aber nicht zu Stande, theils weil honorius inzwischen erkrankt war, theils weil Friedrich durch einen furchtbaren Aufstand ber bamals noch in großer Bahl Sicilien bewohnenben Mufelmanner gang und gar in Anspruch genommen wurde. Dafür vereinigten fich im März 1223 ber wieber genesene Bapft, ber Raifer, bie fprifchen Berren und viele Burbentrager, namentlich Bifcofe Deutschlands und Italiens, ju Ferentino in ber romischen Campagna. Friedrich leiftete bier noch einmal ben Gib, ben er ichon zu Beroli geschworen hatte, und verpflichtete fich bamit, an bem Tage, ben bie Berfammlung fogleich festsete - am 24. Juni 1225, mithin nach etwas mehr als zwei Jahren nach Sprien aufzubrechen. Auch ging er auf einen Borfchlag ein, ber zum Amede hatte, seine Interessen mit benen bes heiligen Landes aufs innigste zu verschmelgen. Er war nämlich seit turgem Wittwer, ba feine erfte Gattin Konftanze am 23. Juni 1222 geftorben war. König Johann von Jerufalem besaß aber von seiner inzwischen auch schon gestorbenen Gattin Maria Jolanta eine Tochter, Jabella, die Erbin bes Reiches Jerusalem. Deren Sand murbe bem Raifer jest angetragen, und biefer billigte gern ben Blan ber Bermählung, die ihm die Erwerbung Jerusalems für fich und sein Saus in Ausficht ftellte.

Die Versammlung von Ferentino schob ben Zeitpunkt für den Beginn des Kreuzzuges offendar aus zwei Gründen bis zum Jahre 1225 hinaus, einmal um dem Kaiser Zeit zu lassen, die sicilischen Muselmänner vollständig zu unterwersen, und dann um noch möglichst viele Fürsten und Bölker des Abendlandes zur Theilnahme-an der Pilgersahrt bewegen zu können. Das erste gelang dank Friedrichs Klugheit und Energie in der sestgesten Zeit; die Bemühungen dagegen, die alte Begeisterung für den heiligen Krieg von neuem zu erwecken, scheiterten diesmal in kläglicher Weise. Honorius sendete Kreuzprediger aus und schickte Briefe an viele Fürsten und Prälaten des Abendlandes mit der dringenden Mahnung, heimische Fehden zu beenden und durch die Theilnahme an der Pilgersahrt himmlischen Lohn für irdische Opfer zu erlangen. Seine Worte verhallten jedoch fast ungehört. Dann ging König

Johann werbend nach Frankreich und nach England, fand hier wie bort eine ehrenvolle Aufnahme und erhielt gur Unterftutung bes heiligen Landes einige Gelbsummen; mehr aber erreichte er nicht, theils weil ber Albigenfertriegnoch immer fortbauerte, theils auch weil Franzosen und Engländer wieber in Streit mit einander lagen. In Deutschland predigten anfangs zumeist niebere Aleriter, bie fanatifirten Monche jener Tage, bas Rreuz. Da fie wenig Rugen ftifteten, schickte endlich Honorius ben Rarbinal Ronrab, einen vornehmen beutschen Berren, aus bem Geschlechte ber Grafen von Urach, über bie Alpen, und Friedrich beauftragte ben ihm nabe befreundeten, trefflichen Meifter bes beutschen Orbens, hermann von Salza, in Deutschland für ben Areuzzug zu wirken. Inbessen auch biese Männer vermochten nicht viel auszurichten, und fo zeigte es fich überall, bag bie Rirche burch ihr blinbes Gifern mahrend ber letten Jahre ben Bogen überfpannt und fich felber empfindlich geschädigt hatte. Wo nicht volle Gleichgültigkeit ober gar Abneigung gegen ben beiligen Rrieg herrschte, ba wurde boch jedes kleine beimische Interesse ber großen Sache ber Christenheit kaltblutig vorgezogen.

Friedrich that inzwischen seine Schuldigkeit, um dem von ihm geschworenen Eibe pünktlich nachzukommen. Er ruftete eine mächtige Flotte und suchte von allen Seiten Kreugfahrer an fich zu loden, indem er ihnen freie Ueberfahrt, Lebensmittel und jede sonstige Beihülfe freigebig versprach. Als aber ber Reitpuntt herannahte, an bem er aufbrechen follte, ba mußte er erkennen, bag seine Rrafte zu erfolgreicher Bebrangung ber Ejjubiten schwerlich binreichen würben. Gern hatte er zwar, wie wir ficher annehmen burfen, den Rreuzzug angetreten, ben er als fünftiger Gemahl Zsabellas von Jerusalem vornehmlich für fich felber zu verwerthen vermochte; aber ohne hinreichenb gesicherte Aussichten auf Besiegung ber Feinde bes Kreuzes wollte er bas Abendland nicht verlaffen und die Lösung der Berrscheraufgaben, die bort feiner warteten, nicht verfäumen. Nachbem er fich beshalb entschlossen hatte, mit der Bilgerfahrt auf beffere Reiten zu warten, erschien ihm nur noch bebenklich, wie die Rirche fich hierzu stellen werbe. Um nun einen Drud auf die römische Rurie auszuüben und dieselbe zur Billfahrigkeit gegen seine Bunfche zu bewegen, berief er alle Pralaten feines fübitalienischen Reiches zu sich und hielt sie so lange in seiner Umgebung fest, bis die Berhand: · lungen, die er gleichzeitig mit Honorius angeknüpft hatte, einen gunftigen Erfolg versprachen. Es tam ihm hierbei zu ftatten, daß ber Bapft sich bamals in Folge eines Aufruhrs ber Römer in argem Gebränge befand und ihm daher nicht allzu schroff entgegentreten durfte. Am 25. Juli wurde benn auch zu San Germano zwischen bem Raifer und ben papftlichen Bevoll: mächtigten folgender Bertrag abgeschlossen: ber Raifer ichwört und läßt einen feiner Großen, ben Bergog Rainald von Spoleto, "in feine Seele" fcmoren, baß er im August 1227 mit tausend Rittern und 150 großen Schiffen bie Rreugfahrt antreten und biefe Macht zwei Jahre lang im beiligen Lande unterhalten wird. Für bas, mas etwa fehlt, leiftet er entsprechende Gelb:

entschädigung. Außerdem verspricht er, Schiffe für zweitausend Ritter und beren Begleitung bereit zu halten und in fünf Terminen vom August 1225 bis zum August 1227 an den König Johann, den Patriarchen von Jerusalem und den Meister des deutschen Ordens 100,000 Goldunzen zum besten des heiligen Landes zu zahlen, i) jedoch mit der Bedingung, daß sie ihm wieder zur Berfügung gestellt werden, wenn er den Kreuzzug wirklich antritt. Stirdt Friedrich vor dem August 1227, so ist sein Nachfolger zur Aussührung der Pilgersahrt verpslichtet, und erfüllt der Kaiser sein Gelübde nicht, so ist er ohne Erdarmen dem Kirchendanne versallen.

Friedrich erlangte hiermit also unter Einwilligung ber Kirche einen neuen Aufschub für ben Beginn seines Kreuzzuges. Aber ber Bertrag von San Germano läßt boch erkennen, daß die Beziehungen zwischen Kaiserthum und Papstthum zum Unheile Ferusalems immer gespannter wurden. Die

Bedingungen, benen Friedrich sich fügen mußte, waren außerordentlich hart. Mit einer Rücksichtslosigkeit, wie sie kaum je gegen einen andern Fürsten geübt worden ist, wurde ein ungeheures Opfer von ihm gefordert und die Strafe für den Fall der Berfehlung schon im voraus über ihn verhängt.

Der Kaiser versuchte hierauf, die Frift, die ihm vergönnt war, mit ähnlicher Rücksichtslosigkeit zu schneller Steigerung seiner Macht zu verwerthen. Noch im Sommer 1225 schickte er eine kleine Flotte nach Sprien, ließ seine Braut Jabella von



Mungen Friedrichs II.

bort abholen und vermählte sich mit berselben zu Brindisi am 9. November. Aber schon am Hochzeitstage erklärte er seinem Schwiegervater, daß berselbe von nun an auf die Regierung des Reiches Jerusalem zu verzichten habe. Friedrich handelte hierbei nicht widerrechtlich: Jsabella war "Erbin Jerusalems" und altem Brauche entsprechend war, sobald sie sich verheiratet hatte, der rechtmäßige Regent des Landes nicht mehr ihr Bater, sondern ihr Gatte. Indessen die plötzliche Erklärung des Kaisers traf den König Johann völlig unvorbereitet, erbitterte ihn furchtbar, verletzte die römische

<sup>1)</sup> Röhricht, Beiträge zur Gesch. der Kreuzzüge I. 62 sett die Goldunze gleich 61,5 Francs, so daß die Gesammtsumme sich auf 6,150,000 Francs beläuft. Wintelsmann, Gesch. Kaiser Friedrichs II., S. 191 u. 382 st. berechnet die Unze auf 111 Francs, die Gesammtsumme also auf 11,100,000 Francs. Ob die lettere aber elf oder sechs Millionen betrug, in jedem Falle war sie mit Rücksicht auf den Geldwerth jener Tage sehr hoch gegriffen.

Kurie, und wenn Friedrich seinen Willen auch durchsetzte, so vermehrte er doch hierdurch ben Samen der Zwietracht in verhängnißvoller Beise.

Benige Monate barauf schrieb ber Kaiser einen Reichstag nach Cremona aus, um "ben Kreuzzug zu berathen, die Retzerei auszurotten und für Herstellung des Friedens zu sorgen". Die Lombarden, in deren Nitte der Reichstag abgehalten werden sollte, durchschauten jedoch Friedrichs Absicht, die in der That dahin ging, unter dem Borwande friedlicher Berathungen ein Heer in der Poebene zu versammeln und die mächtigen Städte dieses Gebietes, die sich zu sassen gene Lener Derherrschaft zu unterwerfen. Der alte Lombardenbund, den schon Kaiser



Grabmal bes Rreuzfahrers Robert Rob († 1227) in ber Templerfirche zu London.

Friedrich I. nicht hatte bewältigen können, wurde daber sofort erneuert; und nach turger Frist mußte auch ber Entel bes Rothbarts erkennen, daß er, allzu verwegen, mit einem übermächtigen Gegner angebunden hattte. Um nur aus ber argen Rlemme, in die er gerathen war, wieder herauszukommen, blieb ihm schließlich nichts anderes übrig, als ben ichwer gereizten Papft um Bermittelung zwischen sich und ben Lombarden zu ersuchen. Honorius ging barauf ein und erwirkte einen Bergleich, ber bem Raiser nichts weiter eintrug, als daß bie Lombarben zu seinem Rreugjuge 400 Ritter auf zwei Jahre ftellen follten. Und ein paar Monate nachdem biefer magere Bergleich nur eben angebahnt, noch nicht einmal fest abgeschlossen war, starb — am 18. März 1227 — Papst Honorius III. Nachfolger wurde Gregor IX., der schon bisher großentheils bie Seele ber papftlichen Politik gewesen mar, ein Greis von mehr als achtzig Sahren, aber trot fo hohen Alters von feurigem Thatendrange erfüllt, zudem ein Berwandter bes britten Innocens und gleich biefem befliffen, ben Ausbau der driftlichen Theofratie mit vollem Rachbrucke zu förbern. Unter biesem Rirchenfürsten mußte ber langft brobende offene Rrieg amischen Labstthum und Raiserthum

beim erften Unlaffe jah entbrennen.

Friedrich rüstete nun aber ernstlich zum Kreuzzuge. Seine eigenen Bemühungen sowie die Mahnungen, die von Rom aus ringsum an die Fürsten und Bölker ergingen, riefen noch einmal einen bedeutenden Erfolg hervor. Frankreich durch den Albigenserkrieg in Anspruch genommen, stellte zwar nur wenige Kreuzsahrer, Italien dagegen beträchtliche Schaaren und England, wie es heißt, über 40,000 Mann, zumeist freilich Arme, auf denen jedoch "vorzugsweise der Wille des Herrn zu ruhen pslegt". Die zahlreichsten und kriegstüchtigsten Haufen kamen aber aus Deutschland, dessen Fürsten und Prälaten, Ritter und Bürger diesmal dem Ruse ihres Kaisers bereitwillig Folge leisteten. Alle diese Pilgerzüge trasen im Juli 1227 in Apulien ein

und schlugen ihr Lager in und um Brindisi auf. hier aber war man auf eine so gewaltige Maffe von Kreuzfahrern nicht genügend vorbereitet. fehlte an Lebensmitteln und zugleich an Schiffen, auf benen ein Theil bes übergroßen Beeres schnell hatte weiter geschafft werben konnen. Der hunger, den vornehmlich die ärmeren Bilger litten, die unregelmäßige Lebensweise und die furchtbare Sonnenhite erzeugten febr balb eine Lagerseuche, ber viele Taufende erlagen, mährend ebenfalls Taufende, aus Furcht vor der Unftedung, Brindisi verließen und nach ber Beimat zurudeilten. Anfang September, schickte Friedrich eine starke Flotte mit einem Theile bes Beeres unter Führung bes Bergogs Beinrich von Limburg nach Sprien voraus und versuchte wenige Tage später, mit bem Reste von Mannschaften und Schiffen zu folgen. Aber er felber und Landgraf Ludwig von Thuringen, ber sich bei ihm befand, waren auch schon von ber Seuche ergriffen und wurden, da die Krankheit mahrend ber Fahrt zunahm, am 11. September genöthigt, bei Otranto ans Land zu geben. Sier ftarb ber Landgraf am britten Tage barauf; Friedrich genas zwar wieder, aber fo langfam, bag er ben Kreuzzug einstweilen aufgeben mußte. Doch ichidte er noch ben Batriarchen von Jerusalem mit zwanzig Kriegsschiffen nach Sprien und melbete bem Bapfte fogleich, burch welchen Unfall er jur Unterbrechung ber Bilgerfahrt gezwungen worben fei.

Als Gregor IX. hiervon hörte, hielt er ben Zeitpunkt für gekommen, um bie Macht bes Raisers mit vernichtendem Schlage zu treffen. Friedrich war, indem er, wenn auch nothgebrungen, für jest vom Kreuzzuge fern blieb, nach bem brakonischen Wortlaute bes Bertrages von San Germano bem Banne verfallen. Der Papft fprach baher, ohne auf die wiederbolten Rechtfertigungsversuche bes Raisers irgend welche Rudficht zu nehmen, am 29. September zu Angani ben Bann über benfelben aus und gab am 10. Ottober in einem Rundschreiben ber gangen Christenheit biervon Rennt-Dabei entblöbete er sich nicht, über bas formale Recht, welches er ju foldem Sandeln hatte, fo weit hinaus zu geben, daß er in ber verlogenften Beise über Friedrichs Berhalten rebete. Denn burch beffen Schulb fei bereinst Damiette verloren worden und auf beffen Befehl fei bas Beer bei Brindisi in Sommergluth und hungerenoth fo lange festgehalten worben, bis es ber Lagerseuche zum Opfer gefallen. Auch habe ber Kaiser weber bie Gelber gezahlt, noch bie Truppen gestellt, bie er im Bertrage von San Germano versprochen; und die Rrantheit, mit ber er seinen Wortbruch ju entschuldigen suche, sei erheuchelt. In alledem hatte der Bapft durchweg Unrecht, 1) und schwerlich wurde er wegen der Kreuzzugsangelegenheiten eine so gehässige Sprache geführt haben, wenn ihn nicht der wilde Grimm, der gegen Friedrichs kaiferliche Macht in feinem Bergen lebte, in diesem Augenblide völlig übermannt hätte.

<sup>1)</sup> Bergl. barüber vornehmlich Röhricht, Beitrage u. f. w. I. 20 ff. u. 65 f.

Friedrich trat bem schnöben Angriffe anfangs in fehr würdiger Haltung entgegen, indem auch er - am 6. Dezember - ein Rundschreiben beröffentlichte, welches bie unwahren Behauptungen bes Papftes Bunkt für Buntt in ruhiger Rebe wiberlegte und aller Belt verfundete, bag bie jeht nur burch Krantheit unterbrochene Rreugfahrt zuverläffig im nächften Früh: iahre fortgefest werben werbe. Aber bie Kriegserflärung, bie in bem gegen ihn geschleuberten Banne lag, hatte ihn boch so erbittert, daß auch er sehr bald in leibenschaftlicher Ueberstürzung bas Feuer ber Zwietracht noch ver-Da bas römische Bolt bem Papfte großentheils feinblich gefinnt war, 1) so versuchte er durch mancherlei Mittel dasselbe für sich zu gewinnen; und bem Herzog Rainalb von Spoleto befahl er, die Landgebiete, welche frühere Bapfte den Raisern mit Lift ober Gewalt entwendet hatten (er meinte bie Mart Antona und bie Mathilbischen Guter), zu besetzen, weil biefe Gebiete nur Lehen bes Raiferreiches feien und Gregor Diefelben mithin burch seine Feindschaft gegen ibn, ben Raifer, verwirkt habe. Der Bapft erneuerte inzwischen - zu Rom am 23. März 1228 - ben Bannfluch gegen Friedrich und fügte noch das Interditt über jeden Ort, an welchem berselbe verweile, hinzu, wäre in Folge bavon aber beinahe ben in wilbem Aufruhr auf ihn einstürmenden Römern zum Opfer gefallen. Auch verbot er dem Raiser sogar, den Kreuzzug anzutreten, ehe er sich nicht buffettig unter ben Willen ber Rirche gebeugt habe.

Friedrich beachtete dieses Berbot natürlich nicht, ruftete vielmehr auß eifrigste zur Pilgerfahrt, ba er nur burch bie Erfüllung seines Gelübbes alle die schmählichen Borwürfe, die der Bapft ihm in jenem Rundschreiben gemacht hatte, vollgultig zu entfraften hoffen burfte. Er fcrieb hohe Rreuf zugssteuern aus, sammelte Mannschaften und Schiffe und verkundete Ende April 1228 zu Barletta angesichts einer glanzenden Bersammlung ber Großen seines Reiches und einer unzählbaren Bolksmenge seinen "letten Willen" vor der Abfahrt nach Sprien. Rainald von Spoleto follte barnach während Friedrichs Abwesenheit babeim die Statthalterschaft führen, und wenn er, ber Raifer, auf bem Buge fterbe, fo follte ihm in Sicilien fein Sohn Heinrich und, wenn biefer kinderlos fterbe, fein zweiter, wenige Tage vorher geborener Sohn Konrad folgen. Balb barauf wollte Friedrich ben Preuzzug antreten. Aber am 8. Mai ftarb seine Gattin Isabella am Rind: bettfieber; durch diesen schweren Trauerfall wie durch Unruhen in Sicilien wurde er noch eine Beile aufgehalten; endlich am 28. Juni fegelte er von Brinbift aus nach Sprien hinüber. Gregor IX. rief ihm nach, er fei ein Diener Mohammeds und er ziehe nicht wie ein Kreuzfahrer, sondern wie ein "Birat" nach Jerusalem.

<sup>1)</sup> Die Römer Negen unter anderm, magrend Gregor in Anagni weilte, sechs Bochen lang einen Betrüger gewähren, ber sich Papft nannte und gegen Entrichtung von vier Mark Pilger von ihrem Kreuzzugsgelübbe befreite.

Bundersamer und trauriger Anblid! Der höchste Herrscher ber Christensheit erhebt die Baffen zur Biedereroberung der heiligen Stadt, aber das Oberhaupt der christlichen Kirche verbietet ihm den Feldzug und verslucht ihn. Der Kaiser trug die geringere Schulb an dieser unseligen Berwickslung. Denn der Zusammenstoß zwischen Papstthum und Kaiserthum warnach der Natur der beiden Mächte unvermeidlich und der Kaiser hatte nur darin gesehlt, daß er seine Kraft, wie im Jahre 1225 nach dem Bertrag

von San Germano, fo auch jest wieder überschätzt hatte: er hätte in bem Augenblicke, wo er ben Rug ins Morgenland vorbereitete, seine europäische Politik vorsichtiger auf friedliche Riele lenken, bem Bapft minber ichroff entgegentreten follen: er brachte fich burch feinen Ungeftum in bie Gefahr, zu gleicher Beit zwei Kriege, in Sprien und in Italien, führen zu muffen. Unvergleichlich viel schwerer als die Verschuldung des Raisers war die bes Rapftes. Mußte Gregor benn seinen Angriff auf Friedrich gerade in bem Augenblicke eröffnen, als ber Raiser vor ben Lombarden zurüdwich, die Friedens: vermittelung der Kirche erbat und an redlicher Erfüllung feines Rreuzzugegelübbes nur burch schwere Krankheit gehindert wurde? Mußte er überhaupt bie Kreuzzugsangelegen= beit für feinen Machtstreit mit bem Raiser verwerthen und hierbei gar zu ben Baffen ber Berläumbung greifen? Wenn er fo banbelte, so konnte er allerbings ohne Mühe bie heißesten Leibenschaften bes Reitalters gegen Friedrich wenden, der sich durch das



Tracht eines Ronigs bes 13. Jahrhunberts.
Glasgemalbe
in ben Chorfenftern bes Rolner Doms.

wiederholte, obschon meist nothgebrungene Hinausschieben der Pilgersahrt bösem. Scheine ausgesetzt hatte; schließlich aber mußte ein so gehässiges Versahren der Rirche nicht weniger schaden als dem Raiserthume; und vor allem die Interessen des christlichen Morgenlandes, die den Vorgängern Gregors immersdar heilig gewesen waren, wurden jetzt den theokratischen Gelüsten der römischen Kurie rücksichtslos zum Opfer gebracht. Dem Raiser wurde, eben da er zum Rampse gen Often zog, durch den Bannsluch der Arm gelähmt und der ganzen Christenheit, die schon großentheils gleichgültig gegen die Sache Jerusalems geworden war, die Schlußsolgerung nahe gelegt, daß man sich von dieser Sache, mit der die Kurie ein schmähliches Spiel treibe, nun vollends abzuwenden habe.

### Kreuzzug Kaiser Friedrichs II.

Das christliche Morgenland hatte seit dem Falle von Damiette im ganzen und großen Ruhe vor den Muselmännern gehabt, trothem aber keine besonders glückliche Zeit durchlebt. Armenien war nach dem Tode des Königs Leo Jahre lang von Parteikämpfen zerrissen worden, bis es dem Prinzen Konstantin, einem Berwandten des Gestorbenen, glückte, die Erbin besselben, Jadella, mit seinem Sohne Hethum zu vermählen und die Krast des Landes unter seiner und des jungen Paares Herrschaft zu vereinigen.



Raifer Friedrich II. Miniatur aus der hanbichrift über bie Falleniertunft.

In Antiochien und Tripolis behauptete fich zwar fortbauernd Boemund IV., hatte aber unter ben Nachwirkungen ber früheren Sanbel, mahrend beren ein Theil feiner Unterthanen zu Gunften ber Armenier feindlich gegen ihn aufgetreten war, noch wiederholt zu leiden. In Cybern maltete eine vormundichaft: liche Regierung, ba Rönig Hugo von Cypern im Jahre 1218 mit Hinterlaffung eines faum einjährigen Anaben, Beinrichs I., geftorben mar: an der Spite berfelben ftand einer ber vornehmften Großen bes Reiches Jerufalem, Johann von 3belin, Berr von Beirut.1) Die jeruja: lemitischen Städte und Burgen end: lich waren von mancherlei Reid und Sader der dortigen Ritter und Raufleute erfüllt.

In diesem Wirrsale gedachte Friedrich zu seinem eigenen wie zum Wohle der Gesammtheit seine kaiserliche Macht weiter auszudehnen. Nicht lange nachdem er König von Jerusalem geworden war, hatte er schon den Grasen Thomas von Acerra als seinen Stellvertreter nach Syrien geschickt, und es war demselben, wenn auch zu großem Zorne der stolzen Herren vom Templer= und Hospitaliterorden, ges

<sup>1)</sup> Dieser Johann von Ibelin ift der sogenannte "alte Herr von Beirut". Sein gleichnamiger Nesse, Johann von Ibelin, Graf von Joppe, hat über das Recht der Kreuzsahrerstaaten jenes Buch versaßt, welches unter dem Titel "Livre des assises des royaumes de Jérusalem et de Chypre" weiten Auf gewonnen und in den letten Beiten der Christenherrschaft im Morgenlande als öffentlich anerkanntes Gesehuch gesdient hat.

lungen, in den Resten des Reiches Jerusalem ein strammes Regiment aufzurichten. Im Sommer 1228 kam nun Friedrich selber ins Morgenland, landete zuerst auf Chpern und versuchte sogleich, auf dieser Insel, die nach seiner Ansicht seit den Zeiten Heinrichs VI. kaiserliches Lehen war, als Oberslehnsherr und Vormund des Knaden Heinrich zu schalten. Er trat hierbei gegen Johann von Ibelin freilich ebenso schroff auf wie dereinst gegen König Iohann von Jerusalem, indessen halb mit List, halb mit Gewalt setze er auch diesmal in der Hauptsache seinen Willen durch, entsernte Johann von Ibelin aus der Vormundschaft und ordnete die Verwaltung des Landes nach seinem Ermessen. Dann segelte er nach Syrien hinüber, landete am 7. September in Alton, freute sich des sestlichen Empfanges, der ihm trop des Kirchendannes dort zu Theil wurde, und machte unmittelbar darauf einen Versuch, Jerusalem der Christenheit wieder zu gewinnen.

Dieser Versuch trug aber einen ganz anderen Charakter als alles, was in dieser Richtung seit den Zeiten Gottfrieds von Bouillon jemals geschehen war. Denn nicht mit den Wassen, sondern durch eine geschickt geführte Vershandlung bemühte sich der Kaiser, ans Ziel zu gelangen, und die Lage war in der That der Art, daß er eher in Güte als mit Gewalt einen Erfolg zu erreichen hoffen durfte.

Richt lange nämlich nachbem bie Chriften Damiette wieder verloren hatten, waren Alkamil von Aegypten und Almuazzam von Damaskus in einen erbitterten und Jahr um Jahr fich hinziehenden Streit gerathen. Beibe hatten hierbei mit großer Besorgniß auf die Nachrichten gelauscht, die von Reit zu Beit über Friedrichs Rreugzugeruftungen ins Morgenland tamen. Der tropige Almuazzam hatte endlich, wie er schon früher gethan, so auch jest wieber eine Reihe von Befestigungen im heiligen Lande zerftoren laffen, um ben Raifer jebes Stuppunttes, ben er bort gewinnen tonnte, im voraus gu berauben; ber geschmeibigere Alfamil hatte bagegen in aller Stille einen Gesandten nach Sicilien geschickt, mahrscheinlich um bie Rudgabe bes ebemaligen Reiches Jerusalem anzubieten, wenn Friedrich seine Baffen nur gegen Almuazzam wenden wolle. Daraus war ein freundlicher Berkehr zwischen bem Raifer und bem Sultan von Aegypten entstanden: Erzbischof Berarbo von Balermo war als Gefandter Friedrichs nach Rairo gegangen, hatte bort Pferbe und Falten, Rleiberftoffe und Guswaaren als Geschenke überreicht und als Gegengabe einen Elephanten nebst indischen, grabischen und perfifden Roftbarkeiten erhalten. Dann war freilich Almugzgam am 12. November 1227 gestorben, aber die Parteiung unter ben Ejjubiten dauerte auch jest noch fort, da Alkamil dem Sohne und Nachfolger seines tobten Brubers, Annafir Daub, Jerusalem nebst einem Theile Spriens fortnahm und Borbereitungen traf, um auch bie übrigen Gebiete bes bamascenischen Reiches allmählich sich anzueignen.

Bei solcher Lage ber Dinge war ber Boben für freundschaftliche Bershandlungen schon halb geebnet. Alkamil mußte fürchten, baß Friedrich sich Rugler, Geschichte ber Kreuzzüge.

mit Annasir Daub verbinde, wenn er die heilige Stadt nicht endlich den Christen wieder einräume. Der Kaiser aber hatte ebenso bringenden Anlaß, eine schnelle Berständigung zu wünschen, da ihm nur eine geringe Macht zur Bersügung stand und seine Kückfehr nach Italien nicht lange hinauße geschoben werden durste. Denn wohl waren während der letzten Jahre recht bedeutende Bilgerschaaren nach Sprien gekommen, jedoch bei der Berzögerung, die Friedrichs Uebersahrt erlitten hatte, großentheils schon wieder heimwärts gegangen. Der Rest derselben, der im Morgenlande geblieben war, und die Ritterschaft von Chpern und Jerusalem nebst dem kleinen Heere, welches der Kaiser so eben mit sich brachte, alles dieses zusammen dilbete immerhin noch einen starken Hausen aber nur eine schwache Wasse zum Kampse gegen die Muselmänner, weil diese Truppenmasse durch mancherlei Zwietracht zerklüstet war. Biese Chprier und Jerusalemiten grollten dem



Drei Rrieger als Wachter am Grabe Chrifti. Bergamentmalerei eines Gebetbuches aus bem Anfange bes 13. Jahrhunderts auf ber Universitätsbibliothet zu Leipzig.

Raiser wegen der Härte, die er gegen König Johann und gegen Johann von Ibelin gezeigt hatte. Andere trugen Bedenken, unter einem gedannten Heerführer ins Feld zu rücken, und die Templer sammt den Hospitalitern verweigerten sehr bald in vollem Troze den Gehorsam. Dazu kam noch, daß das Zerwürsniß zwischen Friedrich und der Kurie immer bedrohlichere Formen annahm. Denn Gregor verbot durch zwei Franziskanermönche, die er dem Kaiser nach Sprien nachschiedte, allen bortigen Christen, den Besehlen des Gebannten Folge zu leisten, und rüstete außerdem Truppen zum Angriffe auf Friedrichs sicilisches Reich.

Der Kaiser war daher keinen Augenblick in Zweifel, wie er zu handeln habe. Er ließ dem Sultan Alkamil, der sich im süblichen Sprien befand, abermals Geschenke überreichen und die Bitte vortragen, daß Jerusalem nunmehr den Christen überantwortet werde. Alkamil antwortete durch Freundsschaftsversicherungen und Zusendung werthvoller Gegengaben, wich aber jeder

Erörterung über die Abtretung ber heiligen Stadt vorsichtig aus. Bermuthlich hielt er fich bei bem fteigenben Amiste zwischen Raiser und Bapft burch bie Rreugfahrer nicht mehr für ernftlich gefährbet, mahrend er jugleich in seinem Reffen Annasir Daud einen weit schwächeren Gegner zu befämpfen hatte als früher in seinem Bruder Almuazzam. Soviel Kraft besaß Friedrich jedoch, um durch eine nachbrückliche Kriegsbrohung sein Verlangen nach einer friedlichen Bereinbarung hinreichend unterftützen zu können. Er bot alle Truppen auf, die an der jerusalemitischen Ruste versammelt waren, bewog iogar die Templer und Hospitaliter, ihm zu folgen, indem er die Befehle im Rreugheere nicht in seinem Namen, sondern "im Namen Gottes und ber Christenheit" verkundigen ließ, und rudte von Atton an ber Rufte hinab bis nach Joppe. Bährend er bann — im Binter 1228-1229 — hier verweilte, die Befestigungen der Stadt wieder aufbaute und somit eine Overationsbasis jum Angriffe auf Jerufalem ichuf, verhandelte er zugleich eifrig mit Alkamil. stimmte seine Forderungen, die anfangs, wie es scheint, die Abtretung des ganzen ehemaligen Rönigreiches Jerusalem umfaßt hatten, bedeutend herab und brachte endlich ben Sultan bagu, wenigstens bas am heißesten ersehnte Bugeständniß zu machen. Um 11. Februar 1229 murbe zwischen ben Geichaftsträgern ber beiben Fürsten ber Bertrag geschlossen, am 18. Februar wurde derfelbe von Friedrich und wenige Tage barauf von Alfamil beichworen.

Der Bortlaut biefer bentwürdigen Urfunde ift uns leiber nicht überliefert, boch find wir über ihren Inhalt burch mehrere zeitgenöffische Mittheilungen in ber Hauptsache unterrichtet. Darnach tritt Sultan Alkamil an Raifer Friedrich por allem die Stadt Jerufalem ab mit bem ausbrudlichen Rechte, über dieselbe in jeber beliebigen Beise zu verfügen, sie also auch zu befestigen. Aber bie Omar-Moschee in Jerusalem mit allem Bubehör, b. h. bas ganze ben Muselmännern heilige Haram, bleibt Eigenthum berfelben und jeder unbewaffnete Duselmann hat das Recht, bort seine Unbacht zu verrichten, mahrend es ben Chriften unterfagt ift, bas haram zu betreten. Außer Jerusalem empfängt ber Raiser noch eine Reihe von Stäbten und Dörfern, vornehmlich Bethlebem, Ragareth und bie an ben Wegen von Jerusalem nach Joppe und von bort nach Affon gelegenen Ortschaften, so daß bie burch bieselben führenbe alte Bilgerftraße nach Jerusalem wieber gang in die Bande ber Chriften gelangt. Auch verpflichtet fich ber Gultan, alle driftlichen Gefangenen herauszugeben. Der Raifer verpflichtet fich bagegen, ben Sultan wiber alle feine Reinbe, feien es auch Chriften, zu beicuten und insonderheit bafür zu sorgen, daß nicht den Herren von Antiochien, Tripolis, Tortofa und mehreren anderen nordsprifchen Städten und Burgen von irgend welcher Seite Sulfe gebracht werbe. Auf diese Bedingungen bin joll zwischen Friedrich und Alfamil Frieden geschlossen werden und berfelbe bauern vom 24. Februar 1229 an gehn Jahre, fünf Monate und vierzig Tage lana.

Welch ein Triumph für den Kaiser, als es ihm glückte, diesen Bertrag mit Alkamil endgültig zu vereinbaren! Wonach die Christenheit seit vierzig Jahren mit leibenschaftlichster Spannung gerungen, was sowohl Friedrich I., Richard Löwenherz und Philipp August, wie Innocenz, Honorius und Pelagius vergeblich erstrebt, wofür hunderttausende opfermuthiger Schwärmer Blut und Leben gelassen, jest war's erreicht, jest war die heilige Stadt endlich wieder vom Joche der "gottlosen Heiben" besteit. Die mohammedenische Welt war tief erschüttert von dem Schlage, der sie getrossen, und Alkamil hatte Mühe, die bitteren Borwürse, die ihm gemacht wurden, zu entkräften, um nicht an ersolgreicher Fortsetzung des Krieges gegen Annastr Daud, für den er nun die Hände frei hatte, gehindert zu werden. Unter den Christen dagegen, den Deutschen zumal, erhob sich heller Jubel, als



Das Reich Jerufalem nach bem Frieben von 1229.

bie Nachricht vom Wiedergewinne Jerusalems von Mund zu Munde ging; stolze Hoffnungen auf neues, überschwängliches Glück wurden laut; und ber unverdorbene Sinn der Massen flocht dem Kaiser Friedrich. II. in dankbarer Anerkennung seines Kreuzzuges einen Ruhmeskranz, der unverwelkt die Jahrhunderte überdauert hat.

Der Sieger selber wurde jedoch seines Ersolges wenig froh. Der Grimm der hierarchischen Partei sand sowohl in dem Frieden überhaupt wie in den einzelnen Bestimmungen desselben überreichen Anlaß, immer toller gegen ihn zu wüthen. Der Kaiser hatte ja mit den Auselmännern verhandelt, anstatt mit ihnen zu schlagen; die Gesandten Alkamils hatte er richt blos freundlich ausgenommen, sondern mit ihnen auch, seine reichen Kenntnisse geschickt verwerthend, freisinnig über metaphysische Probleme disputirt und in

keden Scherz: und Spottreben seine religiöse Indisserenz rüchaltlos zur Schau getragen. Außerbem gab ber Frieden zwar der Christenheit die heiligsten Stätten zurück, aber der größere Theil des Reiches Jerusalem blieb doch in den Händen der Heiden, und ein Schutzbündniß verpsichtete den Kaiser, den Muselmännern sogar Unterstützung gegen die eigenen Glaubenszgenossen zu gewähren. Hier fällt namentlich die Bestimmung ins Auge, nach der Friedrich dafür sorgen sollte, daß dem Fürsten von Antiochien und den Herren anderer nordsprischer Orte — es waren dies die Templer und Pospitaliter — nicht irgend welche Hülse geleistet werde. Fürst Boemund IV. und die beiden Kitterorden in ihren Bestigungen außerhalb des Reiches Jerusalem sind darnach von dem Frieden ausgenommen und den Angrissen Alsamils preisgegeben worden. Eine Erklärung hierfür ist hinsichtlich Boemunds schwer zu sinden, da wenigstens nicht bekannt ist, daß derselbe

mit Raiser Friedrich geradezu in Feindschaft gerathen war. 1) Anders steht es bei den Ritterorden, vornehmlich bei den Templern, die sich durchaus mit der hierarchischen Partei vereinigt und den Raiser mehrsach schwer gestränkt hatten, wenn es auch wohl nur Erdichtung ist, daß die Templer sogar dem Sultan Alkamil eine günstige Gelegenheit nachgewiesen haben, sich der Person Friedrichs durch einen Uebersall zu bemächtigen, was aber der eble Muselmann zu thun verschmäht habe. 2)

Wie die Lage der Dinge einmal war, ift es nach alledem sehr begreislich, daß die Gesinnungsgenossen Gregors IX. den Friedensschluß mit Erditterung betrachteten. Der Raiser versuchte zwar, den Stellvertreter des Papstes, den Patriarchen Gerold von Jerusalem, günstig für denselben zu stimmen, indem er durch den treuen Deutschmeister Hermann von Salza in der entgegenkommendsten Weise mit ihm darüber verhandeln ließ, aber statt Dank und Anerkennung sand er nur hochmüthig gehässigen Tadel. Zugleich traf die Nachricht ein, daß das Heer des Papstes unter Führung Johanns,



Sieben Rrieger als Bachter beim beiligen Grabe. Bergamentmalerei um 1250.

bes einstigen Königs von Jerusalem, Subitalien angegriffen und schon sehr bedeutende Bortheile errungen habe. Da erkannte Friedrich, daß er, was ihm im Worgenlande noch zu thun übrig blieb, so schnell als möglich ersledigen müsse. Plötstich brach er von Joppe gen Osten auf und zog am 17. März 1229 in das befreite Jerusalem ein. Jubelnd begrüßten einander die Christen der heiligen Stadt und die Heergenossen des Kaisers; am freudigsten erregt waren die Deutschen, die ihre Kriegslieder sangen und Abends die Häuser erleuchteten. Um 18. März sehte sich Friedrich in der Krirche des heiligen Grabes "zu Ehren des ewigen Königs" als König von Jerusalem eine goldene Krone auss Haupt und ließ durch Hermann von Salza eine Ansprache verlesen, in der er nachwies, wie viele Hemmnisse

<sup>1)</sup> Doch hat Boemund ben Kaiser, bem er im Sommer 1228 bis nach Cypern entgegen gekommen war, wie es scheint geschreckt durch Friedrichs herrisches Auftreten auf dieser Insel, balb wieder verlassen und an dem Kreuzzuge sernerhin nicht theilsgenommen.

<sup>2)</sup> Ueber biese und ähnliche Erbichtungen, welche bie steigende Parteiwuth im Rampse zwischen Bapstthum und Kaiserthum erzeugte, vergl. vornehmlich Röhricht, Beiträge u. s. w. I. S. 74 f.

ibm unmöglich gemacht hatten, sein Krenzzugsgelübbe frühzeitiger zu erfüllen, und in der er zugleich die harten Maßregeln des Bavites gegen ibn durch die versöhnlichen Borte zu entichuldigen suchte, daß "Gregor nicht anders als auf iolche Beise üblen Reden der Leute babe aus dem Bege geben können". Aber schon am nächten Tage, dem 19. März, erichien im Anstrage Gerolds der Erzbischof von Casarea in Jerusalem und belegte die heiligen Stätten mit dem Interdift. Buth ergriff die Pilger, daß "die Stadt gebannet war, darinnen der Herr Jesus Christ wurde gemartert und begraben". Indessen Friedrich sah, daß hier seines Bleibens nicht länzer war; der Boden brannte ihm unter den Füßen; in Eile gab er noch die notdwendigsten Beschle für die Beseitigung Jerusalems; dann svrengte er, "von Riemandem gegrüßt", gen Jovve und Afton von dannen. Schaurens weise solzten ihm in bastigem Zuge die Pilger.

Der Batriarch, ber "ben falichen Frieden" verwarf, war boch über die Früchte besielben iehr erfrent und jog baber gleich nach bes Raifers Abreife mit feinen Suffraganen in die beilige Stadt ein. Balb aber ging and er nach Afton, um bier, io viel in feinen Kraften lag, Unbeil in ftiften. Tenn bor allem mußte jest bie Baffenrube mit Alfamil punttlich gehalten werben, wenn nicht Bernfalem fofort wieder unter bie herrichaft ber übermachtigen Beinde fommen follte. Gerold bagegen verfuchte in Affen Rufinneen ju neuem Rampfe bervorzurufen. Friedrich verbot bies und feste, als fein Borte nichts fructeten, ben Bemühungen bes Patriarchen und ber ihm anbannenben Templer Baffengewalt entzegen. Da verfluchte Gerold biejemigen. welche bie faiferlichen Befehle ausführten, und belegte Affen mit bem Interbifte, mabrent fanatifde Monde von ben Rangeln berab gegen Friedrich, ben entarteten Cobn ber Rirche, bie idredlichften Bermanichungen aneftiegen. Der Raifer forgte ichlieflich fo gut ale moglich bafür, bag fein Bille auch nach feiner Abfahrt geachtet werbe, indem er treue Lente in die wichtigsten Boften bes Reides Jerufalem einfeste und bie Dacht bes bentichen Orbens durch bemidtliche Schenfungen verftartte. Dann verließ er - am 1. Rai -Alten und landete nach gludlicher Reife am 10. Buni an ber apuliiden Rufte.

fine fand er fich vor eine ichmere Anfgabe gestellt. Denn wohl hatte mattend des Armunges von seiner Antunit in Sovien dis zum Einzuge mattend miedendet: Beten an den Lauft geschicht, um denselben von den kannte mat der Antunis zu segen und dierdurch seinem Sannte nach Erichtung mit der Kirche Ansdernd zu geden, Gregor aber mat seine mit dern röllig unzugänglich geblieben. Seine Truppen, die den kinden wöhlicheldaten, batten dieber einen großen Theil vom Reiches beseit, während im Reine desselben und sogar der mit der Anfrede gegen Friedrichs Regiment herrichte. Der dasse die den abermals Gesandte zu gütlichen Berhandlungen an der annuertete jedoch durch einen neuen Bannslach und durch Lauft den der Lauftergänger ans der Lombardei, ans Frankreich

und aus Portugal zu verftarten. Da griff Friedrich zu ben Baffen, vereinigte heimkehrende beutsche Rreugfahrer mit ben Getreuen, die er noch in Apulien und Sicilien besaß, und ichlug bie Schluffelsolbaten in einem ebenfo furzen wie glanzenden Feldzuge zum Lande hinaus. Der Bapft mare bierauf in feinem eigenen Gebiete ichmer bedroht gewesen, wenn ber Raiser nicht in weiser Selbstbeherrschung sofort wieber die Sand jum Frieden geboten hatte. Diesmal mußte Gregor, so schwer es ihm antam, sich zur Nachgiebigkeit be-Schon im November 1229 begannen Berhandlungen zwischen ben Bevollmächtigten beiber Herrscher, und im Sommer 1230 wurde zu San Germano, an bemfelben Orte also, an dem Friedrich fünf Jahre guvor jene drudenben Berpflichtungen für ben Rreuzzug batte auf fich nehmen muffen, der Frieden abgeschlossen. Um 28. August wurde der Kaiser vom Banne gelöst und hiermit zugleich anerkannt, daß er sein Bilgergelübde getreu erfüllt In ben erften Tagen bes September vereinigten fich Friedrich und Gregor in traulichen Gesprächen: fein Zeuge war an ihrer Seite außer bem Deutschmeister hermann von Salga, ber als geiftlicher Rittersmann und guverläffiger Freund des Raisers das natürlichste Bindeglied zwischen ihnen bilbete.

Für Friedrich tamen nach bem Frieden von San Germano gludliche Jahre. Denn nachdem er bas Bapftthum gezwungen hatte, fich seinen Bahnen anzuschließen, erhob fich feine Macht immer ftrahlender über Italien wie über Deutschland. Außerbem trat er mit ben Muselmannern in freundschaft= lichen Berkehr, um von dem ergiebigen Handel mit Afien und Afrika möglichft große Bortheile ju gewinnen. Alfamil, ben mächtigen Sultan von Sprien und Aegypten, sowie die Fürsten von Tunis und Marokto brachte er zu Freundschafts: und Hanbelsverträgen. 1) Seine Flagge bedte fortan bie eigenen wie die Schiffe ber norbitalischen Seeftabte, und bis nach Indien sollen Europäer unter bem Namen bes großen Frankenkönigs Handel getrieben Um Sofe zu Balermo ging es seitbem boch ber. Der Raiser mar einer der reichsten Fürsten, welche die Welt je gesehen. Seine Gemächer waren geschmudt mit allem, was christliche ober muselmännische Runft und Industrie zu erzeugen vermochten; seine Umgebung bestand großentheils aus fenntnifreichen Anhängern bes Propheten, mit denen er arbeitete und philosophirte; aber auch ber üppigste Lebensgenuß und freche Befriedigung ber Sinnenlust fanden bier ihre Stätte.

<sup>1)</sup> Schon der Friedensvertrag zwischen Alfamil und Friedrich vom Februar 1229 hat höchst wahrscheinlich Bestimmungen über den Handelsverkehr der Christen mit Acgypten enthalten. Bergl. Heyd, Gesch, Gesch. des Levantehandels im Wittelalter I, 447 f.

#### Nachspiel des Kreuzzuges.

In schlimmem Gegensate jeboch zu ber glanzenben Stellung, bie Friedrich nach bem Frieden von San Germano in seinen europäischen Reichen einnahm, erscheint die Lage seiner afiatischen Besitzungen, seitbem er bas beilige Land verlaffen hatte. Hier rachte fich sowohl, bag er felber mahrend bes Rreugzuges schwere Fehler gemacht hatte, wie auch, baß er burch die Feindschaft ber römischen Kirche gehindert worden war, in den Verhandlungen mit Alkamil ein wahrhaft befriedigendes Ergebniß zu erreichen. bas lettere anbetrifft, fo zeigte fich fofort, bag Jerufalem, als eine burch feindliches Gebiet fast eingeschlossene Stadt, von den Christen kaum behauptet werben tonnte. Alfamil felber hielt freilich aufrichtig ben Frieden, ben er beschworen hatte; dafür aber setzten kleinere und größere muselmännische Schaaren, von fanatischen Fatiren geführt, ben Rrieg auf eigene Jauft fort, erschlugen eine Menge von Bilgern, bie jum beiligen Grabe wallsahrteten, brachen mehrmals in bas noch nicht wieder völlig befestigte Rerusalem ein und brangten bie bortigen Chriften einmal icon bis in die letten Bollwerte ber Stadt, vornehmlich in "ben Thurm Davids", zurud. Bare ben Be lagerten nicht rechtzeitig Sulfe von Alfon geschickt worden, so batte bie Christenherrschaft in Jerusalem vielleicht sogleich wieder ihr Ende erreicht So aber gelang es, die Feinde unter großen Berluften gurudzuwerfen um bie Stadt baburch noch für einige Beit zu fichern.

Währendbessen waren auch die Christen auf der sprischen Küste wie in Cypern unter einander theils in Zwietracht, theils gar in offenen Kampf gerathen. Die Hauptursache hiervon war die unklug herrische Art, mit welcher der Kaiser im Sommer 1228 in die chprischen Verhältnisse einz gegriffen hatte. Johann von Ibelin, der Herr von Beirut und einstige Bormund König Heinrichs von Cypern, hatte sich damals zwar vor Friedrichs Wacht gebeugt, wartete aber jeht begreislicher Weise nur auf eine passende Gelegenheit, um die Beamten und Freunde des Kaisers, die ringsum im christlichen Morgenlande die Regierung in Händen hatten, aus ihren Stellungen zu verdrängen. Er war schon für sich allein kein unverächtlicher Gegner, da er vergleichsweise mächtig und klug und kenntniskreich war. Außerdem aber theilte die Mehrzahl der Ebelleute von Cypern wie vom Reiche Jerusalem die seinbliche Stimmung gegen den Kaiser, durch den sie sich in ihrer Eigenmacht ernstlich bedroht fühlte.

Unter biesen Umständen trat Alice, die Mutter des jungen Königs Heinrich, in Akton auf und erhob Rechtsansprüche auf die Krone von Jerussalem, weil sie als eine Enkelin Amalrichs (1162—1173) aus dem Blute der alten Könige des heiligen Landes abstammte. Die Barone erklärten allerdings hierauf, ihr rechtmäßiger Herr sei Konrad, der Sohn Kaiser. Friedrichs von seiner jerusalemitischen Gattin Jadella, indessen sie schickten

auch eine Gesandtschaft nach Apulien und baten ben Raiser, seinen Sohn als Erben bes Reiches nach Sprien bringen zu lassen. Da Friedrich, wie wohl erwartet worden war, nicht darauf einging, den noch im zartesten Kindesalter stehenden Konrad in die weite Ferne zu entsenden, so wäre die Lage in Palästina hierdurch noch gespannter als zuvor geworden, selbst wenn nicht der Krieg unter den Parteien des christlichen Morgenlandes inzwischen schon an einer anderen Stelle, in Chpern, jäh entbrannt wäre.

Auf dieser Insel hatte nämlich der Kaiser schließlich fünf Barone, die Bornehmsten seiner Anhänger, als seine Stellvertreter eingesetzt und densielben sogar die Bormundschaft über König Heinrich für 10,000 Mark Silbers verlauft. Sodald er aber die Heimfahrt nach Europa angetreten hatte, war es in Eppern zum Kampse gekommen. Die Gegner der fünf Bormünder riesen nach kurzer Frist Johann von Ibelin zur Hülse herbei und errangen in einem blutigen Treffen dei Nikosia am 24. Juni 1229 einen so vollständigen Sieg, daß den Geschlagenen nur noch eine Anzahl sester Plätze übrig blieb. Auch diese aber wurden dald eingeschlossen, und die fünf Barone, die sich in ihnen zu behaupten versuchten, wurden trotz hartnäckisster Gegenwehr im Frühling 1230 gezwungen, sich dem Herrn von Ibelin und dessen Freunden zu unterwersen.

Gleich barauf ichloß ber Raifer ben Frieden von San Germano und gebachte fofort, die Streitfrafte, die er in Europa nicht mehr brauchte, gegen Afien zu wenden. Anfang 1231 schidte er ein fleines Beer unter bem Marschall Richard Filangieri ins Morgenland. In Cypern vermochte basselbe nichts auszurichten, ba bier Ibelin, gut gerüstet, eine zu mächtige Stellung inne hatte. Dagegen gludte bie Landung ber Truppen bei Beirut. Die Stadt murbe besett und die Citadelle berfelben, die den Angreifern die Thore verschloß, eng umlagert. Der Marschall ging nach Affon, um bie Ritterschaft bes Reiches Jerusalem für sich und ben Raifer zu gewinnen, icurte aber ben Trop, ber bort unter ber Dede glimmte, erft recht zu hellen Rlammen an. Die jerusalemitischen Barone erklärten ihm, bag er burch sein Berfahren gegen Beirut, die Stadt des herrn von Ibelin, bas Recht bes Reiches verlett habe, weil nach bemfelben bem Lehensherrn nicht erlaubt fei, irgend einen Bafallen ohne Unregung und Durchführung bes genau vorgeschriebenen Prozegganges seiner Besitzungen zu berauben. Nicht lange barauf traten biefe Berren fogar in bie fogenannte Sabriansbrüber: ichaft ein, b. h. in einen Berein, ber im zwölften Jahrhundert, wie es scheint, als eine lediglich religiöfen Bweden bienenbe Rörperschaft gegrundet worben mar, nun aber zu einer politisch-militarischen Genoffenschaft umgestaltet murbe, welche die Landesfreiheiten gegen kaiferliche Allgewalt mit allen Mitteln behaupten follte.

Als Ibelin hiervon hörte, glaubte er, seinen Feinden auch in Sprien gewachsen zu sein. Er verließ daher im Februar 1232 Chpern und begab sich mit einer kleinen Truppenschaar in die Nähe von Beirut. Das kaiser=

liche Heer, bei dem sich jetzt auch wieder Marschall Richard besand, war jedoch stärker, als daß er es zu überwinden hätte hossen dursen. Deshalb zog er weiter nach Atson, trat in die Hadriansdrüderschaft ein, gewann die ganze Stadt für seine Sache und eroberte sast alle Schiffe des Raisers, die in dem dortigen Hasen lagen. Dann rücke er mit der ganzen Macht, die in Atson vereinigt war, nordwärts auf dem Wege nach Tyrus dis Casal Imbert vor. Hier wurden seine Truppen, die in hochmüthiger Sorglosseit alle Vorsichtsmaßregeln versäumten, am 3. Mai von dem stausischen Heere übersallen und erlitten eine empfindliche Niederlage. Für die Machtstellung



Grabmal bes Areuzritters William Warshall (†1231) in der Templerkirche zu London.

bes Raisers hatte sich baraus vielleicht bauernder Bortheil ergeben, wenn Marschall Richard in folgerechter Benutung bes Sieges gegen Affon vorgegangen ware, um vor allen Dingen gang Sprien wieber gum Behor: sam gegen seinen Herrn zurud zu führen. Statt besien aber, und als ob er biefes Ziel icon erreicht hatte, wen: bete er sich gleich nach dem Treffen von Casal Imbert gegen Cypern, erfocht bort einige kleine Bortheile, wurde aber nach kurzer Frist von Ibelin, der ihm auf dem Fuße folgte, in großes Gebränge gebracht. Um 15. Juni fam es bei Nikosia zu einer blutigen Schlacht, in welcher der Kern der staufischen Ritterschaft zu Grunde ging. 🖭 Marschall entwich barauf von ber Infel und einigt Monate später gehorchte biefelbe wieber gang und gar bem herrn von Ibelin und beffen Freunden.

Während alledem hatte Papst Gregor den Kaiser Friedrich, mit dem er jetzt in Frieden und Freundschaft lebte, eifrig unterstützt. Die Kirche des heiligen Grabes war auf Besehl Gregors in der seierlichsten Beise von neuem geweiht worden: die Templer und Hospitaliter waren ernstlich ermahnt worden, den Frieden mit Alsamil zu achten und ben Anordnungen der kaiserlichen Regierung sich zu fügen: und Patriarch Gerold von Jerusalem hatte, weil er ein leidenschaftlicher Gegner Friedrichs war, die

Bertretung des päpstlichen Stuhles in Syrien dem Patriarchen Albert von Antiochien überlassen müssen. Im Jahre 1234 that Gregor einen weiteren Schritt, indem er den dem Kaiser treu ergebenen Erzbischof Theodorich von Ravenna zum päpstlichen Legaten im Morgenlande ernannte, und dieser befahl im nächsten Jahre in Akton der Hadriansbrüderschaft, ihre gesehwidrige Verbindung aufzugeben, und belegte, als er auf Widerstand stieß, die Stadt mit dem Interdikte. Als Gregor hiervon hörte, war er mit dem Versahren seines Vertreters ansangs ganz einverstanden. Plöplich aber änderte er seine Ansicht, weil abermals Reibungen zwischen ihm und dem Kaiser eins getreten waren und neue Kämpse in Europa in Aussicht standen. Nun

fand er, daß Erzbischof Theodorich zu weit gegangen sei, und mißbilligte vornehmlich das Interdikt, weil das Königreich Jerusalem, in dem viele Religionen sich mischten, großer Schonung bedürfe und Härte hier nur zum Abfalle reize. Der Friedensvertrag, den der Papst darauf dem Kaiser und dessen Gegnern vorschlug, enthielt für den ersteren sehr nachtheilige Bestimmungen. Friedrich wich deshalb dem Abschlusse desselben aus, und auch die sprischen Barone, den Bortheil ihrer Lage erkennend, ließen sich zu keiner endgültigen Abmachung herbei. So behielten zwar die Stauser einige Orte Spriens in ihrer Hand, der junge Konrad wurde als Erbe Jerusalems anerkannt: aber die Macht des Kaiserthums im christlichen Rorgenlande war im wesentlichen dennoch vernichtet.

Dies war das traurige Nachspiel gerade besienigen Kreuzzuges, ber Berusalem ben Chriften gurudgegeben batte. Raifer Friedrich bat gu biefem übeln Ausgange wohl durch manchen Fehlgriff felber mitgewirkt. 1) Fassen wir aber bie gange große Bilgerbewegung, bie Innoceng III. feit bem Jahre 1213 hervorgerufen hatte, noch einmal ins Auge, erinnern wir uns, mit welcher Leibenschaft biefer Papft, beffen Nachfolger und beren firchliche Berkzeuge nach ber Befreiung bes heiligen Grabes verlangt hatten, vergegenwärtigen wir uns bie gewaltigen Rriegermaffen, bie voll Muth unb Eifer in ben Jahren 1217 bis 1221 und wieder 1227 bis 1228 jum Rampfe ausgeruckt waren, und fragen wir uns bann, warum bieses mächtige Streben fo überaus burftige Erfolge gehabt bat, fo muffen wir gur Antwort geben, bag, wenn auch andere Nebenumftande hindernd mit einwirften, die Sauptschuld bennoch gang unzweifelhaft in der theofratischen Richtung ber römischen Rirche ju suchen ift. Es war schon unbeilvoll genug, daß in erster Linie biese Richtung ber Rirche bas Scheitern bes ägnptischen Felbzuges hervorrief: aber vollends verberblich war es, daß Gregor IX. die firchlichen Herrschaftsinteressen ber Sorge für bas heilige Land voranstellte. Run befaß man freilich wieber Jerusalem, jeboch in unhaltbarftem Buftanbe. Rur ein neuer großer Rreuzzug konnte bie beilige Stadt auf die Dauer Sollte es aber ber Rirche möglich fein, die Bolfer bes Abendlandes noch einmal zu einer begeisterungsvollen Erhebung anzuregen, nachdem Menschenalter lang so ungeheuere Opfer fast vergebens gebracht worben waren, und vornehmlich nachdem bas Bapftthum verrathen hatte, bag bas eigene Gebeihen ihm wichtiger sei als bas Schickfal bes Lanbes, "wo bes herrn Fuße geftanben?" Furmahr, bie Aussichten in bie Butunft ber driftlichen Herrschaft im Morgenlande waren fast trostlose geworden.

<sup>1)</sup> Raiser Friedrich ist bekanntlich von den Geschichtsschreibern ebenso hart verurtheilt wie mit Lob und Preis überhäuft worden. In der letteren Richtung ist neuerbings etwas zu viel geschehen. Denn bei dem gerechtesten Jorne gegen die Politik der Kurie und bei aller Anerkennung der Begabung und der Ersolge Friedrichs darf man doch auch die Fehler, die der Kaiser in herrschsüchtig hastigem Zugreisen sich hat zu Schulden kommen lassen, nicht übersehen.

# Zehntes Kapitel.

# Sechster Breugzug. 1)

Kreuzzüge Chibauts von Navarra und Richards von Cornwallis.

Im Februar 1229 war, wie wir gesehen haben, zwischen Friedrich II. und Alkamil auf mehr als zehn Jahre ein Friedenszustand für das heilige Land beschlossen worden, und Gregor IX. hatte nicht blos im Bertrage von San Germano diesen Frieden anerkannt, sondern seitdem auch für die Aufrechterhaltung besfelben gewirkt. Tropbem aber hat ber greise Bapft, beffen leibenschaftlicher Ungestum teine Rudficht gelten ließ, schon im Rahre 1231 und in der darauf folgenden Beit fast jedes Jahr von neuem zum heiligen Kriege aufgerufen. Durch Briefe und durch die Predigten seiner Sendbotm suchte er die Bölfer des Abendlandes zur Kreuznahme wie zu Gelbopfem für die Sache Jerusalems anzuregen, und fein unermubliches Drangen bewirkte wenigstens fo viel, daß sich außer nieberem Bolke auch beträchtliche Schaaren vornehmlich frangofischer und englischer Ebelleute nach und nach zur Bilgerfahrt bereit erklärten. Dem heiligen Lande wurde jedoch hierdurch feine Unterftugung ju Theil. Denn wenn auch Raifer Friedrich eine zeitlang bem Treiben des Bapstes nicht widersprach, so änderte sich dies, als er nach ber Mitte ber breißiger Jahre jum zweiten Male ben Berfuch magte, bie Lombarden seiner Herrschaft zu unterwerfen, und in Folge davon sosort wieder mit der römischen Kurie zerfiel. Nun hatte er keinen Grund mehr, ben Papft zu iconen, und erklärte beshalb ben Kreuzfahrern rundweg, fie follten einstweilen auf ihr Unternehmen verzichten, weil der Friede mit Alkamil noch nicht abgelaufen sei.

Es versteht sich von selber, daß angesichts dieser Borgänge die Lust zum heiligen Kriege immer mehr abnahm. Aber auch die Kreuzprediger schädigten vielfach das Werk, das sie zu förbern unternommen hatten

<sup>1)</sup> Wilken, Geschichte ber Kreuzzüge, Bb. VII. u. s. w. Faure, Histoire de Saint Louis 2tom. Paris 1866, Wallon, Saint Louis et son temps, 2tom. Paris 1876. Die bebeutenbste Quellenschrift für ben Kreuzzug Lubwigs IX. ist die "Geschichte bes heiligen Lubwig" von Johann von Joinville, die in zahlreichen Ausgaben sowohl in der Ursprache wie in Uebersehungen verbreitet ist. Beste Ausgabe von de Bailly, Baris 1867.

Wanche von ihnen traten überaus hochfahrend auf; andere erregten gerechtes Aergerniß durch die Geldgier, mit der sie viel mehr nach klingender Münze als nach Pilgern trachteten, den Zahlenden den gleichen Ablaß gewährten wie denen, die ihre Person sür den Kamps einzusehen versprachen, und solchen, die schon das Kreuz genommen hatten, die Erfüllung ihres Gelübbes gegen eine bestimmte Summe erließen. Kein Wunder, daß im Gesolge dieser Kreuzpredigten aller Orten wüste Zuchtlosigkeit sich breit machte und besonders die Judenhehe in abscheulichster Weise wieder durch die Lande ging.

Im Morgenlande sah es in diesen Jahren ebenfalls sehr traurig aus. Nicht blos daß der Haber zwischen den Anhängern der Stauser und deren Gegnern sortdauerte; auch außerdem war das ganze christliche Gebiet von Zwietracht, Gewaltthat und Sittenlosigkeit erfüllt. Beltliche und geistliche Große lagen mit einander in Streit; jerusalemitische Kleriker erdichteten ein "Gesängniß Jesu Christi", welches sie frommen Bilgern nur gegen eine Geldabgabe zeigten; die Ritter vom Tempel und vom Hospital machten ihre Häuser zu Asylen des Verbrechens und zu Stätten der Ueppigkeit, der Unzucht und, wie man ihnen nachsagte, sogar der Reperei. In Nordsprien endlich kam es zwischen den Christen und ben benachbarten Muselmännern wiederholt zum Kampse. Die ersteren und vornehmlich wieder die Templer und Hospitaliter unternahmen tollbreiste Züge ins seindliche Gebiet, wobei schließlich die Templer im Jahre 1237 nicht weit von der Burg Darbassat eine fast verznichtende Niederlage erlitten.

Allmählich aber nahte bie Reit, in welcher ber Frieden, ben ber Raiser für Baläftina abgeschlossen hatte, zu Ende ging. Schon vor bem Ablaufe jener zehn Jahre, am 8. März 1238, ftarb Alfamil. Seine Sohne Abu Befr, gewöhnlich nach bem Großvater Alabil genannt, und Affalih Ejjub begannen einen blutigen und langwierigen Rrieg um die Erbschaft und waren baber taum im Stanbe, einem nachbrudlichen Angriffe ber Chriften auf die Gebiete bes Sultanates feften Biberftand entgegen zu feten. Im Frühling 1239 versammelten fich in Luon ansehnliche Schaaren frangosischer Kreuzfahrer, an ihrer Spipe Rönig Thibaut von Navarra, ber Berzog Hugo von Burgund, die Grafen Beter von Bretagne, Johannes von Bar, Amalrich von Montfort und viele andere vornehme Herren. Kaiser Friedrich hatte gegen ihr Borhaben jest nichts mehr einzuwenden, der Bapft bagegen wünschte bie Rraft biefer Rrieger nicht für Jerusalem, sondern gur Unterftutung bes mantenben lateinischen Raiserthumes zu verwerthen, und foll denfelben den Antritt des Preuzzuges in diesem Augenblide sogar durchaus verboten haben. Gregor hatte sich nämlich turz vorber burch seinen grimmigen haß gegen bie Macht ber Staufer zur zweiten Erkommunikation Friedrichs hinreißen laffen, und wollte eben beshalb bie Erneuerung bes beiligen Rrieges, Die leicht zum Bortheile bes Gebannten ausschlagen konnte, nicht gestatten. Die Areugfahrer waren aber emport über bas Berhalten bes Papftes und hörten um fo lieber auf Friedrichs Worte, ber ihnen unter

bem Ausdrucke des Bedauerns, daß er wegen Gregors Feindseligkeit den Zug nicht selber mitmachen könne, alle sonst nur mögliche Unterstühung versprach. Einige von ihnen gehorchten zwar der Weisung, für jeht in der Heimat zu bleiben, die Mehrzahl jedoch kümmerte sich nicht darum und segelte, theils von Marseille, theils von Brindiss nach Sprien ab.

Im Berbste 1239 vereinigten fich die frangofischen Schaaren in und bei Akton mit den Streitkräften des Reiches Jerusalem. Die Gesammtzahl ber Truppen soll so bebeutend gewesen sein, daß ein Feldzug in großem Stile jur Erreichung burchschlagenber Erfolge hatte unternommen werden fönnen. Aber biesen Kreuzsahrern sehlte es in schlimmster Beise an treuer Hingebung für die gemeine Sache, an Rucht und Ausbauer. Als im Preise ber Anführer ber Borschlag gemacht wurde, Damaskus zu belagern, eilte ber Graf von Bretagne sofort und allein mit seinen Leuten in die Umgegend biefer Stadt, raffte viele Beute zusammen und kehrte triumphirend nach Affon zurud. Dieses Beisviel reizte zur Nachahmung: ber Bergog von Burgund, die Grafen von Bar und Montfort nebst anderen Gerren erflärten, fie würden fühwärts gen Aegupten ziehen, in der Hoffnung, bort noch reichere Schäbe gewinnen und unterwegs auch Astalon wieberherstellen zu können. Bergeblich widersprachen die Jerusalemiten, weil von diesem Unternehmen bei brohenden Gefahren nur geringer Erfolg zu erwarten war: jene Herren beharrten auf ihrem Willen und marschirten mit ihren Rittern und Knechten nach Roppe und weiter gen Suben. Die jerusalemitischen Barone, bie Templer und Hospitaliter schlossen fich ihnen endlich an, mahrend ber Rönig von Navarra, erzürnt über das eigenmächtige Berfahren der Genoffen, mit bem übrigen Heere erst in einiger Entfernung nachfolgte. In ber Gegend von Gaza borte die vordere Abtheilung der Chriften, daß muselmännische Truppen in ber Rabe feien. Sogleich mabnten bie Jerusalemiten, man moge zurudgeben, und ber Bergog von Burgund pflichtete jest biefer Deinung bei, während bie Grafen von Bar und Montfort tropig nach Rampf verlangten. Die ersteren kehrten barauf in ber That um, die beiden Grafen aber ftellten fich — am 13. November — tollfühn ben ihrem fleinen Bäuflein weit überlegenen Feinden entgegen. Der Graf von Bar fiel, ber Graf von Montfort wurde gefangen, die ganze Schaar erlitt mit Ausnahme weniger, die fich zu retten vermochten, bas Schickfal ber Anführer. Nachbem bas Unglud geschehen mar, erschien bas übrige Beer auf bem Schlachtfelbe. Unter ben Leuten bes Königs von Navarra wurde der Bunfc nach Rache und Befreiung ber Gefangenen laut; ba jedoch die Templer und Sospitaliter meinten, Die Reinde befägen in Diefer Gegend zu ftarte Stellungen, so wagte König Thibaut nicht, ben Angriff zu befehlen, und so betrübt wie entmuthigt fehrten bie Bilger nach Affon gurud.

Der bebeutende Erfolg, ben somit die Muselmänner errungen hatten, ermuthigte gleich darauf einen der ejjubitischen Kleinfürsten Spriens, Annasir Daud, Herrn von Krak und Sohn Almuazzams, des einstigen Sultans von

Damastus, zu einem teden Streiche gegen bie Chriften. Er warf sich ploplich auf Jerusalem, eroberte bie Stadt, zerftorte bie Feftungswerke berfelben nebft bem Davibsthurme und muthete fürchterlich unter ben Ginmobnern bes ungludlichen Ortes. Sein Sieg hatte bas Signal zur ganglichen Bernichtung ber Chriftenherrschaft im Morgenlande werben können, wenn nicht die Sohne Alfamils und überhaupt alle Bringen bes einbitischen Berrscherhauses einander fortbauernd befampft hatten. Alabil murbe amar pon feinem Bruder Affalih Gjjub endlich befiegt; fobalb biefer aber Aegypten unterworfen hatte, erhob fich fein Obeim Affalih Ifmail, Berr von Balbet, gegen ihn, eroberte Damastus und verband fich mit Ibrahim, bem Fürsten von himf, um Sprien gegen Gjiub zu behaupten. Die Chriften batten unter biefen Umftanden von ben Muselmannern nicht mehr viel zu fürchten und durften ber Butunft fogar mit freudigen Erwartungen entgegenseben, ba Ismail ihnen unter fehr gunftigen Bedingungen ein Bundniß gegen feinen Neffen antrug. Sie follten bie Stäbte und Burgen Tiberias, Safeb und Beaufort, b. h. eine fehr willfommene Erweiterung ihres Gebietes im hinterlande von Atton und Thrus erhalten, wenn fie dagegen mit ganzer Macht und im Bereine mit Ismail ben Aegyptern bei Askalon entgegen treten wollten. Die Führer bes Areugheeres gingen hierauf ein, inbeffen die Bortheile, welche das Bundniß den Chriften gewährte, wurden sehr theuer erfauft. Denn die Muselmanner Spriens, Geiftliche, Burger und Solbaten waren entruftet über bas Berfahren Ismails. Rur mit Gewalt tonnte biefer seine Truppen bagu bringen, bie ben Christen versprochenen Ortschaften zu raumen; und als bie Aegypter bei Astalon mit ben Rreugfahrern und Damascenern handgemein wurden, gingen bie letteren zu ihren Glaubensgenoffen über. Die Rreugfahrer erlitten eine schwere Rieberlage, und ihr Berbunbeter, Afmail, rettete fich ohne Beer und mit genauer Noth nach Damastus. Um ichlimmften aber war, bag bie Chriften hierauf unter einander in einen fehr gehäffigen Streit geriethen. Die Templer, Die in erfter Linie ben Abichluß bes Bunbniffes mit Ismail beforbert batten. wünschten an bemfelben auch jest noch festzuhalten; bie Johanniter bagegen und bie meiften frangofischen Großen ftimmten für ein Abtommen mit Sultan Eijub von Aegypten, ba biefer ihnen verfprach, nicht bloß bie Landabtretungen, bie Afmail gemacht hatte, auch feinerfeits anzuerkennen, fondern außerbem bie gablreichen Gefangenen, Die in ben letten Rampfen in Die Banbe ber Megypter gefallen maren, fammtlich freizulaffen. Bei ber Zwietracht, welche wegen biefer wie noch mancher anderen Angelegenheit die Rreugfahrer in zwei feinbliche Lager theilte, verloren endlich ber König von Navarra, ber Graf von Bretagne und viele ihrer Genoffen alle Luft am beiligen Rriege, beftiegen in Affon bie Schiffe und fegelten nach Saufe gurud.

Bald hierauf empfing jedoch bas Reich Jerusalem eine neue Unter-Denn nicht lange nachbem bie frangofische Ritterschaft bie Rreug= fahrt angetreten, hatte fich auch eine ftattliche Schaar englischer Berren unter ber Führung bes Grafen Richard von Cornwallis, bes Brubers Ronig Sein: richs III. und Schwagers Raifer Friedrichs II.1), auf ben Beg gemacht. Im Frühling bes Jahres 1240 war biefelbe langfam burch Frankreich gezogen, hatte einen Befehl Gregors, das Unternehmen aufzugeben, gleich den voraus: gegangenen Franzosen unbeachtet gelassen, und landete nunmehr — am 8. Oftober 1240 — im Hafen von Affon. Graf Richard, ein Neffe bes Rönigs Richard Löwenherz, wurde im heiligen Lande mit großem Jubel In gludlichem Gegenfage aber gegen feinen Dheim trachtete ber Graf, sobalb er bie Lage ber Dinge in Sprien erkannt hatte, keineswegs nach phantaftischen Abenteuern und triegerischem Ruhme, sondern beschränfte fic verftändiger Beife auf eine mit Besonnenheit geführte Friedensunterhandlung. Das Begehren ber Templer, am bamascenischen Bündnisse festzuhalten und somit ben schweren Rrieg gegen Aegypten fortzuführen, wies er entschieben von fich. In Uebereinstimmung bagegen mit ben Johannitern, ben Rittern bes beutschen Orbens und ben noch in Atton anwesenben frangösischen Kreuzsahrern trat er in freundliche Beziehungen zu Sultan Gjub und ichidte Ende November eine Gefanbtichaft zur Feftstellung ber Friebensbedingungen nach Rairo. Babrend biefelbe bort eine zeitlang aufgehalten murbe, erwarb er fich ein zweites Berbienft um bas beilige Land, indem er in Astalon eine ftarte Burg errichten ließ und hierburch die Herrschaft ber Chriften in bem Gebiete fublic von Joppe einigermaßen sicherte. Im Februar 1241 wurde ber Frieden abgeschlossen, der den Christen den Besitz jener von Mmail ihnen übergebenn Orte bestätigte und außer bem Grafen von Montfort noch vielen hundert in ber Gefangenschaft schmachtenben Rittern und Anechten die Freiheit gab. Nicht lange barauf verließ Richard, froh über bas Erreichte, bas beilige Land und empfing bei seiner Rücklehr in die Heimat durch die herzliche und ehrenvolle Aufnahme, die ihm dort zu Theil wurde, ben Dant für die Sorgfalt, mit ber er im fernen Often jum Bortheile ber Chriftenbeit ge: wirkt hatte. Gleich nach ihm segelte auch ber Herzog von Burgund mit bem Reste ber frangosischen Kreuzfahrer nach Europa ab und bas Reich Berusalem sah fich von nun an wieber auf die eigenen Rrafte angewiesen.

## Eroberung Jerusalems durch die Charismier.

Diese eigenen Kräfte hätten wohl hinreichen können, ben Bestand ber christlichen Besitzungen aufrecht zu erhalten und bei guter Gelegenheit noch ein wenig zu vermehren, wenn von ben Jerusalemiten nicht immer von neuem schwere Fehler gemacht worden wären. Der Frieden mit Aegypten schützte sie ja vor dem mächtigsten Gegner, den sie in jenen Tagen hatten,

<sup>1)</sup> Friedrich hatte sich 1235 zum britten Male verheiratet, mit Jabella von England.

und sie burften um so sicherer auf die Festigkeit biefes Friedens gablen, als Raiser Friedrich II. mit bemselben nicht blos vollkommen einverstanden war, sondern ihn auch sogleich benutte, um mit bem Sultan Ejjub in dieselben freundschaftlichen Beziehungen, namentlich hinfichtlich bes Sanbelsverkehres, au treten, die er früher mit Alfamil unterhalten hatte. Aber die morgenlandischen Chriften, in Barteien gerspalten, die einander mit bitterftem Saffe verfolgten, bachten nicht mehr an bie ihnen gemeinsamen Intereffen. Oftober 1241 brach in Afton ein Aufruhr aus, in bem besonders die tropigen Tempelherren eine üble Rolle fpielten. Sie waren wuthenb über ben Bang, ben die Ereignisse in der letten Zeit genommen hatten, und warfen fich beshalb mit bem Schwerte in ber Sand auf bie Saufer ihrer Begner, ber Johanniter und ber Ritter vom beutschen Orben. Da fie Erfolge hatten, gesellten fich allmählich die Freunde bes Hauses Ibelin und die Benetianer, damals entichloffene Anhanger ber romifden Rurie, ju ihnen; und bie fo Bereinten beschlossen, bas Schickfal bes driftlichen Spriens allein nach ihrem Gefallen zu lenken, b. h. vor allem bie schwachen Ueberrefte ber ftaufischen Dacht im Morgenlande vollends zu zerftören. Doch zögerten sie noch, ihren Plan auszuführen, bis ber eigentliche Erbe bes Reiches Jerusalem, Konrab, Raiser Friedrichs Sohn, am 25. April 1243 großjährig geworben mar und nunmehr durch eine Gesandtschaft von seinen morgenländischen Unterthanen ben Eid ber Treue einfordern ließ. Sierauf erklarten fie, fie wurden nur Konrad selber, niemals aber einem Stellvertreter besselben folden Gib schwören. Sie wußten recht gut, bag ber junge Ronig nicht leicht nach Sprien kommen werbe, um bort in eigner Perfon bie Regierung zu führen, und fagten fich baber schon mit jener Erklärung enbgültig von ben Staufern los. Worten folgten sogleich entsprechende Thaten, indem sie die Regierung bes Reiches Jerusalem ber Ronigin Alice von Cypern, ber alten Gegnerin Raiser Friedriche, übertrugen1) und bann zu offenem Rampfe gegen bie Unbanger bes letteren schritten. Es handelte fich hier namentlich um das ftarte Thrus, ben einzigen bebeutenberen Blat, ben die kaiferliche Bartei noch inne hatte. Die Stadt wurde, ba die Angreifer gahlreiche Gefinnungsgenoffen unter ber Bürgerschaft besagen, ohne Dube genommen, und auch bie Citadelle berfelben mußte in Folge einer merkwürdigen Berkettung von Umftanden nach turger Frist die Thore öffnen. Der faiserliche Marschall Richard Filangieri nämlich, ber bisher in Thrus befehligt hatte, befand fich bamals auf ber Fahrt nach Apulien. Bahrend berfelben murbe er von Sturmwetter ergriffen, weit bin und her verschlagen, schließlich an die Ruste von Sprien zuruck getrieben

<sup>1)</sup> Alice hatte sich im Jahre 1239 mit Graf Rabulf von Soissons, ber mit bem Könige von Ravarra nach Sprien gekommen war, vermählt. Ihr Gemahl wurde 1248 mit ihr zusammen an die Spise der Regierung gestellt, sah sich aber darnach neben der stolzen Ritterschaft, die ihn erhoben, zu solcher Machtlosigkeit verurtheilt, daß er, unwillig hierüber, in kurzem Reich und Gattin im Stiche ließ und nach Frankreich zurücksehrte.

und bort von seinen Gegnern gesangen. In der Citadelle von Tyrus tommandirte sein Bruder Lothar, und diesem drohten nun die Angreiser, sie würden den Marschall aufhängen, wenn er die Burg nicht gutwillig übergebe. Lothar streckte die Wassen, um den Bruder zu retten. Die staussischen Kriegsmänner kehrten nach Europa zurück, und die Cyprier, die Ibelins, die Tempelherren jubelten, daß sie von nun an, ungehemmt durch einen höheren Willen, nach ihrem Belieben im christlichen Worgenlande schalten konnten.

Sie legten schon in bemselben Augenblide eine Brobe bavon ab, wie portrefflich fie bies verstanden. Amischen ben Christen und bem Fürsten Annafir Dand von Rrat, bem Groberer und Berftorer Jerufalems, batte nämlich der Krieg bisher fast ununterbrochen fortgebauert: mehrere Bersuche, jum Frieden zu tommen, waren gescheitert, und Annafir Daud war überbies burch ruchlofe Grausamkeiten, welche bie Feinde an seinen Unterthanen verübt hatten, schwer gereizt worden. Tropbem aber verlangte er jest, im Gebrange zwischen ben Chriften und ber fleigenben Dacht bes Sultans Ejjub, nicht blos nach bem Frieden, sondern sogar nach einem Bundniffe mit ben erfteren und bot ihnen bafur an, bag fie in Butunft gang Jerusalem ohne irgend welche Beschränkung befigen sollten, also auch bas Gebiet bes haram, welches Altamil im Bertrage mit Kaiser Friedrich ben Muselmannern vorbehalten hatte. Der Antrag Annafirs Hang allerdings fehr verlodend, und zwar um fo mehr, als auch Ismail von Damastus und Ibrahim von Simg bie Berbindung mit ben Chriften wünschten; bennoch mußte berfelbe bei besonnener Brüfung ber Lage unbedingt abgelehnt werden, da nach ben Erfahrungen ber jungften Bergangenheit auf ein festes Einvernehmen mit ben sprischen Mohammebanern im Rampfe gegen Aegypten keineswegs 311 rechnen war. Die Chriften, und an ihrer Spite die Templer, gingen bagegen mit Freuden auf bas Bundnig mit ben brei Fürsten ein und zogen baburch ein schweres Berhangniß auf fich und vor allem auf die heilige Stadt herab.

Denn Sultan Ejjub rüftete mit großem Eifer, um bem ihm brohenden Angriffe glücklich widerstehen zu können. Da er aber glaubte, daß die 3ahl seiner eigenen Truppen hierzu nicht hinreichen werde, so rief er aus dem Innern Asiens einen fürchterlichen Bundesgenossen zum Kampse herbei. In der Landschaft Chowaresm oder Charism, in den Gebieten süblich und westlich vom Aralsee, war nämlich schon im Beitalter des ersten Kreuzzuges ein neues Turkomanenreich entstanden, welches ansangs unter der Oberhoheit der Seldischufen gestanden, dann einen selbständigen Staat gebildet und schließlich ganz Mesopotamien und Persien dis nach Indien hin unterworsen hatte. Um 1220 war dieses gewaltige Reich zwar von den Mongolen in Trümmer geschlagen worden, aber die Streitkräfte desselben zogen seitdem in großen Wassen als Söldnerbanden umher und dienten dald den kleinasiatschen Seldschien, dalb den Fürsten aus dem Geschlechte Saladins. Es waren wildtapsere, rohe und raublustige Kriegsmänner, die Sultan Ejjub nunmehr um Hülfe gegen die Christen und deren Bundesgenossen anging. Ihrer

zehntausend, lauter Reiter, waren sofort bereit, ins Keld zu rücken. Dit Blipes: ichnelligkeit brachen fie von Mesopotamien ber nach Sprien ein, wo niemand auf ihren Angriff gefaßt mar. Gine entsetliche Spur von Brand und Morb bezeichnete ihren Beg vom tripolitanischen Gebiete bis nach Rerusalem. In ber beiligen Stadt befand fich jest wieder eine verhältnißmäßig zahlreiche driftliche Bevölkerung, an ihrer Spipe ber Patriarch Robert, ein leibenicaftlicher Barteiganger ber romifden Rurie und eifriger Beforberer ber Politif der Tempelherren. Beim Berannahen ber Charismier (Anfang September 1244) wußte er aber feinen anderen Rath ju geben, als bie wehrlose Stadt schleunigst zu verlassen. Die Einwohner folgten biefem Worte und wanderten in ber nachften Racht unter Angst und Rlagen gen Joppe. Sie hatten jedoch erft ein Stud bes Weges gurudgelegt, ba borten fie, baß driftliche Feldzeichen wieder auf ben Mauern Jerusalems zu seben feien. Sie fehren um, betreten die beilige Stadt bon neuem, bemerken nun aber, daß sie nur durch eine Priegslift vorausgeeilter Charismier gurudgelockt find. Der Batriarch mit einem Theile bes Bolfes wendet fich fogleich zum zweiten Male gen Joppe; ber Reft bleibt, bis die Feinde die Stadt umlagern und versucht erft barnach, an die Meerestufte zu entfommen. Inbeffen bie Charismier eilen ben Fliebenben nach, erschlagen mehr als fiebentausenb, schleppen zahllose Junglinge und Jungfrauen in die Sklaverei und überfluthen bann Jerusalem selber. Bas bort noch lebt, wird erbarmungslos abgeschlachtet; bas Blut inbrunftig betenber Geiftlicher spript über bas Grabmal Refu Christi; die Rirchen werben verwüstet und selbst die Gebeine ber Könige Rerusglems in ihren Grabstätten nicht verschont. Nachbem bie gräßliche Borbe ihr Wert vollendet hat, zieht fie über Bethlehem, mo fie ebenfalls entfetlich hauft, nach Gaza jur Bereinigung mit bem Beere bes Sultans Ejjub.

Jerusalem war hiermit abermals und diesmal für immer ben Christen verloren. Die wieder follte bas Preuzesbanner als Bahrzeichen ber Chriftenherrschaft von den Mauern der heiligen Stadt herabwehen. Aber noch größere Einbuße stand bevor, wenn es nicht gelang, die übermächtigen Feinde empfinblich zu züchtigen. Die mohammebanischen Bundesgenoffen ber Rreugfahrer rudten nun endlich ins Feld: Ibrahim von Himß ging felber nach Atton, um mit ber bortigen Ritterschaft ben Kriegsplan festzustellen, und wurde von berfelben, besonders von den Templern, mit ausgesuchten Shrenbezeugungen empfangen, die im Abendlande freilich schweres Aergerniß er-Unter ben Jerusalemiten schwieg jedoch in biesem Augenblick ber Saber, der fie bisher entzweit hatte: Templer, Johanniter und Deutschherren rufteten fich einmuthig jum Entscheibungstampfe: felbft aus Rordfprien und Cupern famen Bulfstruppen berbei. 3m Suben bes beiligen Landes vereinigten fich die Schaaren all biefer Heinen Machte zu einem ftattlichen Beere, welches ber Bahl und Rriegsübung nach ben Begnern vielleicht gewachsen gemesen mare. Indeffen bas Bundnig zwischen ben Christen und ben Mufelmannern ruhte auch biesmal auf einer unficheren Grundlage. Unter ben letteren war die Unluft, mit ben Glaubensgenoffen zu ichlagen, weit berbreitet; auch scheuten fich viele von ihnen, die gefürchteten Charismier an: zugreifen. Ibrahim von himß erkannte bie Gefahr ber Lage und machte beshalb ben verständigen Borfchlag, eine Feldschlacht zu vermeiben und im Schute ber Burg von Astalon eine feste Stellung einzunehmen: Die Charismier, die in dem vermufteten Lande nichts mehr erbeuten konnten, wurden, sobalb ber Rrieg langere Beit bauere, die Gebuld verlieren, bas agyptische Lager verlaffen und ben Berbundeten somit eine gute Gelegenheit zu glud: licher Beenbigung bes Feldzuges geben. Diefer Borichlag gefiel vielen driftlichen Großen; andere aber widersprachen, vornehmlich, wie es scheint, ber fanatische Batriarch Robert, ber bier in abnlicher Beise verberblich gewirft hat wie einst im Nilthale ber Karbinal Belagius. Seine Anficht siegte. Am 18. Ottober 1244 rudten die Rreugfahrer und die sprifchen Muselmanner bis in die Nähe von Gaza vor. Als man ber Charismier und Aeguvter ansichtig wurde, gingen Furcht und Schreden burch die Reihen ber Sprier. Fast noch ehe es zum Rampfe tam, verließen die Truppen von Rrat, Damastus und himg bas Schlachtfelb; und bie Chriften, unfahig, allein ben furchtbaren Anbrang zu ertragen, suchten endlich ihr Beil in wilber Blucht Aber schon waren fie von allen Seiten umringt: ihre besten Streiter wurden erschlagen ober gefangen genommen; die Bluthe ber brei geiftlichen Ritter: orben wurde vernichtet und nur einem geringen Reste bes Kreuzheeres gelang es, in tiefer Erschöpfung aus ber Rieberlage zu entfommen.

In Rairo erhob fich heller Jubel, als die Nachricht von diesem großen Greigniffe verfündet murde; Affon bagegen mar von Trauer, Bestürzung und Anaft erfüllt. Die Templer und Johanniter schickten eine Gesandtichaft jum Sultan Gijub und boten eine große Summe Gelbes für bie Freilaffung ber Gefangenen an. Der Sultan weigerte fich rundweg, hierauf einzugeben und fügte seiner abschlägigen Antwort mit bitterem Sohne hinzu, die geistlichen Ritter seien elende Christen, benn statt ben Frieden unter ihren Glaubens: genoffen zu fördern, wozu fie gang besonders verpflichtet gewesen, hatten fie mit einander in arger Zwietracht gelegen und ihrem herrn bem Raifer Friedrich wie auch beffen Schwager, bem hochberühmten Grafen Ricarb von Cornwallis alle nur erbenklichen Feinbseligkeiten bereitet. Die driftlichen Gefanbten baten barauf einige Emire Ejjubs, bie fie mit Gelb gewonnen hatten, um Rath, wie sie ihr Ziel etwa noch erreichen könnten. wußten nichts anderes zu erwibern, als bag bie Ritter bie Fürsprache Raiser Friedrichs, ben ber Sultan über alles liebe und verehre, zu erlangen suchen möchten. Sierzu, erklärten bie tropigen Gegner bes ftaufischen Sauses, niemals fich erniedrigen ju tonnen.

Das siegreiche Heer ber Aegypter und Charismier war inzwischen zur Berfolgung ber geschlagenen Feinde ausgebrochen. Die Christen, die schon für die Mauern von Atton fürchteten, verloren zwar sogleich einige Orts

schaften, durften sich im übrigen aber ein wenig von ihrem Schrecken erholen, ba Ejjub zunächst nach ber Unterwerfung feiner Glaubensgenoffen in Sprien trachtete. Im Jahre 1245 belagerte er Damastus, zwang feinen Dheim Ismail, die Stadt zu übergeben, und stellte somit zum vierten Male bie große Herrschaft, die Salabin, Alabil und Alkamil erkampft und beseffen hatten, in ber Sauptfache wieber ber. Allerdings mußte er um bie Behauptung berfelben noch einmal einen blutigen Streit bestehen, ba bie unbeständige Schaar der Charismier plötlich zu Asmail überging und mit biefem Damastus jurud ju gewinnen versuchte. Aber ber tuchtigfte ber fprifden Fürften, Ibrahim von Simf, hatte nicht Luft, fernerhin einer Partei zu bienen, die boch sichtlich im Niebergange begriffen mar. Er vereinigte sich beshalb mit ben Aegyptern und brachte ben Charismiern eine fast vernichtende Riederlage bei, in Folge beren ber Ueberreft ber Horbe fich auflöste, truppweise bei verschiebenen Fürsten Borberafiens Dienste nahm und im Bölkergewoge biefes weiten Gebietes balb ganglich verschwand. Seitbem war Gjiub in Bahrheit Berr von Aegypten und Syrien und hatte nur noch die Chriften zu befämpfen. Im Jahre 1247 wendete er fich gegen Astalon, bie weit gen Guben vorgestrecte ftarte Borburg ber letten Gebiete bes Reiches Jerusalem. Die Rreugfahrer thaten bas Möglichste, ben Ort zu halten. Hulfeflotten tamen von Afton und von Cypern. Aber Die Macht ber Feinde mar zu groß. Die Mauern sanken in Bresche, und Die Besahung wurde mit Ausnahme weniger, Die sich zu retten vermochten, erbarmungslos hingewürgt.

Bahrend aber hier in Balaftina bas Berberben Schritt für Schritt seinen schrecklichen Gang ging, hatte auch Nordsprien schwer zu leiben. Antiochien und Tripolis hatte bis jum Sahre 1233 Fürst Boemund IV. · geherrscht. Seitbem regierte bort beffen gleichnamiger Sohn Boemund V. Im Jahre 1244 bedrohten diefen die schlimmften Feinde aller Rulturvölker, bie Mongolen, bie bisher bas driftliche Sprien noch nicht unmittelbar beunruhigt hatten, obgleich ber Schreden vor ihnen icon feit einem Menichenalter Afien und Europa erfüllte. Boemund, fo hieß es, folle alle Befeftigungen in seinem Lande nieberreißen und alle feine Ginkunfte an Gelb fowie dreitausend Jungfrauen ben Barbaren abtreten. Der Fürst antwortete mit einem hinweis auf fein gutes Schwert, welches ihm aber wohl wenig geholfen haben wurde, wenn bie Mongolen nicht barnach burch andere Raubund Eroberungefahrten in Anspruch genommen worden maren. Doch follen die Antiochener und mit ihnen die Armenier bald hierauf ben Mongolen wenigstens zinspflichtig geworben sein. Und im Sahre 1247 brach eine turtomanische Borbe in bas Fürstenthum ein, verheerte, soweit ihr Arm reichte, und brachte ber Ritterschaft Boemunds, bie ben Salbwilben in boch= muthiger Sorglofigfeit entgegen jog, schwere Berlufte bei.

Diesem gehäuften Unglud gegenüber war es von geringer Bedeutung, daß bie Streitfrafte ber morgenlandischen Christen etwas fester als bisher

geeinigt wurden. Im Jahre 1243 hatte sich das Reich Jerusalem, wie wir gesehen haben, von den Stausern losgesagt und Alice von Ehpern zur Herrscherin gemacht. Die Königin starb 1246, und als nächstberechtigter Erbe wurde hierauf ihr Sohn, König Heinrich von Chpern auch zum Herren Jerusalems gemacht. Er regierte seitdem die beiden ansehnlichsten Gebiete der Kreuzsahrerstaaten. Aber aus eigener Krast vermochten sich dieselben nicht mehr zu behaupten. Sie waren balbigem Verderben rettungslos preiszgegeben, wenn nicht das taum zu Erwartende geschah, daß das Abendland noch einmal voll opservoller Begeisterung sich zum Kampse gegen den Islam erhob.

### Kreuzzug König Ludwigs IX.

Um 21. August 1241 starb hochbetagt Bapst Gregor IX. Das Bermächtniß, welches er seinen Nachfolgern hinterließ, war ein boppeltes: einmal die Sorge um das zusammenbrechende Reich Jerusalem, und zweitens bie Fortführung bes Rampfes gegen Raifer Friedrich, burch beffen Sturg die römische Theofratie ihrer Bollendung näher gebracht werden sollte. Am 26. Oktober 1241 ging Papft Coleftin IV. aus der Bahl der Kardinäle hervor. Aber der gebrechliche Greis schloß schon wenige Wochen barauf die Augen, und nun folgte ein Interregnum von mehr als anderthalb Jahren, bis endlich — am 24. Juni 1243 — Kardinal Sinibald Fieschi, Graf von Lavagna, als Innocenz IV. ben Stuhl Betri bestieg. Diefer Papft richtete fein Augenmert fofort barauf, die Aufgaben zu löfen, die jenes Bermächtniß ihm auferlegte. In alle Lande gingen feine Aufforberungen, für Jerusalem zu beten und zu zahlen; seine Rreuzprediger zogen von Ort zu Ort, um Gelb und Streiter zum heiligen Rriege zu sammeln; einzelne Monche magten fich mit papftlichen Schreiben zu ben Mongolen und ben Muselmännern Aegyptens und Spriens, um fie zu bekehren ober wenigstens fie zur Milbe gegen die Chriften zu ftimmen: und auf bem großen Rongil zu Lyon im Jahre 1245 wurde im gangen Abendlande ein allgemeiner Frieben für vier Jahre geboten, ein neuer Kreuzzug in Aussicht genommen und fast ber gesammten driftlichen Geiftlichkeit ber zwanzigfte Theil ber Einfünfte, die fie in den nächsten brei Jahren haben werde, zu Gunften bes heiligen Landes abverlangt, während Innocenz fich felber und ben Karbinälen die Verpflichtung auferlegte, den zehnten Theil ihrer Einnahme ebenfalls brei Jahre lang für bie Sache Jerusalems zu opfern. die Zeitverhältnisse unterstütten diese Bemühungen des Papstes sehr wenig. Die Bölker bes Abendlandes waren bet erfolglosen Kriegszüge nach Sprien überdrüssig, ober haberten mit einander wie die Franzosen mit den Englandern, ober vertheidigten muhfam den beimischen Berd gegen ben Anfturm der mongolischen Barbarei. Um schlimmsten aber war, daß Innocenz ben

rechten Erfolg seiner Kreuzpredigten mit eigner Sand unmöglich machte. Denn wie im Beifte Gregors IX. bie Errettung Jerusalems gurudgetreten war hinter bem Gelüfte nach Steigerung ber papstlichen Macht, ebenso lag seinem Nachfolger nicht in erster Linie am Bergen, die Ejjubiten zu schlagen, fondern Raifer Friedrichs Berrichaft zu vernichten; und bas beilige Land hat in bem einen wie in bem anderen Falle bie Rosten bieses Berhaltens au tragen gehabt. Bon Innocenz batte Friedrich insofern befferes erwarten burfen, als er in früheren Reiten mit bemfelben befreundet gewesen mar: aber die Bolitik der römischen Rurie brangte mit unwiderstehlicher Gewalt auf dem einmal betretenen Wege weiter fort, und ber neue Papst war, wenn auch ein feinsinniger Gelehrter, so boch vor allem ein rudfichtslos berrich= füchtiger Theofrat. So wendete er seine ganze Geistestraft auf ben Streit mit bem Raiser, verfluchte benfelben eben auf jenem Konzil von Lyon aufs neue, entsetzte ihn feiner Throne und entband feine Unterthanen von der Pflicht bes Gehorsams. Bergebens maren die Augeständnisse, die Friedrich machte, vergebens auch seine Anerbietungen, gegen Mongolen, Charismier und Ejjubiten nach bem Buniche ber Rirche bas Schwert zu ziehen, - ber Papft erftrebte nun einmal ben Untergang bes Raifers und aller Staufer, Die Bernichtung ber gangen "Bipernbrut". Die nächste Folge hiervon mar, baß die Rreuzpredigt, bie bem Grabe Jesu Chrifti gegolten hatte, gegen ben Nachfolger ber Cafaren fich richtete. Die Sendlinge bes Papftes marben Streiter zum heiligen Kriege gegen Friedrich und gestatteten selbst Solchen, bie bas Gelübde für ben Bug nach Jerusalem abgelegt hatten, basselbe burch Rampf gegen ben Raifer zu erfüllen. Der Ertrag ber Rreuzzugs: fteuern wurde großentheils in biesem Rampse verwendet; unaufhörlich wurden bie Boller zu neuen Bahlungen gebrängt, und hier und ba wurden Betrüger entlarvt, welche die ber Rirche gespendeten Schäte in die eigene Tafche zu bringen suchten. Rein Bunber, bag unter biefen Umftanben bie Abneigung gegen ben Rrieg im Morgenlande in reißenber Beise zunahm! Bem burfte man es verargen, daß er nicht mehr fein Bermögen ober fein Blut und Leben opfern mochte, wenn fogar ber Bapft bie ebelften Regungen ber Christenheit eigennützig zu seinem Sondervortheil migbrauchte? Die Franzosen verschloffen ihre Ohren gegen bie Bulferufe ber Rirche; Ronig Beinrich von England erflärte ben Boten bes Papftes, feine Unterthanen feien oftmals von den Rreuzpredigern hintergangen worden, und wurden fich nicht noch einmal täuschen laffen: und in Deutschland entwidelte sich so heftiger Biberwillen gegen bas Bilgerwesen, bag 3. B. bie Bürger von Regensburg, eifrige Unhanger bes staufischen Raiserhauses, fich ju ber Sapung vereinigten, jeben, ber bas Kreuz auf ben Kleibern trage, mit bem Tobe zu bestrafen.

Vielleicht ware es baher niemals mehr zu einem größeren Kreuzzuge gekommen, wenn sich nicht gerabe in bieser Zeit die alte Sehnsucht nach ber Befreiung Jerusalems, der echte Geist Gottfrieds von Bouillon, in voller Reinheit noch einmal in einem der mächtigsten Monarchen der Christenheit

verkörpert hätte. Es war bies kein geringerer als König Ludwig IX. von Frankreich, ber zwar von seiner staatsklugen Mutter Blanka zu einem tüchtigen Politiker erzogen war und in Folge bessen die Macht ber französischen Krone dem Auslande wie unruhigen Basallen gegenüber mit dem glänzendsten Erfolge steigerte, der dabei aber seinem eigensten Bessen nach als eine der Idealsiguren mittelalterlicher Askese sich darstellte. Er betete bei Tage und bei Nacht, er sastete und ließ sich geißeln, er verging in Thränen der Andacht, und nachdem er gegen Ende 1244 schwer erkrankt und von seiner Umgebung schon sast ausgegeben war, soll sein erstes Wort beim Erwachen aus tieser Ohnmacht gewesen sein, daß ihm das Zeichen der



Lubwig IX., Rach einem Miniaturbild aus bem 14. Jahrhundert. (Muf. d. Bibl. nat. zu Paris).

Rreuzfahrt auf die Schulter geheftet werben muffe. Seinen erichraten und suchten ihn auf anbere Bebanten gu bringen', er aber beharrte bei feinem Billen, empfing bas Rreuz und berief, nachbem bas Lyoner Rongil jene oben er: mahnten Beschluffe zur Forberung bes beiligen Rrieges gefaßt hatte, bie Großen feines Reiches zu einem Parlamente nach Paris. Sier bewirften fein Beifpiel und bie Prebigt eines papftlichen Legaten, bes Kardinals Odo von Tustulum, daß eine stattliche Reihe vornehmer herren fich zur Betheiligung an ber Ballfahrt ent: schloß, darunter die drei Brüber des Königs, Robert von Artois, Alfons von Boitiers und Karl von Anjou, ferner Bergog Bugo

von Burgund, Graf Wilhelm von Flandern, Graf Peter von Bretagne, und aus der Bahl der Mindermächtigen besonders Johann von Joinville, Seneschall der Champagne, der liebenswürdige Biograph König Ludwigs. Indessen von dem Beginne des Kreuzzuges war man auch hiernach noch weit entfernt. Denn eine allgemeine Erhebung der Christenheit zum Kampse gegen den Islam, nach der Ludwig sich sehnte, war kaum zu erreichen, und selbst die Bahl der Franzosen, die sich bisher zur Pilgersahrt bereit erklärt hatten, genügte nicht, um dieselbe mit berechtigten Hossnungen aus Ersolg antreten zu können. In der letzteren Beziehung hat sich der König, wie wenigstens erzählt wird, daburch geholsen, daß er beim nächsten Weihnachtssesse bie

neuen Rleiber, die er ber Sitte nach feiner gangen Umgebung ju ichenken hatte, heimlich mit Rreuzeszeichen versehen ließ und es hierburch seiner Ritterschaft zur Chrenpflicht machte, mit ihm ins Morgenland zu gieben. Aber außerhalb Frankreichs fand Ludwigs Unternehmen wenig Unterstützung. England, mit bem ber Ronig nach langem Streite endlich einen Baffenftillstand geschlossen hatte, nahmen einige Barone und Bischöfe bas Kreuz und beschlossen, sich an ber frangofischen Ballfahrt zu betheiligen. legte freilich König Sakon von Norwegen bas Bilgergelübbe ab und Ludwig machte bemfelben, als einem tunbigen Seefahrer, ben Borfchlag, er moge ben Befehl über bie gange Bilgerflotte übernehmen; Baton aber icheute bie Berpflichtung, bie ihm hieraus erwachsen konnte, und erwiderte beshalb, seine Norweger seien ein zu ungeftumes Bolt, als bag er fie in Gemeinschaft mit ben Frangosen nach Sprien führen burfe; auch gab er ben Bug ins Morgenland balb wieder auf, ba bie römische Kurie ihm erlaubte, seine Baffen wiber bie Beiben in seiner Nachbarichaft zu tehren. 1) Benn nun Ludwig nur aus Deutschland ober Italien, wie er lange Beit hoffte, Berftartungen für fein Beer hatte erhalten tonnen! hier hing jedoch alles von bem Fortgange ber Beziehungen zwischen Raiser und Rapst ab. Friedrich fucte ben Frieden und erbot sich aus diefer Gesinnung heraus, je nachbem bie Umstände es ihm gestatten wurben, felber mit nach Sprien zu geben, ober feinen Sohn Ronrad ben Frangofen mitzugeben, ober biefelben wenigftens mit Schiffen, Baffen und Lebensmitteln nach Kräften zu unterstützen. Ludwig hörte mit Freuden solche Worte und bemühte sich wiederholt, zwischen dem Raiser und dem Papste zu vermitteln, da ihm trop seiner bemuthia frommen Gefinnung zweifellos feststand, daß Innocenz mit völlig maglofem Born und Sag gegen seinen Gegner vorgegangen mar. Aber ber Bapst war nicht zu erweichen: in Italien rafte ber Kampf ber Guelfen und Shibellinen, in Deutschland wurde ben Staufern ein Gegenkönig nach bem andern entgegengesett, und somit war in beiden Ländern an Wiederbesebung ber alten Bilgerlust nicht zu benten. Da erhob sich schließlich in Frankreich selber eine ernste Gefahr für die römische Theotratie und für den Kreuzzug Qubwigs IX. Gine große Anzahl frangofischer Barone, emport burch bie herrischen Forderungen bes Papftes und ber ihm anhängenden Geiftlichkeit, bilbete eine Bereinigung, bestimmt, den reichen Besitz der Kirche an Gelb und Gütern einzuschränken und ber Gerichtsberrlichkeit bes Rlerus engere

<sup>1)</sup> Hakon hatte schon einmal im Jahre 1237 bas Kreuz genommen und hat biesen Schritt nach ber Berstörung Jerusalems burch bie Charismier seierlich wiederholt. Aber weber Gregor IX. noch Innocenz IV. haben ihn zur Aussührung seines Borshabens ernstlich gedrängt, ihm bafür vielmehr die Betämpfung der Heiden im Norden gestattet. Hakon scheint jedesmal, nachdem er das Pilgergelübde abgelegt hatte, bessorgt zu haben, daß die Ersüllung desselben ihn in den Streit zwischen Kirche und Kaiserthum verwickeln könne; und die Päpste hatten nach Maßgabe ihrer Politik Urssache genug, ihn durch Nachgiedigkeit bei guter Stimmung zu erhalten. Bergl. Riant, Expeditions et pèlerinages des Scandinaves en terre sainte, p. 343 ff.

Grenzen zu ziehen; und die vornehmsten Würbenträger Frankreichs, an ihrer Spitze die Königin-Wutter Blanka, sollen den König noch einmal inständig gebeten haben, er möge das Gelübbe, das er nur in einer Stunde der Krankheit gethan und das bei aller Zwietracht, die im Occident wie im Orient herrsche, keine Aussichten auf Erfolg und Sieg eröffne, wenigstens nicht durch Einsehung seiner Person erfüllen. Jener Vereinigung der französischen Edeln begegnete jedoch Innocenz mit großem Geschiede dadurch, daß er einen und den andern namhasten Mann durch Gnadenerweise auf seine Seite zog; und die Vorstellungen der Seinen entwaffnete, wie es heißt, der fromme Ludwig, dadurch, daß er das Kreuz, welches er als Kranker in unzurechnungssähigem Zustande verlangt haben sollte, willsährig ablegte, sosort darauf aber als ein gesunder und willenstlarer Mann von neuem betreuzt zu werden sorberte. So war es entschieden, daß ein neuer Kreuzzug, indessen nur von einem mäßig starken französsischen Heinen Schaar von Engländern unternommen werden würde.

Ueber allebem war bas Jahr 1248 herangefommen. Am Frühling besselben füllten fich die koniglichen Schlöffer und bie Burgen bes frangofiichen Abels mit eifrigen Ruftungen. Lubwig ließ, ebe er auszog, burch seine Amtleute wie burch Monche, bie er nach allen Seiten entsendete, feinen Unterthanen verfunden, daß er bereit fei, jeder Beschwerde, Die einer berfelben mit Recht erheben konne, Abhulfe ju schaffen; und biefes eble Beispiel mag wohl von manchem Großen des Landes, wie wir bies von dem herrn von Joinville ausbrudlich wiffen, nachgeahmt worden fein. Dann ging ber König nach St. Denns, um an beiliger Stätte bas Banner Frant: reiche, bie Driflamme, nebst Bilgerftab und Bilgertasche zu empfangen; und in ähnlicher Beise heiligten fich die Ritter bor bem Antritte bes Rreuge zuges burch ben Besuch manches Ballfahrtsortes. Als bas Beer fich in Bewegung feste, bot es einen überraschenben Anblid bar. Der Ronig trug tein Belawert, tein hellfarbiges Gewand, tein ebles Metall: feine Sporen waren von Gifen, einfach und bunkel bie Rleibung und bie Ruftung bes Roffes; und auch hierin ahmte ihm die ftolge Ritterschaft bes iconen Frantreichs nach. Aber schon ber Marsch bis zur Meeresküste ftorte bie erhabene Harmonie, die diefe Bilgerschaar erfüllte. Die Landschaften des Rhone: thales waren noch von Nachwehen ber Albigenferkriege, von mancherlei Zwietracht und Gewaltthat, erfüllt, und unter blutigen Rampfen mußte bas Beer fich feinen Weg bahnen. Bahrend berfelben verloren gange Daffen nieberer Krieger bie Luft an dem heiligen Unternehmen, kehrten um und erkauften fich in Lyon von Bapft Innocenz, bem ihr Gelb willtommen war, die Befreiung vom Pilgergelübbe. Endlich, in den letten Tagen des August verließ Ludwig auf einer zumeist aus gemietheten genuefischen Schiffen bestehenben Flotte mit bem haupttheile bes heeres bei Aiguesmortes ben heimischen Boben, während ber Rest ber Seinen von anderen Bafen, namentlich von Marfeille aus, unter Segel ging.

Das nächste Ziel ber Fahrt war Cypern. Ohne Unfall erreichte ber Ronig am 17. September bie Infel, und es mare mohl am beften gewesen, wenn er ben Bug ohne Aufenthalt fortzuseben versucht hatte. Beil aber manche Schaar feines Beeres noch nicht bei ibm eingetroffen mar, fo gogerte er eine Beile und entschloß sich barnach, ben kommenben Winter auf dem Eilande zu bleiben. Bahrend besselben erklarten Ronig Beinrich von Cypern und beffen Ritter, an ber Seite ber Frangofen gegen ben Islam tampfen zu wollen, aber biefer Zuwachs an Macht wurde durch ben Schaben, ben bie lange Unthätigkeit bem Kreuzbeere zufügte, weit mehr als aufgewogen. Die frangosischen Barone erschöpften ihre Gelbmittel, ehe es nur zum Rampfe fam; hier und ba brachen unter bem buntgemischten Bolfe, welches bie Bafen Cyperns erfüllte, blutige Banbel aus; und wenn es auch an Speife und Trank nicht fehlte, ba Ludwig icon feit geraumer Zeit bebeutenbe Borrathe hatte auf ber Infel anhäufen laffen, fo erzeugten boch bas ungewohnte Rlima und unregelmäßige Lebensweise gefährliche Rrantheiten, benen außer mehreren großen Gerren und vielem geringen Bolte nicht weniger als 260 Ritter erlagen. Außerbem schmächte König Ludwig selber fein Beer, indem er bem Fürsten Boemund V. von Antiochien, der ihn um Sulfe gegen turkomanische Horben bat, ein kleines Truppenkorps zuschickte, mahrend gleichzeitig armenische Gefandte, bie im frangofischen Soflager verweilten, glanzenbe Schilberungen von fiegreichen Rampfen ihrer Landsleute gegen bie ikonischen Selbschuken machten und hierburch eine Anzahl Bilger verlodten, in die Dienste bes Ronigs Sethum ju treten. Auch Raifer Balbuin II. von Konstantinopel versuchte bamals, aus ben Reihen bes Rreuzheeres eine Unterftütung für fein bebrängtes Reich ju gewinnen, und erhielt wenigstens Die Bufage, bag nach gludlicher Beenbigung bes Bilgerzuges ihm Diefelbe zu Theil werben folle. Ja fogar bie Mongolen forberten eine Art von Beiftand von Lubwig IX., inbem fie eine Gesandtichaft nach Cypern schickten, bie viele icone Borte über die Buneigung ber Fürsten ihres Bolles jum driftlichen Glauben machte und barauf hinwies, bag ber Rrieg ber Mongolen gegen bas Chalifat von Bagbab und ber Rampf ber Rreugfahrer gegen die Gjiubiten im wesentlichen Unternehmungen gegen ein und benselben Feind seien. Ludwig antwortete hierauf burch Ermahnungen, sich zum Chriftenthume zu betehren, und burch Ueberfendung toftbarer Geschente, namentlich eines prächtig geschmüdten Beltes.

Während bes langen Aufenthaltes auf Chpern scheinen die Franzosen auch erst ben verhängnißvollen Plan gesaßt zu haben, die Feinde nicht in Sprien, sondern in Aegypten anzugreisen. Denn Kaiser Friedrich, der sortwährend mit König Ludwig in bestem Einvernehmen stand und denselben troß seines Streites mit dem Papste bereitwillig aus seinen Kriegsvorräthen unterstützte, ist, soviel sich sehen läßt, stets der Meinung gewesen, daß die Kreuzsahrer Jerusalem zu erobern versuchen würden. Die römische Kurie dagegen, die befürchten mußte, daß alsdann die Stauser im Morgenlande

wieber Fuß fassen möchten, hat vermuthlich die Franzosen zur Fahrt nach Aegypten gedrängt. Auch mag in der gleichen Richtung gewirkt haben, daß in dieser Zeit die morgenländischen Christen durch vielerlei kleinliche Händel unter einander entzweit waren und die Tempelherren sogar den König Ludwig, statt zu kühnem Kampse, nur zu einer schwächlichen Friedensverhandlung mit Sultan Ejjud zu bewegen suchten. Da konnte es bester scheinen, undeengt von dem Haber und den Sonderwünschen der sprischen Parteien, den Stier gleichsam bei den Hörnern zu packen und durch einen großen Schlag in Negypten auch die Zukunst des heiligen Landes ein sür allemal zu entscheiden. Das furchtbare Wißgeschick, das Kardinal Pelagius einst am Nile erlebt hatte, schreckte von dem verwegenen Unternehmen nicht zurück, da man die Fehler, die dieser ungeschiedte Feldherr gemacht hatte, leicht vermeiden zu können meinte.

Demgemäß wurde im Frühjahre 1249 mit dem größten Eifer zur Ueberfahrt nach Aegypten gerüftet. Mit Mühe brachte man von den verschiedensten Seiten her die genügende Zahl von Schiffen zusammen, sowohl große Kriegsschiffe wie kleine und flachgehende Fahrzeuge zum unmittelbaren Angriffe auf die feindliche Küste. Mancherlei Verstärtungen trasen noch ein, namentlich aus Griechenland, wo ein Theil der Kreuzsahrer überwintert hatte. Als alles bei einander war, zählte man über dritthalbtausend französische Kitter, stattliche Hausen cyprischer, sprischer und englischer Herren, mit den zahlreichen Knappen und Knechten immerhin ein ansehnliches heer. Die Flotte bestand aus 120 großen und mehr als 1600 kleineren Fahrzeugen, aber die Ausrüstung dieser Armada nahm viele Zeit Anspruch. Dann wurde die Absahrt durch Sturmwetter verzögert. Endlich, am 30. Mai, gelangte man ins offene Meer und erblickte nach wenigen Tagen die Küste von Uegypten und die Thürme von Damiette.

Sultan Cjjub hatte, obwohl seit einiger Zeit schwer erkrankt, auf diesen Angriff sich sorgsältig vorbereitet. Seine Truppen und seine Schiffe waren zur Deckung der Haupthäsen des Nilbeltas bereit. Die Kreuzsahrer sahen daher, als sie die Nilmündung von Damiette ansegelten, eine starke seindlicke Macht kampflustig sich gegenüber. Aber auch in ihnen erwachte, nach langem thatenlosen Zögern mit verdoppelter Gewalt, die alte grimme Streitbegier. Obwohl — am 5. Juni — erst ein Theil ihrer Flotte sich in der Nähe des Landes besand, drängten sich die Kitter sofort in die kleinsten Fahrzeuge, landeten hier und dort und strecken den ansprengenden Feinden ihre unüberwindlichen Speerreihen entgegen. König Ludwig sprang, voll heißer Ungeduld, vom Bord herab dis an die Achseln ins Wasser und stellte sich an die Seite seiner Tapfern. Bald waren die Christen stark genug, um zum Angrisse überzugehen, und die Muselmänner räumten, tief erscheckt durch ihr unerwartetes Mißgeschiet, nach schwachem Widerstande das Feld.

Die Landung war an berselben Stelle wie im Jahre 1218 erfolgt, in ben Niederungen westlich von der Nilmundung von Damiette. Die Geschler genen zogen sich baher über bie Schiffbrude, die hier über den Ril führte, nach Damiette zurück, verbreiteten nun aber die Panik, der sie selber erlegen waren, auch unter der Besahung und Einwohnerschaft dieser Festung. Dauernder Widerstand gegen den furchtbaren Ungestüm der Christen schien unmöglich, zumal von dem kranken Sultan keine außreichende Hülse erwartet wurde. So slohen im Dunkel der nächsten Nacht erst die Truppen, dann die Bürger der Stadt mit Weibern und Kindern voll ängstlicher Haft südwärts ins Innere des Landes. Die Christen waren am darauf solgenden Tage, dem 6. Juni, noch damit beschäftigt, ihr Heergeräthe zu landen, als ihnen die überraschende Kunde von der Käumung Damiettes überbracht wurde. In hohem Jubel, unter geistlichen Gesängen, rücken sie in die verlassene Stadt, bemächtigten sich reicher Beute, weihten die Moscheen zu christlichen Kirchen und sehten einen Bischof über dieselben.

Der Anfang biefes Kreuzzuges war also von strahlendem Glude be-Die Aussichten in die Butunft maren aber bennoch fehr trube. Denn Sultan Gjiub verhängte strenge Strafen über bie Flüchtlinge von Damiette und beugte baburch einer weiteren Ausbehnung ber feigen Stimmung unter seinen Truppen erfolgreich vor. Sein heer wuchs augerbem von Tag zu Tag burch frischen Zuzug und zeigte fich balb so kampflustig, baß einmal ums andere Schaaren leichter Reiter ausgesandt werben tonnten, um bie Christen burch plöpliche Angriffe zu beunruhigen: einzelne Muselmanner waren fogar ted genug, bei buntler Racht fich unter bie Bilger zu mischen und hier und ba einen Schlafenden zu ermorben, um die Belohnung, die ihnen für folche Bageftude verheißen war, an fich zu bringen. feits genügte bie Bahl ber Chriften taum, um zugleich Damiette besett zu halten und eine größere Unternehmung landeinwärts zu machen; und was am schlimmften war, die Jahreszeit verbot für lange Monate die Fortsetzung bes Kreuzzuges. Im Sommer hatte ja einst Karbinal Belagius seinen Marich gen Rairo begonnen, auf bem er mehr noch durch die Niluberschwemmung, als durch bie Waffen der Feinde besiegt worden mar. ber burfte man jett die gesicherte Stellung an ber Ruste nicht eber verlaffen, als bis ber Spatherbst Schut vor ben gefürchteten Wassersluthen bot.

In der Zwischenzeit ließ König Ludwig die Festungswerke von Damiette verstärken und den größten Theil seines Heeres außerhalb der Stadt ein durch Verschanzungen gedecktes Lager beziehen. Hier konnten die Christen den weiteren Verlauf der Dinge freilich ungefährdet abwarten, aber die erneute Unthätigkeit, zu der sie verurtheilt waren, schädigte den inneren Halt der Truppe im höchsten Grade. Die Ritter wie die Knechte ergaden sich wilden Ausschweisungen; mancherlei Neid und Hader erfüllte das Lager, und nicht selten unternahmen einzelne eble Herren einen frechen Raubzug in die Umgegend oder ritten heimlich zu tollfühnem Kampse mit den Feinden hinaus, obwohl jede solche eigenmächtige Handlung auss strengste verboten worden war. König Ludwig, ausschließlich seinen frommen Regungen hin-

gegeben, befaß nicht die nöthige Entschlossenheit und Härte, um all diese Ungebuhr mit starter Hand zu unterdrücken, und so lockerte sich die Zucht des Heeres in einer Weise, die nur noch geringe Hoffnungen auf fernere Siege übrig ließ.

Im Sommer und Herbste 1249 trasen zwar noch beträchtliche Berstärtungen in Damiette ein, z. B. eine Schaar Engländer unter Wilhelm Langschwert, dem Grasen von Salisdury und vor allem ein ganzes heer französischer Nachzügler, die einer der Brüder Ludwigs, Alfred von Poitiers, erst jetzt aus der Heimat heransührte. Als aber hierauf endlich über die Fortsehung des Kreuzzuges Kriegsrath gehalten wurde, zeigte sich eine große Meinungsverschiedenheit unter den französischen Baronen. Die einen verlangten nach der Eroberung Alexandriens, d. h. nach planvoll vorsichtiger Ausdehnung der christlichen Herrschaft an der ägyptischen Küste, die anderen sordenten trohig den Zug auf Kairo, denn wenn man eine Schlange tödten wolle, so müsse man ihr den Kopf zertreten. An der Spize dieser Stürmer und Dränger stand Graf Robert von Artois. Ludwig mochte demselben, seinem Bruder, nicht widersprechen; die verständigeren Ritter wollten schließe



Robert v. Artois.

Rarl 1

Philipp.

Rarl v. Anjou. Lubwig IX. Alfons v. Boitiers.

König Lubwig IX. und seine Brüber. Facsimile aus "do passagiis in Torram Sanctam" (Benebig).

lich nicht ängstlich erscheinen; kurz am 20. November brach bas heer auf und zog gen Süben, am Nile entlang, auf eben ber Unglücksstraße, die schon por brei Jahrzehnten die Christen ins Verberben geführt hatte.

Der Marsch ging überraschend langsam von Statten. Für die kleine Strecke von Damiette bis Mansurah brauchte man einen vollen Monat. Die Feinde traten den Christen während dieser Beit nur in kleinen Schaaren entgegen; bedeutendere Terrainschwierigkeiten waren ebensalls nicht zu überwinden, so daß man fast auf den Gedanken kommen möchte, die Berzögerung sei durch Berhandlungen über einen Friedensschluß entstanden. Nun soll auch Sultan Sjiub damals den Areuzsahrern die Herausgabe des Königreichs Jerusalem und einen günstigen Handelsvertrag angeboten haben, wenn sie ihm Damiette überliefern und überhaupt Aegypten räumen wollten. Die Nachricht ist aber nicht sicher verdürgt, und wir wissen nur, daß die Christen überaus viele Zeit verloren, in der sie um so leichter hätten die entscheibendsten Fortschritte erringen können, als Sultan Sjiub schon am 21. November starb, während der Sohn desselben, Turanschah, in weiter Ferne, in

Mesopotamien, verweilte. Die Wittwe Ejjubs, die Sultanin Schebscher Ebdurr, versuchte zwar den Tod ihres Gatten zu verheimlichen, dis der schnell benachrichtigte Thronerbe in Aegypten eingetroffen sei, und einer ihrer vornehmsten Offiziere, Fachreddin, besebte den religiösen Fanatismus der Muselmänner zum Rampse gegen die Christen; offenbar aber wäre die Macht der Ejjubiten in diesem Augenblick einem kräftigen und schnellen Angriffe der Kreuzsahrer kaum gewachsen gewesen.

Enblich, am 21. Dezember, traf bas Bilgerheer, gegen 60,000 Mann start, Angesichts von Mansurah ein, sah fich hier jedoch in einer fehr beinlichen Lage. Un ber rechten Seite hatte basselbe ben bamiettischen Rilarm. vor fich ben breiten und tiefen Ranal von Afchmum Tanah, ber bort vom Nil aus norbostwärts zieht, und jenseits bes Ranales lagerten, auf bas feste Manfurah geftütt, die beften Streitfrafte bes Feindes, theils auf bem Lanbe. theils in ben Schiffen ber ägnptischen Rilflotte. Die Muselmanner ftanben somit in einer außerorbentlich ftarten Stellung, ber bie Franzofen schlieflich nicht anbers beizutommen wußten, als daß fie einen Damm burch ben Ranal von Aschmum Tanah zu bauen begannen, ein so mübevolles wie lanawieriges Unternehmen, welches ben Feinden hundertfältige Gelegenheit zu faft gefahrlofer und erfolgreicher Gegenwehr gab. Die Burfmafchinen ber Aegupter beschoffen die Dammarbeiter ohne Unterlaß; ihre Schiffe marfen fich in plot: lichem Ueberfalle auf einzelne Abtheilungen ber christlichen Flotte, Die bem Bilgerheere bis nach Mansurah gefolgt war; ihre Landtruppen überschritten an abgelegenen Orten balb ben Ril, balb ben Ranal und griffen bie Rreuzfahrer zu beren Schreden im Ruden an. Ronig Ludwig befahl unter biefen Umftanben, bas Lager, welches er mit ben Seinen auf ber Lanbipite gwijchen ben beiben Baffern eingenommen hatte, ftart zu verschanzen und zum Schube ber Dammarbeiter sowohl zahlreiche Wurfmaschinen aufzustellen, wie auch zwei gewaltige Thurme zu errichten, unter beren Bebachung Steine in ben Ranal gewälzt wurden, mahrend von ihren Zinnen Bfeile und Speere gegen Der Damm schritt allmählich vorwärts; als er die Muselmänner flogen. aber bem jenseitigen Ufer sich näherte, leiteten die Feinde die Fluthen in eine hinter bemfelben fünftlich angelegte Rieberung, fo daß vor ben Arbeitern abermals eine weite Bafferfläche sich ausbehnte. Die Franzosen verzagten hierauf noch nicht. Nachdem aber jene beiben Thurme von ben feindlichen Werken aus in Brand geschossen waren, und nachdem ein britter Thurm, beffen Erbauung nur mit großer Anftrengung noch möglich geworben mar, bas gleiche Schickfal erlitten hatte, faben fich ber Ronig und bie Barone in tieffte Rathlofigkeit verfett. Die Maffen bes Beeres verwilberten vollends in bieser traurigen Zeit. An ber einen Stelle zeigte sich Awietracht und Trop gegen bie Borgesehten, an ber andern bumpfe Berzweiflung ober gar ingrimmiger Hohn gegen bas Chriftenthum, weil "ber Gott, ber sich ber Berr ber Beerschaaren nenne, fo oft von seinen Feinden überwunden worden und das Geset Mohammeds also mächtiger sei als der Glaube Zesu Christi".

In bieser bittern Noth erbot sich ein Bebuine, bem König Ludwig gegen hohe Belohnung eine Furt burch ben Kanal, eine Strede abwärts vom driftlichen Lager, zu zeigen. Das Anerbieten wurde angenommen, und in ber Morgenfrühe bes 8. Februar 1250 feste sich ber größte Theil bes Beeres, während der Rest zur Bewachung des Lagers zuruchlieb, heimlich in Be-Der Uebergang gludte mit mäßigem Berlufte, obwohl bie Tiefe bes Waffers beträchtlich mar. An ber Spite bes heeres follten bie Templer vorrücken, bann sollte Graf Robert von Artois folgen. Diefer aber bat ben König, ihm ben Borrang zu geben, und versprach, teinen voreiligen Angriff zu wagen. Ludwig traute bem Worte bes ungestümen Prinzen und veranlagte baburch bas schwerste Unheil. Denn taum erblicte Graf Robert bie ersten Feinbesschaaren, so warf er sich mit hallenbem Schlachtrufe auf die felben. Die Templer ichloffen fich ihm an. In vollem Roffeslaufe ging es gen Mansurah, hinein in die Stadt und durch fie hindurch: wer im Bege stand, wurde niebergeritten. Im Ruden biefer Schaaren ermannten sich jeboch bie Muselmanner, verbarritabirten Mansurah und verwidelten bie Abgeschnittenen in einen fürchterlichen Rampf, in welchem Graf Robert, breihundert französische Ritter, fast alle Engländer und gegen achtzig Templer fielen. Die übrigen Geschwader bes Rreuzheeres hatten inzwischen, eins nach bem andern, bas Beispiel bes Bringen nachgeahmt, Mord und Berftorung in bas muselmännische Lager außerhalb Mansurahs gebracht und ben Emir Fachreddin selber erschlagen. Aber auch hier rafften fich die Feinde allmählich auf und nöthigten die Christen zu einer Reibe von verluftreichen Ginzelgefechten. Ihre besten Truppen waren die Mamluten, turkomanische Krieger, "die Lowen ber Schlacht", Die Sultan Gjinb gleich feinen Borfahren in großer Babl in seinen Dienst gezogen hatte. 1) Der hauptkampf wogte lange und blutig um bie Ritterschaar, bie König Lubwig felber führte. Wohl wehrte fich biefelbe mit Belbenmuth, und ein teder Rittersmann meinte, von biefem heißen Tage noch bereinst ben Damen in Frankreich zu erzählen. Allmählich aber wurden die Christen an den Kanal zuruckgebrängt; Ludwig war in größter Gefahr, ben Reinden in die Sande zu fallen; Muthlofigfeit griff um fich und trieb viele zu bem feigen Bersuche, über bas Baffer zu entfliehen. Die Strömung riß jedoch die Ermatteten mit fich fort und trug ihre Leichen, ihre Roffe und Baffen in bichter Maffe bem Meere gu. Da, in ber größten Noth, gelang es ber Besathung bes Lagers, eine Nothbrude über ben Kanal ju ichlagen und bem König zu Hulfe zu tommen. Die Muselmanner, auch ihrerseits tief erschöpft, gaben nun ben Rampf auf und ließen die Christen

<sup>1)</sup> Die Mamluken waren ursprünglich zum Kriegsbienste ausgebildete Staven. Die Gjubiten bedienten sich ihrer mit Borliebe und bilbeten aus ihnen eine bevorzugte Veerschaar, die sich aus verschiebenen Bolkerschaften, besonders jedoch aus turtomanischen Stammen rekrutirte. Unter Sultan Ejjub wurden sie in Aegypten so zuhlreich und machtig, daß sie bald darauf nach der Herrschaft über die Fürsten und Bolker, für die sie bisber das Schwert geführt hatten, trachten konnten.

im Besitze bes süblichen Kanalusers. Mit Recht aber jubelten die Aegypter über diesen Ausgang des Schlachttages. Denn der Bortheil, den die Kreuzsfahrer errungen hatten, war ein Pyrrhussieg. Sie besaßen kein Mittel, die Klassenden, die der Tod in ihre Reihen gerissen hatte, wieder auszusüllen.

Die nächsten Tage vergingen im ganzen ruhig. Die Christen verschanzten jeht auch das Lager, welches sie auf der Sübseite des Kanals bezogen, und schlugen neben jener Nothbrüde eine zweite stärker gebaute Brüde über denselben. Aber schon am 11. Februar erschienen die Feinde mit großer Macht und griffen die Stellungen der Pilger von allen Seiten an. Mit Feuerbränden wie mit den Wassen warsen sie sich auf ihre Gegner, verbrannten die neuen Verschanzungen, die in der Eile nur aus Holz aufsgeführt waren, und drangen bald hier, bald dort in die Gassen des Lagers ein. Es bedurfte der unbeugsamsten Ausdauer aller Kreuzritter und des Königs selber, um die Muselmänner, die den Sieg schon in Händen zu haben meinten, allmählich zu ermüden und dadurch zum Verlassen des Kampsplatzes zu bewegen.

Die Widerstandskraft, welche die Christen an diesem Tage zeigten, versschaffte ihnen für ein paar Wochen eine nur durch unbedeutende Scharmügel gestörte Wassenruhe. Sie konnten dieselbe jedoch nicht benutzen, um den Weitermarsch gen Kairo vorzubereiten, weil sie hierzu schon viel zu schwach waren. Sie hatten nur noch die Wahl, am Kanal von Aschmum zu verzweisen oder nach Damiette zurück zu kehren. Das letztere dot Rettung, während das erstere zu sicherem Verderben führte. Zu stolz jedoch, um vor den Feinden rechtzeitig zu weichen, blieben sie Tag um Tag sorglos in ihrem Lager, die endlich die tödtliche Gesahr, in der sie sich besanden, auch dem blöbesten Auge deutlich wurde.

Am 27. Februar traf nämlich ber junge Sultan Turanschah in Manfurah ein und auf der Stelle tam neues Leben in die Kriegsunternehmungen ber Megypter. Die tapfere Ritterschaft ber Chriften murbe gmar fürs erfte nicht wieder angegriffen, bafür aber murbe eine Anzahl agyptischer Schiffe in großer Beimlichfeit mittewegs zwischen Mansurah und Damiette in ben Dil gebracht, um von bort aus ber Bilgerflotte in ben Ruden zu fallen. Blötlich fah fich biefe von vorn wie von hinten bestürmt und erlag bis auf geringe Refte vollständig dem verdoppelten Andrange. hierauf mar es für die Muselmanner nicht schwer, auch die Landverbindung zwischen Damiette und bem Lager bes Rreugheeres ju fperren. Gange Rarawanen, bie Lebens= mittel an ben Ranal von Afchmum bringen follten, wurden von den ägyptischen Streifichaaren abgefangen. hungerenoth brach im Chriftenlager aus und erzeugte, verbunden mit ber Sige bes afritanischen Sommers, eine entfetlich verheerende Lagerseuche. König Ludwig erkannte endlich, daß er gezwungen war, einen Schritt rudwarts ju thun: er gab bas Lager subwarts vom Ranale auf und hielt nur die Bruden über benfelben nebft einem Bruden-

kopfe auf bem jenseitigen Ufer fest. Auch bot er dem Sultan Frieden an und versprach, Damiette zu räumen, wenn ben Chriften bas Reich Jerusalem aurudgegeben werben follte. Aber Turanichah ging hierauf nicht ein, und balb zwang die bittere Roth, die Stellung am Ranale ganglich zu raumen. In ber Racht vom 5. zum 6. April follten die Ueberrefte von Beer und Flotte ben Weg nach Damiette zu gewinnen suchen. Inbessen bie Feinde waren wachsam und erkannten die Borbereitungen, welche die Frangosen gum Abzuge machten. Außerbem ging berfelbe in Angft und Bag fo tumultuarifd von ftatten, daß felbst die Bruden über den Ranal von Afchmum nicht abgebrochen und die Feinde somit zu ichneller Berfolgung gleichsam eingelaben Die Bilger hatten zu Lande wie zu Baffer ben Rudzug taum begonnen, als ihnen die Muselmänner überall auf den Fersen waren. Ein ernster Rampf fand nur bort noch statt, wo irgend ein fuhner Rittersmann lieber bie Rrone bes Martyrerthums erringen, als ben "Beiben" fich ergeben Im übrigen hatten die letteren ein leichtes Spiel. Sie mordeten nach Herzensluft unter ben Chriften, die, matt und frank, kaum noch marichiren, geschweige benn bie Baffen gebrauchen tonnten: ben Reft nahmen fie einstweilen gefangen. Rönig Ludwig hatte fich vielleicht retten konnen, wenn er, wie ihm angerathen wurde, ben Seinen vorausgeeilt ware. wollte ber fromme Kriegsmann fo wenig, bag er im Gegentheile feine Stelle in ber Nachhut bes Heeres nahm. Bu fechten vermochte er freilich nicht mehr, ba auch ihn die Lagerfeuche hart mitgenommen hatte. Er lag ichlieklich tief erschöpft am Boben; sein haupt rubte im Schoofe einer nieberen Frau, bie sich gerabe in ber Nahe befand; ftunblich erwartete man fein Enbe. während die Muselmanner icon nahe heran stürmten. Da wurde er gefangen, gleich seinen Brübern und gleich allen benjenigen, die in ben Schiffen wie auf bem Lande noch nicht von ben siegestrunkenen Feinden erschlagen worden waren. Fast niemand entfam.

Im Lager Turanschahs erhob sich brausenber Jubel, als die Nachricht bieses ungeheuren Erfolges die Runde machte. "Willst du dir ein Bild von der Zahl der Todten machen," so schrieb der Sultan an seinen Statthalter in Damaskus, "so benke dir den Sand des Meeres, und du wirst nicht irren." Die Gesangenen wurden gebunden nach Mansurah geführt; tausende von ihnen, vornehmlich ärmere Leute mit Einschluß der Ritter, wurden nach und nach hingeschlachtet; der König dagegen, dessen Brüder und die übrigen vornehmeren Herren wurden mit vieler Schonung, zum Theile sogar mit rücksichtsvoller Zartheit behandelt, weil der Sultan einen vortheilhasten Wertrag mit ihnen schließen zu können meinte. Verhandlungen begannen bald und sührten, da die Franzosen sich auch durch Drohungen kein anderweitiges Zugeständniß entreißen ließen, in kurzer Frist zu dem Ergebnisse, daß der König für seine Entlassung aus der Gesangenschaft Damiette räumen und sür die Freigebung der Genossen siellen Million Golbstüde, in runder Summe zehn Millionen Francs zahlen sollte. Weil Ludwig jedoch, voll

großartiger Liberalität, an ber erschredenden Höhe des Lösegelbes gar keinen Anstoß nahm, so wollte Turanschah von seinem Gefangenen an Edelmuth sich nicht übertreffen lassen und setzte aus freien Stüden die gesorderte Million nachträglich auf 800,000 Goldstüde herab.

Die Leiden, welche die frangofischen Areugfahrer erdulben mußten. enbeten aber noch nicht mit biefem Bertrage. Denn Turanschah mar ein leichtfertiger und unbesonnener Jüngling, ber trop bes glanzenben Sieges. ben er errungen, icon bittere Feindschaft in Aegypten gegen fich erregt hatte. Die Sultanin : Wittme Schebscher Ebburr, Die bedeutenoften Emire bes Landes, die tapfern Mamluten, turz alle, benen er ben Thron und ben Sieg verbantte, waren von ihm burch mancherlei Burudfepung beleibigt und an ihre Stelle seine Jugendgenoffen, die er erft vor kurzem nach Aegypten mitgebracht hatte, in thörichtster Beise bevorzugt worben. Die erfteren fürchteten für sich noch schlimmeres, sobalb ber Sultan burch ben Wieder= gewinn von Damiette fich vollends in der Regierung festgefest haben merbe. Eine Berschwörung bilbete fich gegen bas Leben Turanschahs. Am 2. Mai überfiel ihn ber Mamluten-Emir Bibars, ein fo hochbegabter wie ruchlos wilber Priegsmann, mit blankem Schwerte, verwundete ihn jedoch nur. Gleich barauf erhoben fich bie Mamluten in Maffe, fturmten ben Balaft bes Sultans und ermorbeten ben Ungludlichen in gräuelvoller Beife.

Die gesangenen Christen waren Zeugen der Schreckensscene, fürchteten, daß der Aufruhr sich auch gegen sie wenden möge, und besanden sich in der That während des wilden Getümmels, welches dem Tode Turanschaß solgte, eine zeitlang in ernster Lebensgesahr. Allmählich aber legte sich die Unzuhe; Schedscher Eddurr wurde als Regentin anerkannt; der Emir Eibektrat ihr als Reichsverweser an die Seite, und der Vertrag, der mit König Ludwig geschlossen worden war, wurde nicht blos bestätigt, sondern noch dashin abgeändert, daß gleich nach der Freilassung der Gesangenen nur die Hälfte des Lösegelbes, der Rest bei der Ankunft derselben in Syrien bezahlt werden sollte.

In Damiette waren während alledem wechselnde Stimmungen zum Vorscheine gekommen. Auf die erste Nachricht von dem Untergange des Kreuzsheeres hatte ein Theil der dortigen Christen die Stadt seige verlassen wollen. Aber in den Mauern derselben befand sich auch Ludwigs Gattin Margaretha, welche die Bilgersahrt bis dorthin mitgemacht hatte und in diesem Augensblick einen Sohn gedar, Johann, der zur Erinnerung an die traurige Zeit in der sein Leben begann, den Beinamen Tristan erhalten hat. Die edle Frau verzagte trot ihrer so vielsach bedrängten Lage nicht und bewog durch ermuthigende Worte wie durch reiche Geldspenden ihre Glaubensgenossen, Damiette dis zur Befreiung des Königs zu behaupten. Beinahe aber hätte sich, wie es scheint, hieraus eine neue Gesahr entwickelt. Denn schließlich sollen dieselben Männer, die im ersten Schrecken nur an Flucht gedacht hatten — es werden besonders italienische Kausseute genannt —, der

Uebergabe ber Stadt ähnlich wie im Jahre 1221 aufs äußerste widers ftrebt haben.

Am 6. Mai schlug die Erlösungsstunde für die vornehmsten Gesangenen. Aber dis zum letzen Augenblicke mußten sie in Furcht und Sorge schweben. Denn kaum hatten die Kreuzsahrer Damiette geräumt, so stürzten sich wilde Horden muselmännischer Krieger in die Stadt und ermordeten eine Menge wegen Krankheit dort zurückgebliebener Pilger, die dem Bortlaute des Bertrages nach geschont werden sollten. Gleichzeitig beriethen die Emire darüber, ob es nicht doch am vortheilhastesten für sie sei, den König und die Barone in der Gesangenschaft sest zu halten. Angesehene Männer sprachen gegen die Freilassung, und nur die Gier der Rehrzahl nach dem verheißenen Lösezgelde bewirkte, daß wenigstens in dieser Beziehung der Bertrag nicht gebrochen wurde. Schon war es später Abend geworden, als endlich Ludwig und die Seinen der Haft entledigt wurden und zu den glücklicheren Genossen, die dei Damiette ihrer warteten, sich begeben dursten.

Am nächsten Morgen traten einige Barone unverzüglich bie Beimreise Sie hatten teinen anderen Gebanten mehr, als bas Land ju flieben, bas fie in fo unerträgliche Drangfale gefturzt hatte. Ludwig bagegen blieb noch ein paar Tage an der ägyptischen Rufte, weil er sofort, wie er verfprochen hatte, die Salfte bes Lofegelbes gahlen und vor allem hierdurch feinem Bruber, bem Grafen Alfons von Poitiers, ber von ben Feinden als Geißel zurud behalten mar, die Freiheit verschaffen wollte. Mit großer Mübe wurde die ungeheure Summe von 400,000 Golbftuden zusammen: gebracht. Ludwig mußte ichlieglich, ba feine eigenen Mittel nicht ausreichten, bie anwesenden Templer um ein Darleben ersuchen; und als biese erklarten, fie burften nicht eigenmächtig über ben Schat bes Orbens verfügen, blieb nichts anderes übrig, als ihnen ben Betrag, bessen man bedurfte, einfach fort zu nehmen. Nachdem bie Muselmanner vollständig befriedigt worden waren, begab fich ber König zur Abfahrt an bie Meereskufte hinaus. Noch aber war er nicht in See gestochen, ba erreichte ihn ber nun endlich ebenfalls frei gelaffene Alfons von Boitiers. Die ichwer gepruften Dulber bestiegen barauf fammtlich bie Schiffe und fuhren nach Affon, wo ber berglichfte Empfang ihrer wartete.

Sollte nun aber der Kreuzzug von hier ans fortgesett werden können? Ludwig besehligte nur noch wenige Grasen und Ritter, die saft ausnahmstos von leidenschaftlichem Berlangen nach der Rücksehr erfüllt waren und beren Wunsch durch die Nachrichten, die ans Frankreich eintrasen, nachbrücklich unterstützt wurde. In der Heimat hatte man nämlich an den Untergang des stolzen Kreuzheeres ansangs so wenig glauben wollen, daß man die ersten Boten, von denen die Trauerkunde gemeldet worden war, als Betrüger versolgt und zum Theil sogar hingerichtet hatte. Allmählich aber überzeugte man sich von der Wahrheit des schrecklichen Gerüchtes und bez gann hierauf zu fürchten, daß die Gegner der französischen Krone, besonders

bie Engländer, die günstige Gelegenheit zur Erneuerung ihrer alten Feindsseligkeiten benutzen möchten. Die Königin Blanka ermahnte beshalb ihren Sohn, daß er sobald als nur irgend möglich nach Frankreich zurückkehren möge. Ludwig war jedoch anderer Meinung und verharrte sest der berselben, obwohl in einem zu Akton versammelten Kriegsrathe alle französischen Barone dis auf einen einzigen ihm rüchaltslos widersprachen. Dieser eine war der Herr von Joinville, Seneschall der Champagne, der durch seine Tapserkeit wie durch sein freimüthiges und auch in ditterster Noth stets wohlgelanntes Wesen schon längst dem Könige theuer geworden war und ihm von nun an immer inniger verbunden wurde. Auf seinen Beisall gestützt erklärte Ludwig, noch einige Zeit im heiligen Lande verweilen zu wollen.

Dieser Entschluß bes Königs war übrigens insofern gerechtfertigt, als bie Auseinandersetzung mit ben Aegyptern noch nicht ganglich vollenbet mar. Denn bisher war ja von benselben zugleich mit Ludwig nur eine makige Bahl vornehmer herren aus ber Gefangenichaft entlassen worben, mahrend in Aegypten noch viele andere Christen in Saft gehalten wurden, die theils während bes letten Feldzuges theils icon in früheren Jahren in die Gewalt ber Muselmänner gekommen waren. Beim Abschluß des Bertrages hatten fich aber die Emire verpflichtet, alle diese Unglücklichen und ebenso alle Rranten, die bis ju ihrer Genefung im Nillande bleiben burften, frei von bannen gieben zu laffen. Die Rranten maren freilich von ben zuchtlosen Feinden bei der Bieberbesetung von Damiette großentheils ermorbet worden, um fo entschiedener jedoch fühlte fich ber fromme Ludwig in seinem Bewiffen gedrängt, für bie noch lebenben Ungludlichen zu thun, was nur irgend in seinen Rraften ftanb. Er schidte beshalb einen Gefanbten an bie Emire und ließ fie an bie Ausführung bes Bertrags erinnern. Erfolg biefes Schrittes mar außerft burftig, inbem ftatt vieler Taufenbe nur wenige hundert Gefangene entlaffen wurden und jum Theil nur folche, bie im Stande waren, ein jeber für fich ein besonderes Losegeld zu gahlen. Gleich barauf zeigte fich aber eine gute Gelegenheit, von ben Emiren burch Drohungen zu erreichen, mas fie nicht gutwillig gemahren wollten. Ermorbung bes Sultans Turanicah hatte nämlich bie fprifchen Musel= manner tief verlett; von agyptischen Offizieren wollten fich biefe nicht regieren laffen; Bratenbenten um die Sultanswurde tauchten auf, und einer berfelben, Fürst Jusuf von Haleb, ein Urenkel Salabins, gewann Damastus, rudte von bort aus gen Guben vor und trug ben Chriften ein Bundniß sum Rampfe gegen Rairo an. 3m Rillande war zwar inzwischen anch ein Umichwung eingetreten, indem die Emire, um ihre Stellung zu verstärfen, bie Sultanin Schebicher Ebburr von ber Regierung entfernt und ben Bringen Mufa, einen Entel Alfamils, auf ben Thron gehoben hatten, aber ben vereinten Rraften ber Damascener und ber Chriften fürchteten fie boch nicht gemachsen zu sein. Als ihnen Lubwig nun brobte, fich mit bem Fürsten Jusuf zu verbinden, wenn sie ihm nicht zu Willen wären, gaben sie abers mals einigen Schaaren gefangener Ritter, Knechte und Kinder die Freiheit und verzichteten sogar auf die zweite Hälfte des Lösegeldes, die ihnen der König noch schuldete.

Während allebem war ziemlich viele Zeit vergangen und zugleich in Ludwig der Bunsch nach neuen Thaten für das heilige Land rege geworden. Seine Streitfrafte ichmolgen freilich immer mehr gusammen, weil unter benselben tobbringende Krankheiten, zumeist in Folge ber taum überstandenen Leiben, furchtbar wütheten und weil nach und nach fast alle vornehmeren Herren, barunter auch die Grafen von Boitiers und von Anjou, nach Frankreich zuruckehrten. Der Rönig hoffte aber tropbem balb wieber mit einem ftarten Beere im Felbe erscheinen zu konnen, ba ihn bie Beimat nicht ganglich im Stiche laffen werbe. Im August 1250 forberte er seine Unterthanen in einem ichwungvollen Rundichreiben auf, im nachften Fruhjahre die Schiffe zu besteigen, um an seiner Seite die Feinde Jesu Christi aus ben heiligen Stätten zu verjagen. In ber Bwischenzeit, so lange noch keine neuen Truppen bei ihm eintreffen konnten, beschäftigte er sich theils mit einer Ballfahrt nach Ragareth, die er in bemuthigster Saltung mit einem harenen Bembe auf blogem Leibe vollendete, theils mit bem Bieber: aufbau ber zerstörten Stadt und Festung Cafarea.

Frankreich war nicht ganz unempfindlich für den Hülferuf seines frommen Rönigs. Aber die Bewegung, bie nun begann, war das Grab ber letten Hoffnungen bes heiligen Landes. Denn mahrend die Herzöge, Grafen und Ritter sich entschieden weigerten, weitere Opfer für Jerusalem zu bringen, erhob sich wie in ben Tagen Beters von Amiens das gemeine Boll voll ichwarmerischen Ungeftums und brachte in seinem blinden Drange über fich und die Sache des Kreuzes bitteres Unbeil. Um Oftern 1251 trat in ber Bitardie und in Flandern, also in Gegenden, in benen ober in beren Rabe auch Beter gewirtt hatte, ein greifer Fanatiker auf, ber burch einen Befehl ber Jungfrau Maria zur Kreuzpredigt berufen sein wollte. Man hat ihn, weil er aus Ungarn stammen sollte, ben ungarischen Meister genannt, und nach seinem unglücklichen Ende hat man ihm vorgeworfen, er sei ein Apostat gewesen, ber bei den Duselmannern Zauberei gelernt und nur beabsichtigt habe, zahllose Christen dem Sultan von Babylon (Rairo) auszuliefern, bar mit diefer Gewalt über Frankreich gewinne. In Wahrheit wollte ber Reister mit Beeresmacht gegen ben Islam ins Felb ruden. Er wendete fich aber an die Landleute und hirten, weil Gott Migfallen habe an der hoffahrt ber Ritter, und ben Armen und Berachteten die Ehre geben werde, bas heilige Grab zu erretten. Tausende liefen ihm zu; Zeichen und Bunber wurden gesehen; Rnaben, Dirnen und arges Gefindel mischten fich unter das Bauernheer, und bald wälzte sich dasselbe als eine schreckliche Geißel bes Landes von Ort ju Ort. Die einen morbeten und raubten, weil sie es straflos zu thun vermochten, die anderen stahlen, um ihren hunger gu

stillen, am schlimmsten aber wirkte ber Geist bes Aufruhre, ben bie Lehre bes Meisters gepflanzt hatte. Denn ba nicht die Vornehmen, sondern die Niedrigen Jerusalem befreien sollten, so schienen die letteren auch berusen, an die Stelle der Obrigkeit, zumal der geistlichen zu treten. Sie meinten, weder Papst noch Bischse, weder gelehrte Theologen noch Mönche mehr zu bedürsen; sie segneten und trennten Chen, sie predigten, weihten das Weihwasser, hörten Beichte und absolvirten von den Sünden. Die Geistlichen, die ihnen widerstredten, wurden ergriffen, mißhandelt und in beträchtlicher Anzahl erschlagen. Endlich kam es, wie noch immer bisher bei derartigen Bolksbewegungen, zu einer grimmigen Versolgung der unglücklichen Juden.

Der Zug dieser wilden Schwärmer, der "Pastorellen", ging von Amiens aus über Paris und Orleans dis nach Bourges. Ihre große Zahl, die bis über 100,000 gestiegen sein soll, schützte sie geraume Zeit. Nachdem aber jenseits Bourges der Meister von einem Manne, der seinen Wunderthaten keinen Glauben beimaß, erschlagen worden war, löste sich die Masse schnell auf. Die Einsichtigeren kehrten in die Heimat zurück, die Ausgeregtesten sielen im Streite und Kampse mit ihren bisherigen Genossen oder wurden von den Obrigkeiten verhaftet und hingerichtet. Das ganze thörichte Unterznehmen hatte vornehmlich nur die Folge, die Abneigung gegen die Kreuzspredigten in immer weiteren Kreisen zu verbreiten.

Aus Frankreich durfte Ludwig baber taum noch Unterstützung erwarten. Aber auch die Könige von Rastilien und von England, die bamals das Kreuz genommen hatten, sendeten ihm teine Sulfe. Denn ber eine ftarb balb darauf und der andere benutte sein Wallsahrtsgelübbe nur, um seine Kasse burch ben Ertrag von Rreuzzugssteuern zu füllen. Am nachtheiligften mar jeboch wieder die haltung bes Papftes für die Sache bes heiligen Landes. Innocens IV. rief freilich, insoweit ben Bitten Ludwigs entsprechend, bie Bolter in weitem Umtreise jum Rreuzzuge auf, zugleich aber führte er ben Prieg gegen die Staufer unausgeset und voll grimmer Leibenschaft fort. Raifer Friedrich, der das Miggeschick der Franzosen in Aegypten innig bebauert und für die Freilassung ber Gefangenen in Rairo fich bemuht hafte, starb am 13. Dezember 1250. Sein Sohn und Nachfolger, König Konrad IV. wurde vom Papfte mit bemfelben unverföhnlichen Saffe verfolgt: bas Rreug wurde gegen ihn gepredigt: in Europa follten bie Ballfahrer bie Berrichaft ber Rirche erweitern, nicht im Morgensande; wem burfte man ba noch que muthen, für ben Rrieg gegen ben Islam Opfer zu bringen?

König Ludwig war jedoch durch das Scheitern seiner Hoffnungen nicht sogleich zum Abzuge von Sprien zu bewegen: "weder dieses noch irgend ein anderes Mißgeschick", so sagte er, "soll mich von der Liebe Christi trennen". Das ganze Jahr 1251 baute er sleißig an den Mauern von Cäsarea fort und richtete von Zeit zu Zeit neue Hülfsbitten an die Christenheit, die freilich gänzlich unbeachtet blieben. Im Frühjahr 1252 schien sich ihm eine gute Gelegenheit zu ersolgreichem Wirken zu bieten, indem die Aegypter, die

in schwerem Kriege mit ben sprischen Muselmännern lagen, ihm ein Bündniß gegen die letteren anboten. Lubwig ging nach Joppe, um fubwarts von bort mit den Aegyptern sich zu vereinigen. Aber die Feinde besetzten Gaza mit starter Macht und nöthigten die Franzosen baburch, unthätig in Joppe stehen zu bleiben. Der König verwendete die ihm aufgebrängte Duße bazu, auch biefe Stadt burch neue Mauern und Thurme gu verftarten: er felber trug, um die Bergebung feiner Gunden zu verdienen, Steine gum Bau berbei. Bahrend feines Aufenthaltes in Joppe suchten ihn Lucia, Die Bittme bes soeben gestorbenen Boemund V. von Antiochien und beren Sohn Boemund VI. auf und baten ihn um Entscheidung in einer Meinungsverschiedenheit, die sich zwischen ihnen gezeigt hatte. Lucia war nämlich, da der Sohn noch nicht volljährig mar, herrin von Tripolis und Antiochien, lebte aber ausschließlich in der ersteren Stadt und brachte baburch die andere, die, unaufhörlich von Turkomanen bedrängt, stärkeren Schut bedurfte, in ernste Gefahr. Der Sohn, ein frühreifer begabter Jungling, wünschte beshalb, wenigstens Antiochien sogleich zu eigener Berwaltung zu erhalten, erreichte nunmehr mit Sulfe Ludwigs fein Ziel und widmete fich fortan tapferer Bertheidigung der alten Sauptstadt seiner Ahnen.

Im Jahre 1253 änderte sich plötlich die Lage der morgenländischen Chriften. Die Aegypter und die Sprier ichlossen Frieden und bilbeten nun eine übergewaltige Feindesmaffe, von der die Rreuzfahrer, sobald jene es ernstlich wollten, mit leichter Dube vernichtet werben konnten. Die bamas: cenischen Truppen, welche bisher Baza besetzt hatten, kehrten zunächst in ihre Beimat gurud, erschredten auf ihrem Borbeimarsche bie Bewohner von Roppe und Affon aufs Höchste, drangen nach Sidon hinein, welches kurz zuvor von den Muselmännern schon einmal genommen worden war, und morbeten und fengten bort in fürchterlicher Bilbbeit. Ludwig folgte ihnen mit einem kleinen Beere von Joppe aus nordwärts, machte unterwegs Borschläge, biesen ober jenen feindlichen Ort anzugreifen, infolge beren ein Theil seiner Ritter einen vergeblichen Bersuch machte, Banias zu bezwingen, und ging endlich ebenfalls nach Sibon. Hier beschäftigte er sich, ba bie Damascener icon abgezogen maren, mit ber Beerdigung ber Tobten und mit ber Wieberherstellung ber zerftorten Mauern. Er selber half babei bie icon in Bermefung übergegangenen Leichen zu ben Gräbern tragen.

In bieser Weise hätte ber Aufenthalt Ludwigs in Syrien noch geraume Zeit fortbauern können. Aber die dortigen Christen singen allmählich an zu wünschen, daß er das heilige Land verlasse: sie fürchteten offenbar, daß gerade seine Anwesenheit die Muselmänner zu Angriffen reizen werde. Auch starb Ende November 1252 seine kluge Mutter Blanka, und Frankreich verlangte nach seinem Könige, der nun mehr als je verpslichtet war, den Staat gegen innere wie äußere Feinde zu schüßen. Dies alles begann Ludwigs Standhaftigkeit zu erschüttern. Indessen auch jetzt noch slehte er durch Prozessionen zu Gott um ein Zeichen, ob er bleiben oder heimkehren solle,

und erst am 24. April 1254 schiffte er sich mit Gattin und Kindern zu Akton ein. Das Fahrzeug des Königs litt im Nebel und Sturmwetter große Roth, doch brachten den gläubigen Gemüthern Gebete und fromme Gelübde Rettung aus jeder Gefahr, und Ende Juni landeten Ludwig und die Seinen wohlbehalten an der Küste Frankreichs.

Sein Bolf nahm ihn mit Begeisterung auf. Bar auch ber Rreugzug in schredlichster Beise miggludt und tonnte fogar Lubmig felber für manchen Fehler in ber Beeresleitung verantwortlich gemacht werben, fo murbe bies alles boch überwogen burch bie bewundernswerthe haltung, die ber Ronig mitten im Siege wie nach ber furchtbarften Nieberlage gleichmäßig gezeigt Er ericien ben Frangofen als bas Ibealbild driftlicher Ritterschaft: alles Große, welches fie unter ben Ramen Beters von Amiens und Gott= frieds von Bouillon verehrten, war in ihm noch einmal zum Ausbruck gekommen. Der Kirche war er treu ergeben, ohne irgend einer hierarchischen Tenbeng zu bienen. Schwärmerifch fromm und zu asketischer Selbstpeinigung geneigt, verlor er boch bie Grundbebingungen unferes Dafeins nicht aus bem Auge und zeigte fich vor allem als ein gartlicher Gatte und Bater. Tapfer wie ber befte feiner Ritter, ungebeugt von ben barteften Schidfals= ichlägen, aufopfernd freigebig gegen feine Umgebung, fparfam am eigenen Leibe - so hat er bie Tugenden geubt, bie ihm nach seinem Tobe ben Beinamen bes Beiligen erwerben follten.

# Elftes Rapitel.

# Ende ber Christenherrschaft im Morgenlande. 1)

## Syrien feit 1254.

Als König Lubwig das heilige Land im Jahre 1254 verließ, lag die Entscheidung über Fortdauer oder Untergang der dortigen Christenherrschaft vornehmlich bei den benachbarten muselmännischen Fürsten. Diese aber gebrauchten ihre Uebermacht sehr schlecht, indem sie, anstatt einmüthig die Feinde ihres Glaubens zu bekämpsen, von neuem sich gegenseitig zersleischten. Noch im Jahre 1254 verdrängte der Emir Eidek den jungen Musa vom ägyptischen Throne, warf sich selber zum Sultan auf und heiratete, um seine Stellung zu verstärken, die Sultanin-Wittwe Schedscher Eddurt. Ein Theil der Mamluken verließ darnach Aegypten und reizte die sprischen Fürsten,

<sup>1)</sup> Wilken, Geschichte ber Rreugguge, Bb. VII. Beil, Geschichte ber Chalifen, 28b. IV. Faure, Histoire de Saint Louis. Wallon, Saint Louis et son temps. De Mas Latrie, Histoire de l'île de Chypre. Hend, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter. Bilde, Geschichte bes Orbens ber Tempelherren. - Ferner: Robricht, bie Eroberung Attons burch bie Muslimen (1291), abgebruckt in ben Forschungen gur beutschen Geschichte Bb. XX, 1879. Savemann, Geschichte bes Ausgangs bes Tempelherrenordens, Stuttgart und Tübingen 1846. Michelet, Procès des Templiers, 2 Bde. Paris 1841 und 1851. Brut, Geheimlehre und Geheimstatuten bes Tempelherrenordens, Berlin 1879. Seeren, Berjuch einer Entwidelung ber Folgen ber Rreugguge für Europa. Siftor. Werke II, Göttingen 1821. Rampiculte, Rur Geschichte bes Mittelalters (brei Bortrage), Bonn 1864. Prus, Chriftenthum und Islam mahrend bes Mittelalters und die kulturgeichichtlichen Ergebniffe ber Rreugzüge, abgebrudt im biftor. Tafchenbuch, Jahrg. 1878. — Die beiben in biefer Aufgahlung ermahnten Arbeiten von Brut find reich an belehrendem Detail, manche ber in ihnen enthaltenen allgemeinen Urtheile erregen bagegen Bebenten. Go giebt Brut 3. B. feine Bemertungen über freundliche Begiehungen, die bor ben Rreugzugen in mancher Richtung zwifden Chriften und Muselmannern gewaltet haben, entwidelt hieraus aber ben Cap, bak bamals ein ernfterer feindlicher Gegenfat amifchen ben beiben Glaubensparteien überhaupt nicht bestanden habe. Er unterschätt dabei die einfache Thatsache, daß es eben nur Mufelmanner maren, bie ben Chriften Syrien und Mefopotamien, Afrifa und Spanien und zulett noch Rleinafien weggenommen hatten und weitere Gebiete funftig wegzunehmen brohten, eine Thatfache, die weit schwerer wiegt als jene freundlichen Berührungen bes Relams mit bem Chriftenthum, und bie ben Kreuggune eine tiefere Berechtigung gewährt, als Prut ihnen zugestehen will.

besonders Jusuf von Haleb und Damaskus, zum Kampse gegen Eibek. Der lettere wehrte zwar den Angriff dieser Feinde glücklich ab, wurde aber im Jahre 1257 auf Besehl seiner Gattin, deren Eisersucht er erregt hatte, im Bade ermordet. Schedscher Eddurr genoß die Früchte dieser Frevelthat nicht lange, da sich die meisten ägyptischen Offiziere gegen sie empörten, sie umbrachten und einen Sohn Eibeks auf den Ahron erhoben, an dessen Stelle endlich, im Jahre 1259, einer der Emire selber, Kotuz, den Sultanstitel annahm. Die syrischen Fürsten und die mit denselben verbündeten Mamluken griffen während dieser Umwälzungen Aegypten noch mehrmals an, erreichten aber auch diesmal keine Erfolge, und zwar großentheils destalb, weil die Mamluken dank ihrer Unbändigkeit sich mit ihren Genossen überwarsen und im Streite mit denselben sast sämmtlich zu Grunde gingen.

Die letten fünfziger Jahre bes breizehnten Jahrhunderts boten somit ben Chriften noch einmal eine Frift, in ber fie Magregeln gur Abwehr bes nahenden Berderbens batten treffen tonnen. Ihre Baffentraft mar freilich nicht groß, ba außer ben eigentlichen Truppen ber Rreugfahrerftaaten nur eine kleine frangofische Schaar, Die Ronig Ludwig zurudgelassen hatte, in Sprien verweilte und tampfbereite Bilger taum noch aus dem Abendlande herüber tamen. Tropbem aber war ihre Lage noch nicht fo gang verzweifelt, wie man nach allem Borausgegangenen wohl meinen möchte. Die chriftlichen Stadte und Burgen waren noch überaus volfreich und bargen große Reich: thumer, die ber gewinnbringende Sandel mit bem Abendlande wie mit bem muselmannischen Sprien in ihnen aufgebäuft hatte. Sier gab es Mittel genug, um mit Opfermuth, Gintracht und Beisheit zu festen Grundlagen für einen langen und helbenhaften Widerftand zu tommen; und bas ichlimmfte Uebel bestand beshalb nur barin, bag alle Gruppen und Schichten ber driftlichen Bevolkerung in biefer Beit von nichts weiter entfernt waren als von ben eben genannten Tugenben. Die Fürsten und Berren ber größeren Gebiete und Stäbte trieben Politit ein jeder auf eigene Fauft, fo baf fie. unbefummert um die Intereffen ber Gesammtheit, mit ben Muselmannern je nach ihrem augenblidlichen Sondervortheil in Rrieg ober Frieden lebten. Die Tempelherren und Johanniter glichen hierin natürlich ben großen Baronen, suchten fich außerbem gegenseitig auf alle Beise zu übervortheilen und haberten fast unaufhörlich mit einander: im Sahre 1259 brach fogar wegen geringfügiger Ursache ein wuthender Rampf zwischen ben beiben Orden in Affon aus, in dem fast alle bort anwesenden Templer erschlagen wurden. Die Raufleute endlich und bas niebere Bolt in ben hafenftabten hatten fich baran gewöhnt, von Sandel und Bandel, besonders von bem Bertehre mit ben aus bem Abendlande eintreffenden Bilgern in ber gierigften Beije jeden nur möglichen Bortheil zu ziehen: bie Sauptlandeftätte ber Rreugfahrer, Atton, war seit langen Jahren in gang Europa verrufen wegen ber Tude und Sinterlift, die bort bes frommen Ballers warteten: bie Deutschen hatten in biefer romanischen Stadt ftets am meiften zu leiben gehabt, aber bie

Ruchlosigkeit bes Bolkes von Akkon trat aller Welt so offen entgegen, daß der päpstliche Legat Obo von Tuskulum, der mit König Ludwig IX. im heiligen Lande war, dem Herrn von Joinville rüchaltslos erklärte: "es ist nothe wendig, daß Gott dieses Bolk strase und die Stadt mit dem Blute ihrer Bewohner wasche, damit ein anderes Bolk komme und der göttlichen Gnade sich würdig mache; denn das jetzige Bolk von Akkon ist der göttlichen Gnade nicht würdig". Kein Bunder, daß unter solchen Umständen die staatlichen Ordnungen in den christlichen Herrschaften sich lockerten, Raub und Mord oste mals an der Tagesordnung waren und die öffentliche Sicherheit immer nur durch die blutigsten Strasgerichte wiederhergestellt werden konnte.

Inbessen die Bewohner der sprischen Rufte arbeiteten in jenen Jahren nicht für sich allein am Untergange ber Rreugfahrerstaaten; fie murben viel: mehr hierbei auch von Europäern, vornehmlich von den Burgern ber einander voll giftigen Reibes befehdenden italienischen Seeftäbte in verhängniftvollstet Beise unterftutt. Diese Städte, in erster Linie Benedig, Genua und Bisa, hatten nämlich ihre Hanbelskolonien in Akton, Tyrus, Beirut und andern Orten, die in der Beit der Siege Saladins größtentheils vernichtet worden waren, seitbem mit bem regften Gifer neu gegründet und ihnen eine ftartere Stellung als je bisher zu geben versucht. Als beutlichftes Anzeichen hiervon finden wir im breizehnten Jahrhundert, mahrend früher jede einzelne Rolonials gemeinde einen selbständigen Borftand hatte, obrigkeitliche Bersonen an ber Spipe aller Handelsniederlaffungen jeglicher Mutterftadt. Go gab es einen venetianischen Bailo ober bajulus Venetorum in Accon, in Tyro er in tota Syria, zwei consules et vicecomites Januensium in Syria, anfangs mehrere, später aber nur einen consul communis Pisanorum Accon et totius Syriae. Die provenzalischen Städte St. Gilles, Montpellier, Marfeille und Barcelona, die nur kleinere Rolonien in Sprien besagen, ahmten bieses Beispiel wenigstens insofern nach, als fie eine propenzalische Gesammtgemeinde unter ber einheitlichen Oberleitung von sechs ober fieben Consuln gründeten. Die Borstände dieser mächtigen Verbindungen gehörten natürlich zu den einflugreichsten Berfonen bes driftlichen Morgenlandes und lagen nicht blos mit ben bortigen Feubalherren, benen die privilegirte Stellung ber Rolonien ein Dorn im Auge war, in unaufhörlichem Streite, sondern benutten auch jegliche Belegenheit, um sich gegenseitig zu schaben und die eigenen Landsleute auf Rosten ber Nebenbuhler zu bereichern. Daber entstand schon mabrend ber erften Sälfte bes breizehnten Jahrhunderts eine Reihe von Sanbelsfriegen, an benen sowohl die Mutterstädte wie die Kolonien Theil nahmen, aber erft in den funfziger Jahren brach ber Streit aus, ber wie kein andrer jum Untergange ber Rreugfahrerstaaten mitgewirft hat. Damale nämlich haberten Benetianer und Genuefer wegen eines bem heiligen Sabas geweihten Rloftergebäudes, welches zwischen ihren Quartieren in Affon gelegen war und von jeber ber beiben Rolonialgemeinden für sich beansprucht wurde. Die Genuefer griffen endlich, im Jahre 1256, zu ben Baffen, bemächtigten fich im Bunde mit den Bifanern aller venetianischen Schiffe, die im hafen von Afton lagen, und bedrängten ihre Feinde auch im Innern ber Stadt aufs äußerste, mahrend gleichzeitig der bamalige herr von Tyrus, Philipp von Montfort, die Benetianer aus feinem Gebiete vertrieb. In ber Martusftabt beschloß man auf die Nachricht von biefen Unfällen, die eigenen Interessen mit rudfichts: losem Nachdrude zu mahren. Man näherte fich zuerst ben Bisanern und bewog biefelben zu einem vollständigen Barteiwechsel. Dann trat man in freundliche Berbindung sowohl mit ben Provenzalen wie mit ben Templern. ben Deutschherren und ben meisten sprifchen Baronen, so daß als Bunbesgenoffen Genuas nur ber ichon genannte herr von Montfort und bie 30hanniter übrig blieben. Enblich ichidten die Benetianer eine mächtige Flotte jur Unterstützung ihrer Rolonisten ab, schlugen bie Genueser zu Wasser und zu Lande und besetzten einen großen Theil von Affon. Diese Stadt litt furchtbar unter bem andauernden Rriegsgetummel, indem viele Baufer und feste Thurme verbrannten ober burch bie ichweren Steingeschoffe ber Belagerungsmafchinen zerftört wurden: auch follen damals in Affon allein nicht weniger als 20,000 Menfchen umgetommen fein. Unter ben fprifchen Großen begann baber die Ginficht zu bammern, bag zu ihrem eigenen Beile nichts wichtiger sei, als solchem Rampfe ein Ende zu machen. Sie baten Rapft Alexander IV. um Bermittelung und es gelang bemfelben auch, eine proviso= rifche Friedensübereinfunft zwischen Benedig, Genua und Bisa ju Stande ju bringen. Inzwischen mar aber eine ftarte genuefische Flotte auf ber Rhebe vor Akton eingetroffen und von ber ihr entgegen segelnden venetianischen Flotte in langer beißer Schlacht - am 24. Juni 1258 - mehr als zur Salfte vernichtet worben. Die wenigen Schiffe ber Benueser, Die ber Rieberlage entrannen, flüchteten in ben hafen von Thrus, und bie consules Januensium verzweifelten feitbem, fich in Atton noch langer behaupten ju tonnen: fie gaben ihre bortige Nieberlaffung auf und fiebelten mit ber Gemeinde ihrer Landsleute nach Thrus über. Der glanzende Sieg, ben bie Benetianer errungen hatten, machte fie naturlich fehr abgeneigt, ben endgultigen Friedensichluß, ber nun von ihnen geforbert murbe, zu bewilligen. Der Bapft ließ sich hierburch zwar nicht zurudschreden, beauftragte vielmehr einen Legaten mit ber Fortsetzung ber Friedensverhandlung und erreichte möglicher Beise (sichere Nachrichten fehlen) im Anfang bes Jahres 1261 Die ersehnte Ginftellung ber Feindseligfeiten. Gleich barauf verbundete fich jedoch Genua, wie wir (oben S. 298) gesehen haben, mit Raifer Michael Palaologus zum Sturze des lateinischen Kaiserthums und der Berbrangung ber Benetianer aus Ronftantinopel. Die Folge biefes Schrittes mar, bag Benedig ben Rrieg gegen die gefährliche Nebenbuhlerin mit verdoppeltem Grimme fortsetzte. Alle Meere, auf benen fich bie Flotten bieser beiben Stabte fowie Bifas begegneten, alle Ruften, an benen fie Sanbel trieben, waren feitbem von bem Larme ber Streitenben erfüllt: unichasbare Werthe gingen mit ben Schiffen und in ben Rolonien berfelben zu Grunde, und bie

hauptorte bes chriftlichen Syriens murben fort und fort in das wilbe Betümmel mit hineingeriffen. Im Jahre 1264 versuchten die Benetianer Tyrus zu nehmen. Philipp von Montfort und die Genueser sollen sich bagegen mit ben Muselmannern zum Angriffe auf Affon vereinigt haben, und wenn auch dies nicht hinreichend bezeugt ift, fo haben boch jedenfalls die Genueser im Jahre 1267, in einer Beit, in der allen Chriften im Morgenlande tobt: liche Gefahren von Seiten des Jslams schon dicht vor Augen standen, Affon lange und heftig bedrängt. Endlich im Jahre 1270 kam es zu einem Baffenstillstande zwischen Benedig und Genua, der den Genuesern einen Theil ihrer früheren Besitzungen in Atton zurückgab: im Jahre 1277 wurden die Benetianer wieder in Tyrus ausgenommen: aber im Jahre 1282 entbrannte zunächst wegen ber Insel Korsita ein neuer Rrieg zwischen Genua und Bifa. Die furchtbare Seefchlacht bei ber Infel Meloria, am 6. August 1284, bernichtete freilich ben besten Theil ber pisanischen Behrfraft, ber Rampf bauerte jedoch noch längere Zeit fort und zog wiederum die sprischen Städte in Ritleidenschaft. Erst im Jahre 1288 tam der Friedensschluß zu Stande, ber ben Bisanern die erniedrigenbsten Bedingungen auch für ihre akkonitanische Kolonialgemeinde, besonders bezüglich der Zerstörung ihrer dortigen Festungswerke, auferlegte. So rasten diese italienischen Kaufleute bis unmittelbar vor dem traurigen Ende der Christenherrschaft im Morgenlande voll Sak und Neib gegen einanber.

Rehren wir in die letten fünfziger Jahre zurud, fo tann uns nach bem oben Ausgeführten nicht Wunder nehmen, daß die Christen in einer Zeit, in der die größeren muselmännischen Fürsten einander bekämpften, selbst geringeren Gegnern kaum gewachsen waren. Antiochien wehrte sich mit Mühe gegen wilbe turkomanische Horben und die Ritterschaft bes Reiches Berufalem erlitt burch bieselben Feinde eine schwere Rieberlage, die bornehmlich die Templer traf, mahrend die Hofpitaliter, wohl aus haß gegen jene, an bem gemeinsamen Rampfe fich nicht betheiligt zu haben icheinen und baber keinen Berluft zu beklagen hatten. Aber biefe vergleichsweise kleinen Sandel traten schnell in den hintergrund vor der ungeheuersten Befahr, von ber in bemfelben Augenblide bie gesammte fei's driftliche fei's islamitische Rultur Borberasiens bebroht wurde Denn die Mongolen behnten in diesen Jahren ihre Eroberungen über Berfien und Mesopotamien bis nach Nordsprien und Balastina aus. Sie waren hierzu zum Theile burch König Hethum von Armenien angeregt worden, der, im Gebränge zwischen seinen muselmännischen Rachbarn, biesen bie friegsgewaltigen Barbaren auf ben Hals zu hezen versucht hatte. In Folge bavon war der Mongolenchan Hulagu, Bruber bes Großchans Mangu, im Jahre 1256 nach Berfien vor: gebrochen, hatte bas offene Land in turger Zeit besetzt und babei in furcht: los grimmigem Rampfe bie Hauptfraft ber fangtischen Affassinensette ver: nichtet, indem er beren festefte Burgen erfturmte, ihr Dberhaupt gefangen nahm und beffen mordluftige Untergebene zu Taufenden töbten ließ. Dann

war der Sieger gen Bagdad gezogen, hatte im Jahre 1258 die herrliche Residenz der Chalisen halb durch Berrath und halb mit Gewalt gewonnen, unermeßliche Schätze in der eroberten Stadt zusammengerafft und
durch Ermordung des "letzten Chalisen" Almustasim dem Bagdader Chalisate
für immer ein Ende gemacht. Im Jahre 1259 endlich war Husgu nach
Sprien gesommen und hatte Haled in blutigem Kampse erobert, Damastus
dagegen ohne Schwertstreich genommen, da hier wie in den meisten sprischen
Städten tödtlicher Schrecken jede Hand lähmte. Die Fürsten dieser Orte
flohen angsterfüllt gen Süden: der bedeutendste von ihnen, Jusuf von Haled
und Damastus, wurde jedoch trothem von den Mongolen ergriffen und
hingerichtet: andere entsamen dis nach Aegypten, dem letzten Horte der Muselmänner, während das ganze innere Sprien unter die Herrschaft der
fürchterlichen Feinde gerieth.

Das Berhalten ber Chriften angesichts biefes erschütternben Schickfals= wechsels entsprach ber jammerlichen Rerfahrenheit, Die auf ihrer Seite jebes einmuthige Auftreten unmöglich machte. Da die Mongolen bei ihrem Rampfe gegen ben Selam begreiflicher Beise ben Chriften fich freundlich gesinnt zeigten, so schloß fich ein Theil ber letteren jenen mit Gifer an. Bethum von Armenien, ber bie Unternehmungen Bulagus wenigstens mit veranlagt hatte, führte bemfelben ein Sulfsbeer zu; Boemund VI. machte einen bemuthigen Befuch im Lager bes Chans und erhielt bafür bas Bersprechen, daß bas Fürstenthum Antiochien in bem ganzen Umfange, ben es in früheren befferen Tagen gehabt, wieber hergeftellt werben follte; bamascenische Chriften verhöhnten ihre mohammebanischen Mitburger, zwangen fie, vor bem Preuzeszeichen nieber zu knieen, und fingen fogar an, einzelne Moscheen zu gerftoren. Im Abendlande erregten bie guten Beziehungen ber iprischen Glaubensgenossen zu ben Mongolen große Freude: man sprach bavon, daß Hulagu Christ werden wolle und daß seit den Tagen des Raisers Ronstantin und ber frommen Belena niemand bem Chriftenthume mehr Bohlthaten ermiesen habe als bieser Chan und beffen Gattin Donguz Chatun. Aber allebem gegenüber erklärten bie Templer und bie Hofpitaliter, als fiefich Sulagu anschließen ober beffen Oberhoheit anertennen follten: "fie hatten bie Ordenskleiber nicht angelegt, um ein bequemes Leben zu führen, fonbern um für ihren Beiland gu fterben; und wenn bie mongolischen Teufel tamen, jo wurden fie die Anechte Chrifti auf bem Schlachtfelbe bereit zum Rampfefinden". Der tropigen Berwegenheit, die in diefen Borten lebt, entsprachen die balb folgenden Thaten. Die Ritter machten eine Raubfahrt in benachbarte mufelmännische, jeht jedoch ben Mongolen unterthänige Gebiete und erschlugen sogar bie Gesandtichaft, die beswegen Genugthuung von ihnen forderte. Sierauf wurde auch bas driftliche Gebiet von ben übermächtigen Barbaren mit einem Angriffe heimgesucht. Sibon wurde erobert und zum Theile zerftört. Afton zitterte vor dem Nahen der schrecklichen Feinde und suchte durch Berftörung aller friedlichen Anlagen vor ben Thoren ber Stadt bie Festungswerte berselben sturmfrei zu machen. Das Hauptergebniß ber zwiespältigen Politik ber Christen bestand aber darin, daß, wie auch immer der Weltsampfzwischen Mongolen und Muselmännern schließlich endigen mochte, die Kreuzsfahrerstaaten unter allen Umständen nur schwer gereizte Feinde sich gegenzüber sahen.

Die Entscheidung ließ nicht lange auf sich warten. Sulagu empfing, turze Zeit nachbem er seine sprischen Siege erfochten hatte, Die Nachricht, daß sein Bruder Mangu gestorben war. Sofort kehrte er nordostwärts ins Innere Afiens jurud und überließ die Fortführung bes Rampfes mit bem Islam seinem Felbherrn Rethboga und einem Theile seines Heeres. Darauf wagten die Muselmänner endlich, den Feinden muthig entgegen zu treten. Sultan Rotuz zog mit einer starken ägnptischen Kriegsmacht und mit ben zu ihm geflohenen Fürsten seines Glaubens nach Sprien, traf am 3. September 1260 bei Gin Dichalut im alten Galilaa auf die Mongolen, überwand dieselben in blutiger Schlacht, töbtete Rethboga, fing dessen Kinder, ersocht mit einem Borte ben glanzenbsten Sieg. Da wenige Monate hierauf ein anderes mongolisches Beer, welches bas Unglud ber Landsleute gut machen sollte, bei Himß am Orontes eine ähnliche Nieberlage erlitt und da Hulagu nach einigen Jahren starb, ohne, wie er fortwährend munschte, fich an den Ruselmannern grundlich rachen zu konnen, so war ber Hauptsache nach bie Ueberflutung Spriens durch die Barbaren Innerafiens ebenfo ichnell verschwunden wie fie getommen mar und zugleich bie Berrichaft bes Jelams in biesem Gebiete fester als seit Menschenaltern bearunbet.

#### Sultan Bibars.

Sultan Kotuz genoß nicht lange die Früchte des Sieges von Ein Dschalut. Als er im Oktober 1260 nach Aegypten zurücklehren wollte, wurde er von dem Emir Bibars, an dessen Händen schon das Blut des Sultans Turanschah klebte, aus gekränktem Ehrgeiz ermordet. Die Truppen des Todten erhoben darnach Bibars auf den Thron und bald gehorchten Aegypten und Sprien ungetheilt dessen Gebote.

Es war ein herrschgewaltiger Fürst, ber sich seitbem berselben Machtstellung erfreute, die Saladin einst besessen hatte und der auch ebenso besähigt wie geneigt war, die Politik dieses großen Borgängers in allen Hauptstüden fortzusehen. Ein turkomanischer Sklave von dunkler Hautsarbe war er frühzeitig in die ägyptischen Mamluken eingereiht worden und hatte unter denselben durch seine Kriegsküchtigkeit in kurzer Frist hohen Ruhm gewonnen. Der Islam dankte ihm großentheils den Sieg über Ludwig IX. und wenn er seitdem auch zweimal mit eigner Hand den Mordstahl gegen die Beherrscher Aegyptens gelenkt hatte, so vermehrten selbst diese Unthaten nur die scheue Achtung, mit der das muselmännische Bolk zu dem grimmen Recken

emporsah. Als Sultan wie vordem als Emir zeigte er sich gegen Nebenbuhler ober Feinde vollendet treulos und graufam, in jeder anderen Beziehung erfüllte er aber seine Berricherausgabe nicht blos mit zum Riele treffender Rlugheit, sondern auch in eblerer haltung. Als guter Mohammedaner befolgte er punktlich die Borichriften bes Roran, lebte felber nüchtern, nöthigte seine Truppen zu gleicher Entsagung und regte fie burch religiöse Reizmittel zu fturmischer Tapferteit an. Gerecht gegen seine Unterthanen, welches Stammes ober welches Glaubens fie auch waren, gab er trot furchtbarfter Strenge ben Bollsmaffen ein Gefühl von Sicherheit und Wohlbehagen; und obgleich er als Hauptaufgabe feines Lebens betrachtete, gleich einem zweiten Salabin, ben Rampf gegen bie Chriftenherrichaft im Morgenlande bis zu beren Bernichtung fortzuseten, so war er boch staatsmännisch unbefangen und scharfsichtig genug, um bie nütliche Verbindung mit einzelnen europäischen Mächten nicht zu verschmähen. Mit Raiser Michael Balaologus trat er, sobalb biefer Konstantinopel gewonnen hatte, in freundlichen Berkehr; mit Ronig Manfred von Sicilien unterhielt er ftets bie guten Beziehungen. bie bes gewinnreichen Sanbels halber ichon feit zwei Menschenaltern zwischen ben Staufern und ben Berren Aegyptens bestanden hatten; ber tuchtige Ronia Satob von Arragonien, Manfreds Freund, schickte Gesandte nach Rairo und selbst ber Feind und Rachfolger ber Staufer, Karl von Anjou, sab seinen Bortheil barin, am Rile biefelbe Freundschaft zu pflegen, bie feinen Borgangern von der römischen Kirche so oft jum Borwurfe gemacht worden war.

Die Christen standen bem klugen und mächtigen Sultan gegenüber in kläglichster Haltung ba. Am Abendlande war tiefe Unluft, für den beiligen Prieg noch irgend welche Opfer zu bringen, das fast überall herrschende Gefühl: und die Päpste Alexander IV. (1254—1261), Urban IV. (1261—1264) und Clemens IV. (1265-1268), verschulbeten wieder in erfter Linie, bag von neuer Erwedung ber ehemaligen Begeisterung feine Rebe mehr fein konnte. Denn ihnen lag vor allem nur die gangliche Bernichtung bes "verfluchten Stammes" ber Staufer, die Beseitigung Manfreds und Ronradins am Bergen. Gegen biefe "Feinde ber Rirche" murbe von vornehmen Legaten wie von geringen Monchen bas Kreuz gepredigt und für ben Rampf gegen bieselben ber gleiche Ablaß gewährt wie für den Rug nach Sprien. übrigen Rreuzpredigten, bie allerbings auch in großer Bahl gehalten murben, zersplitterten außerbem ihre Wirkung, indem fie fich balb gegen die heidnischen Breugen und Livlander, balb gegen die Mongolen im Often Gurobas. gegen bie spanischen Mohammebaner und sogar zur Bieberherstellung bes lateinischen Raiserthumes gegen die Griechen richteten. Bas follte es unter biefen Umftanben helfen, daß die Bapfte auch für die Sache Jerusalems bewegliche Briefe an König Ludwig IX. und frangosische Fürsten, an beutsche Ronige, Bergoge und Grafen, an fast alle Großen und Boller bes romisch-tatholischen Erbfreises richteten und ihrer gesammten Beiftlichkeit brudenbe Rreuzzugsfteuern auferlegten? Der fromme Ludwig bewilligte zwar beträchtliche Summen

für den Kampf gegen Bibars und verbot den Seinen für einige Jahre die Turniere sowie die Vergeudung ihrer Mittel in unnüger weltlicher Pracht; hier und da nahm auch ein großer Herr das Kreuz; aber jene Kreuzzugsteuern riesen in weiten Kreisen Unwillen und Jahlungsverweigerungen hervor, und während des ganzen siebenten Jahrzehents ist von bedeutenderen Pilgern schließlich nur ein Graf von Revers mit einer kleinen französischen Rittersschaar nach Sprien gekommen.

Im Morgenlande standen die Dinge nicht besser. Die Templer und Hospitaliter, die Herren und Ritter von Alson, Thrus und Antiochien, von Chpern und Armenien dachten auch jeht noch nicht an einmüthigen Zussammenschluß zur Bertheidigung des gemeinen Wesens. Suchte eine Gruppe von ihnen zum Frieden mit den Muselmännern zu kommen, so störte eine andere die Berhandlungen durch erneuerten Kamps. Ein jeder strebte nur



Blan bon Cafarea.

ben nächstliegenden Bortheil zu erhaschen, ohne Rückschauf, daß den kleinen christlichen Gebieten die Welt des Islams jeht nicht mehr in der alten Zersplitterung, sondern, von mächtiger Kriegerhand geführt, in sester Einheit entgegentrat. Mit vollendeter Thorheit reizten die Franken sogar den Sultan Bibars persönlich zum Angrisse, indem sie auf eine Auswechslung von Gesangenen, die er vorgeschlagen hatte, nicht eins

gingen. Fürwahr, es konnte für ben Nachfolger Saladins keine gunstigere Stunde geben, um das Werk bes großen Ejjubiten endlich zu vollenden.

Im Jahre 1262 ließ Bibars zunächst das Gebiet des Fürstenthums Antiochien durch mehrere Kriegerschaaren verwüsten; im nächsten Jahre sührte er seine Truppen selber nach Syrien hinein. Die Herren der süblichsten Christenstädte, Joppe und Arsuf, eilten ihm mit Geschenken entgegen und erkauften sich dadurch Schonung für sich und die Ihrigen. Die Ritter von Atton, die sich ebenfalls mit dem Sultan zu verständigen suchten, wurden dagegen höhnisch abgewiesen und mußten einen scharfen Angriff aushalten. Doch begnügte sich Bibars schließlich damit, ihnen einen gründlichen Schrecken eingeslößt zu haben, und kehrte, nachdem er noch das hinterland von Atton, Thrus und Tripolis dis nach Antiochien hinauf surchtbar verheert hatte, wieder nach Aegypten zurück, so daß er bei diesem Feldzuge viel mehr eine Relognoscirung der seinblichen Stellungen als einen ernstlichen Kampf besabsichtigt zu haben scheint.

Im Jahre 1264 wirkte, wie schon erwähnt, der Krieg der italienischen Seeftäbte besonders schlimm auf bas chriftliche Sprien ein, indem die Benetianer Thrus zu erobern versuchten. Die Rrengritter unternahmen tropbem einen breiften Raubzug ins Gebiet ber Muselmanner und reigten die Armenier wie die Mongolen zu Angriffen auf ben Sultan. Bibars ichlug aber ben Konig Bethum und bie Mongolen ohne viele Muhe gurud und ruftete fich barauf zu methobischem Rampfe mit ben Franken. Sowie seine Borbereitungen vollendet, d. h. vornehmlich zahlreiche Belagerungsmaschinen gebaut waren, erschien er plöglich — im Februar 1265 — vor Casarea. Die Stadtmauer wurde schnell überftiegen, aber bie fehr feste Citabelle erforberte eine regelmäßige Belagerung. Sier halfen ben Muselmännern sowohl ihre trefflichen Maschinen wie auch die Kühnheit und Unermühlichkeit ihres Sultans, ber bas bichteste Rampsgewühl nicht scheute und unter ben Sturmbächern selber die Birkung der Mauerbrecher beobachtete. Nach wenigen Tagen war ber Muth ber Bertheibiger gebrochen: die Burg wurde übergeben und sammt ber Stadt von Bibars so grundlich gerftort, bag tein Stein auf bem andern blieb. Bon ber Trummerstätte fort ging es sogleich gen Arfuf. Stadt und Burg wurden von den Hofpitalitern tapfer vertheibigt. Aber ber Sultan befahl bie Graben auszufüllen, und begeifterte feine Truppen für die gefährliche Arbeit, indem er felber Erbe und Steine herzutrug. Rach vierzig Tagen voll schwerer Mühen (Mitte Marz bis Enbe April) war man so weit, einen allgemeinen Sturm wagen zu burfen. bemfelben fürchtete man noch auf großen Biberftand zu ftogen. Rraft ber Besatzung war inzwischen erlahmt: bie Stadt wurde taum noch vertheidigt, und auch die Burg ergab sich wenige Tage barauf. bes Rampfes waren gegen hundert Hospitaliter gefallen: an tausend Ritter und Anappen wurden barnach noch gefangen genommen und reiche Schätze erbeutet. Arfuf wurde sodann wie Cafarea bem Boben gleich gemacht.

Der Heranzug bes Sultans zu biesen Unternehmungen hatte bie übrigen Christen nicht in die Wassen zu bringen vermocht. Erst zwei Tage vor dem Untergange von Arsuf kam ein kleines chprisches Heer nach Akkon. Bibars aber hütete sich, die dort Bereinigten nun sofort anzugreisen. Er kehrte vielmehr, froh der erreichten Erfolge, einstweilen wieder nach Aegypten zurück.

Indessen nicht lange sollten die Christen vor ihm Ruhe haben. Schon im Frühlinge 1266 brach er wieder gen Norden auf. In langsamem Marsche durchzog er Palästina, während einige seiner Emire dis nach Nordstrien vorauseilten und in den christlichen Besitzungen ringsum mit Feuer und Schwert entsetzlich wütheten. Ehe sich noch erkennen ließ, wohin der Sultan mit dem Hauptheere zu gelangen beabsichtigte, warf sich derselbe plöhlich auf die große Templerburg Sased, nordwestlich vom See von Tiberias, die vornehmste Stütze aller noch übrigen binnenländischen Besitzungen der Christen. Die Burg galt für uneinnehmbar, aber dem glühenden Eifer

ber ägyptischen Truppen glücke es, ber Besatzung trothem balb ben Glauben an die Möglickeit ausdauernden Widerstandes zu nehmen. Hier hätte nur schneller Entsatz helsen können. Die Hospitaliter jedoch, die von den Templern beim Kampse um Arsuf im Stich gelassen worden waren, hatten nun ebenso wenig Lust, die Templer in Sased zu unterstützen; und da andere christliche Herren gar die Freundschaft des surchtbaren Sultans suchten, so war die Burg rettungslos verloren. Die Belagerten verhandelten zuletz mit Bibars, und dieser soll sie durch das Bersprechen schonender Behandelung zur Uebergabe der Festung bewogen haben. Nachdem aber die Thore derselben geöffnet waren, hat er die Christen, ungefähr zweitausend an der Bahl, gesangen genommen und sast alle hinrichten lassen. Ein Rachezug, den



Ruinen bes hofpitaliterichloffes Rrat, fiebe unten Seite 897 bis 399.

barauf eine stattliche Ritterschaar, die endlich aus Chpern und den Ueberreften des Reiches Jerusalem sich zusammengeschaart hatte, in die Gegend von Tiberias unternahm, endete dank nachlässiger Marschordnung derselben mit einer empfindlichen Niederlage. Ein Angriffsstoß, den König Hethum plante, wurde durch eine gegen denselben gesendete Heeresabtheilung noch im Keime und zwar so gründlich erstickt, daß Hethum sich zu Landabtretungen bequemen mußte. Die Hospitaliter schließlich, die in der Noth dieses Jahres um einen Wassenstillstand nachsuchten, erhielten denselben, aber nur gegen die Bedingung, daß sie die Tribute, die sie bisher von einzelnen Herren und Böllerschaften des muselmännischen Spriens, unter anderen von den Ueberresten der Ussassina in den Bergen des Libanon, erprest hatten, von nun an nicht mehr erheben wollten.

Im Jahre 1267 beschäftigte sich Bibars vornehmlich mit Wiederhers stellung und Verstärkung ber Festungswerke von Safed. Denn ebenso wie



Das sogenannte Kurdenschloß (le Crac des chevaliers, im Gebiete der Grafschaft Cripolis); ideale Reconstruction aus der Dogelperspective.

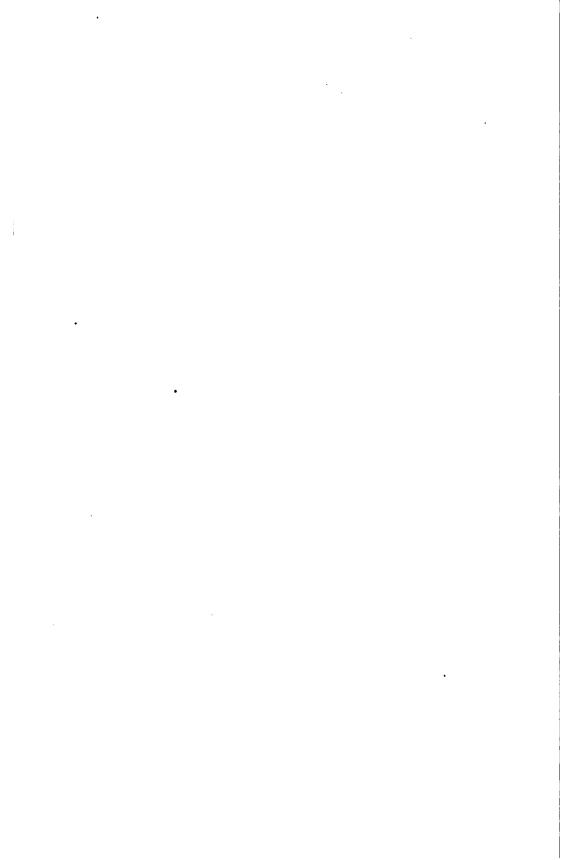

er die Küstenstädte, die Landestätten der Kreuzsahrer, zu vernichten wünschte, ebenso entschieden beabsichtigte er, die großen Verstheidigungsstellungen im Binnenlande zu festen Stühen seiner Herrschaft zu entwickeln. Von Sased aus unternahm der Sultan ein paar Streifzüge gen Atton und gen Thrus, verwüstete das Land, machte zahlreiche Gesangene und ließ denselben die Köpse abschlagen. Unter den Christen wurde diese Jahr außerdem durch den Angriss der Genuesen auf Akton in traurigster Weise gekennzeichnet.

Im Frühling 1268 erhob fich Bibars wieber zu größeren Thaten. Am 7. März erschien er vor Joppe, nahm bie Stadt und ichleifte bie Citabelle berfelben. Bligichnell zog er von bort gen Beaufort, eine große Templerburg im Sinterlande von Sibon. Die Besatung berfelben mar ichwach an Bahl. Die Templer von Affon wollten zwar Bulfe bringen, aber ber Brief, in bem fie bies melbeten, fiel in bes Sultans Banbe, ber bafür ein Schreiben mit ber entgegengesetten Botichaft nach Beaufort fenbete und bie Belagerten hierdurch zur Uebergabe bes Blates bewog. Die ftolze Feste murbe, wie Safeb, sogleich zu einem muselmännischen Baffenplate umgeschaffen.

Dann wurde Boemund VI. angegriffen, ber dem Sultan wegen seiner einstigen Berbindung mit den Mongolen besonders verhaßt war. Zuerst wurde das Gebiet von Tripolis grimmig verheert, darnach aber plöplich Untiochien bedroht. Die Rittersschaft dieser Stadt versuchte im freien Felde Widerstand zu leisten, wurde jedoch geschlagen, und am 16. Mai wurde die große Festung zur Ergebung aufgesordert. Die Verhandlungen, die hierauf solgten, zersschlugen sich. Am 19. Mai wagte Bibars einen Sturm und erstieg noch am gleichen Tage mit unerhörtem Glüde die Mauern,



Durchichnitt ber Ruinen vom Schloffe Rrat.

bie vor zwei Rahrhunderten ben Kreuzsahrern so unüberwindlichen Biberstand entaegengesett batten. Entsetlich rafte bas Schwert ber Sieger unter ben Bewohnern ber unglücklichen Drontesstadt. Noch hielt sich bie Citabelle. Aber auf verlorenen Posten gestellt blieb ihr nichts übrig, als bie Gnabe bes Sultans anzuflehen. Außer Frauen und Rinbern manberten aus ihr noch achttausend Männer in die Gefangenschaft, und nachdem ber Rampf beendigt war, gingen die herrliche Stadt und die hohe Felsenburg vollständig in Flammen auf. 1) Nordsprien war hiermit für die Christen auf immer verloren, benn die Franken verließen nun freiwillig die wenigen Blate, die fie bisher bort behauptet hatten. Inbessen das gleiche Berberben, welches Antiochien getroffen hatte, ichien auch icon Tripolis zu bebroben. Bibars meniaftens fündigte bies bem Fürften Boemund mit bobnenben Borten rud: haltslos an, und als dieser bemüthig um Frieden bat, wurde ihm berfelbe freilich gewährt, der Sultan hatte aber babei die Berwegenheit, als fein eigener Sendbote nach Tripolis einzuziehen und bes Ortes Gelegenheit ju Die übrigen morgenländischen Chriften zeigten angesichts all eripähen. biefer Schidfalsichlage theils frechen Uebermuth, theils erbarmlichen, ju Feigheit und Berrath geneigten Anechtsfinn, fo bag Bibars bem Ronige Rarl von Sicilien, ber ihn um Schonung für feine Glaubensgenoffen bat, mit Recht antworten burfte, nicht von ihm hange es ab, ben Untergang ber Franken zu hindern, weil fie felbst an ihrem Berderben arbeiteten, und ber fleinfte unter ihnen zu gerftoren pflegte, mas ber größte zu Stanbe gebracht hätte.

## Zweiter Kreuzzug König Ludwigs IX.

Die steigende Noth des heiligen Landes, die Hülfsbitten der sprischen Franken und die Aufruse der Päpste veranlaßten schließlich doch noch einmal eine bebeutendere Erhebung des Christenthums gegen den Islam. An der Spize derselben stand der heilige Ludwig, der seit seinem unglücklichen Kreuzzuge stets mit indrünstiger Sehnsucht Jerusalems gedacht und zur Besteidung seines frommen Dranges schon lange eine zweite Pilgersahrt geplant hatte. Im Jahre 1266 wendete er sich deshalb an Papst Clemens IV., der nach manchen Bedenken, welche das Gesühl der Berantwortlichkeit ihm ausdrängte, endlich die Absicht des Königs billigte. Im März 1267 berief Ludwig die Großen seines Reiches nach Paris und nahm vor ihren Augen das Kreuzsein Bruder, Graf Alsons von Poitiers, der schon einige Zeit vorher ein Wallsahrtsgelübde abgelegt hatte, schloß sich ihm sogleich an. Auch Ludwigs Söhne Philipp, Johann Tristan und Beter solgten ohne Zaudern dem Beispiele des Baters. König Thidaut von Navarra, die Grasen von Artois,

<sup>1)</sup> Im Gangen follen bei ber Eroberung von Antiochien 17,000 Menichen umge- tommen und 100,000 in die Gefangenichaft geführt worden fein.

Bretagne und Flandern und mehrere andere französische Herren erklärten sich ebenfalls bereit, am Zuge ins Morgenland Theil zu nehmen. Trohdem aber blieb das Unternehmen zunächst auf verhältnißmäßig wenige Personen beschränkt, da Ludwigs Kitterschaft der Mehrzahl nach durchaus keine Reigung hatte, für den hoffnungslosen Kampf gegen den Islam schon wieder Gut und Blut zu opfern. Weigerte sich doch sogar der tapsere Seneschall Joinville rundweg, den König zu begleiten, theils weil er die Heimat nicht verlassen könne, ohne sich selber den größten Schaden zuzusügen, theils weil diesenigen, die diese Kreuzsahrt beförderten, sich einer Todsünde schuldig machten, da Ludwig, alternd und kränklich, den Anstrengungen des Zuges nicht mehr gewachsen seit Es bedurfte deshalb nachdrücklicher und lang anhaltender Einwirkungen von Seiten sowohl des Königs wie des Papstes, um die französische Kitterschaft endlich für den Kriegszug zu gewinnen und um den Klerus zur Zahlung der unentbehrlichen Kreuzzugssteuern zu bewegen.

Außerhalb Frankreichs wurde namentlich Ronig Jatob von Arragonien von der Bilgerbegeisterung ergriffen. Diefer Fürst fab bamals auf ein langes Leben voll blutiger Rampfe und glorreicher Siege über bie fpanischen Mohammedaner zurud und fühlte fich daber von der Sehnsucht bewegt, auch bas Morgenland von ber Scharfe feines Schwertes zu überzeugen. Ungefähr in berfelben Beit, in ber Konig Ludwig mit bem Bapfte verhandelte, nahm er bas Rreug und ruftete seitbem mit großem Gifer gum beiligen Rriege. Im Sommer 1269 fah er feine Borbereitungen vollendet: am 4. September ging er von Barcelona mit einem stattlichen Beere unter Segel. Aber nach wenigen Tagen überfiel ihn ein schwerer Sturm, der einem Theile ber Flotte arg zusetzte und die meisten Schiffe zur Landung in einem französischen hafen zwang. Run rächte fich, daß Ronig Jatob bie Fahrt im Biberspruche mit den einflußreichsten Bersonen seiner Umgebung angetreten hatte. allen Seiten bestürmte man ihn, bas Unternehmen aufzugeben, welches "Gott felber nicht zu billigen schien"; und fo fand ber einzige größere Rreuzjug, ber jemals von Spanien aus unternommen worben ift, ein febr ichnelles Nur wenige Schiffe Jatobs unter ber Leitung eines naturlichen Sohnes besselben, bes Fernan Sanchez, fuhren bis nach Sprien und bewogen bie bortigen Chriften burch bie Berftartung, die fie benfelben brachten, ju einem Streifzuge in bas Sinterland von Afton, ber aber bant ber Bach= famteit ber Mufelmanner nur ju einem fehr ungludlichen Gefechte führte. Darauf kehrten auch die Arragonier, die diesem Rampfe entronnen waren, in die Heimat zurück.

König Lubwig hatte inzwischen emsig weiter gerüstet und an Stelle bes Königs Jakob andere Genossen für die Pilgersahrt gewonnen. Sein Bruder König Karl von Sicilien war bereit, sich dem Zuge mit großer Macht anzuschließen. Die englischen Prinzen Eduard und Edmund, Söhne Heinrichs III., nahmen mit mehreren Großen ihrer Heimat das Kreuz und wurden durch ein französisches Darlehen in den Stand gesetzt, eine ansehnliche Kriegerschaar

zu werben. Unter den tapferen Friesen endlich regte sich noch einmal die alte Luft zu grimmem Rampfe mit ben "Seiben", fo bag Taufenbe bas Pilgergelübbe ablegten und eine mächtige Flotte segelfertig gemacht wurde. Als die Aussichten des Unternehmens sich somit mehrten, bestimmte Ludwig ben Frühling 1270 zum Beginn bes Zuges. Che er fein Land verließ, forgte er nach Möglichkeit für die Beseitigung jeglicher Feindschaft in demfelben, befriedigte biejenigen, die irgend welche Ansprüche an ihn machen konnten, und ordnete mit freigebiger Hand, wie wenn er sein nahes Ende vorausgefühlt hatte, die kunftige Bermögensstellung seiner Rinder. Dann empfing er in Saint Denys bie Driflamme, Bilgerftab und Bilgertasche und zog von bort nach Aiguesmortes, bem Sammelplage feines Beeres. Die Ginschiffung des letzteren verzögerte sich aber eine Beile. Denn Ludwig hatte sich zwar an die Benetianer und an die Genueser um eine Flotte zur Ueberfahrt gewendet, die Lagunenstadt hatte aber aus Kurcht, ihren Handel mit Aegypten zu stören, die Bitte des Königs nicht zu erfüllen gewagt, und Genua, welches schließlich eine beträchtliche Zahl stark bemannter Schiffe ftellte, brachte biefelben boch nicht rechtzeitig nach Aiguesmortes. In ber Awischenzeit entstand unter ben bort versammelten Bilgern blutiger Haber, ben Ludwig selber nur mit Mühe zu stillen vermochte. Endlich, Anfangs Juli, begann die Fahrt und nach einigen Tagen, in benen Sturm und Wogenbrang bie Kreugfahrer fehr beunruhigt hatten, erreichte man bas nächste Ziel, den Hafen von Cagliari an der sardinischen Rüste. wurde Kriegsrath gehalten, beschlossen und verkündigt, daß man nicht geraben Beges nach Sprien, auch nicht einmal nach Aegypten, sondern zunächst nach Tunis gehen wolle. Diese auffallende Neuerung wurde damit zu rechtfertigen versucht, daß der Emir von Tunis Reigung zum Christenthume habe und gewiß offen zu bemselben übertreten werde, wenn man einen hinreichenden Druck auf ihn ausübe. Sollte biefe hoffnung fich als irrig erweisen, so fei es jebenfalls hochft munichenswerth, bem Berren Aegyptens bie Unterftützung zu entziehen, bie er an Kriegern, Bferben und Waffen aus Tunis erhalte; auch sei diese Stadt so unermeklich reich, daß die Christen durch die Eroberung derselben große Hulfsmittel zu weiterer Bekämpfung der Mohammedaner gewinnen würden.

Die Wendung des Kreuzzuges gegen Tunis war aber im wesentlichen keineswegs durch die angegebenen Gründe herbeigeführt worden, sondern durch die Einwirkung ganz anderer Umstände. Tunis war nämlich dem Königreiche Sicilien zinspslichtig gewesen, so lange die Stauser dort geherrscht hatten. Seitdem Karl von Anjou in Palermo zur Regierung gekommen war, hatte der Emir die Tributzahlungen eingestellt, und sein Land bildete in jenen Tagen die Zuschlüchtsstätte stausischer Karteigänger, die von dort aus die Stellung der Franzosen in Süditalien bedrohten. König Karl wirkte daher ohne Zweisel vor allem anderen dahin, die Krast der Kreuzssahrer gegen Tunis zu lenken, und der fromme Ludwig war, insosen er

fich burch geschickte Borspiegelungen zu biesem Felbzuge gewinnen ließ, ledig= lich ein Opfer eigensuchtiger politischer Berechnungen.

Am 15. Juli verließ der König von Frankreich mit den Pilgern, die sich bisher um ihn geschaart hatten — es waren außer den Genuesern im wesenklichen nur seine Unterthanen —, den Hasen von Cagliari und erreichte am 17. Juli nach glücklicher Fahrt die Rhede von Tunis. Der Admiral Florent de Barennes landete schon an demselben Tage und besetzte einen wichtigen Posten an der Küste. Ludwig rief ihn jedoch wieder zurück, weil er glaubte, daß der Admiral sich ohne genügende Macht allzu weit vorgewagt habe. Am nächsten Tage landete daß ganze Heer auf dem schmalen Küstensaume, der sich zwischen dem Meere und dem See von Tunis hinzieht. Muselmännische Truppen waren in der Nähe, wagten jedoch keinen Angriff. Am 19. und am 20. Juli kam es zu Kämpsen. Die Christen bestegten aber die Feinde mit geringer Mühe und rücken von jenem Küstensaume bis zur Stätte des alten Karthago vor, wo sie hinreichenden Raum für ihr Lager fanden.



Rönig Lubwig IX. auf ber Seefahrt. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benebig).

Tunis schwebte in ernster Gesahr, da man bort auf einen so gewaltigen Ansall nicht gesaßt war und augenblicklich sogar Mangel an Lebensmitteln zu beklagen hatte. Der Emir sammelte indessen, so schnell es ging, seine Streitkräfte, verhaftete eine Anzahl von Christen, die in seinem Gebiete anwesend waren, und brohte benselben den Tod, wenn die Franzosen gegen seine Hauptstadt vorrücken würden. Außerdem ermunterte ihn der kühne Bibars brieflich zu tapserer Bertheidigung, versprach ihm Hülse und traf in der That Anstalten, mit einem Landheere von Aegypten bis nach Tunis vorzudringen. Die beste Schutwehr für die Angegriffenen ergab sich aber aus dem verkehrten Bersahren König Ludwigs, der wie einst am Rile so auch jeht dei Karthago die rechte Stunde zur Erringung des Sieges nicht zu sinden wußte. Bielleicht sortdauernd besangen in der Meinung, daß es blutiger Kämpse nicht bedürse, weil der muselmännische Feind sich baldigst in einen christlichen Freund verwandeln werde, jedensalls aber entschosen.

feine größere Unternehmung zu wagen, ehe nicht König Karl mit bem sicilianischen Heere im Lager eingetroffen sei, verzichtete Ludwig vollständig barauf, ben Begner burch ichnelle Schlage nieberzuwerfen, begnügte fich vielmehr mit ber Befestigung seines Lagers und gab somit bem Fürsten von Tunis volle Zeit, den nachdrudlichsten Widerstand vorzubereiten. Der einzige Erfolg, ben die Rreugfahrer unter biefen Umftanben noch erreichten, bestand in ber Eroberung bes fogenannten Schloffes von Rarthago. bie nach biefer Rriegsthat verlangt und bie Erlaubniß zu berfelben erhalten hatten, erftürmten ben auf flaffischem Boben gelegenen festen Blat am 23. Juli. hiernach aber beschränfte man fich barauf, die Angriffe ber Muselmanner auf das driftliche Lager, die bald begannen und von Tag zu Tage mit größerer Redheit geführt wurden, einfach abzuwehren. Ja man ließ fich sogar bant ben Borurtheilen, mit benen ber König und wenigstens ein Theil der Genossen den Feldzug begonnen hatten, in der plumpften Beije von den Feinden überliften. Denn als eines Tages brei vornehme Mohammebaner zu ben Borpoften tamen und verlangten, Christen zu werben, nahm man dieselben wohl gefangen, schenkte ihren Worten aber vollen Gleich barauf fanben fich etwa hundert Mohammebaner ein, die ebenfalls um die Taufe baten, und während mit diesen verhandelt wurde, kam ein großer Schwarm von Feinden beran, warf fich mit den Waffen auf die Chriften und tödtete, ehe er vertrieben werden konnte, Jene brei Gefangenen, bie wegen biefes Ueberfalls jur fechzia berfelben. Rede gestellt wurden, erklärten nun, berfelbe sei offenbar von ihren Feinden ausgegangen; wenn man sie frei laffe, so wurden sie am anderen Tage mit mehr als zweitausend Glaubensgenoffen und mit vielen Lebensmitteln zurüdtebren. Man ließ sie in der That frei, natürlich nur um sie nicht wieder zu feben.

Das Kreuzheer stand aber noch nicht lange im Lager vor Karthage, ba erhob fich gegen basselbe ein Feind, furchtbarer als alle Gewalt und List der Muselmänner. Die glühende Sonne Afrikas erzeugte schwere Arantheiten, die in kurzer Frist unter dem niederen Bolke wie unter den großen Herren entsetlich zu wuthen begannen. Am 3. August starb Ludwigs zweiter Sohn, Johann Triftan, beffen furges Leben bereinst am Nile in einer Stunde des Unheils begonnen hatte und auf afrikanischem Boben in abnlich troftlofer Beit auch wieder endigte. Benige Tage barnach ftarb Bifchof Rudolf von Albano, der das Bilgerheer als papstlicher Legat begleitet hatte, und endlich erkrankte König Ludwig selber. Die geringen Körverkräfte, die er nur noch besaß, ließen sofort einen schlimmen Ausgang ber Krankheit voraussehen. Ludwig fühlte auch balb sein Ende herannahen. Pflichtgetreu und fromm jedoch, wie er war, beschäftigte er sich, so lange er es irgend vermochte, mit ber Sorge für die Kreugfahrer, verfaßte noch mit gitternber hand jene berühmte, weise und warmberzige Belehrung für seinen Sohn und Thronfolger Philipp, versenkte sich endlich in inbrunftiges Gebet und verschied ruhig und

gottergeben am 25. August 1270. — Am 11. August 1287 ift ber eble Tobte von Papst Bonifaz VIII. heilig gesprochen worben.

Das hinscheiben bieses einen Mannes reichte hin, um ben Charakter bieses Kreuzzuges von Grund aus zu wandeln. Der Erbe und nunmehrige König Philipp III. "der Kühne" besaß nur sehr wenig von dem schwärmerischen Kreuzsahrersinne des Baters. Auch traf gerade in der Todesstunde des heiligen Ludwig der so harte wie kluge König Karl von Sicilien mit seinen Truppen und Schiffen beim Pilgerlager ein, und so konnte der Kreuzzug nur noch klar abgegrenzte politisch-militärische Zwede versolgen.

Aber auch unter solchen Umständen durften die Christen fürs erste an nichts anderes denken, als wie sie die Kriegsmacht der Muselmänner aus dem Felde schlagen möchten. Denn diese wurden seit dem Tode König Ludwigs immer dreister in ihren Angriffen auf das Lager des Kreuzheeres. Die Könige Karl von Sicilien, Philipp von Frankreich und Thibaut von Navarra nahmen deshalb den Kampf an, wo er sich ihnen bot, drängten

zunächst die Feinde in mehreren hitzigen Gesechten aus der Nachbarschaft des Lagers sort,
besetzten dann durch einen Theil ihrer Flotte
den See von Tunis und schlugen endlich
das Heer der Muselmänner unsern von deren
Hauptstadt noch einmal in die Flucht. Hiermit war gleichsam die Grundlage für den
Friedensschluß gewonnen. Denn weder Karl
noch Philipp hatten Lust, Tunis zu belagern,
zu erobern und den schwer zu hütenden Plat
durch eine kostspielige Besatung zu behaupten.
Der Emir aber hatte die Krast der Fran-



Ronig Philipp III. von Frantreich. Rach feinem Siegel.

zosen und Sicilianer in so schmerzlicher Weise kennen gelernt, daß er gern bereit war, ihnen gegenüber die demüthigen Beziehungen, die er früher zu den Stausern unterhalten hatte, rüchaltsloß zu erneuern. Die Masse dristlichen Heeres verlangte trozdem laut nach der Bestürmung, d. h. nach der Plünderung des reichen Tunis, indessen die Fürsten versständigten sich, wie ihr Vortheil ihnen gebot, und so kam am 30. Oktober!) solgender Vertrag zu Stande. Die Unterthanen der Vertrag schließenden Fürsten sollen in den beiderseitigen Ländern, vornehmlich des Handels halber, vollkommen frei und sicher verkehren dürsen. Christliche Geistliche sollen im Gediete von Tunis nicht gehindert sein, Kirchen zu bauen, Friedhöse anzuslegen und baselbst laut zu beten und zu predigen wie in ihrer Heimat.

<sup>1)</sup> Ueber den Abschluß des Bertrages liegen Nachrichten und Urkunden theils vom 30. Oktober theils vom 21. November vor. Er ist darnach zu Stande gekommen "dans deux actes successifs, analogues au fond et quant aux stipulations générales, mais différentes dans l'expression et assez éloignées par la date". Cf. Wallon, Saint Louis et son temps, II. 542.

Reiner ber Fürsten wird widerspenstige Unterthanen der Bertragsgenossen in seinem Lande dulden. Die Gesangenen werden von beiden Seiten ohne Lösegeld frei gegeben werden. Die christlichen Könige werden das Gebiet von Tunis unverzüglich räumen. Der Emir wird denselben für die ausgewendeten Kriegskoften in drei Fristen die Summe von 210,000 Unzen Gold (etwa acht und eine halbe Million Mark deutscher Reichswährung) zahlen, außerdem der sicilischen Krone den früheren Tribut von nun an in doppeltem Betrage entrichten und den seit fünf Jahren rückständigen Tribut nunmehr nachliefern.

Mit biesem Bertrage war erreicht, was hier überhaupt noch erreicht werben konnte. Der Erinnerung an König Lubwig war gleichsam ein Denkmal gesetzt worden durch die Gestattung des christlichen Gottesdienstes in Tunis, im übrigen hatten die Kreuzesfürsten dafür gesorgt, möglichst viel Geld zu gewinnen und den Parteigängern der Staufer ihren besten Stützpunkt im fernen Süden zu entziehen.

Im Laufe bes Novembers verließen die Franzosen und Italiener die afritanische Rufte und fegelten zunächst nach Sicilien hinüber. Ihnen ichlossen fich Pring Eduard von England und beffen Landsleute an, die foeben erft bei Karthago gelandet waren, mährend die Flotte der Friesen, die schon bei ben letten Rampfen gegen ben Emir von Tunis tapfer mitgewirtt hatte, geraben Beges nach Sprien weiter fuhr. Bon Sicilien aus follte ber Rreuzzug ber Könige und Prinzen ebenfalls fortgefest werben. Flotte aber mährend der Ueberfahrt von einem furchtbaren Sturme erfaßt und zu einem fehr beträchtlichen Theile vernichtet murbe, ba ferner Ronig Philipp bringend in fein Reich heimzukehren wünschte und ba bie meisten Bilger von Rrantheiten ober Entbehrungen tief ericopft waren (es ftarben jest noch schnell hinter einander Thibaut von Navarra und Graf Alfons von Poitiers, Bruber Lubwigs IX.), fo murbe ber Befchluß gefaßt, bas Unternehmen einstweilen aufzugeben und erft in brei Jahren zur Bollendung besselben sich wieder zusammen zu finden. Nur die Englander, die bisher wenig Mühen zu ertragen gehabt hatten, waren schließlich hiermit nicht einverftanden, überwinterten beshalb in Sicilien und fegelten im Frühling 1271, begleitet von ein paar frangofischen Baronen, nach Sprien ab.

## Ende der Christenherrschaft in Syrien.

Nach ber Eroberung von Antiochien bedrängte Sultan Bibars einige Beit lang die sprischen Christen nicht ernstlich. Sein Auge war während der Jahre 1269 und 1270 vornehmlich auf die Pläne und Thaten der Mongolen und der Kreuzsahrer aus dem Abendlande gerichtet. In Jran und den angrenzenden Gebieten von Mesopotamien und Kleinasien herrschte damals ein Sohn Hulagus, Chan Abaga, der in freundlicher Berbindung

mit ben Armeniern wie mit ben Christen Europas Shrien abermals schwer bebrohte. Aber die Macht der Mongolen war nicht mehr so überaus surchts bar wie wenige Jahre zuvor, da das unermeßliche Reich derselben sich inzwischen in mehrere Theilstaaten aufgelöst hatte und Berekeh, der Chan von Kiptschak (im Norden Persiens), mit Abaga in Feindschaft ledte. Bibarsschloß deshalb ein Bündniß mit Berekeh und sicherte sich hierdurch einigermaßen vor der Buth der iranischen Mongolen, während das Ende Ludwigs IX. und die Rücklehr der Könige von Frankreich, Sicilien und Navarra in ihre Staaten ihn von der Furcht vor den Kreuzsahrern besteiten. Kaum jedoch

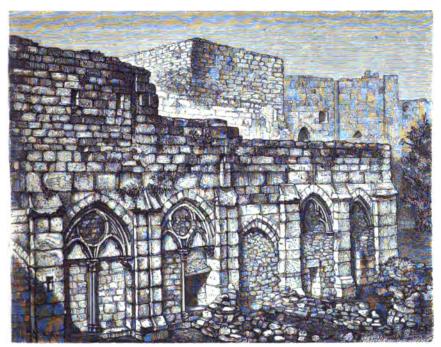

Mauerftud vom hofpitaliterichloß Rrat.

fühlte ber Sultan, daß er die Hände zum Kampfe mit den sprischen Christen wieder frei habe, so warf er sich mit erneuertem Ungestüme auf deren Bestigungen. Im Ansange des Jahres 1271 erschien er mit starker Macht vor dem großen Hospitaliterschlosse Krak im Hinterlande von Tripolis, 1) nahm dasselbe nach kurzer Belagerung, wendete sich dann gegen nicht weit entsernte Burgen Boemunds VI., bezwang auch diese, darunter namentlich das seste Akkar, umlagerte endlich Montsort, die Hauptburg der Ritter vom deuts

<sup>1)</sup> Dieses Krak, "le Crac des chevaliers", barf nicht mit jener großen Festung Krak im Moabiterlande verwechselt werben, die vornehmlich im Zeitalter Saladins eine bebeutende Rolle gespielt hat. Le Crac des chevaliers heißt oft auch Kurbenschloß nach einer kurdischen Besatzung, die einst bort lag.

schen Orben in der Nähe von Akton, und bemächtigte sich berselben am 12. Juni. Dabei überhäufte er seine Gegner nach jedem Schlage, den er ihnen beibrachte, mit grimmem Spotte oder mit Prophezeiungen hinsichtlich ihres baldigen gänzlichen Berderbens und bewog dadurch nach und nach die Hospitaliter, die Templer und Boemund VI. von Tripolis, mit großen Opsern Wassenstillstand von ihm zu erkaufen.

Inzwischen hatten die ungludlichen Christen freilich einige Berftartungen erhalten, indem der Rest jener friesischen Pilger, von denen unterwegs sehr viele zu Grunde gegangen waren, und Prinz Sduard mit einem kleinen Heere die sprische Ruste erreicht hatten. Bald hierauf kam auch Eduards



Mauerftud vom hofpitaliterichlog Rrat.

Bruber, Pring Edmund, in Affon an. Aber felbft mit biefen Berftar: kungen waren die Chriften viel zu fcwach, um zum Angriffe auf Bibars übergehen zu können, zumal jener Baffenstillstand, in den nur Affon mit ben benachbarten Stäbten und Burgen nicht eingeschloffen mar, bie volle Balfte ihrer Streitfrafte gur Unthätigfeit verurtheilte. Der Gultan fah fich baher in ber angenehmen Lage, forglos von einem breiften Unternehmen zum andern forts fcreiten zu burfen. Doch richtete er seine Waffen jett noch nicht gegen ben Sauptsit ber feindlichen Macht, gegen Affon felber, fondern gegen Chpern, burch beffen Unterwerfung er eine beherrichende Stellung gleichsam im Ruden ber

sprischen Christen zu gewinnen hoffte. Mit größtem Gifer bemühte er sich, eine starke Kriegsslotte, die ihm bisher gesehlt hatte, in See zu bringen, und in der That gelang es ihm, noch im Jahre 1271 ein Geschwader gegen Chpern zu entsenden. Aber diesmal schlug die Sache sehl: die Schiffe stranzbeten auf Felsenriffen vor der seindlichen Küste und wurden sämmtlich eine Beute theils der Wellen theils der Christen. Dazu kam, daß die letzteren in ihrer Noth den Chan Abaga um Hüsse beschickt hatten, dessen milbe Horden nun unter gräulichen Verheerungen Nordsprien überschwemmten. Bibars zog jedoch den Mongolen sofort entgegen, drängte sie schnell wieder in ihr Reich zurück, und die Kreuzsahrer, die inzwischen die Freude gehabt hatten, ein paar kleine Streif= und Plünderungszüge im Gebiete der Muselmänner ungestraft vollenden zu dürsen, sahen sich bald wieder von der ganzen Macht des Sultans bedroht. Hier half ihnen König Karl von Sicilien, indem er

Bibars bewog, nun auch der Stadt Affon und umliegenden Ortschaften am 22. April 1272 einen Waffenstillstand und zwar auf zehn Jahre, zehn Monate und zehn Tage zu bewilligen. Bei diesem Abkommen wurden aber die englis

Bringen ichen nicht besonbers erwähnt. Der berfel= jüngere ben. Edmund. kehrte zwar gleich barauf in bie Bei= mat zurud, ber ältere. Eduard. blieb bagegen noch eine Beile in Sprien, und fomit machte fich Bibars fein Bewiffen baraus,

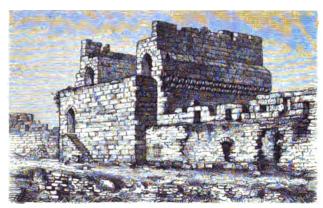

Mauerftud vom hofpitaliterichlog Rrat.

Affassinen zur Ermordung dieses Gegners zu bingen. Am 16. Juni 1272 wurde ber Prinz von einem ber Mörder, die sich in sein Bertrauen einz geschlichen hatten, überfallen: es gelang ihm zwar, ben Tobesstreich abzuwehren

und sogar ben Ansgreifer zu erschlasgen; boch empfing er immerhin eine schwere Wunde, bes burfte geraume Zeit zur Genesung und verließ hierauf ebensfalls das heilige Land, um bald darnach in England die Regierung des väters lichen Reiches ansautreten.

Während ber nächsten Jahre hielt ber Sultan ben Christen im ganzen



Mauerftud vom hofpitaliterichlog Rrat.

ben Waffenstillstand, ben er ihnen versprochen hatte, weniger ohne Zweisel weil er ihnen sein Wort verpfändet hatte, als weil er keinen Anlaß zu neuen Kreuzzügen geben und zugleich mit den Mongolen gründlicher als bisher geschehen abrechnen wollte. Immerhin nahm er eine aute Gelegen-

heit wahr, auch im Frieden einen Bortheil über die Chriften zu gewinnen. Denn als im März 1275 Boemund VI. mit hinterlaffung eines minder: jährigen Thronfolgers, Boemunds VII., starb, und die vormundschaftliche. Regierung, bie barauf in Tripolis ans Ruber tam, um Schut und Anerkennung bei Bibars nachsuchte, erhob dieser eine Reihe schwer wiegender Forderungen und setzte burch, daß ihm wenigstens ein jährlicher Tribut von 20,000 Golbstüden und die Freilassung von 20 gefangenen Rufelmannern zugesichert wurde. Bor allem aber verwendete ber Sultan alle Lift seines Geistes und alle Kraft seiner Bolter zur Bebrangung der Mongolen. Dit bem Chan von Riptschaf stand er fortbauernd in guten Beziehungen, mabrend der Chan von Berfien und der König von Armenien gegen ihn fich vereinigten und bas driftliche Abenbland für ihre Sache zu erwarmen ver-In den fprifchemesopotamischen Grenzgebieten am oberen Gufrat tobte ber Krieg fast ununterbrochen: bem Sultan gelang bort manch fühner Bug: die Armenier wurden überdies so schwer heimgesucht, daß ihre besten Städte in Brand und Plünderung zu Grunde gingen, und im Frühjahr 1277 wagte Bibars einen Angriffsftoß bis tief ins öftliche Rleinasien, bet, wenn er auch teine dauernden Erfolge erzielte, doch die Berrschaft ber Mon: golen in dieser Begend empfindlich schwächte.

Der große Mamlukensultan stand damit auf der Höhe seiner Ersolge: der Jslam war durch ihn gegenüber Christen und Mongolen wieder zu vollen Ehren gebracht. Außerdem hat er auch die Assassinen, deren persisse Macht von Chan Hulagu vernichtet worden war, in Syrien bekämpst und ihrer Selbständigkeit soweit entkleidet, daß sie nur noch als gefügige Mordwertzeuge seinem rücksichtslosen Willen dienten; und von Aegypten aus hat er sein siegreiches Schwert dis hoch auf die Berge Nudiens hinauf getragen. Wie drückend auch seine strenge Regierung auf seinen Unterthanen gelastet haben mochte, der Glanz und die Festigkeit derselben haben ihm doch einen stolzen Nachruf in der Welt des Morgenlandes geschaffen: die Wege sind von ihm gebahnt worden, auf denen die Muselmänner wieder zu ungetheilter Herrschaft über die Länder Vorderassiens gelangen konnten.

Am 19. Juni 1277 ist Bibars nach kurzer Krankheit zu Damaskus plötlich gestorben, ungewiß ob in Folge eines Fiebers ober an einem verz gisteten Tranke, den er mit einem unschädlichen verwechselt hatte, oder der ihm aus seindlicher Absicht gereicht worden war.

Während ber letten Lebenszeit dieses Sultans wurde übrigens der Islam noch einmal von einer allgemeinen Erhebung der Christenheit bedroht. Denn im September 1271 wählten die Kardinäle nach fast dreijähriger Erledigung des päpstlichen Stuhles den frommen und für den heiligen Krieg begeisterten Tebald, aus dem edlen Geschlechte der Bisconti, zum Oberhaupte der römissichen Kirche. Gregor X., wie der neue Papst sich nannte, besand sich gerade als Bilger im heiligen Lande, als die Nachricht von seiner Wahl ihn erreichte. Er verabschiedete sich von den dortigen Christen mit einer Predigt,

in ber er bie Borte bes Bfalmes auf fich anwendete: "Bergeffe ich beiner, Jerusalem, so werbe meiner Rechten vergeffen; und meine Bunge muffe an meinem Gaumen fleben, wo ich beiner nicht gebente, wo ich nicht laffe Jerusalem meine höchste Freude, sein". Nach Europa zurüchgekehrt, forderte er bie Könige und Bolter ber Chriftenheit zu einem neuen Rreuzzuge auf und versammelte in Lyon ein allgemeines Konzil (Mai bis Juli 1274), auf bem neben rein abendländischen Angelegenheiten auch die Bereinigung der griechischen mit ber romischen Rirche und bie Ruftung gum Rampfe gegen Bibars gefördert werben follten. Aber bie eifrigen Bemühungen bes Bapftes hatten wenig Erfolg. Das Konzil gestaltete sich zwar zu einem ber glangenbsten Rongreffe bes Mittelalters: neben ben Pralaten, Fürsten und Befandten ber romifchen Chriftenheit maren Botichafter bes Griechenkaifers. ber Armenier und ber iranischen Mongolen anwesend: indessen weber die Sache ber Kirchenvereinigung noch die des heiligen Krieges machte erhebliche Fortfchritte: in letterer Beziehung erregte es wohl Soffnungen, daß die mongolischen Gesandten sich zur Taufe bequemten; auch wurde ber Beschluft gefaßt, daß feche Sahre lang ein Behntel bes firchlichen Gintommens als Preuzzugssteuer gegeben werben solle; mehr wurde jedoch nicht erreicht. Der Papft ließ sich hierdurch nicht abschreden, sondern rief auch nach dem Ronzile fortwährend und in aller Belt jum Rreuzzuge auf 1) und fah mit großer Freude, daß nach und nach König Rudolf von Habsburg, König Philipp von Frankreich, Eduard von England, Jakob von Arragonien, die Bergoge von Lothringen und Bayern, turz die Fürsten und Großen halb Europas entweber das Areuz nahmen oder fich zu endlicher Erfüllung des ichon früher abgelegten Pilgergelübbes verpflichteten; aber keiner bieser Herren ift, gehemmt durch heimische Sorgen, wirklich zum Zuge ins Morgenland aufgebrochen, und die längst vorhandene Abneigung der Bolksmassen gegen den heiligen Krieg ist burch jene brudenbe Rreuzzugssteuer, bie bas Lyoner Konzil ausgeschrieben hatte, schließlich nur noch vermehrt worben. Am 10. Januar 1276 starb Gregor X. Bahrend ber nächsten Sahre folgten ihm in schnellem Bechsel mehrere Bapfte, die mahrend ihrer turgen Regierungen bas Bert ihres Borgängers nicht fortsetzen konnten. Dann brach die sicilianische Besper aus und rief zwischen ben Anjous von Reapel und ben Arragonesen, ben Erben ber Staufer, ben lange bauernben Rrieg hervor, welcher ber römischen Rirche wiederum wichtiger war als die Befreiung Jerusalems. Daher blieb das beilige Land hülflos ben übermächtigen Feinben preisgegeben.

Für die Muselmänner war diese Unthätigkeit der abendländischen Christen in vielen Beziehungen vom höchsten Werthe. Denn nach dem Tode des Sultans Bibars kamen schwere Jahre über das Reich des Islams. Der

<sup>1)</sup> Die Kreuzpredigt hat sich bamals bis nach Finnland und Island und sogar bis zu den norwegischen Kolonien auf den Küsten von Grönland und Labrador erstreckt.

Sohn bes Gestorbenen Almelit Affaib, ein neunzehnjähriger Jüngling, gelangte zwar mit hulfe ber treuen Diener seines Baters unangefochten zur Regierung, verlor dieselbe aber bank seiner eigenen Berkehrtheit in kurzer Frift. Achn: lich wie einst Turanschah im Jahre 1250 umgab er sich mit jugenblichen Bünftlingen, mighandelte und bedrohte bie tapfersten und verdienstvollsten Emire und rief hierdurch eine Emporung gegen fich hervor, die ihm im Sommer 1279 ben Thron und nicht lange barauf, insofern er aller Bahrscheinlichkeit nach nicht eines natürlichen Tobes gestorben ift, auch bas Leben Un feiner Stelle wurde fein Bruder Bebredbin Salamifc jum Sultan gemacht. Da biefer aber erft fieben Rabre alt mar, fo lag bie Regierung von vornherein in der Sand des bedeutendsten jener Emire, Kilawuns, ber unter Bibars schon seine Rampfgenoffen, die Mamlutenoffiziere, an Fähigfeiten und Ersolgen überragt hatte und nunmehr als Reichsverweser an die Spipe des Sultanates trat. Rach wenigen Monaten wünschte Rilawun jedoch im eigenen Namen zu herrschen, beseitigte ben Sultanstnaben und fand in Aegypten Anerkennung, mahrend in Sprien ein anderer Emir, Sontor Alaschfar, als Rebenbuhler gegen ihn auftrat. Die beiben Bratenbenten rangen mahrend bes Jahres 1280 in blutigen Schlachten mit einander. Rilawun zeigte fich endlich als ber Stärkere, fo bag Sonfor, in die Enge getrieben, ihn als herren anerkannte. Inzwischen aber waren bie iranischen Mongolen, von Sonkor zu Gulfe gerufen, nach Sprien vorgerudt und hatten bie nörbliche Salfte besfelben entsetlich verwuftet. Rilawun nahm diesen Feinden gegenüber alle Kraft zusammen und schlug bie Mongolen und die mit ihnen verbündeten Armenier in einer lange auf und ab wogenden Schlacht bei himß im Berbste 1281 so gründlich aufs Haupt, baß von dieser Seite der Islam für lange Reit keine Gefahr mehr zu beforgen hatte.

Bahrend ber Jahre 1277 bis 1281 waren alfo die Muselmanner burch innere Fehben und durch den Kampf mit den Mongolen vollauf in Anspruch genommen. Ein neuer Rreuggug batte unter biefen Umftanben einige Ausfichten auf Erfolg gehabt. Aber Europa machte, wie wir gesehen haben, feinen ernstlichen Berfuch mehr, ben fprifden Chriften zu helfen, und biefe selber arbeiteten ihrer schlimmen Gewohnheit nach mit den eigenen Sanden raftlos an ihrem Berberben. In Tripolis brach bamals ein häßlicher Streit wegen ber vormundschaftlichen Regierung für den jungen Boemund VII. aus. Auf der einen Seite standen die Wittme Boemunds VI., Sibylla von Armenien, beren Bertrauter Bischof Bartholomaus von Tortosa und bie weltliche Ritterschaft bes Ländchens. Die Geaner berfelben waren Bischof Wilhelm von Tripolis, ein vornehmer Römer, ber bisher großen Ginfluß in ber Grafschaft gehabt und viele seiner Landsleute in berselben aut versorgt hatte, und außer ihm vornehmlich die Tempelherren. Der junge Boemund hielt sich zu seiner Mutter, reizte aber auch ben Bischof Wilhelm und die Tempelherren burch Sohnreben wie burch Gewaltthaten. Die Berletten

suchten Rache zu nehmen, indem sie im Bereine mit einem benachbarten Großen, dem Herrn Guido von Gibelet, nicht weniger als breimal Angrisse auf ihre Feinde in Tripolis vorbereiteten. Dieselben scheiterten zwar regelmäßig, wie es scheint, weil es dem Herrn von Gibelet an der nöthigen Entschlossenheit zu rücksichtslosem Dreinschlagen gedrach, dafür aber belagerte nun Boemund eine zeitlang Gibelet, erstürmte und plünderte das Templerhaus zu Tripolis und ließ eine Schaar von Muselmännern, die ihm dabei geholsen hatte, in dem eroberten Ordenshaus mohammedanischen Gottesdienst halten. Das allgemeine Aergerniß, welches diese Händel verursachten, bestimmte endlich die römische Kirche, Boemund VII. zu bannen und Tripolis mit dem Interditte zu belegen; der junge Fürst setze jedoch dieser Strass sterigenden Trotz entgegen, mißhandelte geistliche Personen und ließ sich erst nach geraumer Frist zur Versöhnung mit seinen. Gegnern herbei.

Ebenso traurig sab es bamals in ben Ueberreften bes Reiches Jerusalem Die Hauptveranlaffung ber Zwietracht mar auch hier ein Streit um bie Regierung. Seit ber Nieberlage ber Staufer in Sprien maren nämlich. wie wir oben (S. 358) gesehen haben, die Kronen von Chpern und Jerufalem mit einander verbunden, aber bem großen beutschen Raisergeschlecht war tropbem noch lange Beit hindurch ber Ronigstitel von Jerusalem qu= Konrad IV. und selbst ber junge Konradin hatten Könige erkannt worden. von Jerusalem gebeißen, mahrend ihre Beitgenoffen Ronig Beinrich I. von Cypern († 1253) und beffen Sohn König Hugo II. († 1267) nur Herren ober Regenten (seignours) von Ferusalem genannt worden waren. Mit dem letteren, ber nur ein Alter von vierzehn Jahren erreichte, ftarb aber bas Saus ber cyprifchen Lufignans im Mannesftamme aus und es folgte bemfelben als Begründer einer neuen Dynaftie fein Better Sugo III., bisher Bring von Antiochien. 1) Dieser Sugo, der schon einige Jahre lang vor seiner Thronbesteigung für ben minderjährigen Better Regent von Chpern und Jerusalem gewesen war, hatte nicht Luft, als König noch bie nominelle Oberhoheit ber Staufer ju ertragen, und ba bie Ritterschaft bes Reiches Jerusalem in entsprechender Stimmung war, so gludte es ihm, nicht blos auf ber Infel, sondern auch in Sprien als mahrer Berr bes Landes Unerkennung zu finden. Die fast gleichzeitig erfolgende Ratastrophe Ronradins fam ihm überdies hierbei ju Statten und fo wurde er am 24. September 1269 in Thrus feierlich jum Ronige Jerusalems gefront. Inbeffen wenn auch die Staufer gegen ben Usurpator ihrer Rechte nicht mehr auftreten tonnten, fo fand beffen Berfahren boch von anderer Seite fehr bebrohlichen Gine Großtante Bugos III. nämlich, bie bejahrte Bringeffin Biderfpruch. Maria von Antiochien, besaß nach bem Aussterben ber echten Lufianans einen ahnlichen Rechtsanspruch auf die Rrone Jerusalems wie ber nunmehrige

<sup>1)</sup> Die Eltern Sugos III. waren Jabella von Lufignan, Schwester König heinrichs I., und heinrich von Antiochien, Bruder Fürft Boemunds VI.

Inhaber berselben. 1) Sie verlangte auch, daß Hugo vom Throne entfernt und fie auf benfelben erhoben werbe, und als fie ihr Ziel weber burch Bor: stellungen bei ben Großen bes Reiches Jerusalem noch burch Rlagen beim römischen Papfte zu erreichen vermochte, trat fie endlich ihre Rechte an ben ländergierigen König Rarl von Sicilien gegen ein Jahrgeld ab. Der lettere schickte barauf im Sommer 1277 eine kleine Flotte unter Graf Roger von San Severino nach Sprien, bemächtigte fich Affons und forberte, baß ihm als bem Könige Jerusalems gehulbigt werbe. Sugo konnte biefem Angriffe nur schwache Rrafte entgegen seten. Die cyprische Ritterschaft hatte von ihm verlangt und durchgesett, daß sie außerhalb ber beimischen Insel jährlich nur vier Monate ihrem Könige mit ben Waffen zu bienen habe; und mit ber Mehrzahl ber Jerusalemiten, namentlich mit ben machtigsten und eigenwilligsten Bewohnern Affons, ben Benetianern und den Tempelherren, hatte sich Sugo inzwischen völlig überworfen. Gin Versuch, ben ber Rönig noch im Jahre 1277 machte, Atton wieder zu nehmen, schlug in kläglichster Beije fehl, und erft feche Sahre fpater, nachdem bie Rrafte feiner Begner burch die sicilianische Besper tief geschwächt waren, durfte er auf besseren Erfolg hoffen. Im Berbste 1283 ruftete er fich in Thrus zum Rampfe, erfrantte aber bort und ftarb am 26. März 1284. Sein altester Sohn Johannes folgte ihm in ber Regierung Cyperns, ftarb jedoch schon am 20. Mai 1285, ehe er sein Recht auf die Rrone Jerusalems geltend machen konnte. Erft bem jungeren Sohne Hugos, Konig Beinrich II., gludte es, im Sommer 1286 bie Sicilier aus Affon hinauszuschlagen und bie Krone ber beiben kleinen Staaten wieber in einer Sand zu vereinigen.

Während jener Jahre, in benen Sultan Kilawun ben Grund für seine spätere gewaltige Machtstellung legte, schädigten sich aber die Christen nicht blos durch den Streit um die Herrscherrechte in den Ueberbleibseln der

Isabella Tochter König Amalrichs von Jerusalem. Dritter Gatte: Heinrich von Champagne. Bierter Gatte: Amalrich von Lusignan.

(3) Alice (4) Melusina Gatte: Hugo I. von Cypern. Gatte: Boemund IV. von Antiochien.

Isabella Maria

Gatte: Beinrich von Antiochien.

Sugo III. von Cypern.

Diese Maria wird häufig als Gattin Friedrichs "von Antiochien", eines unehelichen Sohnes Kaiser Friedrichs II. bezeichnet. Sie war aber unvermählt und jener Friedrich war mit einer eblen Römerin Namens Margareta verheiratet.

<sup>1)</sup> Maria war eine Tochter Boemunds IV. und Melusinas, die wiederum eine Tochter jener im Beitalter des dritten Kreuzzuges viermal kurz nach einander verheirateten Jabella von Jerusalem war, und zwar stammte sie aus deren vierter Che mit Amalrich von Lusignan. Also:

Grafschaft Tripolis und bes Reiches Jerusalem, sondern außerdem wagten auch die Hospitaliter von ihrer starten Festung Markab aus, die sich auf sast uneinnehmbarem Felsen an der Küste nördlich von Tripolis erhob, freche Raubzüge in das Gebiet der Muselmänner zu machen. Kilawun war hierüber sehr aufgebracht. Da er jedoch eben damals gegen die Mongolen ins Feld zog, so bewilligte er den Hospitalitern, als sie den Wassenstillstand mit ihm zu erneuern wünschten, wiederum einen Friedensvertrag für die nächsten zehn Jahre. Nachdem er sodann den entscheidenden Sieg dei Hims ersochten hatte, nahten sich ihm auch die Templer nebst den übrigen Großen und Rittern des christlichen Syriens und baten demüthig um ein gleiches Abstommen. Der Sultan erhörte ihre Bitte, ohne Zweisel weil er nicht unsmittelbar nach dem schweren Kriege mit den Mongolen die Kreuzsahrer zum letzten Kampse um ihr Dasein heraussorden wollte, und so kam in den Jahren 1281 bis 1283 mit den Kitterorden, dem Grasen von Tripolis und den Machthabern von Akton eine ganze Reihe von Verträgen zu Stande,

bie ben Christen überall eine Wafsfenruhe von zehn Jahren, ober genauer von zehn Jahren, zehn Wosnaten und zehn Tagen zusicherten, bieselben aber hiersfür verpflichteten, ihre Festungswerte, außer an wenigen namentlich aufges



Bom Schloffe Martab.

führten Orten, nirgendwo zu verstärken und ben Sultan vom Berannahen neuer Bilgerheere zwei Monate vor beren Eintreffen in Kenntniß zu setzen.

Der hiermit begründete Frieden konnte jedoch nicht lange dauern. Weber der Uebermuth und Parteigeist der Christen noch die Sehnsucht Kilawuns nach Unterwerfung ganz Spriens ließen dies zu. Wer zuerst den Bertrag gebrochen hat, ist ungewiß: die muselmännischen Quellenschriften behaupten, daß der Sultan nur in gerechter Bergeltung christlicher Treuslosigkeit von neuem zum Schwert gegriffen hat. Im April 1285 erschien er nach tief geheim gehaltenen Borbereitungen plöglich vor der sesten Burg Markab und zwang den Platz durch Untergrabung der Mauern am 25. Mai zur Ergebung. Dann wendete er sich gegen den hohen und dicken Thurm von Maratia, der auf einer Klippe im Meere, zwei Bogenschüffe vom User entsernt, ein wenig südlich von Markab lag. Ohne Kriegsschiffe war dieser Thurm nicht zu bezwingen, und da Kilawun nur über ein Landheer versfügte, so bedrochte er die Tripolitaner mit einem verheerenden Angrisse,

wenn sie nicht ben Herrn bieser Inselsestung, Bartholomäus, zu freiwilliger Räumung berselben bringen würden. Boemund VII. tam hierdurch in große Noth, weil Bartholomäus, ein harter und tapferer Kriegsmann, sich um jeden Preis zu behaupten suchte. Endlich gelang es dem Fürsten, den starren Sinn des Trohigen zu beugen. Das mächtige Bollwerk wurde von der Besahung verlassen und in gemeinsamer Arbeit von christlichen und musels männischen Werkleuten zerstört.

Angesichts biefer Erfolge Rilawuns geriethen bie Christen ringsum in tödtlichen Schreden und baten von neuem um Frieden. Am meiften bedroht fühlten fich die Armenier, da fie wegen der langjährigen Berbindung, die fie mit ben Mongolen unterhalten hatten, fich gang besonders vom haffe der Muselmänner verfolgt wußten. Der Sultan gestattete noch einmal eine Waffenruhe, wofür die Armenier freilich die jährliche Zahlung einer überaus hohen Gelbsumme versprechen und auch in mancher anderen Beziehung den Mufelmannern die unterwurfigste Gesinnung beweisen mußten. Der theuer erkaufte Frieden mar überdies im wesentlichen nur beshalb zu Stande gekommen, weil Kilawun vor der Fortsetzung des Krieges mit den Christen ein paar große herren im Innern seines Reiches, namentlich seinen einstigen Nebenbuhler, ben Emir Sontor, vollends unschädlich zu machen wünschte. Sobalb ihm bies gegludt war, wendete er feine Baffen wieberum gegen die Kreuxfahrer. Diesmal rudte er gen Laobicea, wo bie Christen seit einiger Zeit wieder festen Fuß gefaßt hatten und von wo aus fie einen schwunghaften Sandelsverkehr mit bem mohammedanischen Sinterlande unterhielten, der die ägyptischen Kaufleute mit Reid und Gifersucht erfüllte. Die bebeutende Stadt mare aber nicht leicht zu erobern gewesen, wenn ihre Feftungswerke nicht turz vorher burch ein Erbbeben zur Balfte zerftort worben maren. Auch fo noch verursachte bie Belagerung große Mühen, ba bas Schickfal ber Stadt vornehmlich von der Beherrschung der Mauern und Thurme abhing, die auf einer Insel im hafen errichtet worden waren, und erst nachdem bie Rrieger bes Sultans einen Steinbamm burch bas Baffer bis zur Insel geführt und biese mit ben Geschoffen ihrer Kriegsmaschinen überschüttet hatten, ergab sich die ganze Festung sammt den umliegenden zu ihr gehörigen Burgen ben Siegern.

Hierauf rüstete sich Kilawun zum Kampse um Tripolis. Diese Stadt war von vornherein in einer verzweiselten Lage, da Boemund VII. am 19. Oktober 1287 ohne Leibeserben starb und die Nachsolge in der Regierung sowohl von seiner Mutter Sibylla wie von seiner Schwester Lucia in Anspruch genommen wurde. Die letztere, mit dem französischen Ritter Narjaud de Touch vermählt, war nicht in Syrien anwesend. Bis sie dort eintras, sollte der Herr Bartholomäus von Gibelet als Statthalter in Tripolis herrschen. Dieser wünschte aber die Grafschaft auf die Dauer in seine Gewalt zu bringen und machte einerseits dem Sultan, andererseits den Genuesern bedeutende Versprechungen, wenn sie ihn hierbei unterstützen wollten. Fast

gleichzeitig langten darauf die Prinzessin Lucia mit einer kleinen Flotte und ber genuesische Abmiral Zaccaria mit einigen Schiffen vor Tripolis an. Der lettere suchte für seine Landsleute zuerst durch ein Abkommen mit dem Herrn von Gibelet Bortheil zu ziehen, neigte sich darnach aber mehr der Prinzessin zu, und so wäre diese vielleicht dem letten Boemund gesolgt, wenn die Bernichtung der Grafschaft durch das Schwert der Muselmänner noch länger hätte hinaus geschoben werden können.

Denn begreiflicher Beife trieben bie erbarmlichen Sandel ber Barteien in Tripolis ben Gultan bagu an, ben ohnebies icon beschloffenen Angriff fo schnell als möglich auszuführen. Nach ben forgfältigsten Borbereitungen, bie wegen ber großen Bolfszahl und ber ftarten Festungswerte ber driftlichen Stadt unentbehrlich waren, lagerte er fich im Mars 1289 mit einem mächtigen Beere und gewaltigen Belagerungsmaschinen vor ben feinblichen Mauern. In biefer Stunde ber hochften Roth fdwieg nun zwar ber haber unter ben Rreugfahrern: Die Cyprier ichidten Bulfe und Die fonft immer Entzweiten, Die Genueser, Bifaner und Benetianer, Sospitaliter und Tempelherren tamen einmuthig zur Bertheibigung herbei. Aber ber Anbrang ber Mohammebaner war unwiderstehlich. Die Mauern wurden untergraben ober gerschmettert und die Bertheibiger berfelben mit Brandgeschoffen verscheucht. Am 27. April brangen bie Sieger stürmend burch bie Brefche ein. Christen wehrten- sich aufs äußerste. Bergebens aber verbluteten noch fiebentausend Mann in grimmem Ringen mit bem überlegenen Feinde: all: mählich ergoffen fich beffen entmenschte Schaaren über alle Theile ber eroberten Stadt. Eine geringe Menge ber Besahung und ber Ginwohnerschaft entfam zu Schiffe nach Cypern. Die zurudbleibenben Manner murben erschlagen, Die Frauen und die Rinder in die Stlaverei geführt. Unermegliche Beute murbe Bufammengerafft und barnach alles llebrige, Palafte, Butten, Mauern und Thurme, ben Flammen preisgegeben. Der Fall ber meisten fleineren Orte, Die zur Graffchaft Tripolis gehörten, vollendete in turger Frift bie fchredliche Tragobie.

Papft Nifolaus IV. vernahm mit tiefem Schmerze die Nachricht von dem neuen Unheil, welches das heilige Land betroffen hatte, und empfand voll bitterer Sorge, daß das Ende der Christenherrschaft in Syrien in drohendste Nähe herangerückt war. Um zu helfen, so viel in seinen Kräften stand, rüstete er mit dem Ertrage von Kreuzzugssteuern eine kleine Flotte und schickte sie nach Akton. Aber die Schiffe waren unzureichend bemannt und die Kriegsleute auf denselben schlecht bewassnet; nach kurzer Frist kehrten die meisten derselben wieder nach Italien zurück. Noch übler ging es mit den Aufrusen zur Bildung neuer Bilgerheere, die derselbe Papst von Land zu Land umhersendete: die Könige der Christenheit zuckten die Uchseln oder verschoben wenigstens den Kreuzzug, den sie noch in Aussicht stellten, auf eine allzu serne Zukunst. Sine letzte Hoffnung knüpste sich an mehrere Gesandtschaften der iranischen Wongolen, die in diesen Tagen in Rom, in

Frankreich und in England zu einem gemeinsamen Kriege gegen Sultan Kilawun aufforderten. Aber auch dies nützte schließlich den sprischen Christen nichts, theils weil eben von Seiten Europas nichts Ernstliches zu ihren Gunsten geschah, theils auch, weil die Mongolen, durch innere Fehden vollauf beschäftigt, zu einem großen auswärtigen Kriege nicht genügende Kräfte übrig hatten. Die schärsste Beleuchtung empfing jedoch die trostlose Lage der Christenherrschaft in Sprien dadurch, daß im Frühlahre 1290 die Genueser, die soeben noch auf den Mauern von Tripolis tüchtig mitgesochten hatten, des Handelsgewinnes halber einen freundschaftlichen Bertrag mit Aegypten abschlossen und daß in derselben Zeit die Könige des Hauses Arragon, die Feinde der römischen Curie und der Anjous von Reapel, Alsons III. von Arragonien und dessen Bruder Jakob von Sicilien, sogar ein enges Schutzund Trutzbündniß mit dem mächtigen Kilawun eingingen.

Unter biesen Umständen konnte ber entscheibende Angriff ber Dusels manner auf bie letten Ueberbleibsel bes Reiches Jerufalem nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der Sultan hatte zwar nach bem Falle von Tripolis im Sommer 1289 bem Könige Heinrich II. von Cypern und Jerusalem noch einen Baffenstillstand für die Dauer von zwei Jahren bewilligt, aber die Chriften felber forgten bafür, daß fie icon vor Ablauf dieses Zeitraumes von ber fprischen Rufte ganglich vertrieben werben fonnten. Rriegsleute von Atton, entweder Solbner bes Bapftes Nifolaus ober zuchtlofe Menichen aus irgend einer anderen Frankenschaar, verübten in dem benachbarten mohammebanischen Gebiete arge Gewaltthaten und verletten somit zur Freude Rilawans ben Frieden. Der Sultan handelte hiernach mit dem Anscheine großer Mäßigung, indem er nur Genugthuung für den Friedensbruch forberte. Er verließ sich wohl barauf, daß die Ereignisse sich von nun an unaufhaltsam nach seinen Bunfchen weiter entwideln murben. Die vornehmen Berren in Atton waren in ber That ber bortigen Boltsmaffen nicht mächtig und baber außer Stande, hinreichende Genugthuung zu geben, fo bag Rilawun ichlieflich Recht und Billigfeit im vollsten Mage auf seiner Seite hatte, als er nunmehr ben Chriften abermals ben Krieg erflärte.

Affon war damals eine der schönsten und blühendsten Städte der Welt. Kirchen und burgähnliche Paläste, Kaushäuser und Waarenhallen, Gärten und Wasserleitungen bedeckten, von riesenhaften Festungswerken umgürtet, ein weites Gebiet. Die Kostbarkeiten der halben Welt hatte der regste Handel hier zussammengehäust. In der dichten Bevölkerung waren alle Rationen Europas, ja fast alle Kulturvölker des Erdballes vertreten. Freche Genußsucht paarte sich in derselben mit frommer Schwärmerei, hoher Heldensinn mit seigem Krämergeiste, und diese Mischung von gut und böse, von ebel und niedrig verursachte, daß der letzte Aft in dem großen Trauerspiele des heiligen Krieges noch einmal alle Tugenden wie alle Fehler und Mängel, die sich jemals auf Seiten der Kreuzsahrer gezeigt haben, zu vollem Ausbrucke bringt.

Die Nachricht von den friegerischen Absichten des Sultans Rilamun

erregte im ersten Augenblide in Atton große Bestürzung. Nachdem aber ber Batriarch Nitolaus von Jerusalem eine begeisternbe Rebe gehalten hatte, entichloffen fich Ritter, Burger und Solbfnechte einmuthig, "bie treffliche Stadt Atton, die Pforte zu ben beiligen Statten bes gelobten Landes" bis jum letten Blutstropfen zu vertheibigen. Rach Europa murben Boten entsenbet. um ichnelle Bulfe vom Bapfte und ben Ronigen ber Chriftenbeit zu erbitten; und wenn auch biefer Schritt feinen Erfolg mehr hatte, fo icheinen boch wenigstens bie geiftlichen Ritterorben Berftarfungen aus bem Abenblanbe an fich gezogen zu haben. Außerbem tamen einige Kriegerschaaren von den benachbarten Ruftenftabten und von Cypern gur Unterftugung berbei; und mit ben fleinen Truppenabtheilungen, Die icon feit Sahren burch bie Ronige von Frankreich und England im heiligen Lande unterhalten wurden, verfügte man fchlieflich über eine Streitmacht von etwa 20,000 Mann. Diefes Beer mar ber Bahl nach im Stande, die ftarke Festung lange zu behaupten; auch mar es anfangs faft gang und gar bom tühnften Beifte erfullt; eine breit ftromende Quelle von Unheil aller Art war aber ber arge Mangel an Gintracht, Gehorfam und Bucht. Gin eigentlicher Oberfelbherr fehlte ben Chriften. ba ber Träger ber Krone Jerusalems, ber junge König Beinrich II. von Chpern, nicht genug Unsehen unter ihnen besaß und überdies bis gegen Enbe ber Belagerung von Affon ruhig in Enpern verweilte. Die Templer, Sofvitaliter und beutschen Berren, die Bifaner und Benetianer, die Ritter von Sprien und Cypern, von England und Frankreich vereinbarten zwar eine Gefechtsorbnung, nach ber alle fich richten follten; barnach that aber jebe Gruppe von ihnen im wefentlichen boch nur, was ber eigene Rugen gu ge= bieten ichien; und bie niebere Mannichaft verfündigte fich am beiligen Ernfte Diefes Rrieges burch frechen Uebermuth und mufte Musichmeifungen.

Sultan Kilawun rüstete sich inzwischen mit aller Kraft und Sorgfalt. Da er wußte, daß bis zur Erreichung des Sieges immerhin noch viele Mühen und Gesahren, vor denen mancher seiner Emire sich scheute, zu bestehen sein würden, so ließ er seine Rechtsgelehrten zusammen tommen und die Erklärung abgeben, daß der Frieden von Seiten der Christen verletzt worden und der Krieg gegen Akton somit für die Muselmänner eine heilige Pflicht sei. Im Herbste 1290 verließ er Kairo, um unter den Heeresmassen, die in Sprien sich sammelten, sein Zelt aufzuschlagen. Noch war er aber nicht weit gekommen, als er erkrankte und starb, am 10. November 1290. Dieser Todesfall verschlimmerte jedoch nur die Aussichten der Christen in die nächste Zukunft, da der Sohn und Nachfolger Kilawuns, der Sultan Almelik Alaschraf, nicht blos das von dem Bater begonnene Unternehmen mit gleichem Eiser sortsetze, sondern auch durch seine grausame Gemüthsart jeden seiner Gegner mit völligem Berderben bedrohte.

Im März 1291 langten bie Bortruppen bes muselmännischen Heeres im Gefilbe vor Affon an. Nach und nach folgten weitere Schaaren, und als Anfang April auch ber Sultan eingetroffen war, befand sich bort ein

ungeheures Heer. mit allem zu biesem Kriege nöthigen Geräthe. Man zählte 92 Belagerungsmaschinen, von benen eine so groß war, daß man 100 mit Ochsen bespannte Bagen hatte beladen müssen, um die einzelnen Theile dersselben heranzusahren. Der Kampf begann mit kleineren und größeren Gessechten im freien Felde vor den Thoren von Akton. Die Christen machten dreiste Aussälle und wetteiserten in ausdauernder Tapferkeit. Aber besonnen Männer mußten bei der Uebermacht der Feinde und der Unwahrscheinlichkeit abendländischer Hüsse dennoch einen schlimmen Ausgang der Belagerung dah voraussehen, und so versuchten die Templer, die in früheren Friedenszeiten mit den Mamlukensultanen verhältnißmäßig gute Beziehungen unterhalten hatten, Alaschraf zu einem Wassenstillstande zu bringen. Die Berhandlung scheiterte jedoch sei es an unerfüllbaren Forderungen des Sultans, sei es am Unverstande des großen Hausens in Akton, der noch zu trotzig gestimmt war, um durch schwere Opfer den Untergang von sich abzuwenden.

Am 4. Mai wurden die Belagerten durch die Ankunft König Seinrichs und einer kleinen cyprischen Sulfeichaar erfreut, aber gleich barauf begannen auch die Rriegsbrangfale ihren Sobepunkt zu erreichen. Denn die Mauern und Thurme von Atfon wurden feit bem 5. Mai von ben Mufelmannern durch Untergrabung, Berennung und Beschießung jeder Art unmittelbar und an vielen Orten zugleich angegriffen. Tag um Tag tobte raftlos ber Rampi, erschöpfte die Kraft ber Vertheibiger und ließ taum noch eine Hoffnung für die Behauptung. ber Festung übrig. Da schidten viele wohlhabende Burger ihre Frauen, Kinder und Schätze nach Chpern hinüber und folgten endlich ben Geflohenen felber nach bem ficheren Gilanbe. Die Angehörigen ber italienischen Kolonialgemeinden sollen die ersten gewesen sein, die in dieser Beife die gemeine Sache aufgaben. Bald aber griff die Berzweiflung in fast allen Kreisen ber Bevolkerung von Akton um fich: Ritter wie Knechte segelten von dannen, und in der Nacht vom 15. zum 16. Mai kehrte auch König Heinrich mit seinen Truppen und dreitausend anderen Flüchtlingen, die sich ihm anschlossen, nach Eppern zurud. 1) Die Besatung der Festung, die für den letten Kampf übrig blieb, belief sich hiernach auf etwa 12,000 bis 13,000 Mann.

Am 16. Mai versuchte ber Sultan mit stürmender Hand in die Stadt hinein zu gelangen. Die Gräben wurden ausgefüllt, die Mauern eine Strecke weit nieder geworfen, und schon hallte der Siegesruf der Muselmänner durch die Straßen des halb eroberten Ortes. Aber noch einmal rafften sich die Christen zu Thaten des höchsten Helbenmuthes auf, warfen die Eingebrungenen, besonders dank der Tapferkeit der Hospitaliter, aus der Stadt hinaus und sperrten die Bresche durch eine Nothmauer aus Steinen und

<sup>1)</sup> König heinrich ift wegen bieser Fahnenflucht bitter getabelt worben. Die beste Entschuldigung für ihn kann vielleicht aus dem Umstande entnommen werden, daß er ein kränklicher Mann und somit wenig geeignet war, in dem furchtbaren Rampse bis zulest auszudauern.

allerlei Geräthe. Der Fall ber Festung war gleichwohl nicht mehr aufzuhalten. Die Führer ber Kreuzsahrer wußten dies und beriethen am 17. Mai, ob man jett nicht den allgemeinen Rückzug nach Chpern antreten solle. Insbessen es fehlte an Schiffen, um auch nur noch einen beträchtlichen Theil der Belagerten vor dem sicheren Verderben erretten zu können, und so wurde der tapsere Beschluß gesaßt, gemeinsam das Ende zu erwarten. Predigt, Gebet und der Genuß des Abendmahles stärkten die dem Tode Geweisten zur letzten Schlacht.

Um 18. Mai stürmte die Uebermacht der Muselmänner, auch ihrerseits durch religiöse Reizmittel erhitzt, von allen Seiten heran. Mehrmals zurücksgeworsen öffneten die Angreiser die Bresche endlich zum zweiten Male, erbrachen ein Thor und ergossen sich in dichten Schaaren durch alle Straßen

ber Stadt. Ber= gebens ber Opfer= muth einzelner driftlicher Reden, der Templer zu= mal, die an die= fem Ungludstage mit ben Sofpita= litern um ben Breis der Tapfer: feit wetteifern und mit ihrem Blute viele alte Schuld zu füh= nen persuchen! Immer weiter bringen bie Gie= ger bor.



Ueberrefte ber Befeftigungen von Tortofa.

sende und aber Tausende der Männer werden erschlagen, während die Frauen und Kinder zu Stlavendiensten aufgespart oder in viehischer Wollust mißbraucht werden. Nur kleinen Schaaren gelingt cs, hinaus an den Hasen und auf die Schiffe zu entkommen. Aber auch von diesen retten sich wenige, da das Meer von heftigem Sturme bewegt ist und die überfüllten Fahrzeuge versinken. Einige Tausende endlich slüchten sich in das seste Schloß der Templer, das im äußerssten Westen der Stadt hart am Meeresuser liegt. Sie verhandeln mit dem Sultan um milde Bedingungen der Uebergabe. Aber die Feinde, die darnach das Schloß besehen, begehen an den Besiegten solche Frevelthaten, daß diese wieder zu den Wassen, begehen an den Besiegten solche Frevelthaten, daß diese wieder zu den Wassen, die unter ihnen weilenden Muselmänner erschlagen und die Thore verschließen. Tage lang dauert hier noch Ber handlung und Kamps. Einige der Eingeschlossenen entkommen zur See, die übrigen sallen alle unter dem Schwerte der wüthenden Gegner. Die

gefangenen Männer, die hierauf noch in den Händen der Muselmanner sich befinden, werden ebenfalls sämmtlich umgebracht, und der Jelam jubelt über die zwar späte aber um so vollkommenere Rache für den Mord, den dereinst Richard Löwenherz an der saldbinischen Besatung Attons der gangen hat. Dann wird die Brandsadel geschwungen und das stolze Atton gleich so vielen anderen herrlichen Christenstädten, welche die Bewunderung der halben Welt erregt hatten, dem Erdboden gleich gemacht.

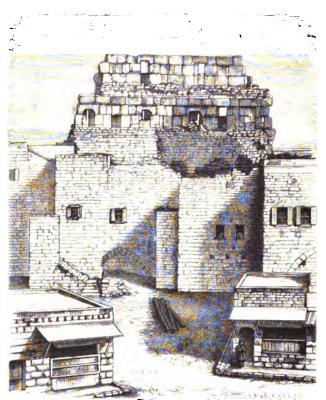

Ueberrefte ber Befeftigungen von Tortofa.

Der Fall biefer aroßen Kestung war für bie Chri: stenherrschaft in Sprien nicht ber Anfana vom Ende, fondern das Ende felber. Noch be: fagen bie Rreugfahrer bedeutende und ftart um: mauerte Orte, na: mentlich Tortoja, Beirut, Sibon, Turus und das "Bilgerichloß", die ftolze Templerburg an ber Rufte fud: lich von Affon. Aber eine Berlan: gerung des Ram: pfes ichien nir: gende mehr mög: lich. Hier und dort flohen die Chriften, unmittel: bar nachdem fie

bie Nachricht vom Siege ber Muselmänner erhalten hatten. Un anderen Stellen bedurfte cs nur einer Kriegsdrohung von Seiten der Feinde, um ben letzten Gedanken an Widerstand zu ersticken und die Auswanderung aus ben lange bewohnten Ortschaften in Gang zu bringen. Wenige Wochen nach dem schrecklichen 18. Mai war die sprische Küste von den Söhnen des Abendslandes gänzlich verlassen.

Almelik Alaschraf feierte ben großen Erfolg, ben er errungen hatte, burch strahlenbe Feste in Damastus und Rairo. Die Christen jammerten um bas Schicksal Attons und erhoben Borwürfe gegen einander, bag man

"bas Lamm unter ben Bölfen" allein gelassen habe. Papst Ritolaus IV. rief zu neuen Rreuzzugen auf; einige Fürsten und Könige trugen ja ichon das Kreuz, andere legten nunmehr das Bilgergelübde ab, und in Berbindung mit den Mongolen hoffte man das heilige Grab den Sänden der Ruselmanner entreißen zu können. Aber fein heer trat mehr zu biesem Ariege zusammen. Nur einige reiche Genueserinnen rufteten im Jahre 1301 eine kleine Flotte voll frommer Schwärmerei zum Kampfe gegen den Islam aus, und in Frankreich erhob sich balb barnach bas gemeine Bolk noch einmal jum Buge gen Often, brachte es aber ebenfo, wie ichon früher geschehen, nur zur Blunderung driftlicher Lanbichaften und zu muften Judenverfolgungen. Im übrigen blieben sowohl die Kreuzpredigten wirkungslos wie auch die Rriegsplane, die gelehrte Manner, an ihrer Spipe ber edle Benetianer Marino Sanuto, in hoffnungsvollem Eifer ausarbeiteten, und Europa befchrantte fich von nun an wieber barauf, feiner inbrunftigen Sehnsucht nach Berehrung bes heiligen Grabes burch unfriegerische Bilgerfahrten wie por bem Beitalter ber Kreugzüge Genüge zu thun.

## Untergang des Ordens der Cempelherren.

Der Umschwung ber Zeiten, ber sich hierin offenbart, prägte sich am schärssten in dem surchtbaren Sturze des Templerordens aus. Denn an dieser Genossenschaft geistlicher Ariegsmänner rächte der moderne Geist, der nunmehr zur Herrschaft emporstrebte, mit grausamer Härte die Verirrungen, deren sich während der Jahrhunderte der Areuzzüge ein großer Theil der gesammten Christenheit schuldig gemacht hatte. Den Anlaß hierzu gaben insofern die Tempelherren selber, als sie dem Geiste, der sie bedrohte, hochsmüthig sich in den Weg stellten.

In den ersten Jahrzehnten seines Bestehens war ihr Berein die Bewunderung des Abendlandes gewesen und vom heiligen Bernhard mit Lob und Preis überhäuft worden. Richt gar lange aber hatte es gedauert, bis sie durch die unermeßlichen Reichthümer, die von allen Seiten ihnen zusströmten, auf schlieme Abwege verlockt waren. Die Ordensburgen erschienen den Zeitgenossen schließlich als Stätten des üppigsten Lebensgenusses: didore tomplariter, sausen wie ein Templer, wurde sast sprighten gebraucht. die bedert von Geld und Gut bedacht, kein Mittel für zu schlecht hielten, wenn es ihnen die Bestiedigung ihrer Habgier in Aussicht stellte, und daher auch ihre sprische Politik, d. h. ihre Beziehungen zu den dortigen Muselmännern, ohne Rücksicht auf das gemeine Beste nur nach ihrem Sondervortheise einrichteten.

<sup>1)</sup> Sollte dieses Wort etwa nicht von übermäßigem Trinken zu verstehen sein, sondern nur heißen: bequem und reichlich leben wie ein Templer, so ware es auch in dieser Fassung noch charakteristisch genug.

Die Klagen, die darüber laut wurden, glaubten sie verachten zu dursen dank ihrer großen Zahl, ihrer glänzenden Finanzlage und weil sie keinen anderen Herren über sich anerkannten als allein den Papst. Denn schon im Jahre 1162 hatte Alexander III.¹) den Orden von der Gewalt der Bischos völlig eximirt und ausschließlich unter das Oberhaupt der Kirche gestellt. Die Tempelherren erwiesen sich hierfür insosern dankbar, als sie ihre ganze Macht oftmals in seindlichem Gegensatz zu den Staatsgewalten für die Herrschaftstendenzen der römischen Kurie einsetzen. Außerdem aber benutzten sie die ihnen gewährte Freiheit, um sich allmählich zu einer von schlechthin niemandem in der Welt mehr beausssichtigten und in jeglicher Richtung selbstwillig handelnden Gemeinschaft umzugestalten.

In bieser Lage sollen sie benn auch benjenigen Schritt gethan haben, ber für einen geistlichen Berein, für den ältesten christlichen Rriegerorden, für das Pflegekind des heiligen Bernhard der allerunverzeihlichste gewesen wäre — b. h. sie sollen den Boden katholischer Rechtgläubigkeit verlassen und arge Reherlehren angenommen haben. Diese Verschuldung der Templer ist bekanntlich im Laufe der Jahrhunderte ebenso oft und ebenso bestimmt als erwiesen hingestellt wie in Abrede gezogen worden, und noch heute sind die Meinungen der Forscher hierüber durchaus getheilt. Auf der einen Seite werden zwar alle übrigen Versehlungen der Templer zugegeben, ihre häretischen Verirrungen jedoch als unglaubwürdig bezeichnet; auf der anderen Seite sindet sich die Behauptung, daß diese geistlichen Ritter in der That, und zwar in ihrer Gesammtheit, in der Gruppe ihrer Anführer sowohl wie in der Rehrzahl der übrigen Mitglieder des Ordens, den Christenglauben verläugnet und eine höchst anstößige Geheimreligion ausgebildet haben.<sup>2</sup>)

Die lettere Ansicht kann allerdings manches für sich anführen. Denn die Tempelherren verloren ja schon die ideale Grundlage ihres Denkens und Handelns, als sie reich, üppig und habgierig wurden. Der vielgestaltige Berkehr, den sie in Friedenszeiten mit den Muselmännern unterhielten, steigerte sodann ihre Gleichgültigkeit gegen die ethischen wie die dogmatischen Lehren des Christenthums. Und als das Schlimmste eintrat, was diesen geistlichen Kriegsmännern, die ihr Leben dem Kampse gegen den Islam geweiht hatten, nur irgend begegnen konnte, als Jerusalem verloren ging, als alle Anstrengungen des Abendlandes zum Wiedergewinne der heiligen Stadt erfolglos blieben und die Glaubensseinde von Sieg zu Sieg schritten, da verwandelte sich die Gleichgültigkeit in Unglauben, in Spott und Zweiselssucht. Schon Innocenz III. beschuldigte den Orden deshalb (1208) nicht blos schnöder Sittenlosigkeit, sondern auch dämonischer Irrsehren, wogegen er Strasen verhängen müsse, wenn keine Besserung eintrete; und im Jahre 1266 sang

<sup>1)</sup> Durch die Bulle vom 7. Januar 1162: Omne datum optimum.

<sup>2)</sup> Dies ift neuerbings wieder behauptet worden von Brug in ber icon oben angeführten Schrift "Geheimlehre und Geheimstatuten bes Tempelherrenorbens".

ein provenzalischer Tempelherr tede Verse folgenden Inhalts: "Es giebt tein Kreuz, es giebt teinen Glauben, der uns zu helsen vermag gegen diese versstuchten Schurken von Türken. Offenbar ist es vielmehr, daß Gott dieselben beschützt zu unserm Unheil. Und weil Jesus Christus, der sich dem entgegensehen müßte, dem zustimmt, so werden wir uns wohl auch damit zusrieden geben können. Ein rechter Thor also ist, wer den Kamps noch sucht mit den Türken, denen Gott alles erlaubt. Gott, der ehemals wachte, schläft jett; Mohammed entfaltet seine ganze Kraft und läßt seinen Diener Bibars schalten und walten nach seinem Belieben."

Auf diesem Boben ist nun, wie die Ankläger der Tempelherren behaupten, die Häresie des Ordens zu voller Ausdildung gekommen; und zwar habe der Berzweiflungskampf der Albigenser gegen die Heerhausen der rechtgläubigen Christenheit hierzu am meisten beigetragen. Denn im Albigensergebiete besaß der Orden reiche Güter; von dorther kamen ihm sehr viele Novizen; deren

feberifche, durch. ben fürchterlichen Arieg gegen die römische Rirche wild erregte Stimmung foll unter ben Tempelrittern im Morgenlande, die noa Frevelmuth. Unglauben und Aberglauben vor: her schon ganz erfüllt maren, ben Ausschlag gegeben haben. Die frühe=

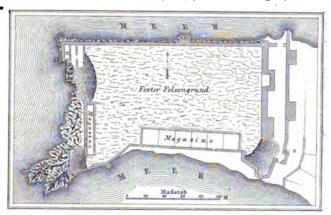

Blan bes Bilgerichloffes.

sten Spuren einer Feststellung ber templerischen Geheimlehre weisen nach dieser Ansicht auf die erste Belagerung von Damiette (1218 bis 1220) und auf das "Pilgerschloß" hin, jene prachtvolle Orbensburg, beren Bau im Jahre1219 begann. Merkwürdig genug wäre darnach der Templerorden, diese getreue Miliz des Papstthums, ungesähr in derselben Zeit häretisch geworden, in welcher der Hochmuth der römischen Kurie in der Person des Kardinals Belagius die schlimmste Verkörperung erhalten hatte.

Als Ergebniß biefer Entwidelung im Innern bes Orbens müßten wir — immer nach berselben Ansicht — annehmen, daß die Tempelherren aus ben Anschauungen ber Albigenser, b. h. aus bem alten Borrathe keherischer Meinungen ber Katharer herüber nahmen, was ihnen gerade paßte, hiermit einzelne Züge, die sich aus der Geschichte der eigenen Vergangenheit ergaben, wohl oder übel verbanden und schließlich den Genuß des irdischen Daseinsin ein ruchlos wüstes Shstem brachten. So sollen sie zu schmutiger Ver-

bohnung bes Rreuzeszeichens gekommen fein, zur Berleugnung Jefu Chrifti, gur Anerkennung einer Art von Doppelgott; nämlich bes einen, mahren, allmächtigen, gleichsam oberen Gottes und eines Untergottes, ber nur bie förperliche Welt leite und beren Freuden vertheile. Den letteren hatten fie in der Geftalt eines Idols verehrt, im Bilbe, wie es heißt, eines aus eblem Metalle geformten Menschenkopfes. Jebes Mitglied biefer Repersette habe natürlich Theil genommen an allem Glanz und Reichthum, beffen fich bie Gemeinschaft erfreute; und ba ben Rittern Reuschheit im Umgange mit bem weiblichen Geschlechte zur Pflicht gemacht mar, fo fei ihnen als Erfat bier: für ausbrücklich jenes abscheuliche Lafter gestattet worden, welches zu allen Beiten im Morgenlande weit verbreitet gewesen ift und auf welches schamlose Ceremonien bei der Aufnahme in den Orden sofort hingewiesen hatten. Die Hauptgruppen ber Tempelritterschaft, die morgenlandische und die frangofische, follen fich diefer schmählichen Reberei fast ganz und gar hingegeben haben, mahrend bie beutschen Mitalieder bes Orbens und bie von England und Schottland, Spanien und Portugal mehr ober minder von berfelben frei geblieben maren.

Was haben wir von allebem zu halten? Liegen wirklich genügende Beweise bafür vor, daß diese abgeschmackte und widerwärtige templerische Hörese mit dem tief religiösen Wesen des Albigenserthums in irgend welchem inneren Zusammenhang steht? Erscheint nicht außerdem die Höresie selber ganz und gar verdächtig, da sie den Rittern zum Theil dieselben Thorheiten und Gemeinbeiten zur Last legt, welche die Kirche schon in den Reherversolgungen des dreizehnten Jahrhunderts an ihren Gegnern, z. B. den unglücklichen Stedingern, gerügt hatte? — Wir dursten offendar an die schwere Verschuldung des Ordens nur dann glauben, wenn uns dieselbe durch die unzweideutigsten Zeugnisse unwiderleglich bewiesen wird. An solchen Zeugnissen sehlt es jedoch beinahe gänzlich. Denn im wesentlichen nur die eigenen Geständnisse der Ritter, die unter dem Druck sowohl grausamer leiblicher wie vielleicht ebenso schlichmer moralischer Folterqualen gesprochen haben, sehren uns zene Höresie kennen; und dies sind Zeugnisse, die man schwerlich als unzweideutig und wahrheitsgetreu wird bezeichnen dürsen.

An dieser muthmaßlich also ganz erdichteten häresie ist der mächtige Berein auch keineswegs zu Grunde gegangen und ebenso wenig an seinen vielen sittlichen Bersehlungen. Diese Dinge boten seinen Feinden nur die bequemste handhabe, ihn zu stürzen; die hauptursache seines Berderbens entwickelte sich dagegen aus seiner politischen Stellung. Diese Miliz des Papstithumes hatte ja schon vor dem Falle von Akton manche Gegner der römischen Kurie, Fürsten, Staatsmänner und Bolksmassen heftig gegen sich aufgebracht. Nun regierte aber in Frankreich König Philipp IV., "der Schöne", der geschworene Gegner jeder theokratischen Regung, der erste Fürst, "durch desen Walten schon der schneibende Luftzug der neueren Geschichte geht". Er überwand zunächst den starren Willen Papst Bonisaz' VIII. und führte die Kirche

in das Exil von Avignon. Dann wendete er sich gegen die Tempelherren, beren Reichthumer feine Gelbgier unwiderstehlich lodten und beren gemal= tiger Draanismus gerschmettert werben mußte, wenn nicht ber junge frangofifche Staatsbau von ernfter Gefahr fortbauernd bebroht bleiben follte. Der entsehliche Prozeß jedoch, durch ben er in ben Jahren 1307-1313 ben Orden vernichtete, gehört im wefentlichen nicht in ben Rahmen ber Rreugzüge, sondern in die innere Geschichte bes driftlichen Abendlandes, besonbers Frankreichs. Rlagen gegen die Templer woren begreiflicher Beife ohne Mübe ausammen zu bringen. Biele Sunderte ber Ritter murben verhaftet und grauenvoll gefoltert, gange Schaaren berfelben mit ausgesuchter Grausamkeit bin= gerichtet. Papft Clemens V. vermochte fich bem leibenschaftlichen Drängen Ronig Philipps endlich nicht mehr zu entziehen und hob ben Orben am 22. Marg 1312, wenn auch nicht fraft "richterlichen Spruches", fo boch wenigftens "aus Fürforge und oberhirtlicher Machtvollfommenheit" ganglich auf. Um 18. Marg 1313 murbe ber lette Großmeifter ber Tempelherren, ber ritterliche Ratob von Molan, an gelindem Feuer langfam verbrannt.

Das gräßliche Schickal war, wie wir gesehen haben, immerhin nicht ganz unverdient. Wer durfte aber nach solchen Borgängen noch eine ernsteliche Hoffnung für Erneuerung der Kreuzzüge hegen? Insofern hat eine alte Sage Recht, die erzählt, "daß alle Jahre in der Nacht der Aufhebung des Ordens eine gewappnete Gestalt, das rothe Kreuz auf dem weißen Mantel, in der Gradkammer der Templer erscheine mit der Frage, wer das heilige Grad befreien wolle: "Niemand, niemand," ist die Antwort, die ihm aus dem Gewölbe entgegenschalt, "denn der Tempel ist zerstört".

## Rhodus, Urmenien und Cypern.

In benfelben Jahren, in benen ber Templerorben zu Grunde aina. erhob fich ber Orben ber Hospitaliter zu neuer Blüthe, obwohl auch er nahe baran mar, in ben Sturg jenes mächtigeren Bereins mit verwickelt zu Denn beiben Orben brohten bamals großentheils biefelben Feinbe. Die Hofpitaliter maren icon etwas fruber als die Templer von der bischöflichen Gewalt eximirt worben, hatten ebenfalls üppig gelebt, eine eigen= füchtige Politit befolgt und ben Staatsgewalten gegenüber bas Banner ber römischen Rurie hoch gehalten. Rach bem Falle von Atton war im Abendlande mehrfach von einer Umbildung, vornehmlich von einer Berichmelzung der beiben Orden zu einem einzigen bie Rebe, weil fie in ihrer bisherigen Gestalt und bei ber Feinbichaft, bie oft zwischen ihnen gewaltet hatte, ihre Sauptaufgabe, bas beilige Land vor bem Islam ju fichern, nur ungenügend ju erfüllen vermocht hätten. Die Difftimmung gegen bie geiftlichen Ritterschaften, welche icon hierburch jum Ausbrude tam, entlub fich aber ichließlich allein gegen die Templer und verschonte die Hospitaliter, theils weil jene vom Hasse König Philipps in erster Linie getroffen wurden, theils jedoch aus einem anderen Grunde. Denn nur der Berein der Templer schien damals unter allen großen Rittergesellschaften keine volle Daseinsberechtigung mehr zu haben. Die Ritter vom deutschen Orden hatten dagegen schon seit langen Jahrzehnten außerhalb des heiligen Landes, im fernen Preußen, einen zweiten und hochs bedeutenden Wirkungskreis gesunden, der ihr Bestehen für eine noch underechendare Beitdauer sicher verbürgte; und die Hospitaliter nahmen gerade



Ballanhalbinfel und Beftfleinafien im 13. Jahrhundert. Lateinifde Rirde im Griechenreiche.

in biesem Augenblide alle Kraft zusammen, um sich ebenfalls eine volltommen selbständige politisch-militärische Stellung zu erwerben. Da ihnen Syrien seit dem Falle Aksons verschlossen war, so wendeten sie ihre Augen weiter westwärts auf die Küsten des ägäischen Weeres, die vom Streite der Franken, Griechen und Osmanen widerhalten. In den Jahren 1306—1309 traten sie hier mit starker Wacht auf, septen sich 1310 endgültig auf Rhodus sest und unterwarsen in der nächstolgenden Beit eine ganze Reihe der zu den süblichen Sporaden gehörigen Inseln, namentlich Syme, Kos, Nispros, Ralyms



Rhodus aus der Dogelschan.

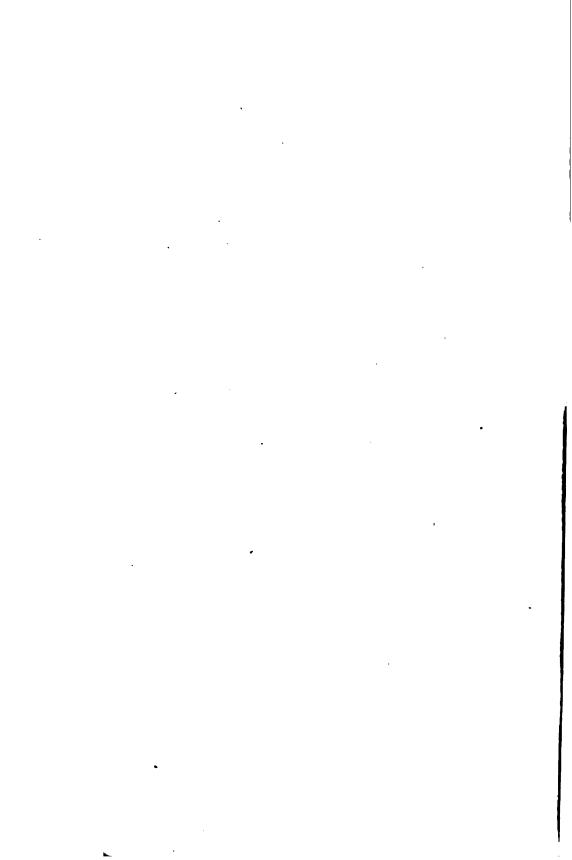

nos unb Leros. Das benachbarte Festland war in den händen ber Mohammebaner: die tapfere Ritterschaft bilbete in ihrer neuen Berrichaft eine ber Schutmauern ber Chriftenheit gegen weiteres Borbringen bes Jelame, und an eine Auflösung biefes Orbens mar fortan fo wenig gu benten, daß berfelbe vielmehr zum Erben ber Templer eingefest murbe und von beren Gütern wenigstens einen Theil wirklich erhielt. Debr als zwei Sahrhunderte lang haben barnach bie rhobischen Sospitaliter ihren Blat an ber Seite ber franklichen Gebieter von Areta und Achaia, Athen und Naros ehrenvoll behauptet. Mit Gulfe ihrer abendlandischen Ginfunfte sowie ber Erträge ihrer blübenben und für ben Sandel wohl gelegenen Inseln haben fie ftattliche Rriegerschaaren aufgestellt, um 1380 einige Jahre lang bas Fürstenthum Achaja als Pfandgläubiger beherrscht, von 1343 bis 1402 bas reiche Smyrna inne gehabt und im Jahre 1399 auf ben Ruinen bes antiten Salitarnaffus bie ftarte Festung S. Bietro (heute Bubrun) erbaut. Enblich aber ift auch ihr Ritterstaat gleich ben übrigen Frankenherrschaften im Archivelagus bem Schwerte ber Osmanen erlegen.

Die Bertreibung der Kreuzfahrer von der sprischen Rufte hat jedoch nicht blos ben Sospitalitern, sonbern auch ben fleinen Ronigreichen Armenien und Cypern mancherlei Bortheile gebracht. Das erstere berfelben hatte amar die Beit seiner größten Bluthe icon unter feinen erften Ronigen, Leo I. und beffen Schwiegersohn Hethum I., völlig burchlebt, aber ber Untergang bieses Christenstaates wurde bennoch, wie es scheint, burch ben Fall von Afton eher verzögert als beschleunigt. Hethum hatte nämlich, wie wir gefeben haben, um fich gegen die Uebermacht ber Muselmanner behaupten au konnen, bas Bundnig awischen Chriften und Mongolen eifrig beforbert. Die letteren hatten sich in ber That mit ihm vereinigt, schließlich aber waren bie Mamlutensultane herren von Aegypten und Sprien geblieben und hatten ben Armeniern auf wieberholten Rriegszügen großen Schaben an Gut und Blut zugefügt. Unter feinem Sohne Leo II. (1271-1289) und feinem Entel Bethum II. (1289-1307) verschlimmerte fich bie Lage trot mancher tapferen Thaten ber Armenier in mehreren Richtungen. Mamluten erzwangen durch neue Angriffe Tributzahlungen von ungeheurem und immer fteigendem Betrage, welche bie Wehrtraft bes Landes aufs tieffte schwächten. Die benachbarten Mongolen befehrten fich im Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts jum Islam und vernachlässigten seitbem bie Unterftutung ihrer alten Bunbesgenoffen gegen bie Sultane von Aegypten und Sprien. Die armenischen Ronige felber endlich baten um Bulfe im Abenblande und verhießen dafür ben Anschluß ihrer Kirche an bas Gebiet bes Bapftthums, fteigerten aber hierdurch nur bie Zwietracht ber Barteien, bie ihr ungludliches Land ohnebies schon zerklüftete. Sethum II. bantte mehrmals ab, theils freiwillig theils gezwungen, und ftarb ichließlich eines gewaltsamen Tobes, nachbem armenische Große mit einem mongolischen Offizier fich gegen ihn verschworen hatten. Der tleine Staat ware mohl bamals schon verloren gewesen, wenn nicht viele Franken nach ihrer Bertreibung von ber sprischen Rüste in ihm eine Zuslucht gesucht und gesunden hätten, und vornehmlich wenn nicht der rege Handelsverkehr, der bisher die Gassen von Tripolis und Akton belebt hatte, zum Theile auf armenische Orte übergegangen wäre. Seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts stand etwa ein Menschenalter lang die Hasenstadt Lajazzo, fast im innersten Winkel des Meerbusens, der Cisicien von Sprien trennt, in erstaunlicher Blüthe. Hier begegneten sich die Kausseute des inneren Asiens mit Itazlienern, Franzosen und Spaniern; hier wurden die kostbarsten Erzeugnisse der halben Welt umgesetzt, und die Staatskasse Armeniens gewann aus den Böllen, die sie dem Handel auserlegte, die Mittel, um die Tributsorderungen der ägyptischen Sultane zu besriedigen und den Bedürsnissen der Heimat einigermaßen gerecht zu werden.

Auch so aber tam die lette Stunde dieses Rönigreichs mit schnellen Schritten beran. Innere Rermurfniffe und ungludliche Banbel mit Demanen, Mongolen und Mamluten lösten in traurigem Bechsel einander ab. Außerbem starb im Jahre 1342 der lette männliche Sproß des Herrscherhauses, Leo IV. ober V., und ein Zweig ber Lusignans von Chpern, ber von Mutterseite aus armenischem Blute stammte und nun auf ben Thron berufen wurde, war um fo weniger im Stande, bem brobenben Sturge vorzubeugen, als feitbem bie politische und firchliche Barteiung im Lande nur noch ärger wurde. Gin paar Könige wurden erschlagen; eine zeitlang war der Thron unbesett; endlich überschritten bie Mamluken mit gewaltiger Macht bie Grenzen, zerstreuten bas armenische heer, verbrannten Dörfer, Städte und Burgen und zwangen ben letten Rönig, Leo V. ober VI., aus bem Bergichloffe Gaban, in bem er fich neun Monate lang tapfer vertheibigt hatte, im Jahre 1375 in die Gefangenschaft nach Kairo zu wandern. Armeniens Selbständigkeit war damit für immer vernichtet und bie Bluthe bes cilicischen Landes von Grund aus ger-König Leo starb, nachbem er späterhin wieder freigelassen war und im Abendlande seinen Aufenthalt genommen hatte, zu Paris im Jahre 1393.

Das Königreich Chpern, auf welches endlich der Blick des Lesers sich noch richten muß, überdauerte den armenischen Staat um einige Menschen: alter und übertraf ihn auch seit dem Falle Aktons weitaus an Glück und Glanz. Die schöne Insel sah schon im Mai 1291 auf eins der erfreulichsten Jahrhunderte ihrer ganzen Geschichte zurück. Denn die Besiedelung derselben mit fränkischen Kolonisten war im Zeitalter des dritten Kreuzzuges verhältnißmäßig leicht von Statten gegangen, theils weil die Reicheren unter den discherigen griechischen Einwohnern entstohen waren, während die zurückleibens den Aermeren sich demüthig unter die Herrschaft der kriegerischen Ankömmslinge gefügt hatten, theils weil in jenen Tagen auch ganze Schaaren von Lateinern mit Freuden bereit gewesen waren, neue Wohnsitze einzunehmen. So hatte sich das Land sehr schnell mit fränkischen Rittern, Rausseuten und Geistlichen gefüllt; Ackerdau, Industrie und Handel waren in lebhaften

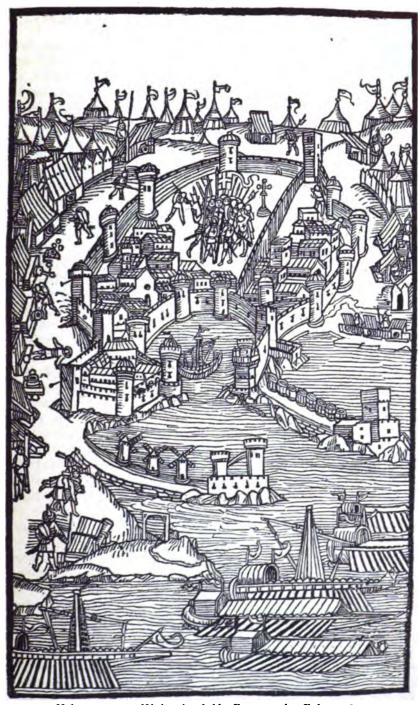

Belagerung von Ahodus durch die Osmanen im Jahre 1480. 21us dem zu Um im Jahre 1496 erschienenen Wiegendrucke: Caorsini, Stabilimenta Rhodiorum Militium. Privilegia. Obsidio Urbis.

bamals schon verloren gewesen, wenn nicht viele Franken nach ihrer Bertreibung von der sprischen Küste in ihm eine Zuslucht gesucht und gesunden hätten, und vornehmlich wenn nicht der rege Handelsverkehr, der bisher die Gassen von Tripolis und Akton belebt hatte, zum Theile auf armenische Orte übergegangen wäre. Seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts stand etwa ein Menschenalter lang die Hasenstadt Lajazzo, fast im innersten Winkel des Meerbusens, der Cilicien von Sprien trennt, in erstaunlicher Blüthe. Hier begegneten sich die Kausleute des inneren Usiens mit Itaslienern, Franzosen und Spaniern; hier wurden die kostbarsten Erzeugnisse der halben Welt umgesetzt, und die Staatskasse Armeniens gewann aus den Böllen, die sie dem Handel auferlegte, die Mittel, um die Tributsorderungen der ägyptischen Sultane zu besriedigen und den Bedürfnissen der Heimat einigermaßen gerecht zu werden.

Much so aber tam die lette Stunde bieses Ronigreichs mit schnellen Schritten heran. Innere Zerwürfnisse und ungludliche Banbel mit Demanen, Mongolen und Mamluten lösten in traurigem Bechsel einander ab. Außerdem starb im Jahre 1342 der lette männliche Sproß des Herrscherhauses, Leo IV. ober V., und ein Zweig ber Lufignans von Cypern, ber von Mutterseite aus armenischem Blute stammte und nun auf den Thron berufen murbe, war um so weniger im Stande, bem brobenben Sturze vorzubeugen, als seitbem bie politische und firchliche Parteiung im Lande nur noch ärger wurde. Gin paar Rönige wurden erschlagen; eine zeitlang war der Thron unbesett; endlich überschritten die Mamluten mit gewaltiger Macht die Grenzen, zerstreuten bas armenische Beer, verbrannten Dorfer, Stabte und Burgen und gwangen ben letten Rönig, Leo V. ober VI., aus bem Bergichloffe Gaban, in bem er fich neun Monate lang tapfer vertheibigt hatte, im Jahre 1375 in die Gefangen= ichaft nach Rairo zu manbern. Armeniens Selbständigkeit mar bamit für immer vernichtet und die Bluthe bes cilicischen Landes von Grund aus ger-König Leo starb, nachdem er späterhin wieder freigelassen war und im Abendlande seinen Aufenthalt genommen hatte, zu Paris im Jahre 1393.

Das Königreich Cypern, auf welches endlich ber Blid bes Lesers sich noch richten muß, überdauerte ben armenischen Staat um einige Menschenzalter und übertraf ihn auch seit dem Falle Aktons weitaus an Glüd und Glanz. Die schöne Insel sah schon im Mai 1291 auf eins der erfreulichsten Jahrhunderte ihrer ganzen Geschichte zurück. Denn die Besiedelung derselben mit fränkischen Kolonisten war im Zeitalter des dritten Kreuzzuges verhältnißmäßig leicht von Statten gegangen, theils weil die Reicheren unter den discherigen griechischen Einwohnern entslohen waren, während die zurückleibenz den Aermeren sich demüthig unter die Herrschaft der kriegerischen Ankömmzlinge gefügt hatten, theils weil in jenen Tagen auch ganze Schaaren von Lateinern mit Freuden bereit gewesen waren, neue Wohnsize einzunehmen. So hatte sich das Land sehr schnell mit fränkischen Kittern, Kausseuten und Geistlichen gefüllt; Ackerdau, Industrie und Handel waren in lebhaften

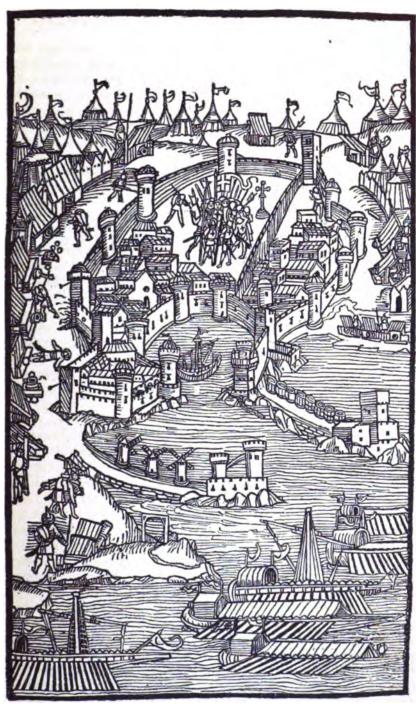

Belagerung von Ahodus durch die Osmanen im Jahre 1480. 21us dem zu Um im Jahre 1496 erschienenen Wiegendrude: Caorsini, Stabilimenta Rhodiorum Militium. Privilogia. Obsidio Urbis.

| , |  |  |   |     |
|---|--|--|---|-----|
|   |  |  |   |     |
|   |  |  |   |     |
|   |  |  |   |     |
|   |  |  |   |     |
|   |  |  |   |     |
|   |  |  |   |     |
|   |  |  |   |     |
|   |  |  |   |     |
| • |  |  |   |     |
|   |  |  |   |     |
|   |  |  |   | • • |
|   |  |  |   | •   |
|   |  |  | • |     |
|   |  |  |   |     |
|   |  |  |   |     |

Schwung gekommen; Burgen und Waarenhallen, Kirchen und Klöster erhoben sich aller Orten, und die einzige bebeutendere Schwierigkeit für die sernere glückliche Entwickelung dieses Staatswesens bestand damals in der zähen Abeneigung der unterworsenen griechischen Bevölkerung gegen die römische Kirche. Indessen auch der Gesahr, die hieraus hätte entstehen können, wurde die Spise abgebrochen, indem die chprischen Könige klug dafür sorgten, daß die strengen Gebote, mit denen die römische Hierarchie gegen die glaubensstremden Griechen auftrat, nur zu mildester Anwendung kamen. Außerdem umstrahlte die Herren der Insel zumeist der Ruhm, Regenten des Reiches Jerusalem zu sein. Ihr Hos war der Sammelpunkt für die meisten Großen des christlichen Morgenlandes; hier wurde das alte Recht des Reiches Jerusalem allmählich sestgesstellt und kodisiciet; und zur Besehrung des letzten Königs aus dem Mannsstamme der Lusignans, d. h. für den Knaden Hugo II. (1253—1267), soll der heilige Thomas von Aquino seine berühmte Schrift "de regimine principum" ursprünglich entworsen haben.

Hugo III. (1267-1284) war von Batereseite, wie oben erwähnt, ein Sohn bes antiochenischen Fürstenhauses; als Ronig nannte er fich aber Sugo von Lufignan, und beshalb rechnet man ihn und feine Nachfolger gewöhnlich ichlechtweg zur Familie ber erften Berricher Cyperne. Seine Regierung mar burch vielerlei Unglud im fprifchen Ruftenlande bezeichnet; tropbem fcheint er bes Beinamens "ber Große", ben er in ber Geschichte ber Infel tragt, nicht gang unwürdig gewesen zu fein, infofern er, tenntnigreich und thatig, bie ihm untergebenen Gebiete mit Ginficht und gutem Erfolge verwaltet hat. Sein zweiter Sohn Heinrich II. (1285-1324) hat Affon verloren und auch in Cypern ein elenbes Leben geführt, weil er im Streite mit feinen Brubern lag, die ihn zeitweise vom Throne entfernten, überdies auch an Krankheits: anfällen oftmals ichwer litt und endlich, ohne einen Leibeserben zu hinterlaffen, verschieb. Tropbem bezeichnen die Jahre seiner Regierung den Beginn ber glanzenbsten Beit bes mittelalterlichen Cyperns. Denn bie Dehr= gahl ber Ritter und Raufleute, welche bamals bie altgewohnten fprifchen Wohnsige flüchtend verließen, ging nicht mit ben Sospitalitern nach Rhobus und nicht zu ben Armeniern nach Lajaggo, sondern verftartte bie Wehr: und Arbeitstraft ber blühenden Insel. Dazu kamen noch andere Ansiedler aus bem Abendlande, gelodt von ben Reichthumern biefes vorgeschobenften Boftens frantischer Herrschaft, und so wurde Copern im 14. Jahrhunderte "la frontiere puissante et necessaire de la Crestienté catholique". Die Bürger ber europäischen Sandelsstädte verpflanzten die Rolonialgemeinden, die fie in Sprien nicht mehr unterhalten tonnten, nach Chpern. Famagufta zumal, bie viel besungene, in Sagen und Marchen verherrlichte Safenstadt, wurde Die Erzeugniffe ber Infel, Buder unb ber Hauptsit ihrer Thatiakeit. Bein, Baumwolle und Golbfaben, wurben bier verschifft. Alle Schape Asiens, alle Produkte Europas begegneten sich hier in so großen Massen wie vorbem höchstens in Atton. Blenbenber Reichthum füllte bie Baufer

biefer Stadt, dem sich freilich auch Ueppigkeit und Wollust jeder Art bald genug anschlossen.

Eigenthümliche Ginwirkungen von Seiten Guropas begunftigten biefe Entwidelung bes insularen Lebens. In ben ersten Jahrzehenten nach bem Falle Aftons blieb die Hoffnung auf Befreiung Jerusalems durch neue Kreuzheere noch lebendig. Man glaubte aber ben fünftigen Kriegen nicht beffer vorarbeiten zu konnen, als wenn man jeden friedlichen Berkehr mit ben Muselmännern aufhob. Die Aegypter bedurften bas Bauholz und bas Gisen Europas und füllten ihre Rriegstaffe aus ben Bollen, mit benen fie ben Sanbel belegten: man konnte fie in ber That auf bas Schwerfte schäbigen, wenn man jegliche Beziehung mit ihnen abbrach. Deshalb erhob fich die römische Rirche zu bem Bersuche, burch strenge Berbote ben gottlosen Sandel mit ben Aegyptern und wenn nur irgend möglich mit allen Mohammebanern überhaupt zu sperren: fie erreichte freilich nicht viel, ba fie hierdurch zu starke Privatinteressen verlette und da sie selber schließlich bei ber Erniedrigung, in bie fie ju Avignon versant, Licenzen für solchen Sanbel um Gelb vergab; indessen eine zeitlang murbe ber Berkehr mit bem Gebiete ber Mamluten boch schwer bedroht; Rriegeschiffe murben ausgesenbet, um "bie ichlechten Chriften". bie nach Alexandrien ober Damiette zu fegeln magten, auf offenem Meere wegzufangen, und die Cyprier zogen hiervon ben größten Bortheil. biefe nahmen fich nicht blos ber einträglichen Seepolizei eifrig an: fie faben auch mit Freude, wie die Rauffahrer bes Abendlandes aus Furcht vor ben Drohungen ber Rirche in immer größerer Bahl ihren Rurs nach Famagusta richteten, nach einem driftlichen Safen alfo, ben fie ungescheut berühren burften. von dem aus aber ebenso ungescheut der regfte Bertehr mit dem benachbarten Festlande unterhalten wurde.

Nach Heinrich II. regierte bessen Reffe Hugo IV. 35 Jahre lang Cypern hatte zumeist gute Tage. Der Rönig war ver= bundet mit den Benetianern, den Hofpitalitern und dem Bapfte zum Rampfe gegen den Jelam. Jene Eroberung von Smyrna, welches barnach ein halbes Jahrhundert lang in ben Sanden ber Rhobifer Ritter blieb, bilbet ben Glanzpunkt seines Zeitalters. Sein Sohn und Nachfolger war Beter I. (1359-1369), ein fraftvoller, genialischer aber auch barer Tollheit zu= Er schwor, ein bloges Schwert am Salfe, allen neigender Charafter. Mohammedanern Bernichtung. Die Seestadt Attalia, in ber einst Ludwig VII. im Sahre 1148 so bittere Leiden erbulbet hatte, wurde von ihm erstürmt und mit gräulichem Blutbabe beimgesucht. Dann zog er burch gang Europa umber, um die Bolter bes Abendlandes zu einem neuen Rreuzzuge zu begeistern. Festessen und Turniere wurden ihm gegeben, Geschente und Berfprechungen gemacht, für fein großes Unternehmen empfing er aber ichlieflich nur geringe Unterftützung. Tropbem magte er einen Angriff auf Aegupten, eroberte und plunderte Alexandrien (Oftober 1365), mußte die Stadt jedoch wieder aufgeben, ba ber ferne Boften nicht auf die Dauer zu behaupten mar.

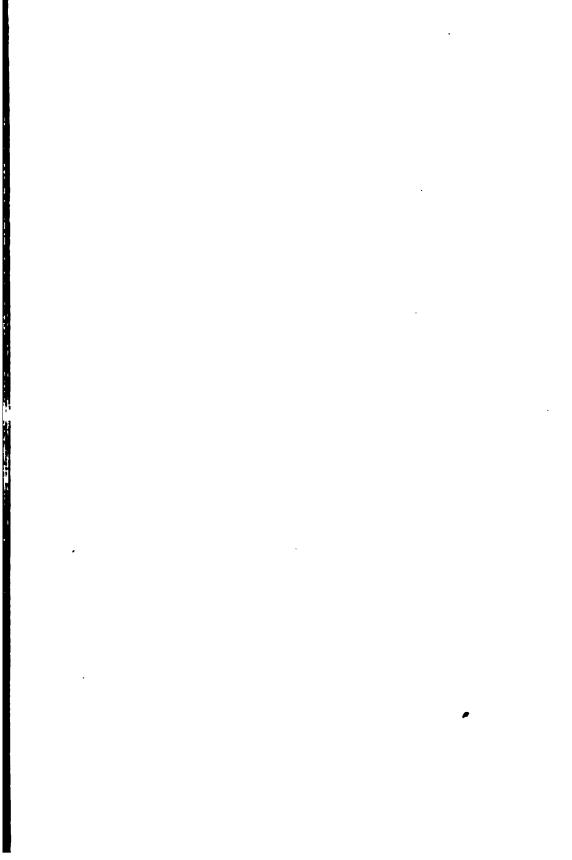



Scenen aus der Belagerung von Ahr

Ungriff der Osmanen auf das große Safenbollwert "Churm des heiligen Mifolaus". Aus dem zu Ulm im Jahre 1496 erschienenen Wiegendrude: Cae

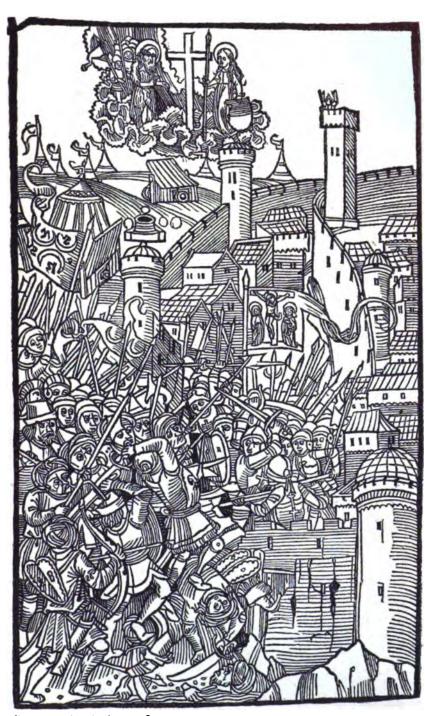

, dus durch die Osmanen im Jahre 1480:

Vergeblicher Sturmangriff der Osmanen auf die Stadtmauern von Ahodus.

prsini, Stabilimenta Rhodiorum Militium. Privilegia. Obsidio Urbis.

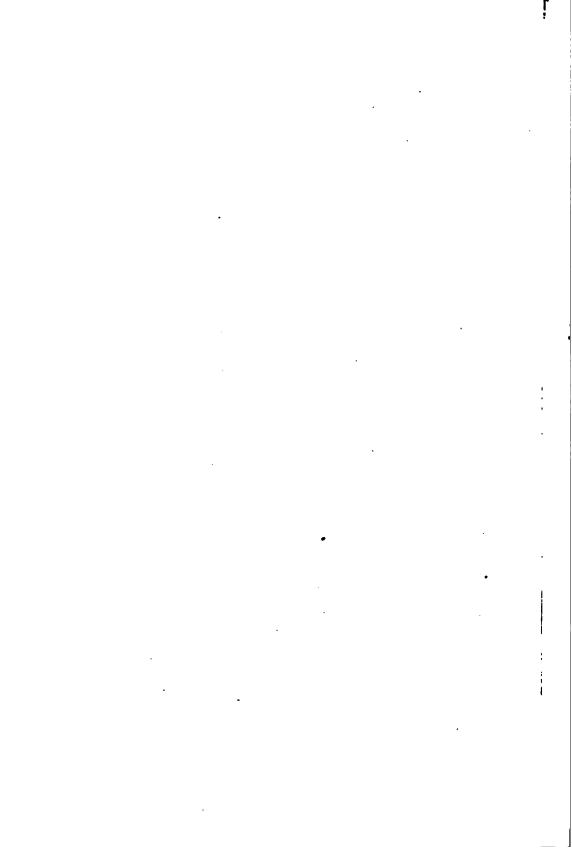

In ben nächsten Jahren machte er noch ein paar ähnliche Versuche gegen sprische Küstenorte, reizte zugleich aber auch seine Großen durch Ausschweifunsen und Grausamkeit in so hohem Grabe, daß sie sich empörten und ihn im Januar 1369 erschlugen.

Unter seinem Sohne Beter II., ber bis 1382 regierte, begann ber Berfall bes kleinen Reiches. Mit ben hochfahrenben italienischen Rolonial= gemeinben hatten bie Ronige von Cypern bis babin icon manchen bofen Sanbel ausfechten muffen; jest aber tam es zu einem besonbers ichweren Bermurfniffe mit ben Genuesern, Die endlich - im Jahre 1373 - Famagufta fich aneigneten, ben bortigen Sanbel für fich monopolisirten und bie Rraft bes Inselreiches burch erbrudenbe Rriegskontributionen, bie fie bemfelben auferlegten, vollende brachen. Ronig Beter II. und beffen Nachfolger verfuchten mehrmals, aber immer vergeblich, fich ber harten Geffel zu entlebigen, welche bie Genueser ihnen angelegt hatten. Sie kamen burch ungludliche Rriege theils mit ber mächtigen Seerepublit, theils mit ben agyptischen Sultanen nur immer tiefer in Roth. Der cyprifche Staatsichat, einft bis jum Ueberfliegen gefüllt, zeigte balb bie tieffte Ebbe; und auch ber Glang Famaguftas verblagte ichnell, ba bie Genuefer viel zu ichwach maren, um ben Sandel ber halben Welt, ber vor ihrer Alleinherrichaft bort geblüht hatte. in gleicher Regsamkeit weiter führen zu können. Spaltungen im Rönigs= hause und feinbselige Reibungen zwischen ber tatholischen und ber griechischen Bevölferung ber Infel vollenbeten bas Berberben; und wenn auch ichlieflich ein fühner Rriegsmann, Ronig Jatob II., ein Baftarb bes Baufes Lufignan, ben Genuesern Famagusta wieber fortnahm (1464), fo war bie staatliche Selbständigfeit und überhaupt bie alte Bohlfahrt Cyperns boch nicht mehr lange aufrecht zu halten. Ronig Jatob mußte fich nach auswärtiger Unterftupung umsehen und heiratete beshalb bie venetianische Batrizierin Ratharina Cornaro. Einige Zeit nach seinem Tobe nahm bie Lagunenstadt bie Insel unter ihre eigene Herrschaft (1489), behauptete fie noch fast ein Rahrhundert lang, verlor fie aber schließlich gleich all ihren anderen levan= tinischen Besitzungen an die fiegreich vordringenden Demanen.

## Schlußbetrachtungen.

Am Schluffe biefer Geschichte ber Kreuzzüge erübrigt noch eine Reihe allgemeiner Erwägungen.

In der Literatur zur Geschichte der Kreuzzüge ist oftmals von einer Entwicklung und Umbildung die Rede, welche die bewaffneten Wallsahrten in ihrem Kerne ergriffen und ihrem ganzen Charakter nach allmählich von Grund aus umgestaltet haben soll. In Wahrheit dürfte jedoch hiervon wenig zu bemerken und vielmehr hervorzuheben sein, daß der heilige Krieg von Ansang dis zu Ende, so lange überhaupt irgend welche Fürsten und

Bölker für ihn in die Schranken traten, im wefentlichen auf ein und der= selben Grundlage geruht hat und in gleichartigen Formen verlaufen ist.

Die Bapfte schufen, indem fie bie Bilger unter ihren Schut nahmen und ihnen allerhand Bergünftigungen ertheilten, eine Art von Rreugfahrer-Inbessen schon Urban II. hat auf bem Ronzile von Clermont in biefer Richtung bie entscheibenben Schritte gethan, und als eine gang neue Magregel aus späterer Beit ift von Seiten ber Bapfte nur zu verzeichnen, baß fie neben die Blutfteuer, die bas Abenbland in den Kreugheeren für ben beiligen Rrieg barbrachte, bie Gelbsteuer ber Rreuzzugszehnten festen. Es war Innocenz III., ber auf bem Laterantonzile bes Jahres 1215 zum erften Male von dem Rlerus der römischen Christenheit diese Steuer ein-Diefem Beispiele find die spateren Bapfte gefolgt: bie Rreugzugezehnten find in häufiger Wieberholung in allen Ländern von Italien bis Norwegen, fogar in bem fernen Gronland erhoben worben und haben ben Kall von Affon lange überdauert, indem noch im vierzehnten Jahrhunderte biefe Abgabe mehrmals verlangt, eingesammelt und in stattlichen Betragen zur Unterstützung ber morgenländischen Christen, namentlich ber Könige von Armenien und Cypern, verwendet worben ift.

Aber auch nicht burch bie Bapfte sonbern burch bie Fürsten Guropas follen die Rreuzzüge eine tief greifende Umgestaltung erfahren haben. während um 1096 Urban II. und Abhemar von Monteil, ber "dux belli". an ber Spige bes heiligen Unternehmens ftanben, bing beim zweiten Rreugzuge, wie nicht geleugnet werben kann, ber Gang ber Ereigniffe mehr von Lubwig VII. und Konrad III. als von Eugenius III. und beffen Leaaten ab; und ums Jahr 1189 orbneten Philipp Auguft, Richard Löwenherz und vor allen Raiser Friedrich I. die chriftliche Heerfahrt fast ausschließ= lich nach ihrem Belieben. Hieraus ift wohl gefolgert worben, bag bie Preuzzüge anfangs zwar unter ber Leitung ber Rurie gestanben hatten, allmählich jeboch in bie Sanbe ber Staatsgewalten getommen feien. Sat ift in folder Allgemeinheit nicht richtig. Wenn ein Schwächling wie Eugenius III. auf bem Stuhle Petri faß ober wenn an ber Spipe ber Staaten besonders kluge und fraftvolle Fürsten standen, so ergab sich von felber, daß alsbann nicht bas geiftliche, sonbern bas weltliche Machtwort ben größeren Einfluß beanspruchte und behauptete. Im übrigen aber haben die Papfte im zwölften und im dreizehnten Jahrhunderte fo aut wie im elften jum beiligen Rriege aufgerufen, ben Bilgern ihren Schut jugefagt und Legaten zu ben Kreuzheeren entsenbet. Die Bölker haben sich mabrend eben biefer Beit ftets in wefentlich gleichartiger Beife zum Rampfe erhoben, balb bicht geschaart um einen machtvoll berrschenden König ober Raiser, bald wieder in loderen Saufen bahinziehend, so bag von einer durchgreifenden Berstagtlichung ber Kreuzzüge füglich nicht die Rede sein kann. Im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts haben überdies die Fürsten ber Kirche — Innocenz III., Honorius III., Karbinal Belagius u. s. w. —

auf ben Fortgang bes heiligen Krieges viel stärker eingewirkt als jemals Urban II. 1) und Abhemar von Wonteil ober irgend einer der Päpste und ber Legaten des zwölften Jahrhunderts.

Aehnlich wie mit der Verstaatlichung der Kreuzzüge steht es mit der übrigen sogenannten Berweltlichung derselben. Denn bei den späteren Bilgersahrten tritt zwar die Lust nach irdischem Gewinne sehr stark hervor — der vierte Kreuzzug wird hierdurch ganz und gar von seinem Ziele absgelenkt —; auch suchen Kaiser Friedrich I., Richard Löwenherz, Friedrich II. und viele andere Kreuzesfürsten der Christenheit nicht blos durch stürmisches, glaubenseisriges Dreinschlagen, sondern außerdem durch kluge Berhandlungen mit den Muselmännern zu nützen; ist aber mit alledem irgend etwas wesentlich und seiner Art nach neues gegeben? Während des ersten Kreuzzuges haben Boemund und die Normannen ebenfalls nach neuen Eroberungen gestrebt; Raimund und seine Kitter haben darin mit ihnen gewetteisert; das ganze Heer war für Geldgewinn äußerst empfänglich, und der hohe Kath der Bilgersürsten hat schon im Jahre 1097 nicht verschmäht, mit "den gottlosen Heiden" Aegyptens, den Fatimiden, in freundschastlichen diplosmatischen Berkehr zu treten.

Bon ber Beränderung im Charafter ber Rreuzzüge ist mithin nur soviel wahrzunehmen, als sich aus ber allmählichen Stärfung abenbländischer Staatsgewalten und aus ber Entwidelung vielgeftaltiger internationaler Beziehungen von felber mit Nothwendigkeit ergiebt. Jene Rraft aber. welcher die bewaffneten Ballfahrten vornehmlich ihre Entstehung und ihre eigenthumlichste Farbung verdanken, ist baburch in ihrer Gigenart kaum berührt worben, die Bucht bes religiösen Dranges nämlich, die Gluth ber mittelalterlichen Astese.2) Sie hat ohne Aweifel in erster Linie in ben Bergen ber Bilger gewirft, fowohl im elften wie im gwölften und im breis zehnten Jahrhunderte. Die Genossen Gottfrieds und Beters sind bank ber Neuheit ihres Unternehmens vermuthlich von noch schwärmerischerer Inbrunft erfüllt gewesen als die Begleiter Ludwigs VII. und Friedrichs I.; indessen zu allen Zeiten ist, wenn auch keineswegs die Gesammtheit, so boch bie Mehrzahl ber Rreugfahrer zuverläffig burch ben religiöfen Drang in ben Kampf, in Noth und Tob hinausgetrieben worden. Rach und nach ermattete freilich die Kraft der Askese und damit endigte zugleich auch der heilige

<sup>1)</sup> Abgesehen natürlich von Urbans großer Predigt auf bem Konzile von Clersmont, durch welche die Kreuzzuge überhaupt erft ins Leben gerufen wurden.

<sup>2)</sup> Prut sett in den beiden, oben S. 378 erwähnten Schriften die Birkung der Askese auf ein allzu bescheidenes Maß herab. Rach ihm haben die Kreuzzüge in höherem Grade geruht auf der Berzweiflung der Armen im Lande über ihre gedrückte Lage, auf dem Berlangen der Herren nach Geld und Gut und auf noch anderen ähnlichen Antrieben. Bie start dergleichen gewirkt hat, ist in der vorliegenden Darskellung nicht verschwiegen worden. Der religiöse Drang ist und bleibt aber trothem der mächtigste Antrieb, der wiederholt die gewaltigsten Rassen von Bornehmen wie Geringen ergriffen hat.

Krieg. Das Erlöschen bes religiösen Dranges ist aber großentheils eine Wirkung berselben Ursachen, die überhaupt das schließliche Mißlingen des gewaltigen Kampses um den Wiedergewinn des Morgenlandes für die Herrschaft des Kreuzes hervorgerusen haben. Zur Betrachtung dieser Ursachen gehen wir deshalb jeht über.

Lassen wir hier, um die Erörterung nicht unnöthig zu verwickeln, längst überwundene thörichte Meinungen bei Seite, nach benen bie Rreuzzuge nur ein Ergebniß theils schlechter Begierben theils sinnlos fanatischer Schwarmerei waren1) und baber von vornherein gar keine Aussicht auf irgend einen bauernben Erfolg hatten, fo finden wir in ber neueren Literatur für bas endliche Scheitern ber bewaffneten Ballfahrten nach bem beiligen Lande zwei Ursachen mit besonderem Nachdrucke hervorgehoben. Einmal wird betont, bag ber Sauptantrieb gur Biebereroberung ber alteften Statten drift= licher Rultur eben ein religiöfer mar, b. h. ein hochft ungeeigneter gur Boll= endung eines Werkes, welches auf politisch-militärischer Grundlage batte ruben follen. Und zweitens werben bie fittlichen Mängel, bie im Befen ber Rreugfahrer, vornehmlich ber Franken im Morgenlande hervorgetreten find. aufs icharffte gerügt und für ben Sturg ber driftlichen hoffnungen verantwortlich gemacht. In beibem ist febr viel Richtiges: die Uebermacht bes religiösen Antriebes und die Unsittlichkeit ber Franken im Morgenlande haben unenblich geschabet. Dennoch aber find hiermit bie hauptursachen für bas Miglingen ber Kreuzzuge weber vollständig angegeben noch eigentlich in bas richtige Licht gestellt.

Die Kreuzzüge wollten, wie bie ganze obige Geschichte zeigt, nicht blos fclechthin Berusalem befreien, sondern außerdem auch bas Morgenland driftlich-abendländischer Herrschaft wieder zugänglich machen. Sie erscheinen insofern als eine gen Often gerichtete Bölkerwanderung, die jedoch in einem Beitalter sparsamster geographischer Renntnisse und unentwickeltster Berkehrsmittel begann. Diese Wallfahrten konnten sich baber nur unter einem so ungeheuren Berbrauche von Menschenmaterial vollziehen, daß schon hiernach fraglich wurde, ob noch genug Kraft zur Rolonisirung bebeutenberer Strecken bes Morgenlandes übrig bleiben werbe. Die große germanische Bölker= wanderung, die am Anfange ber mittelalterlichen Geschichte steht, ist gelegentlich wohl als die glanzenbste und siegreichste Bethätigung germanischer Kraft gefeiert worden, gelegentlich hat man aber auch barauf hingewiesen, bag bei biefer Banderung eine im Berhältniffe jum erreichten Ergebniß mahrhaft entsetliche Menge ber ebelften Boltsftamme zu Grunde gegangen fei und hier also eins der erschütternosten Trauerspiele aus der gesammten Geschichte ber Menschheit vorliege. Der letteren Ansicht wird man eine gewisse Be=

<sup>1)</sup> hier find gemeint die Ansichten von Boltaire, Deguignes, heller, haten u. f. w., die Ergebnisse also ber rationalistischen Geschichtsauffassung bes vorigen Jahrhunderts.

rechtigung nicht abstreiten können; und vergleichen wir nun, wie viel leichter es war, von Deutschland aus Frankreich, Italien und Spanien zu unterwerfen, als vom Abendlande aus das ferne Sprien zu erobern und zu behaupten, so dürsen wir sagen, daß die Summe derzenigen Wallsahrer, die wirklich das Morgensland erreichten (sogar abgesehen davon, daß sehr viele derselben stets wieder in die Heimat zurückehrten), nur bei außerordentlicher Gunst der Umstände groß genug war, um der europäischen Kultur im fernen Osten eine dauernde Stätte zu bereiten. In dem Wangel an hinreichender Wassenhaftigkeit der abendländischen Einwanderung in Sprien hat man demnach wohl eine der Hauptursachen für das Wißlingen der Kreuzzüge und vielleicht die erste und vornehmste zu sehen.

Diefe Behauptung burfte um fo gerechtfertigter fein, als mahrend ber Kreuzzugs:Bölferwanderung ber fürchterliche Berbrauch an Wenschenmaterial burch ben frommen Drang, ber bie Bergen ber Bilger erfüllte, noch gang besonders gesteigert worben ift. Der Geift ber Astese hat zwar die bewaffneten Ballfahrten großentheils ins Leben gerufen und unterhalten: ohne ibn waren fie, wie fie fich nun einmal gestaltet haben, gar nicht bentbar; aber er hat ihnen auch bieselben Rrafte, die er für fie geworben hatte, maffenweise wieber entzogen. Denn gerabe bie schwärmerische Stimmung, die von ben Grundbebingungen gewaltiger politisch-militärischer Unternehmungen nur allzu oft absah, hat hunderttaufende in Roth und Tod gebracht und in ähnlicher Beise zum Berberben ber Bilger beigetragen wie bie endlose Beite ber Mariche, bie Schwierigfeit ber Berpflegung, bie glühenbe Sonne Afiens. Man braucht fich nur an bie Zeiten Beters von Amiens und Bernharbs von Clairvaur zu erinnern, um mit einem Blide zu überschauen, welch un= ermeklichen Schaben ber Geist ber Astese in ber bezeichneten Richtung geftiftet hat.

Aber viele Pilger überwanden immerhin die hemmnisse, die sie in kurzsichtiger Thorheit sich selber bereitet hatten, entgingen glüdlich allen Gesahren der Märsche, der Seesahrten und der Kämpse mit den Seldschuken und kolonisirten allmählich ein stattliches Stück des schönen Spriens, so daß wenigstens die Möglichkeit für die Christen noch vorlag, hier für immer sesten Fuß zu fassen, salls sie sich nur im übrigen jener vorerwähnten außersordentlichen Gunst der Umstände zu erfreuen hatten. Dies ist nun keinesswegs nach allen Seiten der Fall gewesen, und mit schwerster Ungunst hat vornehmlich das Verhältniß zu den Griechen auf den Franken gelastet. Wir haben oben genugsam gesehen, welche hindernisse die imperalistische Tendenz der Komnenen den Fortschritten der Kreuzessahne bereitet hat und wie verhängnißvoll dieselbe für Jerusalem wie sur Konstantinopel geworden ist. Es liegt daher nahe, die griechische Politik im Zeitalter der Kreuzzüge als die zweite Hauptursache für den Zusammenbruch der christlichen Herrschaft im Morgenlande geltend zu machen.

Fast vom Ansange des ersten Kreuzzuges an befehdeten sich aber zu eigenem

größten Nachtheile auch die Franken unter einander. Hier haben die Normannen und die Provenzalen den Reigen eröffnet. Gefolgt sind ihnen die Könige Jerusalems, die Fürsten von Antiochien, die Grasen von Schessa und Tripolis, die Meister der Templer und Hospitaliter, sast alle Großen der Kreuzsahrerstaaten. Vom Abendlande her haben die Sisersucht der Genueser und Venetianer, der Haber der Deutschen, Franzosen und Engländer, vor allem aber die theokratische Richtung der römischen Kurie verderblich in das Geschick der sprischen Kolonien eingegriffen: die Päpste des dreizehnten Jahrhunderts haben sich an ihrem eigenen Geschöpse, dem Reiche Jerusalem, durch ihre ungebändigte Herrschsucht in schlimmster Weise versündigt. Die vielgestaltige Zwietracht mithin, die Papstthum und Kaiserthum, Fürsten und Bölker des fränklichen Erdkreises während des Kreuzzugszeitalters gegen einander in Wassen brachte, muß als dritte Ursache für den traurigen Ausgang des heiligen Krieges bezeichnet werden.

Un die Politik reiht sich die Moral. Denn schon jene Zwietracht unter ben Franken ruhte - wenigstens in vielen Fällen - auf moralischer Ber-Außerdem haben sich bie Bilger oft genug ju schlechten Streichen jeder Art hinreißen laffen, und ben Bewohnern ber Rreugfahrerstaaten ift feine Schurferei, Wolluft und Gottesläfterung fremb geblieben. barf biefer Sittenlofigfeit, ein fo großes Uebel fie auch mar, boch tein übertriebenes Gewicht beigelegt werben, und man barf nicht, wie wohl manchmal geschieht, behaupten, daß die Berberbtheit ber sprischen Franken für sich allein icon hinreiche, um bas Scheitern bes Rampfes gegen ben Islam ju erklaren. Denn wir miffen zwar von einer Menge ichmählicher Sandlungen, beren fich viele Einzelne in Jerusalem, Tripolis und Antiochien schuldig gemacht haben, wir besitzen aber beshalb noch kein Recht, ein allgemeines Berbammungsurtheil über bas gange Bolt schlechthin zu fällen, und wir muffen uns um fo mehr bor einem folchen Urtheile huten, weil unfere Quellenschriften nach mittelalterlich moralifirenber Unschauung jeben Unfall, von bem die Chriften betroffen werben, als eine Strafe für die Sunden berfelben ansehen. "Poccatis exigentibus" erleiben bie Franken Nieberlagen, und somit erscheinen fie sundhafter, als sie in Bahrheit gewesen find. Ueber jeden Zweifel erhaben ift die Thatsache, daß bis jum Falle Attons in ben sprischen Städten trop aller Ruchlosigkeit Einzelner sowohl in burgerlicher Friedensarbeit wie in tapferer Führung ber Baffen Bervorragendes geleistet worden ift, und es ift beshalb unftatthaft, ber morgenlandischen Chriften: heit wegen ihrer Berberbtheit gleichsam bie Daseinsberechtigung von vorn-Den fittlichen Berfehlungen, beren fich bie Franken herein abzusprechen. ju ihrem Unheile schuldig gemacht haben, ift ohne Zweifel Genuge geichehen, wenn fie bier erft in vierter und letter Stelle, immerbin aber als eine ber Saupturfachen für bas Miklingen ber Rreuzzüge angeführt werben.

Faffen wir bas Gefagte turz zusammen und beachten wir babei bie

dronologische Folge, in ber biese "Hauptursachen" im großen Trauerspiel ber Rreuzzuge vornehmlich zur Geltung gekommen find, fo zeigt fich folgendes Ergebniß. Gewaltige Menschenmassen ziehen gen Often, allenfalls ftart genug, um weite Länder sich bauernd anzueignen. Aber die Berkehrtheiten bes asketischen Dranges, die Beschwerben ber Mariche, die Schwerter ber Feinde veranlaffen ungeheure Berlufte. Tropbem bleiben noch einige Hoffnungen bes Gelingens übrig, und erft nachbem bie Rraft ber Franken im schlimmften Bebrange amischen Selbichuten und Briechen fast aufgerieben ift, wird bie Aussicht in die Butunft vollends troftlos. Erft von nun an, ba gleichsam teine große Lebensaufgabe mehr ju lofen ift, fcabigt bie fittliche Ungebundenheit der Kreuxfahrer, an der es auch vorher nicht fehlte, das gemeine Befen in höherem Grabe, und zugleich wirken bie Barteiungen im Abendlande, vor allem ber Rampf zwischen Rirche und Raiserthum verhangnigvoll auf die fprifchen Rolonien binüber.1) Darnach erliegen auf ber fprifchen Rufte in verzweifeltem Ringen bie letten Bertheibiger bes Preuzes. Das Abendland ichickt ihnen keine Unterstützung mehr, benn ber astetische Drang ift erloschen, großentheils aus benselben Ursachen, bie ben Sturz ber Rreuzfahrerstaaten herbeigeführt haben. Man ift in Europa emport über bie Buchtlosigfeit, ber fich bie Streiter Chrifti im Morgenlande schuldig machen, und man verlangt nach Befreiung von ben Fesseln, in welche die Rirche den Geift der Bolfer geschlagen hat. Unter allen Mitteln, welche die Kirche verwendete, um ihre Theofratie zu vollenden, hat vielleicht nichts anderes ihr selber schließlich so empfindlich geschabet, als ber Digbrauch ber Rreugpredigt, durch ben fie bie Gemüther vom heiligen Grabe fo gut wie vom römischen Stuhle abgelenkt bat.

Wie anders hätte die Kreuzzugs-Bölferwanderung sich entwickeln können, wenn die Ursachen des Mißersolges nicht allzu zahlreich gewesen wärent Denkt man sich nur die eine oder die andere derselben hinweg, so erscheint nahe liegend, daß Sprien ein mächtiges Frankenland und Kleinasien das seste Bollwerk des Griechenreiches geworden wären. Der Nordrand Afrikas, abgeschnitten von dem muselmännischen Asien, hätte alsdann der erstarkten Christenheit gegenüber sich schwerlich in seindlicher Selbständigkeit erhalten können; sast das ganze Gebiet der hellenistischen, wir dürfen sagen, der abenbländischen Kultur wäre für diese wieder gewonnen worden. Statt

<sup>1)</sup> Es ist wohl zu beachten, daß die sittliche Bertommenheit der sprischen Christen nur allmählich zu einer ernsteren Gesahr für den Bestand der Kreuzsahrerstaaten geworden ist. Besonders seit den saladinischen Siegen und den bitteren Enttäuschungen, welche die nächstsoligenden Kreuzzüge gebracht haben, breiten sich freche Rückschöftslosigsteit gegen das gemeine Beste, wüste Habgier in allen nur möglichen Formen, entsehliche Ausschweisung, Unglauben und Aberglauben in immer weiteren Kreisen aus. Aber selbst bei dem Berdammungsurtheile, zu dem diese Berderbniß überreichen Anlag giebt, darf man nicht vergessen, an wie vielen ähnlichen Schäden das Abendland damals gekrankt und wie schlimm gerade europäische Berkehrtheit und Ruchlosigkeit auf die sprischen Kolonien eingewirkt hat.

bessen erfolgte die Bernichtung der sprischen Kolonien. Seitdem haben Mongolen, Mamsuken und Osmanen mit steigendem Ersolge daran gearsbeitet, die herrlichen Lande Vorderasiens und Nordafrikas in Elend und Barbarei zu versenken. Der Andau des Landes zieht sich Schritt um Schritt in engere Grenzen zurück, die Hochslächen verdorren, die Ortschaften zersfallen und das Bolk verkommt. Bon Asien ausgehend haben die Osmanen den europäischen Provinzen des griechischen Reiches und den Ländern an der unteren Donau dasselbe jammervolle Schicksal bereitet: mit Mühe ist ihrem Vordringen an den Grenzen Deutschlands endlich ein Ziel gesetzt worden.

Darnach erscheinen uns die Kreuzzüge als ein ebenso gewaltiger wie durchaus mißlingender Angriffstoß des Abendlandes gegen die seit vielen Jahrhunderten im ganzen und großen siegreich sich erweiternde Welt des Morgenlandes. Der Niederlage der Christen reihen sich die triumphirendsten Ersolge des Jölams an. Mit Ausnahme der phrenäischen Halbinsel dehnt sich aller Orten sein Gebiet aus. Gegen Ende des Mittelalters ist nur noch die westliche Hälste Europas, und auch diese schon schwer bedroht, die Freistätte christlicher Kultur.

Die unermeßlichen Opfer, welche das Abendland vergeblich gebracht, die unsagbar schmerzlichen Einbußen, die es erlitten hat, das ganze Trauerspiel der Kreuzzüge mit seinen schrecklichen Folgen, alles dieses soll nun aber aufgewogen und übertroffen werden durch die allgemeinen Kultursortschritte, welche die bewaffneten Wallfahrten nach dem heiligen Lande versanlaßt haben.<sup>1</sup>) Es ist dies im letzten Grunde auch richtig, durchaus richtig, nur darf man sich nicht begnügen, wie wohl öfters geschieht, schlechtsweg die Summe der Kenntnisse, welche die Christen auf den Kreuzzügen, besonders von ihren Gegnern gewonnen haben, als einen ausreichenden Ersat sür all jenes Unheil zu betrachten. Dem Ernste der Sache, der majestätischen Größe der weltgeschichtlichen Wandlungen wäre damit nicht ganz Genüge geschehen.

Berweilen wir zunächst noch einen Augenblick bei der Bedeutung, welche die Jahrhunderte der Kreuzzüge oder des späteren Mittelalters überhaupt für die Kultur der islamitischen Bölker gehabt haben. Hier ist wenig gutes zu melden. Denn wohl hatte dereinst die arabische Uebersluthung Borderasiens und Nordafrikas einen reichen Kranz mohammedanischer Kultursstaaten begründet: die Jugendkraft der Araber hatte die Erzeugnisse antiker und christlicher Bildung, die sie in den eroberten Ländern vorsand, gelehrig verwerthet und hier und da selbständig weiter gebildet: den Christen ers

<sup>1)</sup> Eine gute Folge ber Kreuzzüge war, daß sie mehrsach belebend auf die Christianisirung und Kultivirung der Slavenwelt eingewirft haben. Die standinavischen Fürsten z. B. haben in dieser Richtung den Ertrag des Kreuzzugszehntens
verwerthet, und vornehmlich hat am baltischen Meere der deutsche Orden die Stätte
seiner fruchtbarkten Wirksamkeit gefunden. Hierauf näher einzugehen, liegt jedoch nicht
in der Ausgade dieses Buches.

schienen die islamitischen Staaten noch mahrend ber Kreuzzüge im Glanze tiefen Wiffens und mächtigen Ronnens; aber ein weiterer Fortschritt ift hier im großen und ganzen nicht mehr eingetreten. Denn die Bolksstämme, die im Berlaufe des Kreuzzugszeitalters die Herrschaft im Gebiete des Jelame ergriffen haben, die turkomanischen Stämme ber Selbschuken und Demanen, die Mamluten und Mongolen find nicht im Stande gewesen, bas Reich menschlichen Wissens aus eigener Kraft erheblich zu erweitern. Sie haben von dem Rapitale gezehrt, welches die unterworfenen Länder ihnen barboten: allmählich ift Stillftand eingetreten und barnach ein bon Jahr= hundert zu Sahrhundert schneller fortschreitender Berfall. Die soldatische Rraft bes Islams blieb freilich noch ftart genug, um die Chriften aus Afien zu vertreiben; sie reichte auch hin, um in Europa, welches noch Jahrhunderte lang unter vielen jener Uebel litt, die ichon die Rieberlage im Morgenlande verschulbet hatten, die ausgebehntesten Eroberungen zu machen; aber mehr und mehr beschränkte sich jebe Berrichaft ber Muselmanner auf bie Formen einer roben Militarbespotie, verbarb und zertrat mit plumpem Jug Wohl= stand und Bilbung ber unterworfenen Bolter, und erschien seitbem und bis auf den heutigen Tag als eine Kulturmacht nur noch dort, wo barbarische Boltsftamme ihr Befen treiben, wie g. B. im Innern Ufritas.

Die surchtbare Größe bes weltgeschichtlichen Trauerspieles, welches sich im Zeitalter ber Kreuzzüge vollendet hat, wird also erst dann in ihrem ganzen Umfange erfaßt, wenn man sich vergegenwärtigt, welches Elend die Muselmänner, und vornehmlich die Osmanen, in den nachfolgenden Jahrshunderten über den von ihnen beherrschten Länderkreis gebracht haben. Für all dieses Unheil soll nun der Fortschritt, den die abendländische Kultur seit den Tagen Gottsrieds von Bouillon ausweist, einen ausreichenden Ersat gezgeben haben. Prüsen wir, inwiesern eigentlich wir dieses Urtheil als bezrechtigt anerkennen können.

Der Bilger lernte, wenn er bie eng begrenzte Beimat verließ, einen großen Theil ber bewohnten Erbe fennen. Bechielnbe Bilber gogen vor seinem Auge vorüber. Frembartige Landesgestaltung, seltsame Thiere und Pflanzen, ber heitere himmel bes Subens regten ihn machtig an. Er verfehrte unter Menichen, mit benen er fich oftmals nur burch Beichen verftan-Die Rleibung und Bewaffnung berfelben waren ihm neu; bie bigen konnte. Anlage ber Ortschaften, die Ginrichtung ber Baufer, die Form jeglichen Ge= rathes gab ihm zu benten. Im griechischen Gebiete wie im Morgenlanbe waren lehrreiche Ueberrefte bes antiken Lebens noch vorhanden: von ber Staatsverwaltung bes romischen Raiserreiches hatten sich militarische Ginrichtungen und die Grundlagen bes Steuerwesens, wenn auch mannigfach verwandelt und verschlechtert, bennoch von Geschlecht zu Geschlecht vererbt. Die gelehrten Männer am Bosporus erhielten in emsigem Sammlersleiße bie Schäte ber flaffischen Literatur; unter ben Muselmannern murbe bie Philosophie und Naturtunde ber Bellenen mit Borliebe und Ginficht gepflegt.

Im Betriebe ber Landwirthschaft, in ben meisten Zweigen ber Industrie, an fünstlerischem Vermögen maren die Bewohner der alten Rulturlander amischen Donau und Eufrat den Franken weit überlegen. Die toftlichften Erzeug= niffe aller Bonen, die bei ihnen gufammenftromten, liegen biefe Uebermacht im hellften Lichte erscheinen: ihre großen Stabte boten bem Lerneifer bes Bilgers ein taum zu bewältigenbes Material bes Biffenswertheften bar. Außerbem maren icon bie Griechen feine papftlichen Chriften, Die Dufelmänner gar Feinde bes Kreuzes, und boch erschienen sie nicht als Ungeheuer und Dämonen, wie die kindliche Phantasie manches Frommen unter ben ersten Rreugfahrern erwartet haben mochte. 3m Gegentheile, ber ritterliche Sinn ber Bilger murbe gur Bemunderung hingeriffen burch bie Bute und Freigebigfeit, bie Tapferkeit und Redlichkeit mohammedanischer Berricher: man lernte ben Feind achten und gewöhnte fich, mit ihm zu verkehren wie mit seinesgleichen. Der Geift ber Dulbung jog ein in die Berzen und mit ihm ber Geist bes Zweifels an der Allgewalt der Bapfte und ber Unfehlbarkeit ber firchlichen Lehre.

Das jugenbliche Europa hat auf seinen orientalischen Studienreisen, wie man wohl einmal die Areuzzüge nennen dars, eifrig und mit großem Erfolge gelerut. Unsere Sprachen zeigen in der erstaunlichen Fülle morgensländischer Wörter, wie viel wir von den Mohammedanern entlehnt haben. Denn mit den Ausdrücken ist auch zumeist erst die Sache zu uns gekommen. Aus Asien stammen unser Kattun und Musselin, unser Sosa, Matrațe und Alfoven, Bazar, Magazin und Arsenal, Douane, Gabelle, Taris und Zechine nebst unzähligem anderem. Es dürste kaum irgend ein Gebiet des politischen, militärischen, merkantilen, industriellen, wissenschaftlichen, künstlerischen und selbst des kirchlichen Lebens auszusinden sein, welches nicht aus dem Morgenslande irgend welche Bereicherung empfangen hätte. Stammt doch selbst der allgemeine Gebrauch des Rosenkranzes im späteren abendländischen Mittelsalter aus Nachahmung einer orientalischen Sitte.

Aber kann alles bieses Einzelne, die ganze Summe dieser Anregungen und Belehrungen jene ungeheure Einbuße auswiegen, die das Herrschaftsgebiet der abendländischen Rultur vom elsten bis zum siedzehnten Jahrhundert erlitten hat? Wer möchte dies zu behaupten wagen!

Das Gleichgewicht zwischen Verlust und Gewinn, ober vielmehr bas Ueberwiegen des letteren und somit ein Fortschritt, den die Kreuzzüge in die Weltgeschichte gebracht haben, wird auch dadurch nicht hinreichend nachzewiesen, daß die Ausbildung des Feudalwesens und Ritterthumes, das Aufsblühen der Städte zu selbständigen Gemeinwesen, die Anfänge moderner Staats und Gesellschaftsgestaltung und der Widerstand, der sich gegen die Herrschaft der römischen Kirche und deren Lehren in Repertreisen erhob, auf die Einwirkung der kriegerischen Wallsahrten zurückgeführt werden. Denn dies ist zwar, wie sich aus allem oben Gesagten von selber ergiebt, zum Theile richtig, jedoch eben nur zum Theile, und zur größeren Hälfte ruht

bie gesammte Umbildung bes europäischen Lebens vom elften bis zum vierzehnten Jahrhunderte ohne Zweifel auf Antrieben, die in der inneren Gesschichte bes Abendlandes ihre Hauptwurzel haben.

Und bennoch haben die Preuzzüge segensreich, unendlich segensreich gewirft. Sie haben zu allen jenen vielgestaltigen, ringeum forbernben Unregungen noch ein weiteres gefügt, welches biefen erft ben vollen Berth gab und die befruchteten Rrafte bes Abendlandes auftnofpen und zu ichneller Bluthe fich entfalten ließ: nämlich fie haben bas bisber allzu gelbarme Barador wie es klingen mag, biefen Bunkt fo Europa erheblich bereichert. entschieben hervorzuheben, so verdient er dies boch schlechthin. Das Realste und bas Ibealfte hängen oft von einander ab und bieten fich gegenseitig bie Der beilige Rrieg, im Saffe gegen ben Islam begonnen, bat gu reaftem Sandelsverfehre mit ben Mufelmannern geführt. Die Schate Afiens wurden ben Guropaern erichloffen und bie machtigften Antriebe ihnen ertheilt, Die Erzeugniffe ihres eigenen Bobens zu beffern und zu mehren, Die Rraft ihres Geiftes und die Gewandtheit ihrer Banbe auf die Belebung ihrer Industrie ju richten. Die Folge mar, bag bie Bolter Europas fich fraftig ju ftreden, die ihnen innewohnenden Sabigfeiten in Schaffensluft zu fühlen Bohin ber Gelbstrom biefes internationalen Berkehres zuerft seinen Lauf richtete, bort hat in fuhnem Bagen und Rampfen ein neues Beitalter feinen Unfang genommen. Darum ift Stalien bas Erftgeborene ber mobernen Bolfer, und neben ben rührigen Raufleuten von Florenz und Benedig fteht finnenden Antliges Dante, Abschied nehmend vom Mittelalter, ahnungsvoll andeutend bie Aufgaben eines neuen Geichlechtes. begann fich zu regen, die bas flaffische Alterthum aus Schutt und Trummern neu hervorbilben, die ben Erdball mit siegenden Armen umspannen und mit ber Berrichaft ber Ginen Rirche enbaultig brechen follte. Der Geist ber mobernen Rultur bes Abendlandes erwachte, unvergleichlich erhaben über alle Fähigkeiten, welche bie Natur ben orientalischen Stämmen verliehen hat, siegreich icon in seinen Jugenbregungen gegen bie Osmanen und feitbem raftlos am Werte, Ronftantinopel und Jerusalem, ober vielmehr ben gesammten Drient, soviel bavon noch zu retten ift, vom Joche ber Barbarei gu befreien.

# Nachtrag.

Um Schlusse bieses Buches mag noch erwähnt werben, daß seit einigen Jahren in Paris eine gelehrte Gesellschaft besteht, die sich zum Zwecke geseht hat, Quelleneditionen zur Geschichte des lateinischen Drients, d. h. vornehmlich zur Geschichte der Kreuzzüge und der Kreuzsahrerstaaten, zu veranstalten und in denselben eine erwünschte Ergänzung zu dem großen Recueil des historiens des croisades (s. oben S. 2) zu bieten. Diese "Société de l'Orient Latin", unter deren Leitern der oben mehrerwähnte Graf Riant hervorragt, giebt

eine serie geographique und eine serie historique von Quellenschriften heraus. Die erstere, von ber zwei Banbe erschienen find, foll nach ben bisherigen Unfündigungen umfassen: Itinera hierosolymitana et descriptiones Terrae Sanctae latine conscripta; Itinéraires français; Itinerarj italiani; Itinera Von der série historique war bis vor kurzem nur ein Band ver= öffentlicht: La prise d'Alexandrie, par Guillaume de Machaut (Eroberung Alexandriens burch Rönig Peter I. von Chpern im Jahre 1365), heraus: gegeben von be Das Latrie. Bahrend bes Drudes bes vorliegenben Buches ist sobann erschienen ber erste Band ber Quinti belli sacri scriptores minores (berausgegeben von Röhricht), bem ber zweite Band auf bem Fuße nachfolgen foul. — Die Société de l'O. L. unterftütt außerbem einzelne, für die Geschichte ber Kreuzzüge werthvolle literarische Unternehmungen, die fogenannten publications patronnées par la société, von benen bisher veröffentlicht worben find: Numismatique de l'Orient Latin, par G. Schlumberger, unb: De passagiis in Terram Sanctam, ed. M. Thomas, jene Bilberhanbichrift, ber eine Reihe ber obigen Mustrationen entnommen ift. An diese Bublikationen soll sich in allernächster Zeit anreihen ber erste Band ber Archives de l'Orient Latin, eines periodischen Unternehmens, welches etwa in ber Art ber "Forschungen jur beutschen Geschichte" fleinere wie größere Mittheilungen jur Geschichte ber Kreuzzüge vereinigen und sich ber Beachtung ber Fachgenossen ohne Zweifel in hohem Grabe werth erweisen wirb.

Die ersten Bogen bieses unter der Presse befindlichen ersten Bandes der Archives de l'O. L. hat Graf Riant mir zur Einsicht gütigst mitgetheilt. Dieselben enthalten aus der Feber des eben genannten Gelehrten den Ansang einer schwer wiegenden Abhandlung, nämlich seines "Inventaire critique des lettres historiques des croisades", welches überraschende Ausschlisse über Echteheit und Unechtheit der betreffenden Schriftstücke, sogar bisher ungedruckte Areuzsahrerbriese enthalten soll. Aus die Tragweite dieser Ausschlüsse kann ich jedoch an dieser Stelle nicht näher eingehen, von anderen Gründen abgesehen schon deshalb, weil mir, wie gesagt, nur die ersten Bogen der genannten Abhandlung vorliegen. Nur Rummer XXXI des Inventaire, S. 71 st., muß hier wohl noch besprochen werden, weil dort eine Streitsrage berührt ist, über welche sich Riant schon einmal in einer vor kurzer Zeit veröffentlichten Arbeit geäußert hat.

Raiser Alexius soll nämlich nicht lange vor dem ersten Kreuzzuge an Graf Robert I. von Flandern einen Brief mit dringender Bitte um Hüssegegen die Seldschuken gerichtet haben. Dieser Brief ist von den Forschern bald für echt, dalb für unecht gehalten worden. Graf Riant hat nun zunächst in einem eigenen Buche (Alexii I. Comneni Romanorum imperatoris ad Robertum I. Flandriae comitem epistola spuria, Genevae MDCCCLXXIX) und sodann wiederholt in dem erwähnten Inventaire den Beweis der Unsechtheit dieses Brieses zu sühren gesucht. Ich habe den Brief in meiner obigen Darstellung gar nicht berührt, weil ich ihn ebenfalls für unecht halte und mich insoweit also in vollkommener Lebereinstimmung mit Riant besinde.

Dieser Gelehrte ist aber von der Verwersung des Brieses aus einen Schritt weiter gegangen und hat nun bezweiselt, daß unter den Veransassungen bes ersten Kreuzzuges irgend welche Vitte des griechischen Kaisers um abendsländische Hüsse gegen die Seldschuken erwähnt werden dürfe (s. oben S. 14). Denn Alexius habe kriegerische Unterstützung damals nicht dringend nöthig gehabt; mit den Westeuropäern, insonderheit mit Papst Urban II. habe er nachweislich zwar in regem Verkehr gestanden, doch habe es sich hierbei nur um kirchliche Angelegenheiten gehandelt; auf der Synode von Piacenza, wo eine griechische Gesandtschaft mit dem Papste zusammentras (s. oben S. 17), sei vermuthlich nur von kirchlichen Angelegenheiten die Rede gewesen. Die Idee des Kreuzzuges wäre hiernach im Kopse des Papstes nicht durch griechische Hüsseiten, sondern durch Klagen über die Noth der Christen in Jerusalem und außerdem durch die Angst vor den Almoraviden, den Besiegern Spaniens, erzeugt worden.

Ich kann aber nicht finden, daß Riant für seine Ansicht, so bestechend dieselbe auf den ersten Blid auch erscheinen mag, dis jeht ausreichende Beweise beigebracht hat. Bon der byzantinischen Geschichte kurz vor dem Kreuzzuge wissen wir viel zu wenig gesicherte Einzelheiten, um allein wegen der Thatsache, daß die Seldschukennoth damals nicht tödtlich drängend war, die an den Papst gerichtete Hülfsbitte bezweiseln zu dürsen. Die Entscheidung hängt lediglich van der Würdigung der Mittheilungen ab, die wir einigen abendsländischen Chronisten jener Tage verdanken (Hauptstelle bei Bernold von Sanct Blasien, Pertz, Mon. Germ. SS. V, 461). Nach diesen Mittheilungen hat Alexius zwar nicht einen eigentlichen Kreuzzug, wohl aber die Bermittelung tüchtiger kriegerischer Unterstützung vom Papste verlangt; und ich vermag, wie gesagt, mich die jeht nicht zu überzeugen, daß diese zeitgenössischen und allem Anscheine nach völlig unverdächtigen Nachrichten aus der gleichen Quelle stammen sollten, wie die opistola spuria ad Robertum comitem.

Wäre bies aber auch ber Fall, so giebt Riant wenigstens zu, baß im kirchlichen Berkehr zwischen Alexius und Urban "se sont peut-etre glisses quelques mots relatifs aux ravages des Turcs en Asie Mineure"; und auch solche Worte könnten im Kopse bes Papstes start gewirkt und ben entscheibenden Anstoß zur Kreuzpredigt gebildet haben. Riant meint freilich, in diesem Fall würde Urban die Christen zum Kampf in Kleinasien und nicht in Sprien ausgesordert haben. Aber im Kopse des Papstes wogte in buntem Gemisch Sorge um Konstantinopel und um Jerusalem, politische Rücksicht und asketischer Drang. Die Erhebung des werdenden Kreuzzuges vom realpolitischen Boden in mystische Regionen lag nahe genug, und die Einsehung Jerusalems als Marschziel an Stelle Konstantinopels ist um so weniger aussalend, als nur über letzteres und über die Köpse der zu besiegenden Seldschuken sort das erstere zu erreichen war.

Viel seltsamer jebenfalls als die Bertauschung des kleinasiatischen Kriegs= theaters mit dem sprischen ware es, wenn — wie Riant will — das Bor= bringen ber Almoraviben in Spanien ben Papst vornehmlich zur Kreuzpredigt bewogen haben sollte. Sorge um Spanien hat benselben zwar ohne Zweisel ebenso lebhaft berührt wie Sorge um alle altchristlichen Länder, die damals schon an die Mohammedaner verloren ober von benselben bedroht waren. Um aber begreislich zu machen, daß Urban zur Unterstühung der Spanier einen Kriegszug nach Asien hat veranlassen können, muß Riant annehmen, daß man damals über die Bedeutung des Wortes Hispania sowohl Spanien gewesen sei (die Chronisten jener Tage bezeichnen mit Hispania sowohl Spanien wie gelegentlich, verderbt aus Ispahan, einen Theil Asiens) und daß man dei völliger Unkenntniß der politischen Verhältnisse innerhalb der mohammedanischen Welt den Spaniern durch eine Diversion nach Asien nützen zu können geglaubt habe. Für so unwissend diren wir doch Urban und die Südfranzosen, unter denen die erste große Kreuzpredigt stattsand, nicht halten.

Einstweilen kann ich also Riants Behauptung, daß die Griechen gar keine kriegerische Unterstühung von Besteuropa erwartet hätten und durch ben Kreuzzug in jeglicher Beziehung überrascht worden seien, nicht als bewiesen annehmen. Doch möchte ich mir ein endgültiges Urtheil in dieser Sache vorsbehalten, bis Riants Inventaire, wenigstens für das Zeitalter des ersten Kreuzzugs, abgeschlossen vorliegt, da sich vielleicht noch Rückschlässe aus den dort zu erwartenden neuen Mittheilungen ergeben werden.

Aber felbst wenn Riant alsbann Recht behalten sollte, so murbe, mas bie wichtigfte Schlußfolgerung betrifft, bie fich an feine Borte knupfen konnte, meine Auffassung ber komnenischen Politik baburch nicht im Geringsten wiberlegt, im Gegentheil, soweit ich febe, nur geftutt werben. Denn Raifer Alexius hatte alsbann, fo überaus ichwer es immerhin mar, zwischen Briechen und Areugfahrern ein für beibe Theile nühliches Berftanbnig anzubahnen (f. oben S. 33), nur noch flarer und entschiebener, als man bisber anehmen burfte, bie Aufgabe gehabt, bergestalt zu solchem Berftanbniß zu tommen, bag er bie Rreugfahrer nicht zu Bertzeugen feiner Berrichfucht, zu willtommenen Stuten seines Imperiums erniebrigte, sondern daß er ihnen billige Zugeständnisse gewährte und wie von Macht zu Macht mit ihnen verhandelte. Die komnenische Politik hat auch nach Riants Anschauung ben schlimmen Fehler begangen, ber bas Scheitern ber Rreuzzüge großentheils herbeigeführt hat (f. oben S. 427) und ben ich jum Schluffe in teiner befferen Beife zeichnen fann als mit ben Worten, die Riant selber von Raiser Alexius gebraucht: "qui rêvait dejà l'empire universel, qui garda toujours, dans les circonstances les plus difficiles, un sentiment exagéré de sa dignité personnelle, qui, plus tard, mit la ténacité que l'on sait à faire les chefs de la Ire croisade ses hommes liges et ses débiteurs, enfin qui ne voulait des Latins qu'à titre d'auxiliaires salariés, jamais d'alliés et encore moins de libérateurs".

# Verzeichniß der Illustrationen.

- Seite 7: Papft Gregor VII. (De passagiis in Terram Sanctam, ed. M. Thomas. Benedig.)
  - , 12: Kaifer Alexins. Rach einem griechischen Manuscript bes Batikan. (Seroux b'Agincourt, Denkmäler ber Malerei vom 4. bis 16. Jahrhundert.)
  - ,, 17: Bapft Urban II. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 19: Bifion Peters in ber Kirche bes heiligen Grabes. Beter empfängt bom Batriarchen von Jerusalem ben "Brief ber Sendung". (Ebb.)
  - , 27: Gottfried von Bouillon. (Ebb.)
  - , 28: Boemund. (Ebb.)
  - , 29: Rriegsleute aus bem Ende bes 11. Jahrhunderts. Fragment eines Bergamentgemalbes. (v. Hefner-Altened, Trachten bes chriftlichen Mittelalters. I.)
  - , 80: Mitter vom ersten Kreuzzug. Aus einem Manuscript des britischen Museums.

    (Louandre, les arts somptuaires.)
  - " 36: Rreussahrer zur See. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 41: Rampf zwischen Kreuzsahrern und Sarazenen. Bon einem früher in ber Kirche von St. Denis befindlichen Fenster aus dem 11. Jahrhundert. (Planché, the Cyclopaedia of costume.)
  - " 41: Rampf zwischen Kreuzsahrern und Sarazenen. Fenster aus der Kirche Rotre-Dame zu Paris (11. Jahrh.). (Montfaucon, Monuments de la monarchie française.)
  - ,, 42: Rreuzsahrer auf dem Mariche. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 47: Ein Stud von der Bestseite der Festungsmauern Antiochiens. (Rey, Monuments de l'architecture militaire des croisés.)
  - " 61: Façabe ber Kirche bes heiligen Grabes. (Photographische Aufnahme nach ber. Ratur.)
  - ., 70: Grab Gottfrieds von Bouillon in der heiligen Grabeskirche zu Jerusalem. (Vogue, les églises de la terre sainte.)
  - ,, 72: Rirche zu Bethlehem; Krönungsftätte Balbuins I. (Ebb.)
  - ,, 73: Mojait aus der Kirche zu Bethlehem, auf Koften des Raifers Manuel vor 1170 ausgeführt. (Ebb.)
  - ", 78: Einzelheiten saracenischer Bewassnung. Rach Glasmalereien bes 11. Jahrhunderts in den früheren Fenstern der Kirche von St. Denis. (Planché, the Cyclopaedia of costume.)
  - ., 86: Mittelalterlicher Belagerungsthurm mit Mauerbrecher. (Kottenkamp, ber Rittersaal.)
  - ., 87: Schleubermaschine für griechisches Feuer. (Ebb.)

- Seite 96: König Balbuin I. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
- " 103: Seegefecht zwischen Chriften und Mohammebanern. (Ebb.)
- " 112: Siegel bes Tempelherrenorbens. (Vogüé, les églises de la terre sainte.)
- , 113: Templer im hausanzug. (Tiron, Histoire et costumes des ordres réligieux militaires.)
- " 113: Mönch vom Orben bes heiligen Grabes. (Tiron, Histoire et costumes des ordres réligieux.)
- , 114: Siegel bes Hospitals. (Vogüé, les églises le la terre sainte.)
- , 115: Aeltere Tracht bes Johanniterordens. (Schwan, Abbildungen berjenigen Ritterorden, welche eine eigene Ordenskleidung haben.)
- , 120: Ueberreste ber Abtei St. Marie la grande in Jerusalem, erbaut um 1130ober 1140. (Vogüé, les églises de la terre sainte.)
- , 121: Längenburchschnitt ber Kirche ber heiligen Anna zu Jerusalem; erste Hälfte bes 12. Jahrhunderts. (Ebb.)
- 123: Raiser Johannes. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
- , 135: Mönchstracht aus bem 12. Jahrhunbert. Aus bem Marthrologium von 1138 ber königlichen Bibliothek zu Stuttgart. (v. Hefner-Alteneck, Trachten bes christlichen Mittelalters. I.)
- 136: König Kontad III. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
- ,, 138: König Konrad III. auf bem Marsch. (Ebb.)
- ., 139: König Ludwig VII. auf bem Marsch. (Ebb.)
- ,, 146: Tempelherren auf bem Marich. (Ebb.)
- ,, 155: Grabmal von Geoffrey de Magnaville, Carl of Effer, † 1148; in der Templerfirche zu London. (Wagner, Trachtenbuch des Mittelalters.)
- " 158: König Balbuin III. auf dem Marsch. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
- , 167: Bleisiegel bes Königs Amalrich. (Vogüé, Monnaies inédits des croisades.)
- , 173: Heinrich ber Löwe und seine Gemahlin. Rach ihrem Grabmal zu Braunschweig. (Bagner, Trachtenbuch bes Mittelalters.)
- " 175: Raiser Manuel. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
- , 189: Siegel der Kanoniker des heiligen Grades. (Vogüé, les églises de laterre sainte.)
- , 190: Eisernes Gitter im Tempel zu Jerusalem aus der Zeit der Kreuzzüge. (Vogue, le temple de Jérusalem.)
- , 193: Ritter und Armbruftschützen. · (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
- " 195: Durchschnitt eines Festungsthurmes. (Rey, Monuments de l'Architecture militaire des croisés.)
  - , 196: Durchschnitt eines. Wachtthurmes. (Ebb.)
- " 202: Kaifer Friedrich I. Gleichzeitiges Basrelief in Lebensgröße im Kreuzgang bes Klosters St. Zeno bei Reichenhall. (v. Hefner-Alteneck, Trachten bes christlichen Wittelalters. I.)
- ,, 203: Raiser Friedrich I. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
- " 205: Kaifer Friedrich I. auf bem Marsch. (Ebb.)
- ,, 207: Kaiser Andronitus. (Ebb.)
- " 208: Raiser Jsaak. (Ebb.)
- " 220: Statue ber Gemahlin Königs Philipp August von Frankreich, ehemals am Bortal von Saint-Germain l'Auxerrois zu Paris. (Schulz, bas höfische Leben zur Zeit ber Minnesinger.)

- Seite 222: König Richard Löwenherz. Rach seinem Siegel. (Demay, le costume au moyen-âge d'après les Sceaux.)
  - 223: Rönig Philipp August auf bem Marsch. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - 234: Mittelalterlicher Belagerungsthurm mit Fallbruden. (Kottentamp, ber. Rittersaal.)
  - 236: Schleudermaschine, aufgezogen gum Burf. (Ebb.)
  - , 236: Schleubermaschine, ben Stein werfenb. (Ebb.)
  - , 288: Belagerungethurm. (Ebb.)
  - , 239: Maschinen zum Abschießen von Pfeilen. (Ebb.)
  - 245: König Richard Löwenherz auf dem Marsche. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - 252: Grabmal eines englischen Ritters aus bem Geschlechte ber Harcourt in ber Kathebrale von Borcester; um 1200. (v. Hefner-Alteneck, Trachten beschristlichen Mittelalters. I.)
  - 272: Benetianische Seefahrer. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
    - 284; Raifer Balbuin. (Ebb.)
    - 285: Siegel Raijer Balbuins I. (Mémoires et publications de la société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. II. Série, tom. 3.)
  - , 294: Raiser Beter und Raiserin Jolante. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
    - 297: Raiser Michael VIII. (Ebb.)
  - 314: Sculpturen aus dem Kapellchen zum heiligen Grabe im Dome zu Konftanz. Rittertracht um 1218—20. (v. Hefner-Altened, Trachten des christlichen Wittelalters. I.)
  - 316: Sturm auf Damiette. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
    - 318: Grabmal bes Kreuzritters William Marshall, Carl of Bembrote, († 1219) in ber Templertirche zu London. (Wagner, Trachtenbuch bes Mittelalters.)
  - 319: Bischöfliche Tracht aus bem Anfange bes 13. Jahrh. Nach einem Temperagemälbe im Dome zu Worms. (v. Hefner-Alteneck, Trachten bes chriftlichen Mittelalters. I.)
  - , 327: Siegel Raifer Friedrichs II. (Epe u. Falte, Runft und Leben ber Borgeit. I.)
  - 331: Mungen Friedrichs II. (Seroux d'Agincourt, Denkmaler ber Sculptur vom 4. bis 16. Jahrhundert.)
  - 332: Grabmal bes Areuzsahrers Robert Roß († 1227) in der Templerkirche zu London. (Wagner, Trachtenbuch bes Mittelalters.)
  - 335: Tracht eines Königs bes 13. Jahrhunderts. Glasgemalde in den Chorfenstern bes Kölner Doms. (v. Hefner-Alteneck, Trachten bes chriftlichen Mittelalters. I.)
    - 386: Raifer Friedrich II. Miniatur aus der handschrift über die Falkenierkunft. (Serour d'Agincourt, Denkmäler der Maserei vom 4. bis 16. Jahrhundert.)
    - 838: Drei Krieger als Bachter am Grabe Chrifti. Pergamentmalerei eines Gebetbuches aus b. Anfange b. 13. Jahrh. auf ber Universitäts-Bibliothek zu Leipzig. (v. Hefner-Alteneck, Trachten bes chriftlichen Mittelalters. I.)
  - 341: Sieben Krieger als Bächter beim heiligen Grabe. Bergamentmalerei um 1250. (v. Hefner-Alteneck, Trachten bes christlichen Mittelalters. I.)
  - , 346: Grabmal bes Kreuzritters William Marshall († 1231) in ber Templertirche zu London. (Wagner, Trachtenbuch bes Mittelalters.)

- Seite 360: Lubwig IX. Nach einem Miniaturbild aus dem 14. Jahrh. (Mus. d. Bibl. nat. zu Paris.) (Lacroix, les arts au moyen-âge et à l'époque de la Renaissance.)
  - " 366: König Lubwig IX. und seine Brüder: Robert von Artois, Philipp, Karl von Anjou und Alsons von Poitiers. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 388: Ruinen des Hospitaliterschlosses Kraf. (Rey, Monuments de l'Architecture militaire des croisés.)
  - , 389: Durchschnitt ber Ruinen vom Schloffe Kraf. (Ebb.)
  - 393: König Lubwig IX. auf ber Seefahrt. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - 395: König Philipp III. von Frankreich. Rach seinem Siegel. (Demay, le costume au moyen-âge d'après les Sceaux.)
  - 397: Mauerstüd vom Hospitaliterschlöß Kraf. (Rey, Monuments de l'architecture militaire des croisés.)
  - 898: Mauerstud vom hospitaliterschloß Krat. (Ebb.)
  - , 399: Mauerstud vom Hofpitaliterschloß Krat. (Ebb.)
  - , 899: Mauerstud vom Hospitaliterschloß Krak. (Ebb.)
  - ,, 405: Bom Schloffe Martab. (Ebb.)
    - 411: Ueberrefte ber Befestigungen von Tortofa. (Ebb.)
  - " 412: Ueberrefte ber Befestigungen von Tortofa. (Ebb.)
  - " 24: Ruftengebiet ber Propontis.
    - 34: Ronftantinopel.
  - " 44: Blan von Antiochien.
    - 59: Blan von Jerufalem.
    - 122: Grundriß der Kirche der heiligen Anna. (Vogüé, les églises de la terre sainte.)
  - ., 162: Astalon.

,,

- , 188: Grundrif der Kirche des heil. Grades. (Vogüé, les églises de la terre sainte.)
- " 229: Plan ber Umgebung von Affon.
- . 230: Affon.
- ,, 262: Umfang bes Reiches Jerufalem am Ende bes 12. Jahrhunberts.
- , 281: Baltanhalbinsel und Bestkleinasien im 13. Jahrhundert. Herrschaft ber Lateiner im Griechenreiche.
- , 340: Das Reich Jerufalem nach bem Frieben von 1229.
- ,, 386: Blan von Căfarea. (Rey, Monuments de l'architecture milit. des croisés.)
- , 415: Blan bes Bilgerichloffes. (Ebb.)
- " 418: Baltanhalbinfel und Westtleinasien im 13. Jahrhundert. Lateinische Kirche im Griechenreiche.

1

#### Pollbilber.

- Seite 1: Kirche des heiligen Grades zu Jerusalem. (Vogüé, les églises de la terre sainte.)
  - " 61: Architektonischer Schmud von ber Borderseite ber Kirche bes heiligen Grabes ju Jerusalem. (Ebb.)
  - " 122: Grabkirche der Jungfrau Maria im Thal Josaphat; 12. Jahrh. (Ebb.)
  - " 188: Längendurchschnitt ber Kirche bes heiligen Grabes zu Jerusalem. Rach bem Bustanbe berselben im 12. Jahrhundert. (Ebb.)
  - " 282: Ruinen des Hospitaliterschlosses Martab; Ansicht von Südosten. (Rey, Monuments de l'architecture militaire des croisés.)
  - " 388: Das sogenannte Kurbenschloß (le Crac des chevaliers, im Gebiete ber Grafschaft Tripolis); ibeale Reconstruction aus ber Bogelperspective. (Ebb.)
  - ., 418: Die Insel Rhodus aus ber Bogelschau. (v. Binterfelb, Geschichte bes ritterl. Orbens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem.)
  - " 418: Belagerung von Rhodus durch die Osmanen im Jahre 1480. (Caorsini, Stabilimenta Rhodiorum Militium. Privilegia. Obsidio Urbis.)
  - " 418: Scenen aus ber Belagerung von Rhobus burch bie Osmanen im Jahre 1480. (Ebb.)
    - 1) Angriff ber Osmanen auf das große Hafenbollwert "Thurm bes heiligen Rifolaus".
    - 2) Bergeblicher Sturmangriff ber Osmanen auf die Stadtmauern von Rhobus.

### Beilage.

" 38: Belagerung von Nicaa. Aus ber im Anfang des 14. Jahrh. verfahten Chronit "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig). (Nach der Aussgabe berselben von M. Thomas.)

#### Barten.

, 63: Sprien zur Zeit ber Kreuzzüge.

" 156; Griechenland und die Rreugfahrerstaaten um die Mitte bes 12. Jahrhunderts.

# Inhalts=Verzeichniß.

| Borwort                                                  | Seite        |
|----------------------------------------------------------|--------------|
|                                                          | <b>, , ,</b> |
| Ersteg Kapitel.                                          |              |
| Morgenland und Abendland vor den Kreuzzügen.             | 1            |
| Zweiteg Kapitel.                                         |              |
| Erster Kreuzzug.                                         |              |
| Bapst Urban II                                           | 15           |
| Beter der Eremite                                        | 19           |
| Das große Kreuzheer                                      | 25           |
| Die Kreuzsahrer im griechischen Reiche                   | 31           |
| Belagerung von Nicaa                                     | 37           |
| Rarich durch Kleinasien                                  | 40           |
| Belagerung von Antiochien                                | 44           |
| Rampf mit Kerbogha von Wosul                             | 49           |
| Die Kreuzsahrer nach dem Siege                           | 54           |
| Eroberung Jerusalems                                     | 57           |
| Dritteg Hapitel.                                         |              |
| Normannen und Griechen von 1099 bis 1119.                |              |
| Die Kreuzsahrer und Raiser Alexius von 1099 bis 1101     | . 63         |
| Rreuzzug des Jahres 1101                                 |              |
| fürst Boemund und Raifer Alexius seit 1102               |              |
| Tanfred und Roger bel Principato, Fürsten von Antiochien | 89           |
| Manufact Vanual                                          |              |
| Viertes Kapitel.                                         |              |
| Geschichte des Reiches Jerusalem von 1100 bis 1143.      |              |
| Rönig Balbuin I                                          | 96           |
| Rönig Balbuin I                                          | 106          |
| Rönig Fulto und Raiser Johannes                          | 117          |
| Fünftes Bapitel.                                         |              |
| Zweiter Kreuzzug.                                        |              |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | 400          |
| Das Morgenland vor dem zweiten Kreuzzuge                 | 128          |
| Rreuzzugsrüftungen im Abendlande                         | 131          |

| Inhalts=Berzeichniß.                                       | 443        |
|------------------------------------------------------------|------------|
|                                                            | Seite      |
| Die Kreuzfahrer in Griechenland und Kleinasien             |            |
| Die Kreuzsahrer in Sprien                                  |            |
| Rachwirkungen bes Kreuzzuges                               |            |
| Rreuzzug gegen bie Wenden                                  |            |
| Eroberung Liffabons                                        | 155        |
| Sechsteg Rapitel.                                          |            |
| Geschichte des Reiches Jerusalem von 1149 bis 118          | 8.         |
| König Balbuin III                                          | 157        |
| König Amalrich                                             | 166        |
| Kaiser Manuel                                              |            |
| König Balbuin IV                                           |            |
| Untergang bes Reiches Jerusalem                            |            |
|                                                            | •          |
| Siebenteg Kapitel.                                         |            |
| Dritter Kreuzzug.                                          |            |
| Das Abendland nach dem Falle Jerusalems                    |            |
| Rüftungen Kaiser Friedrichs I                              | 202        |
| Griechische Geschichte seit 1180                           | 206        |
| Kreuzzug Kaiser Friedrichs I                               | 210        |
| Areuzzug König Richards I. und König Philipps II           | <b>220</b> |
| Belagerung von Affon                                       | 228        |
| Ende des Areuzzuges                                        | 241        |
| Achtes Kapitel.                                            | •          |
| Vierter Kreuzzug.                                          |            |
| Raiser Heinrich VI                                         | 254        |
| Papft Innocenz III. und Heinrich Danbolo, Doge von Benedig | 263        |
| Erste Eroberung von Konstantinopel                         |            |
| Zweite Eroberung von Konstantinopel                        |            |
| Syrien um 1204                                             | 282        |
| Lateinisches Kaiserthum von 1204 bis 1261                  | 284        |
| Fürstenthum Achaja                                         | 298        |
| Ende der Lateinerherrschaft im Griechenreiche              | 300        |
| •                                                          |            |
| Meunteg Kapitel.                                           |            |
| Fünfter Kreuzzug.                                          |            |
| Sprien seit 1205                                           |            |
| Rinbertreuzzug                                             | 306        |
| Papst Innocenz III. und Papst Honorius III                 | 308        |
| Kreuzzug bes Königs Anbreas von Ungarn                     | 312        |

# Inhalts=Bergeichniß.

| Seit .                                                         |
|----------------------------------------------------------------|
| Belagerung von Damiette                                        |
| Raiser Friedrich II. und die römische Kirche                   |
| Rreuzzug Raifer Friedrichs II                                  |
| Rachipiel des Areuzzuges                                       |
| sundificer nen meentumben                                      |
| Lehntes Rapitel.                                               |
| Sechster Kreuzzug.                                             |
| Areuzzüge Thibauts von Navarra und Richards von Cornwallis 346 |
| Eroberung Jerusalems burch die Charismier                      |
| Kreugzug König Ludwigs IX                                      |
|                                                                |
| Elftes Hapitel.                                                |
| Cilich stubiter.                                               |
|                                                                |
| Ende der Christenherrschaft im Morgenlande.                    |
|                                                                |
| Sprien feit 1254                                               |
| Syrien feit 1254                                               |
| Syrien feit 1254                                               |
| Syrien seit 1254                                               |

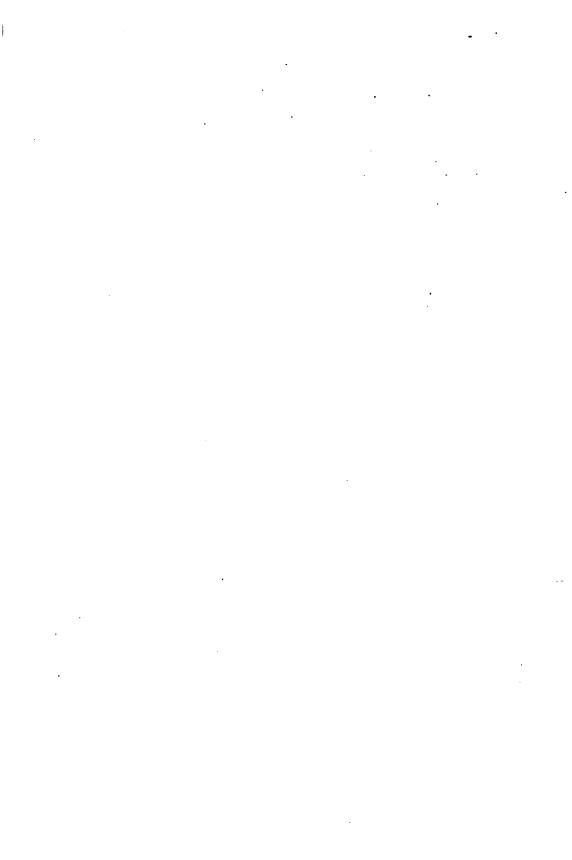

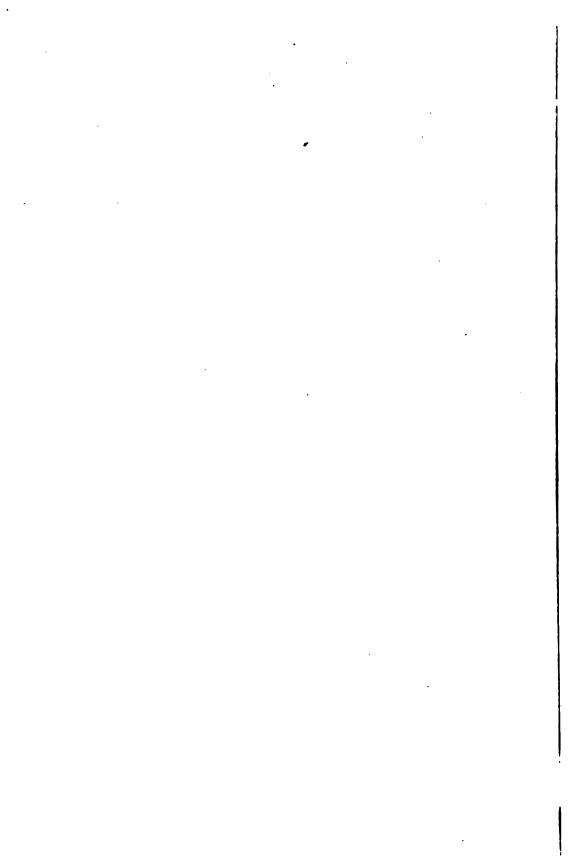

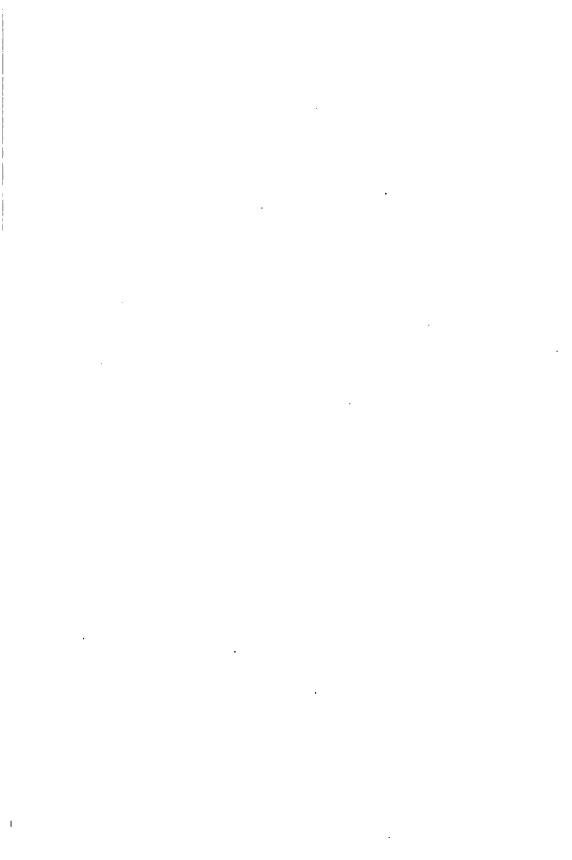

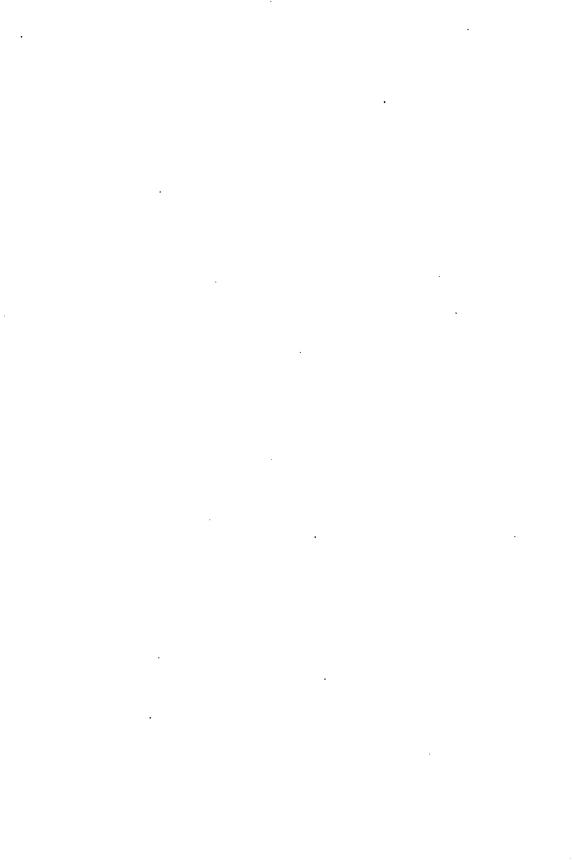

